

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



1.12

١ ı • . • • . 2 • •

•

•

•

•

.

•

•

- · · · -

•

• :····

# historische

unb

# philologische Vorträge,

an ber Universität zu Bonn gehalten

B. G. Niebuhr.

3meite Abtheilung:

Alte Geschichte nach Juftine Folge mit Ausschluß ber romischen Geschichte.

Berlin.

Drud und Berlag von G. Reimer. 1851.

# Vorträge

über

# alte Geschichte,

an ber Universität zu Bonn gehalten

von

B. G. Niebuhr.

Berausgegeben

von

M. Niebuhr.

### Dritter Band:

Die mafebonischen Reiche. Hellenistrung bes Drients. Untergang bes alten Griechenlands. Die romische Weltherrichaft.

> Berlin. Drud und Berlag von G. Reimer. 1851.

• . . . . ٤

et 10.30.43 5 v.

## Inhaltsverzeichniß.

Die makedonische Herrschaft im Often. Leste Tage ber athenischen Freiheit.

| •                                                            | Geile |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Ueber bie fpatere griechische Gefchichte im Allgemeinen.     | 1     |
| Der Charafter ber fpateren griechischen Geschichte, Die Ge-  |       |
| ` fcichtidreiber                                             | 1     |
| Dinaus, Pfaon, Duris                                         | 4     |
| Phylarchus                                                   | 5     |
| Timaeus, hieronwinus von Rarbia, Demochares                  | 6     |
| Aratus, Bolybius                                             | 7     |
| Erhaltene Gefchichtsquellen                                  | 8     |
| Athen bie gum lamifchen Rriege. Barpaleia                    | 9     |
| 81. B. Demofthenes' oratio pro corona                        | 9     |
| Berhältniß Athens zu Alexander.                              | 10    |
| Darpalus; feine Blucht nach Athen, Anfunft, Berhaftung.      | 11    |
| Opperibes, Intrigue gegen Demofthenes                        | 15    |
| Berurtheilung bes Demoftbenes, feine Unichnib                | 17    |
| Beit des Brozesses                                           | 24    |
| Streit um bie Thronfolge in Babylon. Alexandere Be:          |       |
| fehl wegen Rudführung ber Berbaunten. Die Rach.              |       |
| richten vom Tobe Alexanders in Alben                         | 25    |
| ·                                                            | 24    |
| Streit um die Thronfolge in Babylon, zwei Könige und         | 25    |
| Regentschaft                                                 |       |
| Befehl Alexanders wegen Rudfehr ber griechifchen Berbannten. | 27    |
| Anfregung in Griechenland, Ruftungen in Athen                | 29    |
| Radpricht von Alexanders Tod                                 | 31    |
| Der lamifche Rrieg                                           | 32    |
| 82. B. Leofipenes                                            | 32    |
| Ansfichten ber Griechen                                      | 33    |
| Ruftungen in Athen, Berbunbete ber Athener                   | 34    |

## Inhalteverzeichniß.

|        | Demofthenes tritt als Berber für Athen auf, feine Rudberufung.                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Anfang bes Rrieges, Rieberlage ber Boeoter und bes Anstipater, Ginfchließung bes Antipater in Camia |
|        | Tob bes Leofigenes                                                                                  |
|        | Rieberlage bes Leonnains                                                                            |
|        | Antipater aus Lamia entfommen; Seefrieg, Anfunft bes                                                |
|        | Rraterus                                                                                            |
|        | Mieberlage ber Griechen, allgemeine Entmuthigung und                                                |
|        | Unterwerfung                                                                                        |
|        | Bhofion.                                                                                            |
|        | Unterwerfung Athens                                                                                 |
| છ.     | Bedingungen, Oligarchie                                                                             |
|        | Berfolgung ber Batrioten                                                                            |
|        | Tod bes Demosthenes                                                                                 |
|        | Biberftand ber Netoler, ihre Rettung                                                                |
|        | nland nach dem lamischen Kriege bis zum Lobe                                                        |
| Жn     | tipaters                                                                                            |
|        | Angriff ber Retoler auf Theffalien                                                                  |
|        | Bolitifcher und geiftiger Buftanb Athene bie gur Groberung                                          |
|        | durch Raffander                                                                                     |
|        | ken Kämpfe ber Diabochen. Untergang bes Pert                                                        |
| uni    | Gumenes                                                                                             |
|        | Charafterlofigfeit ber mafebonifchen Gefdichte. Quellen                                             |
|        | Die beiben Rönige                                                                                   |
|        | Aufftand ber Griechen in Oberaften                                                                  |
| 84. B. |                                                                                                     |
|        | Btolemaeus                                                                                          |
|        | Untipater, Berbiffas                                                                                |
|        | Gumenes                                                                                             |
|        | Epfimachus                                                                                          |
|        | Belbzug des Berbiffas in Rleinaffen                                                                 |
|        | Rleopatra, ihre Intriguen, Ryuna, beren Ermorbung                                                   |
|        | Untergang bes Berbiffas, Antipater Regent                                                           |
|        | Mechtung bes Eumenes, Felbzuge gegen ihn                                                            |
| •      | Tob bes Eumenes                                                                                     |
|        | Das Reich bes Antigonus                                                                             |
|        | bes Polysverchon und Kassander. Untergang ber                                                       |
|        | mille Alexanders. Buftanb ber matebonifchen Belt                                                    |
| u m    | Df. 116, 1                                                                                          |
|        | Antipater und die fonigliche Familie                                                                |
|        | Tob Antipaters, Polysperchen Regent                                                                 |
|        | Raffander gegen Rolpfverchon.                                                                       |

|                    | Inhaltsverzeichniß.                                       | VII   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
|                    |                                                           | Seite |
| 85. ¥.             | Bolysperchone Berbindung mit Dipmpias und Camenes         | 81    |
|                    | Edict bes Philipp Arrhibaeus                              | 82    |
|                    | Raffanber gewinnt ben Biraceus, herftellung ber Demofras  |       |
|                    | tie in Athen                                              | 84    |
|                    | 3ng Bolysperchone in ben Beloponnes                       | 86    |
|                    | Frieden Athens mit Raffanber                              | 87    |
|                    | Olympias' herrichaft in Mafebonien                        | 87    |
|                    | Kaffander erobert Mafebonien, Tob ber Olympias            | 90    |
|                    | Die Fürften um Dl. 116, 1,                                | 93    |
|                    | Luftmachus und fein Reich                                 | 94    |
|                    | ere herrschaft in Matebonien und Griechenlanb.            | 95    |
| <del>86</del> . ¥. | Raffanbere herrichaft                                     | 95    |
|                    | Buftanb Athens. Demetrius Phalereus                       | 96    |
|                    | Demochares                                                | 103   |
|                    | Berftellung Thebens                                       | 103   |
|                    | Raffandrea und Theffalonife                               | 105   |
| Aligeme            | einer Krieg gegen Antigonns. Schlacht bei Gaza.           | •     |
|                    | ebe. Reuer Ausbruch bes Rrieges. Demetrius                |       |
|                    | iorfetes befest Athen                                     | 106   |
| •                  | Bunbnif gegen Antigonus, Rrieg in Syrien und in Grice     |       |
|                    | thenland                                                  | 106   |
|                    | Demetrins Boliorfetes                                     | 100   |
|                    | Schlacht bei Gaza, furzer Frieden                         | 111   |
|                    | Mord ber Sohne Alexanders                                 | 112   |
|                    | Einnahme Athens burch Demetrius Poliprietes               | 118   |
| 87. B.             | Demetrine Boliorfetee' erfter Aufenthalt in Athen         | 114   |
| Demstr             | ins bei Salamis und vor Rhodus. Die fünf Ro-              |       |
| nig                | e. Raffanber vor Athen. Demetrius wieber in               | •     |
| <b>G</b> ri        | echenland. Schlacht bei Ipfus                             | 117   |
|                    | Schlacht bei Salamis. Die fünf Könige. Raffanber ge-      |       |
|                    | gen Athen                                                 | 117   |
|                    | Bierjahriger Rrieg Athens gegen Raffanber                 | 118   |
|                    | Gefchichte von Rhobus, feine Bluthe                       | 119   |
|                    | Rrieg bes Antigonus gegen Rhobns, Belagerung              | 125   |
|                    | Frieden mit Rhodus                                        | 132   |
|                    | Demetrins in Theffalien, entfest Athen, Feldzüge in Grie: |       |
|                    | cheniand                                                  | 138   |
|                    | Coalition gegen Antigonus, Schlacht bei 3pfus             | 136   |
| berafi             | ea am Pontus                                              | 138   |
|                    | Grandung von heratica                                     | 138   |
| 86. B.             | Bluthe Beraflegs                                          | 139   |

## Inhaltererzeidnif.

Gette

|                      | Tyrannie, Rlearch, Satyrus, Dionyffus                        | 140        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|                      | Amaftrie, Beraflea fommt an Lyfimachus                       | 142        |
| <b>Befchich</b>      | te bes Demetrius Poliorfetes nach ber Schlacht               |            |
|                      | 3pfue. Erftes Auftreten bes Byrrhue. Enbe bes                |            |
| Enfi                 | imachus und Seleufus. Lettes Wiederanfleben                  |            |
| <b>21</b> th         | end                                                          | 143        |
|                      | Reue Unternehmungen bee Demetrine                            | 143        |
|                      | Ginnahme Athens burch Demetrine                              | 149        |
|                      | Rrieg mit Sparta                                             | 150        |
|                      | Erbstreit in Mafedonien, Demetrins wird herr bes ganbes.     | 151        |
|                      | Rrieg gegen Pprrhus                                          | 153        |
|                      | Berjagung bes Demetrius aus Mafedonien                       | 154        |
|                      | Befreiung Athene                                             | 155        |
|                      | Enbe bes Demetrins                                           | 157        |
| 89. V.               | Phrrhus und Lyftmachus beherrichen Dafebonien                | 158        |
|                      | Gefcichte bes Lyfimachus                                     | 159        |
|                      | Sieg bes Selcufus über Lyfimachus                            | 161        |
|                      | Ermordung bes Seleutus, Ptolemacus Reraunus                  | 162        |
| -                    |                                                              |            |
| Pyrrh                | hus. Erste Berührung ber griechtschen und römische           | 'n         |
|                      | Welt. Karthager. Sifelioten und Italioten.                   |            |
| <b>መ</b> ል፤ ሐ ፡      | te von Epirus. Pyrrhus                                       | 163        |
| <b>-</b> (1, 14, 14) | Die Epiroten                                                 | 163        |
|                      | Molotter, Tharpps, bie Ronigsgewalt bei ben Molottern.       | 168        |
| 90. B.               | Sellenifirung                                                | 169        |
| · ~.                 | Alexander ber Molotter                                       | 170        |
|                      | Byrrhus ale Rind, wird Ronig, vertrieben, jurudgeführt       |            |
|                      | Gründet bas Reich von Epirus                                 | 175        |
|                      | Byrrhus erobert Mafebonien, theilt es mit Lyfimachus.        | 176        |
| 91. B.               |                                                              | 177        |
|                      | Porrhus' Bug nach Italien                                    | 177        |
|                      | Geschichte Tarents                                           | 177        |
|                      | Conflicte Tarente mit Rom, Ausbruch bes Rrieges.             | 181        |
|                      | Byrrhus hinubergerufen                                       | 185        |
|                      | Schlacht bei Geraflea                                        | 187        |
|                      | Pyrrhus vor Rom. Rudjug. 3weiter Feldjug                     | 188        |
| Runisch              | e Geschichte                                                 | 189        |
| 92. B.               |                                                              | 189        |
| J                    | Quellen ber farthagifchen Geschichte                         | 191        |
|                      | Aeltefte phoenicifche Colonien in Africa, Anfange Rarthagos. | 191        |
|                      | Bildung der farthagifchen Berfaffung                         |            |
|                      |                                                              | <b>196</b> |

| Die Rieberlage bei himera. 197 Allmähliche Ansbreitung Rarthagos. 198 Rrieg mit Masstilia. 199 Spätere Geschichte Siciliens Die italiotischen Städte. 199 93. B. Das Elend Siciliens nach der athenischen Expedition. 199 Reue Spaltungen, Einmischung der Karthager. 201 Duellen für diese Geschichte, Philistus. 203 Erzeß der Demostratie, Anstögung und Leichtstun in Syratus. 205 Landung der Karthager, Kall von Selinus und himera 207 hermostrates. 208 Kall von Agrigent. 209 94. B. Dionvsius; er gewinnt die Herrschaft. 210 Krieden mit den Karthagern. 213 Kernere Kriege des Dionvsius mit Karthago. 215 Die italiotischen Städte, die Phylhagoraeer. 217 Krieg des Dionys in Italien. 223 95. B. Die Griechen am adriatischen Weere, Beneter. 224 Die Gallierzüge, der Zug des Bellovesnes, gallische Miethstrupen. 226 Ende des Dionysius. 228 Die Berfassung unter ihm. 229 Dionys in Italien. 233 Dionys in Italien. 233 Dionys in Italien. 233 Expedition des Eimoleon, seine Regierung und Cod. 235 Expedition des Dion gegen Syrafus, sein Tod. 234 96. B. Anarchie in Sicilien, Defer. 235 Expedition des Limoleon, seine Regierung und Cod. 237 Reue Anarchie in Syrafus. 243 Agathosles, sein Emportommen; wird Härft. 244 Artieg gegen Karthago. 247 97. B. Uebergang nach Africa. 247 Pefreiung von Syrafus. 251 Kyrene. Ophellas; dessen unt Karthago. 254 Unternehmungen des Agathosles in Italien. 256                                                                                                                           | Inhalteverzeichnif.                                        | IX.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Rlimabliche Ansbreitung Rarthagos.  Rrieg mit Massistia.  199  Spätere Geschichte Siciliens. Die italiotischen Stadte.  199  B. Das Elend Siciliens nach der athentschen Expedition.  199  Reme Spaltungen, Cinmischung der Rarthager.  201  Dnellen für diese Geschichte, Philistus.  202  Exces der Demolratic, Anssigung und Leichtsun in Syratus.  203  Exces der Demolratic, Anssigung und Leichtsun in Syratus.  204  Landung der Karthager, Fall von Selinus und himera 207  hermofrates.  208  Fall von Agrigent.  209  94. B. Dionvsius; er gewinnt die Herrschaft.  210  Frieden mit den Rarthagern.  211  Kriege des Dionysius mit Rarthago.  215  Die Italiotischen Städte, die Phylhagoraeer.  217  Rrieg des Dionys in Italien.  223  95. B. Die Griechen am adriatischen Weere, Veneter.  224  Die Gallierzüge, der Jug des Bellovesns, gallische Miethestruphen.  226  Cude des Dionysius.  227  Dionysius II.  230  Dion und Platon; Dions Berbannung.  231  Dionys in Italien.  232  Bredition des Dion gegen Syrasus, sein Tod.  233  Crpedition des Dion gegen Syrasus, sein Tod.  234  96. B. Anarchie in Sicilien, Deser.  235  Crpedition des Amarchie in Syrusus.  243  Agathosles, sein Emportommen; wird Kurst.  244  Agathosles, sein Emportommen; wird Hürst.  247  97. B. Uebergang nach Africa.  246  Phereinung von Syrasus.  251  Kyrene. Ophellas; dessen mit Rarthago.  252  Blincht des Agathosles, bessen mit Rarthago.  253  Clusternehmungen des Agathosles in Italien.  256  Unternehmungen des Agathosles in Italien. | •                                                          | Seite |
| Krieg mit Massilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | 197   |
| Spätere Geschichte Siciliens. Die italiotischen Städte. 199 93. B. Das Clend Siciliens nach der athenischen Expedition. 199 Reme Spaltungen, Cinmischung der Karthager. 201 Duellen für diese Geschichte, Philistus. 203 Creeß der Demostratie, Austösung und Leichtstun in Syratus. 205 Landung der Karthager, Fall von Selinus und himera 207 Dermostrates. 208 Kall von Agrigent. 209 94. B. Dionossus; er gewinnt die Herrschaft. 210 Krieden mit den Karthagern. 215 Kernere Kriege des Dionossus mit Karthago. 215 Die Italiotischen Städte, die Philhagoraeer. 217 Krieg des Dionys in Italien. 223 95. B. Die Griechen am adriatischen Meere, Beneter. 224 Die Gallierzüge, der Zug des Bellovesne, gallische Miethestruppen. 226 Cnde des Dionyssus. 228 Diewschaffung unter ihm. 229 Dionysius II. 230 Dionysius II. 230 Dionys in Italien. 233 Credition des Dion gegen Syrasus, sein Lod. 234 96. B. Anarchie in Sicilien, Oster. 235 Credition des Timoleon, seine Regierung und Cod. 237 Reme Anarchie in Sprulus. 244 Agathosles, sein Amportommen; wird Hürst. 244 Rrieg gegen Karthago. 247 97. B. Uebergang nach Africa. 247 Befreiung von Syrasus. 251 Kyrene. Ophellas; dessen mit Rarthago. 251 Kyrene. Ophellas; dessen mit Rarthago. 251 Inacht des Agathosles, Krieden mit Rarthago. 254 Unternehmungen des Agathosles in Italien. 256                                                                                                                                                                                                |                                                            | 198   |
| 93. B. Das Clend Siciliens nach der athentschen Expedition. 199 Rene Spaltungen, Ginmischung der Karthager. 201 Duellen für diese Geschichte, Philistus. 203 Exces der Demotratic, Anstöung und Leichtstun in Syratus. 205 Landung der Karthager, Fall von Selinus und himera 207 Hermofrates. 208 Kall von Agrigent. 209 94. B. Dionossius; er gewinnt die Herrschaft. 210 Krieden mit den Karthagern. 213 Fernere Kriege des Dionossius mit Karthago. 215 Die italiotischen Städte, die Phythagoraeer. 217 Krieg des Dionoss in Italien. 223 95. B. Die Griechen am adriatischen Meere, Beneter. 224 Die Gallierzüge, der Jug des Beslovesns, gallische Miethstruppen. 226 Ende des Dionossius. 228 Die Berfassiung unter ihm. 229 Dionossius II. 230 Dion und Platon; Dions Berdannung. 231 Dionos und Platon; Dions Berdannung. 231 Dionos in Italien. 233 Expedition des Dion gegen Syrafus, sein Tod. 234 96. B. Anarchie in Sicilien, Deser. 235 Expedition des Limoseon, seine Regierung und Cod. 237 Rene Anarchie in Syrafus. 243 Agathosses, sein Emportommen; wird Fürst. 244 Krieg gegen Karthago. 247 97. B. Uebergang nach Africa. 247 Befreiung von Syrafus. 251 Kyrene. Opheslas; dessen untergang. 251 Blacht des Agathosses, Krieden mit Karthago. 254 Unternehmungen des Agathosses in Italien. 256                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | 199   |
| Rene Spaltungen, Cinmischung der Karthager. 201 Duellen für diese Geschichte, Philistus. 203 Erces der Demostratic, Anstösung und Leichtstun in Syratus. 205 Landung der Karthager, Fall von Selinus und himera 207 Hermostrates. 208 Fall von Agrigent. 209 94. B. Dionysius; er gewinnt die Herrschaft. 210 Frieden mit den Karthagern. 215 Bernere Kriege des Dionysius mit Karthago. 215 Die italiotischen Städte, die Phihagoraeer. 217 Krieg des Dionys in Italien. 223 95. B. Die Griechen am adriatischen Weere, Beneter. 224 Die Gallierzüge, der Zug des Bellovesne, gallische Miethstruppen. 226 Ende des Dionysius. 228 Tie Bersasung unter ihm. 229 Dionysius in Italien. 230 Dion und Platon; Dions Berdannung. 231 Dionys in Italien. 230 Erpedition des Dion gegen Syrasus, sein Lod. 233 Erpedition des Dion gegen Syrasus, sein Lod. 234 96. B. Anarchie in Sicilien, Osfer. 235 Erpedition des Emoseon, seine Regierung und Cod. 237 Rene Anarchie in Syrasus. 243 Agathosles, sein Emportommen; wird Fürst. 244 Krieg gegen Karthago. 247 97. B. Uebergang nach Africa. 247 Besteiung von Syrasus. 251 Eincht des Agathosles, Krieden mit Karthago. 254 Unternehmungen des Agathosles in Italien. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spätere Geschichte Siciliens. Die italivtischen Städte.    | 199   |
| Duellen für diese Geschichte, Bhilistus. 203 Erceß der Demostratic, Austösung und Leichtstun in Syratus. 205 Landung der Rarthager, Fall von Selinus und himera 207 Hermostrates. 208 Kall von Agrigent. 209 94. B. Dionnstus; er gewinnt die Herrschaft. 210 Krieden mit den Rarthagern. 213 Kernere Rriege des Dionnstus mit Karthago. 215 Die Italiotischen Städte, die Pythagoraeer. 217 Krieg des Dionns in Italien. 223 95. B. Die Griechen am adriatischen Weere, Beneter. 224 Die Gallierzüge, der Zug des Bellovesus, gallische Miethstruppen. 226 Ende des Dionnstus. 228 Tiende des Dionnstus. 228 Die Berfassung unter ihm. 229 Dionnstus II. 230 Dionnstus Platon; Dions Berdannung. 231 Dionns in Italien. 233 Erpedition des Dion gegen Syrasus, sein Tod. 234 96. B. Anarchie in Sicilien, Osfer. 235 Erpedition des Limoleon, seine Regierung und Cod. 237 Rene Anarchie in Syrasus. 243 Agathosles, sein Emportommen; wird Kürft. 244 Rrieg gegen Karthago. 247 97. B. Uebergang nach Africa. 247 Befreinug von Syrasus. 251 Kyrene. Ophellas; bessen untergang. 251 Klacht des Agathosles, Krieden mit Rarthago. 254 Unternehmungen des Agathosles in Italien. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93. B. Das Elend Siciliens nach ber athenischen Expedition | 199   |
| Greeß der Demostatie, Anstösung und Leichtstun in Sprasue. 205 Landung der Karthager, Fall von Selinus und himera 207 Hermostates. 208 Kall von Agrigent. 209  94. B. Dionusius; er gewinnt die Herrschaft. 210 Frieden mit den Karthagern. 213 Fernere Kriege des Dionusius mit Karthago. 215 Die italiotischen Städte, die Phythagoraeer. 217 Krieg des Dionus in Italien. 223  95. B. Die Griechen am adriatischen Meere, Beneter. 224 Die Gallierzüge, der Zug des Bellovesus, gallische Miethstruppen. 226  Ende des Dionusius. 228  Tie Berfassung unter ihm. 229  Dionusius II. 230  Dion und Platon; Dions Berdannung. 231  Dionus in Italien. 233  Erpedition des Dion gegen Syrasus, sein Tod. 234  96. B. Anarchie in Sicilien, Defer. 235  Erpedition des Eimoleon, seine Regierung und Tod. 237  Rene Anarchie in Syrasus. 243  Agathostes, sein Emportommen; wird Kürst. 244  Rrieg gegen Rarthago. 247  97. B. Uebergang nach Africa. 247  Besteiung von Syrasus. 251  Khrene. Dehellas; dessen mit Karthago. 254  Unternehmungen des Agathosses in Italien. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rene Spaltungen, Einmischung der Karthager                 | 201   |
| Landung der Rarthager, Fall von Selinus und himera 207 Hermofrates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Onellen für biefe Gefdichte, Philifins                     | 203   |
| Sall von Agrigent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erces ber Demofratic, Auflofung und Leichtfiun in Sprafue. | 205   |
| Kall von Ngrigent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Landung ber Rarthager, Fall von Selinus und himera .       | 207   |
| Kall von Ngrigent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hermofrates                                                | 208   |
| 94. B. Dionysius; er gewinnt die Herrschaft. 210 Brieden mit den Karthagern. 213 Fernere Kriege des Dionysius mit Karthago. 215 Die italiotischen Städte, die Phythagoraeer. 217 Krieg des Dionys in Italien. 223 95. B. Die Griechen am adriatischen Meere, Beneter. 224 Die Gallierzüge, der Jug des Bellovesne, gallische Miethestruppen. 226 Ende des Dionysius. 228 Tie Berfassung unter ihm. 229 Dionysius II. 230 Dion und Platon; Dions Berdannung. 231 Dionys in Italien. 233 Erpedition des Dion gegen Syrasus, sein Tod. 234 96. B. Anarchie in Sicilien, Osser. 235 Expedition des Timoleon, seine Regierung und Cod. 237 Rene Anarchie in Syrasus. 243 Agathosies, sein Emportommen; wird Kürst. 244 Rgathosies, sein Emportommen; wird Kürst. 244 Krieg gegen Karthago. 247 Befreiung von Syrasus. 251 Kyrene. Ophellas; dessen Untergang. 251 Inacht des Agathosies, Frieden mit Karthago. 254 Unternehmungen des Agathosies in Italien. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fall von Agrigent                                          | 209   |
| Frieden mit den Karthagern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 210   |
| Fernere Kriege des Dionystus mit Karthago. 215 Die italiotischen Städte, die Philipagoraeer. 217 Krieg des Dionys in Italien. 223 95. B. Die Griechen am adriatischen Meere, Beneter. 224 Die Gallierzüge, der Zug des Bellovesus, gallische Mieths: truppen. 226 Ende des Dionysius. 228 The Berfassung unter ihm. 229 Dionysius II. 230 Dion und Platon; Dions Berdannung. 231 Dionys in Italien. 233 Erpedition des Dion gegen Syrasus, sein Tod. 234 96. B. Anarchie in Sicilien, Oster. 235 Erpedition des Limoleon, seine Regierung und Tod. 237 Rene Anarchie in Syrasus. 243 Agathofles, sein Emportommen; wird Fürst. 244 Krieg gegen Karthago. 247 Besteinng von Syrasus. 251 Kyrene. Ophellas; dessen mit Karthago. 251 Inact des Agathosses, Frieden mit Karthago. 254 Unternehmungen des Agathosses in Italien. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            | 213   |
| Rrieg des Dionys in Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | 215   |
| 95. B. Die Griechen am adriatischen Meere, Beneter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die italiotischen Stadte, die Buthagoracer                 | 217   |
| 95. B. Die Griechen am adriatischen Meere, Beneter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rrieg des Dionys in Italien                                | 223   |
| Die Gallierzüge, der Zug des Bellovesus, gallische Mieths: truppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | 224   |
| fruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |       |
| Ende des Dionystus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | 226   |
| Die Berfassung unter ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •                                                        | 228   |
| Dionyfius II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 229   |
| Dion und Platon; Dions Berbannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | 230   |
| Dionys in Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |       |
| Expedition bes Dion gegen Syrafus, sein Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |       |
| 96. B. Anarchie in Sicilien, Obser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |       |
| Expedition bes Limoleon, seine Regierung und Cod. 237 Rene Anarchie in Sprakus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |       |
| Rene Anarchie in Sprafus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |       |
| Agathofles. Kyrene. Anarchie in Sicilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | -     |
| Agathofies, sein Emporfommen; wird Fürft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |       |
| Rrieg gegen Karthago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |       |
| 97. B. Uebergang nach Africa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |       |
| Befreiung von Sprake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |       |
| Kyrene. Ophellas; beffen Untergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |       |
| Flucht bes Agathoffes, Frieden mit Rarthago 254<br>Unternehmungen bes Agathoffes in Italien 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |       |
| Unternehmungen bes Agathofles in Italien 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |       |
| Ende bes Agathofles, Untergang feines Geschlechts 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |       |
| Die Mamertiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | 259   |
| Byrrhus in Sicilien. Der griechifche Deften von Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |       |
| unterworfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |       |
| Byrthus' Jug nach Sicilien, Belagerung von Ellybaeum. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |       |

-

## Inhalteverzeichniß.

|          | Sein letiet Beiogng in Biatten, benattebt              | 203         |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------|
|          | Elend Siciliens, Krieg mit ben Mamertinern             | 266         |
| •        | hiero, Konig von Sprafue                               | 267         |
|          | Einmischung Karthages und Rome                         | 269         |
|          | Erfter punifcher Rrieg                                 | 270         |
|          | hieros Regierung                                       | 271         |
|          | Buftant Siciliens und Grofgriechenlands                | 272         |
|          |                                                        |             |
| Ber      | fall ber makebonischen Reiche. Der achaeische und      | ,           |
|          | lifche Bund. Begrundung ber romifden Berrichaft        |             |
|          | im Often.                                              |             |
| Gariadii | fche Coalition gegen Antigonus Gonatae. Da:            |             |
|          | onien von Ptolemaens Acraunus bis zur Erobes           |             |
|          | g burch Antigonus. Die gallischen Einbruche.           |             |
|          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                |             |
|          | te Sipe ber Gallier in Afien und an ber Donau.         | 074         |
|          | e Donauvölfer                                          | 274         |
| 99. U.   | Antigonus Gonatas                                      | 274         |
| •        | Amphiftyonenfrieg, (Coalition gegen Antigonus)         | 275         |
|          | Arene, aegyptifche Ginmifchung                         | 277         |
|          | Ptolemacus Reraunus; er bemachtigt fich Raffanbreas    | 279         |
|          | Der gallifche Cinbruch,                                | 281         |
| •        | Rieberlage bes Ptolemaens Reraunus                     | 283         |
|          | Angrobie in Makedonien.                                | 264         |
| •        | Antigonus gewinnt Makedonien                           | 286         |
|          | Gallifcher Bug nach Delphi                             | 286         |
| 106. V.  | Fortfehung. Rudgug                                     | 288         |
|          | Die Gallier nach Often. 3hr Reich in Thratien,         | 295         |
|          | Bithynisches Reich, die Gallier in Rleinaffen          | 296         |
|          | Die Gallier im Dften Europas, Berbrangung burch bie    |             |
|          | Sarmaten. Die Sarmaten und Dafer                       | 298         |
|          | Die Gallier im Beften Europas                          | 301         |
|          | aft bes Antigonus Gonatas in Matebonien. Un:           |             |
| terg     | gang bes Pyrrhus                                       | 303         |
|          | Begrundung der herrichaft bes Antigonus Gonatas in     |             |
|          | Mafedonien                                             | 303         |
|          | Sein Rrieg gegen Apolloborus von Raffanbrea            | 305         |
|          | Pyrrhus vertreibt Antigonus aus Mafedonien             | 307         |
|          | Pyrrhus' Bug nach Griedenland, von Antigonus angegrif: |             |
|          | fen, Xod                                               | <b>30</b> 8 |
|          | Alerander von Cpirus                                   | 312         |
| Berrich  | aft bes Antigonus Gonatas in Griechenland,             |             |

366

### Inhalteverzeichniß.

| Ausbreitung ber Achaeer                                      | •          |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Tod des Demetrins                                            |            |
| Einmischung ber Romer in bie griechifden Angelegenbe         | is         |
| ten, erster Feldzug gegen Illyrien                           |            |
| Untergang bes epirotischen Königshanfes. Epirus Republi      | ŧ.         |
| Agis und Rleomenes. Antigonus Dofon im Beloponne             | 8.         |
| Abgestorbener Zustand Spartas. Revolution bes Agis.          | •          |
| 106. B. Fortfegung                                           | •          |
| ¶gi6' Xob                                                    | •          |
| Sparta nach Agis. Aleomenes                                  | •          |
| Antagonismus bes Rleomenes und Aratus                        | •          |
| Krieg zwischen Sparta und den Achaeern                       | •          |
| Revolution des Rleomenes                                     |            |
| Rieberlagen ber Achaeer. Antigonus Dofon; Unterhand          | :          |
| lungen bes Aratus mit ihm, ber Achaeer mit Rleomenes         |            |
| Reue Fortichritte bes Rleomenes. Antigonus Dofon rud         | !t         |
| in den Peloponnes ein                                        |            |
| Letter Jug bes Kleomenes. Schlacht von Sellafia, Unter       | <b>:</b> = |
| werfung Spartas                                              |            |
| Antigonno' Tod                                               |            |
| Lette Tage bes Ptolemaene Energetes. Die alexanbri           |            |
| nifche Litteratur. Enbe bes Rleomenes. Ptole                 | =          |
| maens Philopator und Antiochus der Große                     | •          |
| 107. B. Rleomenes in Alexandrien. Ptolemaens Guergetes' Tob. | •          |
| Die alexandrinische Litteratur                               | •          |
| Ptolemaens Philopator. Tob bes Rleomenes                     |            |
| Antiochne ber Große. Auflösung in Sprien; Rrieg mi           | t          |
| Molon und mit Ptolemaens Philopator. Antischne               | į.         |
| ftellt fein Reich ber                                        |            |
| Buftand Aegyptens. Berwirrung nach Philopators Tobe          |            |
| Philipp III. von Mafebonien. Der aetolifche Bunbes:          |            |
| genoffentrieg                                                |            |
| Rnechtschaft bes Beloponnefus                                |            |
| Philipp III. von Makebonien                                  | ,          |
| Demetrius von Pharns                                         |            |
| Metolifcher Bunbesgenoffenfrieg                              |            |
| Bhilipp tritt im Beloponnes auf. Buge ber Actoler            |            |
| Buge Philippe in Actolien und im Beloponnefus                |            |
| Bhilipps Sorge por ben Romern. Frieden                       | 4          |
| Philippe Berricaft über Griechenland. Bunbuiß mit            |            |
| hannibal. Rrieg ber Romer und Metoler wiber Bhi:             |            |
| liph und bie Achaeer.                                        | 4          |

| Inhalisverzeichniß.                                      | XIII       |
|----------------------------------------------------------|------------|
| ,                                                        | Geite      |
| 106. B. Tob bes Aratus                                   | 439        |
| Ansbehnung ber Macht bes Philipp                         | 440        |
| Berbindung mit hannibal, Krieg ber Romer gegen Philipp,  |            |
| Bunduiß mit ben Actolern und Attalus                     | 443        |
| Separatfrieden ber Actoler. Frieden ber Romer            | 449        |
| Rrieg bes Philippus und Antiochus bes Großen gegen       |            |
| Ptolemaens Cpiphanes; Pergamns und Rhobus;               |            |
| Einmischung ber Romer, Buftanb Griechenlanbe;            |            |
| Philopoemen. Erfter (zweiter) matebonifcher Rrieg.       | 450        |
| Coalition bes Philippus und Antiochus bes Großen gegen   |            |
| Aegypten                                                 | 450        |
| Das Reich von Pergamus                                   | 451        |
| Attalus und Rhobus für Aegypten. Unglücklicher Rrieg     |            |
| Megyptens                                                | 452        |
| Romifche Bermittelung. Frieden bes Antiochus mit         |            |
| Megypten                                                 | 456        |
| Bhillipp greift Athen an. Rom erflart ihm ben Rrieg.     |            |
| Bundnig ber Romer mit Attalus und Rhobus.                | 457        |
| Bhilopoemen                                              | 460        |
| Berhaltnif ber Achaeer ju Philipp                        | 463        |
| Rrieg in Attifa. Seefrieg                                | 464        |
| 100. B. Bergebliche Augriffe ber Romer                   | 465        |
| Flaminins nimmt bie Baffe von Antigonea. Die Achaeer     |            |
| erflaren fich fur Rom. Schlacht von Apnoefephalae.       |            |
| Frieden                                                  | 467        |
| Griechenland burch Flamininus unabhängig erflart. Rrieg  |            |
| Antiochus bes Großen und ber Metoler gegen Rom.          |            |
| Enbe ber aetolifchen Freiheit                            | 472        |
| Gereigtheit awifchen Romern und Metolern, Diftranen      | ***        |
| aller Griechen                                           | 472        |
| Erflarung ber Antonomie Griechenlande. Conflituirung bee | -,-        |
| Lanbes                                                   | 475        |
| Krieg mit Nabis.                                         | 477        |
| Bermurfniß ber Romer mit Antiochus bem Großen            | 479        |
|                                                          | 482        |
|                                                          | 486        |
|                                                          | 488        |
| Unterwerfung ber Actoler                                 | <b>400</b> |
| Der Beloponnes wird gang achaeifch. Steigenbe Spans      |            |
| nung zwifchen Rom, ben Achaeern und Philipp. Rrieg       | 489        |
| bes Berfens. Unterwerfung Mateboniens                    | 489        |
| Ausbreitung ber Achaeer                                  | 489<br>494 |
| Tod des Philopoemen                                      | 202        |

### Inhalteverzeichniß.

|         |                                                                                      | Critic     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 110. T. | Dacht bes Philipp, feine Ruftungen, Familiengwift                                    | 495        |
|         | Aufhetung jum Rriege in Rom                                                          | 497        |
|         | Große Plane Bhilipps                                                                 | 498        |
|         | Berfeus. 3bgern ber Romer. Stimmung in Griechenland                                  |            |
|         | für Berfens                                                                          | 500        |
|         | Der Rrieg bes Berfens. Unterwerfung Mafeboniens                                      | 505        |
| Folgen  | bee Rrieges mit Berfeus                                                              | 509        |
|         | Die Bunbesgenoffen bes Berfeus; bie Rhobier, bie Achaccr.                            |            |
|         | Rache ber Romer                                                                      | 509        |
|         | Profcriptionen; bie 1000 Achacer                                                     | 514        |
|         | Beinigung ber Rhobier                                                                | 517        |
|         | Rudfchr ber weggeführten Achacer                                                     | 519        |
| Lepte S | Zeiten Griechenlands. Achaia und Makedonien                                          |            |
| rom     | ifche Provingen                                                                      | 520        |
| 111. B. | Buftand Achaias vor feinem Untergange                                                | 520        |
|         | Urfachen ber letten Rataftrophe. Aufregung ber gangen                                |            |
|         | Belt gegen Rom                                                                       | 523        |
|         | Aufftanb bee Andriefus in Mafebonien                                                 | 526        |
| ٠       | Gegenseitige Reizungen. Rrieg ber Achaeer mit ben Ros                                | ***        |
|         | metn                                                                                 | 528        |
|         | Berflorung Korinthe und Berheerung Griechenlands                                     | 532        |
| D. 6.1  | Steigende Berobung und lette Tage Griechenlanbe                                      | 534        |
|         | leufiben und Ptolemaeer seit Antiochus dem Gros                                      |            |
|         | und Ptolemaens Epiphanes. Die Inden unter , zweiten Tempel. Pergamus, Bontus, Bithn: |            |
|         | •                                                                                    | £ 4.7      |
| RITH    | 1. Rome Alleinherrschaft                                                             | 537        |
|         | ffon. Rrieg                                                                          | 697        |
|         | Die Juben nach bem Eril, Berfolgung bes Epiphanes                                    | 537        |
| 112. ¥. |                                                                                      | 540<br>549 |
| 112. v. | Rrieg mit Megypten, Thronftreitigfeiten. Die Barther.                                | 554        |
|         | Steigenbe Auflofung bes fprifchen Reiches                                            | 556        |
|         | Seloftftandigkeit Judacas                                                            | 560        |
|         | Ente bes fprifchen Reiches                                                           | 562        |
|         | Die Barther.                                                                         | 564        |
|         | Bergamus wird romifch                                                                | 565        |
|         | Bithonien, Bonins werten romifch                                                     | 567        |
|         | 0.1.0.1.04.04                                                                        | 569        |
|         | reste Beit Regyptens, wird romija                                                    | JOA        |

Die makedonische Herrschaft im Osten. Lette Tage der athenischen Freiheit.

Ueber bie spätere griechische Geschichte im Allgemeinen 1).

Man könnte wohl fragen: sind die Griechen welche nach der Schlacht von Chaeronea ein so verwildertes, ausschweisendes, von senem hohen Geiste der Freiheit ihrer Bäter längst nicht mehr besecltes Bolk waren, überhaupt noch werth zum Gegenskande einer wichtigen historischen Forschung genommen zu werben? Ja! Denn ungeachtet aller politischen Unbedeutendheit bietet ihre Rationalgeschichte auch in der Folge noch manches Bissenswürdige und Anziehende dar und dauerte Griechenland auch im Einzelnen noch fort. Sie bleiben immer noch ein Bolk, das auch in seinem Falle groß war und auf dem gleichsam der Widerschein sener hohen Genialität ihrer Vorsahren, erstaunens-würdiger Männer, abgedruckt war.

Beldes auch die alte Freiheit des makedonischen Bolls war, die Geschichte des makedonischen Staats unterscheidet sich in nichts von der einer orientalischen Despotie: sie erzählt nur von den Kriegsvorfällen, von den persönlichen Schickfalen, oft

<sup>9</sup> Das ganze Capitel ift (mit Ausnahme einiger Einschiebsel ans ben Borl. von 1826) aus ber Borlefung von 1825 entlehnt. A. b. H. B. III.

Berbrechen, bes Kurften und seines Sauses. Sind gleich bie boben Bluthen gefallen, fo bleibt bie ber Griechen auch in ihrer minder glanzenden Epoche bie eines, wenn auch tief gefunkenen, verwilberten und ungludlichen, boch immer noch geiftig fraftigen Bolfes, eines Bolfes bas burch feine Borgeit besonders über jedes andere fich erhebt. Saben wir die Geschichte biefes Bolfes in feiner Broge erfreulich und bergerhebend gefeben, burfen wir bann bem Berfalle unsere Aufmertsamteit versagen ? Babr ift es zwar, bas Unglud in ber griechischen Geschichte biefer Beif ift nicht großartig, eigentlich tragisch, verliert freilich oft burch Berrath und andere abicheuliche und verruchte Thaten; boch fehlt es feineswegs an fo ausgezeichneten Mannern und ber Rebe werthen Thaten, wie bie Geschichte nur wenige gefannt hat. Es bleibt felbft bei allen ben großen Gunben noch immer eine große Frage, ob bas griechische Bolt biefer Zeiten, bie freilich febr traurig waren, an fich fo viel schlechter gewesen als bie früheren Griechen gur Zeit ber politischen herrlichfeit. Auch Berobot und Thutybibes mußten icon Beispiele von Berrath und Trenlofigkeiten anführen. Daß bie Berbrechen zu einer Reit fich mehren mußten, wo man burchaus feine Aussichten batte, wo man nur burd ichlechte Mittel etwas erreichen fonnte, ift febr einleuchtend: ob fie aber für die Berborbenbeit ber gangen Ration etwas beweisen, lagt fic noch bezweifeln.

Der Verfall der Griechen kann uns nicht berechtigen das Berdammungsurtheil über sie auszusprechen, sie seien eines so harten Schickfals würdig gewesen. Wären auch die Späteren wirklich schlechter gewesen, so müßten wir mit Wehmuth manche Schwachheit, sa manche Schlechtigkeit bei dem unterdrückten Bolte entschuldigen. Alle alten Institute, selbst der Glaube, sind erstorben und kein Ersas ist für den Verlust gegeben. So ist der Phantasie aller Schwung genommen, und wo dies der Fall ist, da geht alles Edle, Höhere zu Grunde und das Genuß und Gewinn suchende Thier tritt an die Stelle des Geistes.

Damit ber Mensch groß werbe, muß er ein Ziel haben welches über ber thierischen Ratur erhaben ift. Es war nicht weniger Berftand in der Nation als früher, vielleicht mehr; wenigstens war unendlich mehr Renntnis. Einsicht und Wiffenschaft als fraber, aber es fehlte ber bobe Genius ber Borfahren und mas von ibm ausgeht und abbangt. Was fich machen läßt, bas machten fie; aber was fich nicht machen lagt von Jebem, ber Kleiß und Ehrliebe genug bat feine Rrafte anzuftrengen, lyrifche und epische Poefie, bas fehlte ihnen. Statt bes alten ehrmundigen Trauersviels batten fie die Romoedie. Dagegen waren fie weiter in ben Runften und Fertigfeiten welche jum leben geborten. Die Speculation war fpigfindiger und foulgerechter, aber eine große naturpbilosophie gab es nicht mehr. Dan fand bei ihnen wohl politische Rlugheit, aber feine politischen Rebner. Auch Geschichtschreiber bie an praftischer Rlugheit und umfaffenber Renntnig die alteren gewiß übertrafen fehlten nicht: Polybius fieht in Beziehung auf Staatsflugheit bem Thufpbibes nicht nach, aber es gebricht ibm an bem berrlichen Genius und ber feurigen Phantafie, welche bes letteren Wert befeelt. bemselben Berhalmiß, worin Polybius zu Thukybibes, fteben auch bie fpateren zu ben früheren Griechen, fo ber Burger wie ber Staatsmann und Rrieger.

Eben dieses Gesunkensein Griechenland's ist wohl eine ber Haupmersachen warum die spätere Geschichte der Griechen so sehr vernachlässigt ist. Eine andere ist aber ohne Zweifel der Mangel an Quellen. Außer Einzelnem dei Diodor, außer den Resten des Polydius, mehreren Rachrichten dei Pausanias, ist Beniges was zu der Renntnis dieser Zeiten dient. Vielleicht dieten die vaticanischen Fragmente neue Schäpe: bei diesem Rangel an Quellen wird as kaum fehlen daß ein und das andere Factum beizubringen ist.

Es find aber mehrere sehr schätbave Beschichtschreiber, beren Werte sich auf diese Periode beziehen, verloren.

Diodor (XVI, 76.) sagt, Diplius von Athen habe die Geschichte des Ephorus fortgeführt. Er sing sein Wert wahrsschild mit der Belagerung von Perinthus an und schickte die Geschichte des photensischen Krieges als Einleitung voraus, die ein Buch befaßt haben mag, während die allgemeine Geschichte 26 Bücher enthielt. So lassen sich verschiedene Stellen bei Diodor vereinigen. Das Ende seiner Geschichte war wahrscheinlich der Tod des Agathofles. Diodor nennt sie unter seinen Quellen.

Psaon von Plataeae — 'er wird an manchen Stellen auch Saon genannt' — setzte ben Diplus in 30 Büchern fort. 'Bis wie weit dieser schrieb läßt sich nicht sagen'. Wahrscheinlich hat er in seinem Werke die ganze Geschichte des Antigonus Gonatas mit einbegriffen. 'Schon bei Diplus sind die Griechen Rebensache. Von ihm wissen wir sehr wenig': ihn erwähnt Dionysius von Halikarnaß als einen höchst forglosen und nach-lässigen Schriftseller was die Schreibart betrifft.

Ein anderer Schriftsteller biefer Zeit ift Duris von Samos, welcher ju benen geborte bie felbft etwas leiften ju fonnen glaubten. Er bat andere Schriftfteller mit Beringicagung behandelt, ift aber selbst nicht viel beffer gewesen. Er wird febr baufig bei Plutarch, Cicero u. A. angeführt und ift bis auf Augustus' Zeit viel gelesen worben, wiewohl sonft feine Spuren von ibm vorkommen. Wir wiffen nur, bag er ein Wert unter bem Titel Maxedovixá geschrieben; mas aber biefes fein berühmteftes eigentlich enthielt wiffen wir nicht. Gie fingen von Amontas an, enthielten bann bie Thaten bes Philipp; bie jungfte Nachricht ift bag er bas leben bes Agathofles gefdrieben. Bu ber Zeit beffelben lebte er alfo noch, mahricheinlich bat er ibn überlebt; gang ift feine Zeit nicht zu bestimmen. Sein Werk mag fich bis auf ben Bug bes Porrbus nach Stalien und ben Bug beffelben nach bem Peloponnes erftredt baben, mit welcher Zeit Phylardus fein Wert anfangt, welches

eine Fortsetzung bes Duris ober bes hieronymus von Karbia ift.

Phylardus war nach Suidas ein Athener, nach Anberen ein Aegyptier: bas konnte er nicht fein, wohl aber ein naufratitifder Griede. Aber mehrere Schriftfteller werben Raufratiten aus bloßer gelehrter Pedanterie genannt. Raufratis war die Factorei bes griechischen Sanbels in Aegypten; feitbem aber Alexandria Sandeleftadt geworben, mußte es aus ber Geschichte und Geographie verschwinden. Raufratiten wurden baber viele Schriftfteller genannt, mabriceinlich pedantisch fur aegyptische Briechen (Adyuntiweng und Dinsliwing). Suidas' Angabe ift wohl richtiger; nur in fo fern konnte er Aegyptier genannt werben, ale er in Alexandria bie Sulfemittel ber aegyptischen Ronige benutt hatte. Bielleicht auch hatte er bloß als griechi= fder Freiheitsenthufiaft fein Baterland verlaffen. - Geine Beichichte umfaßte ben Bug bes Pyrrhus nach bem Peloponnes (Dl. 127) bis jum Tobe bes Antiochus Euergetes (Dl. 139), 'einen Theil ber Gefchichte bie auch Pfaon fdrieb', in 28 Badern. 'Er fdrieb bauptfachlich bie Befdichte Griechenland's, aus bem Gefichtspuncte eines Griechen, und ift als ber lette nationale Schriftfteller anguseben, ber Griechenland als ben Mittespunct betrachtet bat. Diefer Befichtspunct war aber bamals febr fcwer zu balten, weil Griechenland fo febr unbedeutend mar, und bes Obplardus Patriotismus und Republicanismus find für biefe Beit gang unpaffend für einen Geschichtschreiber. So wenig man ben republicanischen Buftanb für unfere Zeit für möglich, und wenn auch für möglich, für gut halten fann, fo fonnte man bas auch in Griechenland nicht. Athen war geiftig tobt, eine Leiche, und bas übrige Griechen= land fonnte nicht gebeilt werben. Es find einzelne glanzende Ericeinungen, und hier gerath Phylarchus billig in Enthusiasmus, und bewundert mit Recht: Kleomenes war in seiner Art mb feiner Beit und Lage bochft ausgezeichnet, wenn er auch

praktisch war, was Machiavell im Principe theoretisch. Aber Phylarchus war überhaupt Enthusiast und Phantast, und sein Enthusiasmus für Athen ist bis zum Lächerlichen gegangen'. Er war ein angesehener, vielgelesener Schriftsteller. Polybius aber heißt ihn einen Feind ber Arkader und Achaeer, beschuldigt ihn hästlicher Lügen und fällt überhaupt über ihn ein sehr hartes Urtheil. Und wirklich scheint er leichtsunig und abergläubisch gewesen zu sein, indem er oft die lächerlichten, unwahrschein-lichten Dinge vorbringt.

Timaeus ist für die Zeit von der Schlacht bei Chaeronea bis auf Agathofles' Tod auch für Griechenland eine Quelle gewesen. In Griechenland machte er sehr wenig Glück, nicht so ging es ihm in Sicilien und Italien, wo er mehr gelesen wurde und den Ephorus ziemlich verdrängt hat.

Auch Hieronymus von Karbia, Begleiter und Geheimschreiber bes Alexander, nachher bei dem vortrefflichen Eumenes, hatte die Geschichte seiner Zeit geschrieben, der Nachsolger Alexander's und seiner Epigonen; auch die Feldzüge des Pyrrhus, nicht in einem eigenen Werke, vielleicht dis auf den Phylarchus. Er war ein geistreicher Historiker und der Berlust seines Werkes ist daher um so mehr zu bedauern. Er lebte immer am Hose, war unbestochen und unparteissch gegen die Wakedonier und von einem strengen Charakter. Alle schlechten makedonischen Fürsten hat er gehässig behandelt und ihre allerbings nicht wenigen Fehler nicht geschont, nur den Eumenes ausgenommen der es nicht verdiente.

Bu biesen Werken kommen bie Memoiren bes Demochares von Athen. Dieser geistreichste Rhetor lebte zur Zeit bes Kassanber und Demetrius Phalereus, und ahmte die Manier seines großen Oheims Demosthenes nach. Er schrieb ein Werk ebensfalls über die Geschichte Alexander's, das in der Darstellung wohl das bedeutendste, nach Polybius und Athenaeus mit Baterslandsliebe und Würde geschrieben war und nach Cicero (Brutus

c. 83. §. 1. und de Orat. II. c. 23.) die Zeitgeschichte in einer guten Darstellung behandelte.

Siebzig Jahre nachber schrieb Aratus ber Achaeer, als Staatsmann noch bebeutender als der vorige, und in die Gesichichte selbst eingreifend. Ausführlich und geistreich hat er Memoiren über die Geschichte seiner Zeit in wenigstens dreißig Buchern hinterlassen, deren Berlust sehr groß ist.

Zwischen Aratus und Polybins ift eine Lude, in ber für die Geschichte ber griechischen Ration wenig ober nichts geschehen. Es war mehr Gelehrsamkeit, die Griechen mußten ihre Lage für zu unbedeutend und klein halten, und dies Gefähl schreckte die Geschichtschreiber. Nur die beiben Rhodier, Zeno und Antischenes, die blühten als Rhadus auf dem höchsten Gipfel der Blüthe und Macht stand, hatten Einiges hinterlassen.

Gerade gegen bas Ende bes achaeischen Bundes schrieb Polybius feine vortreffliche Geschichte. Er ber fein Baterland fo febr liebte, mußte boch bie Rleinheit beffelben gegen bie Größe Rom's als Mittelpunct ber Belt pollfommen anerfennen und fich felbst gestehen, bag es nicht mit Rom verglichen werben tonne. 'Er faßte ben richtigen Gefichtepunct und ichrieb feine Gefdichte univerfell, fo bag er Griechenland feinen Plas auwies, ber ihm gufam. Es war eine Zeit worin er lebte, wie bie worin Leonardo ba Binei seine vortrefflichen Gedichte machte, und seine Sauptansicht bie Leonarde's: Wer nicht kann was er will, ber wolle was er fann. Die Menfchen munichten mehr als was fie fonnten, und thaten nicht was fie thun follten. In biefem Zuftande rieth Polybius, daß man fich nicht berauschen, fondern thun folle was man tonne. Satten ibn feine Beitgenoffen verftanden, fie batten fich viel Unglud erfpart: fie batten ibn eber boren follen als nichtswürdige Schmager, und nicht aus kindischer Nationalität mit ben Romern brechen'. Zuerft hat er seine Geschichte bis auf den Kall bes Perseus fortgeführt und diese herausgegeben, bann die bis auf die Berftorung Rorinth's. Der erste Theil ist zwar überarbeitet, enthalt aber noch Spuren bes ersten Zustandes. Er ist der einzige gleichzeitige Schriftsteller aus dem ganzen Zeitraum vom Treffen bei Chaeronea bis auf die Zerstörung von Korinth, der uns erhalten ist. Seine Werke verdreiten viel Licht über die Zeiten Philipp's und Alexander's. Posidonius setze ihn fort bis zur Zerstörung von Korinth.

Außer Polybius ist aber keine gleichzeitige Quelle mehr vorhanden, und wir sind deshalb über den Anfang dieses Zeitzaums an andere gelegenheitliche Schriftsteller verwiesen, vorzüglich auf die Gegenreden des Demosthenes und Aeschines do corona, die des Dinarchus, welche sich auf die späteren Regiezungssahre des Alexander beziehen. Mittelbare Notizen über einzelne Begebenheiten dieser Zeit sinden sich im Arrian, im Plutarch, bei Dionysius von Halitarnaß, endlich bei dem einfältigen unwissenden Diodor in den Büchern XVII—XX. (bis Dl. 119, 2.)

Für die spätere Zeit finden wir in verschiedenen Fällen bei Plutarch Auskunft, vom zweiten punischen Kriege bis zum Untergange des makedonischen Reichs aber haben wir die Nachrichten bei Polybius und Livius. Biel Gutes findet sich bei Pausanias, für das Ehronologische sehr schäßenswerthe Auszüge aus Porphyrius bei Eusebius; ferner Excerpte bei Diogenes Laertius, Stodaeus; manches in Plutarch's moralischen Schristen, im Athenaeus, welche aber meist Anekvien geben. Manches ist in Theophrasi's Charakteren, Einiges bei Polyaenus und Frontinus, welche aber selten das Wenige unverdorben geben.

Die allgemeinen Nachrichten sind ganz burftig und die bestimmteren sind so zerstreut, daß es ungemein schwierig ist ein Ganzes zusammenzubringen. Wenn wir den Trogus noch besäßen, so wurden wir über das Meiste in's Klare kommen und Notizen über Verträge u. s. w. sener Zeiten erhalten. Justin ersett uns seinen Berlust keineswegs. Je weniger es aber ift was wir von biefen Zeiten wiffen, besto mehr zieht es an bas Wenige zusammenzustellen.

Athen bis jum lamischen Rriege. Sarpaleia.

Demosthenes' Gesinnung während der glänzenden Tage 81. B. Alexander's sich zu vergegenwärtigen, wäre höchst anziehend wenn es möglich wäre. Wir wissen aber nur, daß er während dieser Zeit mehr als ein Mal wegen seiner früheren Staats-sührung angeklagt ward: so lange die griechische Litteratur besteht, wird seine Bertheidigung gegen Aeschines, als Atesiphon ihm einen Aranz vom Bolke hatte decretiren lassen, die Rede uses oregänov leben. Die glänzende Weise, wie Demosthenes von der Alage der dinn naganouw losgesprochen wurde, zeigt mit welchem Gesähle von innerer Freiheit das athenische Bolk seine Berhältnisse beurtheilte, und wie es wenigstens die innere Freiheit seines Urtheils behauptet hatte 1). Auffallend ist es,

1) Es war ein Jahr nach ber Schlacht bei Chaeronea, bag bie causa pro corona verhandelt murbe. In bem Jahre ber Schlacht mar auf Riefiphon's Borichlag bas ψήφισμα gefaßt worben, bag Demofthenes wegen feiner Berbienfte mit einer golbenen Rrone befchentt, und bei Aufführung neuer Tragoebien öffentlich als Freund bes Baterlanbes gelobt werten follte. Aefchines ftand gegen biefes ψήφισμα auf und fomabte Demofthenes auf alle Beife: wenn aber auch alle Berrather gegen Demoftbenes fanben, bas Bolt bing ibm bennoch an und wies alle Anflagen ab. Bei biefer Belegenheit wurden bie beiben Reben gefprochen. Die Rebe bes Mefchines foll nur bie bemofibenifche ergans gen: wie man jene baber nur im Entfernteften mit ber bes Demofthenes vergleichen fann, ift unbegreiflich. Go wenig wie eine zweite Ilias, fann es eine zweite oratio pro corona geben: fie ift bas Bochfte mozu bie Berebfamfeit in biefer Art fich erheben fann. Die bes Mefchines bagegen ift rhetorifch fo ichlecht ale moralifch. Des Demofthenes Rebe hatte ben Erfolg, bag ungeachtet ber Erinnerung bes Rummers, uns geachtet bes Unglude, bennoch bas Bolt fich für ihn erflarte, bag Meidines ale Berlaumber landesfluchtig werben mußte. Demofthenes foll ibm bamale Gelb gur Blucht gegeben haben, bamit er leben fonne; in Rhobus und Jonien lebte er von dem was er fich als Sophist verblente. 1825.

baß Demosthenes in dieser Zeit ganz geschwiegen hat. Außer negt oregårov existirt keine Rede, die man in diese Zeit seten kann: von den doyor idrorixol können einige dahin gehören, aber die sich in eine bestimmte Zeit seten lassen gehören früher. Er hielt sich stille und mischte sich nicht in die Begebenheiten, mit Recht, weil er ihren Gang doch nicht aufhalten konnte'. Aber wie er seine große Seele während dieser Zeit beschäftigte, das möchten wir gerne wissen.

'Alexander batte in dieser Zeit zu Athen feine andere Berbindung als die mit Phofion. 3war hatte er ben Athenern bei mehreren Belegenheiten feine Onabe bezeugt, ihnen Befchente gemacht, perfifche Waffen ale Trophaen gegeben und bie Bilbfaulen bes harmobins und Ariftogiton von Sufa gurudgefcidt. Aber nur mit Photion affectirte er eine perfonliche Berbindung: er fdidte ibm Gesandte mit Beschenfen, und ale Bhofion fic weigerte biefe anzunehmen, fagten bie Befandten, er habe fie ibm geschickt weil er ber einzige eble Mann in Athen sei - was man nachber allgemein nachgesprochen bat. Die Athener errichteten auch Alexander einen Tempel. Doch nach nicht langer Beit, noch ebe er nach Indien aufbrach, tam ein Berftog, von bem in einem Stude fich eine Rotig finbet. Er anberte feine Besinnung, und es ift gewiß, bag er am Sybaspes ber Athener mit großem Sohn gebachte 1), nachbem er ihnen noch furz vorber eine große Labung Getraibe geschenft batte. Man glaubte bie Urface bavon barin ju finden, bag Athen zwanzig Trieren, die Alexander als er auszog verlangt hatte und fest von Neuem forberte, verweigerte weil fie nicht vorhanden gewesen maren. Nach Plutarch foll Photion, als er in ber Bule, wo über Alexander's Forderung berathichlagt ward, zu reben aufgefordert wurde, gefagt baben, man muffe entweber Dacht baben ober fich Dem unterwerfen, ber fie babe. Babricheinlich verlangte

<sup>1)</sup> S. Anm. 2. ju Seite 12.

Alexander etwas Uebertriebenes ober Unrechtmäßiges, bas bie Athener abzuschlagen genöthigt waren'.

'Um biefelbe Zeit fingen nun auch bie Harpaleia an'. Gegen bie leste Zeit seines lebens warf Alexander seine Ungnade auf einen seiner Jugendgenoffen, ber ibm früher lieb gewesen war, mit bem er als Prinz gelebt batte, wie mit einem compagnon de la jeunesse de Henri V., einem Menichen wie Kalftaff, nur nicht fo lächerlich, aber burchaus ichlecht, ben harpalus, ber in Cilicien Shatmeifter war. 'harpalus war ein einheimischer Makedonier, Genoffe ber Luberlichkeit und ber Frevel bes Alexander, auch mitichulbig an ben Kriegen Alexander's und feiner Mutter gegen Philipp. Diefe Mitfoulbigfeit jog ibm von Philipp nach ber Schlacht bei Chaeronea, ale bie Spannung am größten war, Berbannung ju. Nach bem Tobe Phi= lipp's aber berief ibn Alexander mit allen seinen naberen Freunben gurud, und biefe wurden von ibm, ale er feinen affatifchen Keldzug antrat, mit besonderer Auszeichnung, Bortheilen und Stellen begabt. harvalus mar von ungefundem und ichwachem Rorper, Alexander vertraute ibm baber ben Schat an, um ibm eine ihm angemeffene Lage ju geben, und ließ ihn in ben vollig beruhigten Provingen gurud. hier muß er Untreue begangen baben, benn im Bewußtsein berfelben floh er icon vor ber Solacht bei Iffus mit einem mitschulbigen Freunde nach Griedenland. Alexander mar bamale biefe Entfernung ichmerglich: er lub ibn gurud, bot ibm Berfohnung an und vergaß Alles. Er vertraute bem Burudgefehrten von Reuem ben Schat an und ließ ibn in Babylon jurud, um bie Schate alle, bie aus Berfien babin gebracht wurden, ju fammeln, mabrend er felbft pormarts ging. Daselbft lebte er in größter Rube und Ueppigfeit, und er scheint für Alexander mehrere Auftrage gehabt zu baben 1). Er ergab fich bier allen Luften und ließ fich aus

<sup>7</sup> Alexander hatte bie Begetation, bie Bflangencultur beiber Beltihelle

Athen eine berühmte Buhlerin, die Pythionife, kommen, und biese wurde hier von den Barbaren als Königin behandelt, mit Geschenken und Ehrenbezeugungen überhäuft, und überhaupt scheint er sich als völlig unabhängigen herrn betrachtet zu haben. Pythionise starb und hierauf scheint mir harpalus Babylon verslassen zu haben. Nach Diodor sollte man glauben, er habe sich jest schon mit den Schäßen und Miethsoldaten nach Athen aufgemacht. Aber aus einem Briese des Theopompus an Alexansber (bei Athenaeus XIII. p. 586. C. ') 596. B. st.) ist es deutslich, daß er sich eine Zeitlang zu Tarsus ausgehalten, wo ein alter herrlicher königlicher Palast aus den Zeiten der affyrischen Könige in Ninive war, mit einer attischen Buhlerin, der Glystera, der er eine Statue zu Rossus in Syrien seste, und daß er dort für sie weit und breit Gelber erpreste'.

Er war sich einer großen Impunität bei bem Könige bewußt; allmählich aber warb er Alexander mehr fremd, und während Alexander in Indien war, wurde er ihm nach unendlichen Unordnungen und Unterschleisen wegen unverantwortlicher Pflichtvergessenheit denunciirt. In einem Satyrspiel — wir haben es bei Athenaeus in einem merkwürdigen Fragment — welches Alexander in Indien aufführen ließ, war harpalus sehr persissiert. des war eine Kriegserklärung, harpalus wußte nun,

auch vertauschen wollen, und aus Theophraft wiffen wir, bag harpalus in Babylon einen Bersuch machte, europäische Pflanzen einheimisch zu machen. 1825.

- <sup>7</sup>) Της Χίας versteht Schweighäuser als das Land oder die Jusel von Chius; ich möchte so emendiren: εν τῆ περί τῆς Χίας ελευθερίας επιστολῆ, weil in damaligen Zeiten die Chier Alexander über die mastedonische Besahung anklagten. Wenn nichts zu emendiren ist, dann wäre es ein Sendschreiben des Theopomp an Alexander, worin eine Berwendung für eine chische Frau enthalten wäre, die Chia hieß, nicht das Land von Chins. 1825.
- ") Athenaens erwähnt diefes Satyrspieles mit Ramen Δγήν an brei Stellen (XIII. p. 586. C. 595. E. F.). Alerander ließ bies Stud am hip baspes aufführen, als er mit ben Mafeboniern bort fillftanb, wahrs scheinlich auf ber Rudfehr. Bon biesem Δγήν war es ungewiß, ob

bag er für feine unermeglichen Summen Rechenschaft geben muffe, 'and als er erfuhr, bag Alexander auf ber Rudfehr fei, blieb ihm nichts weiter übrig als zu flieben'. Er faßte ben Entschluß, schiffte mit ben haustruppen, bie er geworben batte, wie sie jeder Satrap batte '), und mit unglaublichen Schägen fich ein, 'und begab fich nach Griechenland. Aus Dinarch gegen Philotles erseben wir, dag in Athen ein eigener Befehlshaber nach bem Piraceus geschickt warb, um ben Safen ju fcbließen und Sarpalus' Schiffe nicht einzulaffen: ohne 3weifel ift es Demoftbenes gewesen, auf beffen Antrag biefer Befdluß gefaßt Run' brachte er bie Solbaten auf ben allgemeinen Berbeplat, nach Taenarus, und er felbft begab fich balb barauf nach Athen 'und landete feine ungludlichen Schage'. Dort erregte feine Erscheinung eine ungeheure Sensation. Sie ift ein Unglud fur Athen gewesen, und bleibend, befonders baburch weil es bie ichreienbfte Ungerechtigfeit gegen feine beften Burger veranlagte, ju ber icanblicen Anefbotenfagerei Belegenbeit, und Anlag zu ichredlichen Rlatichereien gegen Demoftbenes gab.

Die mahre Geschichte ift, bag Demofthenes, als Barpalus

ibn ein Bython von Byjang ober ein anderer von Ratana ober Alexans ber felbft gedichtet. Das Fragment ift corrumpirt und fcwer bergu-Rellen. Ge ift ein Dialog, beffen Berfonen nicht flar find, und beffen Inhalt wir nicht gang errathen fonnen. Darin ift die Rebe von bem Denfmal ber Pythionife. Barpalus hatte ihr in Babylon ein außererbentlich prachtiges Denfmal errichten laffen, ein anderes bei Athen auf bem Bege nach Gleufie. In bem Fragment ift wohl bas in Bas bylon errichtete gemeint, weil von ben Magern bie Rebe ift: also ift bie Scene nicht in Athen. Das Fragment ift merfwurdig wegen bes frechen Saffes, ber fich barin gegen Athen ausspricht. Es fagt barin Einer: "Bie geht es ben Refropiben?" Gin Anderer autwortet: "Go lange fie in Ancchtichaft lebten, hatten fie biefes burch reichliches Effen erfest, jest agen fie Rrauter und Bemufe." Alfo ein Begeufas: bie Athener mußten ben Alexander beleibigt haben. Gin Anderer fagt: "Den Athenern ift Getraibe geschickt, nicht vom Barpalns, fonbern von Glylera, bies werbe ihnen aber jum Berberben gereichen." 1825.

9) Rach Diobor mit 5000 Solbaten, nach Anberen mit 1000. Die Bahl feiner Schiffe beträgt nach Enrtius 30. 1825.

ankam, fogleich banbelte wie es von einem fo ernften Manne fich erwarten ließ. 'Es konnte nicht fehlen, daß als Harpalus bem athenischen Bolf feine Schiffe und Schate anbot, febr Biele geneigt waren, Beibes als Bortheile anzunehmen. Dies konnte obne irgend eine Gunft für biefen Menschen, ober Mitleid mit feinem Schicksale von Leuten von reinem Befühl vorgefchlagen werben: fie fonnten in ihrer Leibenschaftlichfeit gegen Alexander fogar fo weit geben, ibn in Schut ju nehmen. Denn es ift ein natürliches Gefühl, ber Feind meines Feindes ift mein Freund, wenn er auch fonft nicht rechtschaffen ift. hier wiberfprach nun Demofthenes, und zeigte bamit feine Beisheit und bie Bobe auf ber er ftanb. Er hat fich gewiß nie bem Borbaben bie makedonischen Retten zu zerbrechen, wenn gunftige Umftande fic barboten, einen Moment zu entziehen gefucht, aber ben gegenwärtigen Augenblid, mabrend eben Alexander Buruftungen ju einem Buge gegen Weften machte, mußte er fo wenig als möglich geeignet finden, gegen Alexander zu agiren, und mußte bie Athener jurudhalten einen Rrieg angufangen, und ihnen rathen ben harpalus ju verfcmaben. Aus Curtius feben wir aber, bag Alexander in ungeheuren Born gerathen fei und große Buruftungen gegen Athen beschloffen habe, um ben harpalus zu verfolgen, und jedem leuchtet ein, daß er bies thun mußte'. Go forberte Demoftbenes fogleich bie Athener auf, sammtliche Gelber bie Barpalus bei fich batte, mit Befolg au belegen und fie auf ber Afropolis in Bermabrung au nehmen 1): baburch ward nichts prajudicirt. Perfonlich verfolgte Demosthenes ben harpalus nicht, benn er fant in feber hinsicht zu tief unter ibm, als daß bieser ibn batte eines perfonlichen Saffes wurdigen follen; auch wollte er Alexander nicht bie Freude machen, ihm feinen Feind auszuliefern. Ginen Mann

<sup>1)</sup> Daß ber Beschluß von Demosthenes ausging, barüber f. Pfendos Plutarch vitae X oratt. p. 846. B. emendirt ans Photius ed. Hoffel p. 805. Plut. v. Demosth. p. 857. C. 1825.

ju ergreifen und auszuliefern, einen folden Polizeibienft für bie Mafebonier auszuführen, bas ware ein unwurdiges Berhalten für Demofthenes gewesen 1). Unter alten und neueren Aneibotenframern giebt es freilich Leute, bie es naturlich finben, bag bie Athener ben harpalus gleich verhaftet und ausgeliefert batten, aber fein Ehrenmann murbe bas in folden Berhaltniffen thun. Bar harpalus ichlecht, fo gab es hunderte von Mateboniern in feiner Urt. 'Demoftbenes fonnte nach feinem Befuble eben so wenig wie für seine Aufnahme, so auch für seine Auslieferung ftimmen. Bas er vorschlug, war bas einzig Richtige. Den harpalus aufzunehmen mare gefährlich, und von ibm bie Schate anzunehmen mare gemein gewesen, ibn aber an ben Feind des Baterlandes auszuliefern, fogar schändlich, jumal ba man ibn jest fur einen ixerng balten fonnte. Man bente, mas es hieß, an die Makedonier andliefern! es ift eben fo viel als bei und an die Turfen ausliefern. hier war nicht die Rebe von Gefängniß ober Tob, fonbern alle Martern, in benen fic bie Turfen fest gefallen baben, wurden auch von ben Dafeboniern an benen ausgeubt, gegen welche fie ihre Buth gerichtet hatten, g. B. die Finger und Beben einzeln abreißen (ainligσθαι). Es war also feine Rleinigfeit, einen Mann einem solchen Tode hinzugeben. So ward also bas ψήφισμα gefaßt, bag harpalus feine Belber abliefern folle, und biefe auf ber Afropolis beponirt werden follten, um fie an Alexander auszuliefern; er felbft wurde verhaftet, b. b. er hatte gelinden Sausarreft'.

Run hatte Harpalus, als die Sache zur Rede kam, sich an Männer gewandt, die mit bedeutendem Talente und Beredsamsteit die Gewissenlosigkeit ihrer Zeit verbanden. Unter diesen war ein bedeutender Mann Hyperides. Bon frühe an hatte er

<sup>2)</sup> Rach Diebor hatte Antipater bie Anslieferung bes harpalus von ben Athenern begehrt, Paufanias aber in ben Kogev Beaza (II, 33. 4.) fagt, bag bie Makedonier bie Anslieferung burch Philorenus, Alexander's Statts halter in Rhobus, verlangt hatten. 1825.

fich nach Demofthenes gebildet. Er ift aber ein merkwurbiges Beispiel von bem, was aus einem großen herrlichen Talent ohne moralische Burbe und Reftigfeit werben fann. Wenn es in Berhaltniffe fommt, wo es einer iconen Sache bient, fann es bie iconfte Sprache reben, wie Ebelmuth und Tugend, allein nur so lange als biese Berbaltniffe besteben; in sich felbst bat es gar feine haltung, und an anderem Orte zeigt es völlige Chrlofigfeit. Es giebt folde Menschen, bei benen man ein folches leben fieht, bei benen man icone, eble Meußerungen, große Gebanten bei entichieben großem Talent nachweisen fann, baneben aber eine vollfommene Ehrlofigfeit. Es ift nicht eine Parallele, aber boch abnlich: ein febr ausgezeichneter Dichter bat bas leben eines großen Redners, mit bem er befreundet war, vor zwei Jahren geschrieben, und ba ftellt fich baffelbe beraus, bag biefer Mann burch fein Leben eben folche moralische Unwurdigfeit hatte: ich will Sheriban nicht mit hoperides vergleichen, aber jene Immoralität ift nicht zu läugnen. Go ift es gang gewiß, daß die Alten mit Recht Sperides' Talent außerorbentlich bochgestellt baben: es gab fogar Leute, bie ibn bem Demoftbenes vorzogen, bas ift jeboch nicht richtig: aber ihm fehlte bas was bem Talente bie Weihe giebt, bie moralische Burbe und Größe, wie fie in Demofthenes und Thutybides bervorleuchtet. Dies fehlt auch in bem unbeschreiblich großen Talente bes Boltaire. Syperides batte nichts in fich, was ibn bei einer folden Gelegenheit hinderte, seinen Bortheil zu suchen und die Geschenke des Harvalus anzunehmen. Er war böchk fittenlos, wolluftig, unermeglich verschwenderisch, bedurfte immer Belb. So war er bereit, bie Geschenke bes harpalus angunehmen. Dabei fonnte er, um fich felbft zu beschwichtigen, wenn er es nothig erachtete, fagen, bas ift ja Reindes Belb, bem Alexander geftoblen. Der unglaubliche Leichtfinn bes Syperides gebt aus ben Bugen flar bervor, die wir noch von ibm baben. Er war bisher Planet von Demosthenes gewesen und batte von

ihm sein Licht: nun stand er gegen ihn in Opposition. Es kam ein ganzer Schwarm von seigen Seelen, die sich an Harpalus anschlossen; seltsamer Weise stand bei ihm der Schwiegerschn des überschwenglich tugendhaften Photion, Charistes, der 30 Talente von Harpalus bekam, das ist ganz bestimmt. Photion selbst hatte mit der Sache nichts zu thun haben wollen, aber dem Schwiegerschne erlaubte er Harpalus zu schüßen. Dieser ließ ein Monument für die Pythionise bei Athen 'auf dem Wege nach Eleusis' aussuhren; dies übertrug er dem Charistes auszuschwen für 30 Talente. Er sollte dafür eins nach seinem Geschwacke das beste! Das ist eine Geschichte die keinen Zweisel leidet.).

Die Shulbigen wandten nun mit einer satanischen Ge-Ol. 114,1. schicklichkeit die Sache um. Demosthenes hatte den Beschluß sassen lassen, daß der Rath des Areopag die Bestechung untersuchen lassen solle. Demosthenes war es gar nicht daran gelegen, daß Alexander das Geld wieder besäme; er wollte es zussammenhaben, weil ihn die Bestechungen indignirten; ferner wollte er unter den damaligen Umständen den athenischen Staat nicht gegen Alexander compromittiren. Die Gelder waren aber für Athen gewonnen, wenn Alexander starb und eine Berändezrung eintrat, wie sie wirklich erfolgte. Nach diesem Psephisma war Todesstrase gegen den bestimmt, dem bewiesen wurde, daß

<sup>1)</sup> Unter bem Namen bes Spperibes hat es eine Rebe unte Aqualou gesgeben, welche Bollux erwähnt. Wann auch diese Rebe gesprochen — bas Fragment baraus gibt barüber keinen Ansschliß —, so war es in ber Zeit wo harpalus in Athen ansgenommen werben wollte. Bei Pausanias in den Arrexá (p. 12 ed. Sylb., I, 37, 5.) steht ausbrücklich, harpalus habe große Summen ausgetheilt und zwar vorzüglich an Freunde und Anhänger Alexander's. In der Rede des Dinarchus gegen Demosthenes steht beutilch, Demades habe 6000 Stateren (1 Stater 27 Franken) von harpalus bekommen, und längne es selbst nicht. Ja er sagt, er würde noch mehr nehmen, wenn er etwas bestommen könnte. 1625.

er Gelb von Harpalus empfangen habe. Daß Demosthenes ben Beschluß veranlaßte, wird von Dinarchus an mehreren Stellen') ausdrücklich angeführt.' Da entstand eine Coalition von ben alten Anhängern Philipp's und Alexander's und von den verkauften Seelen, und die wandten es so um, daß Demosthenes als bestochen verurtheilt wurde: eins der gräßlichsten Dinge die se geschehen sind. Wir haben die Rede des Dinarch gegen ihn, die ganz elend ist; man sieht darin schon die Schlechtigkeit der Sache!).

1) p. 90. 98. 99. ed. Steph. 1825.

2) Man muß bei ben Beschulbigungen zwei Zeitraume unterscheiben: 1) ale noch bie Frage mar, ob Athen bie Belber annehmen follte. Da ift, wie wir aus einem Fragment bes Timofles bei Athenaens VIII, 341 F. wiffen, wo Demofthenes mit Rallifthenes, Moerofles und Demon jufammen genannt wirb, bie Befdulbigung, er habe 50 Talente be: fommen: bas ift nun offenbar eine Luge, ba Demofthenes barauf beftanben hatte ben Barpalus nicht anzunehmen. 2) Die Anflage, welche ber Areopag gegen Demofibenes erhob, und welche Stratofles und Dinarchus verfolgten und bie auf 20 Talente Golb (200 Talente Silber) ging, bezog fich auf bie fpatere Beit. Sie ging babin: Der mofthenes habe ben Barpalus vernommen, wie viel Belb er mitgegebracht, und ba habe biefer 700 Talente angegeben. Da foll Demos fthenes bem Barpalus bei Aufzeichnung ber Gater burch bie Finger gesehen haben, mas fich auf ein Beugniß grunbet, bag bie beponirten Gelber, bie man auf ber Afropolis gefunden, nur 380 Talente betragen hatten. Die Summe, bie Demofthenes empfangen haben foll wirb übrigens fehr verschieben angegeben; von Plutarch anf 20 Talente und einen golbenen Becher, nach Anberen auf 30 Talente, nach Philochorus auf 30,000 Darifen.

Aus Dinarch ist nun zwar flar, bag ber Areopag blese Klage ger gen Demosthenes auf Wiedererstattung gerichtet hat, aber welche Ber weise er gehabt, ist bei Dinarch mit keinem Borte angeführt. Dinarch chns in seiner Rebe, welche er wahrscheinlich für ben Menesachmus schrieb, sagt selbst, bag er mit bieser keinen anderen Zweck habe, als bie Stimmung tes Boltes und ber Nichter gegen Demosthenes zu reizen. Man kann aus dieser Rebe gar nicht ersehen, wessen Demosthes mes eigentlich beschulbigt wurde, worauf die Klage sich gründete. Es ist das ungewaschenste, unfinnigste Zeng, das sich erbenken läßt und man kann sich des Stannens gar nicht enthalten, wie solches vor dem Bolte gesprochen werden konnte.

Als Barpalus balb nachher enifich, wurde bem Demofthenes wies

Pausanias 1) führt einen Beweis ber Unschuld bes Demofibenes an, ber gang flichhaltig ift. Als harpalus nach Rreta gefluchtet war und bort ermorbet murbe, ba fam fein Schreiber nach Rhobus, und wurde bier burch ben makebonischen Statthalter Philorenus vernommen und gefoltert, um bie Mitwiffer anzugeben, welche fein Berr beftochen habe. Philorenus fanbte bas Bergeichniß nach Athen: barin waren alle verzeichnet, aber nicht Demofthenes. Dies Berzeichniß hatte fich aber ju Paufanias' Zeiten noch erhalten. Philorenus aber war ber perfonliche Reind bes Demoftbenes, und biefer nannte ibn nicht, obgleich die Mafedonier ben Demosthenes vor Allen schulbig haben wollten und Alexander jede Beschuldigung gegen ibn ergriff. Jede Jury wurde Demofthenes bier vollfommen frei fprechen. Aber ware auch biefer Beweis nicht, fo liegt ein nicht geringerer moralischer Beweis offen vor in ber moralischen Unmöglichkeit, bag Demoftbenes eine nieberträchtige, schandliche Sandlung begeben tonnte. Demofthenes war ein fehr mobiha= benber felbft reicher Mann, und er hatte Gelegenheit genug Gelb ju gewinnen burch Privatsachen, die er vertrat: ein gerichtliches honorar mar in Athen nicht verboten. Gein ganges Leben ift eine Reibe von Freigebigfeit und Wohlthatigfeit, an Beidenten und Opfern fur ben Staat. Bas er fur ben Staat gethan bat, ift unglaublich: bei Opfern und Aemtern, Die ibm abertragen wurden, beftritt er bie Ausgaben aus feinen eignen Mitteln und wollte feine Entichabigung. Er lebte febr einfach, batte gar feine Bedürfniffe, er war ber bedürfniflofefte Denich von ber Belt. Rein Grund gur Berführung mar ba.

Bir tennen auch ben Charafter feiner Anflager: Sopperibes war ein bobentofes Faß, ein Berfcmenber, ber alle Schäge bes

ber vorgeworfen, bag er ihn habe entichlupfen laffen. Wie kann es ihm jur taft gelegt werden, daß harpalus entschlüpfte! Dies wird ihm übrigens auch nicht einmal in ber Rebe bes Dinarchus vorgeworsfen. 1825.

¹) II, **33**, 5.

Ronigs von Perfien burchgebracht batte '). 'Der Sauptrebner, ber ben Demofthenes anflagte, Stratofles, ift berfelbe ber bernach jur Beit bes Demetrius Poliorfetes als ber allerverworfenfte Frevler und friechenbfte Sund erscheint, ben bie boch febr gefuntene Beit aufzuweisen bat.' Ift Demosthenes foulbig gewesen, so find die Andern unschuldig und umgefehrt: von Demofibenes aber ift die Unbescholtenheit befannt, feine Begner find berüchtigt genug. 'Rach bem ganzen biftorischen' Busam= menhang febe ich aber auch fchlechterbinge nicht ein, wofur Demoftbenes batte bestochen fein follen.' Da haben nun bie elenben Anekbotenjager einige erbarmliche Anekboten, bie von Bermippus und feines Bleichen ftammen, bie auf Demabes paffen und von ihm auch ergablt wurden, auf Demoftbenes übertragen und noch elendere baju erfunden. harpalus foll bem Demofibenes einen prächtigen golbenen Reld, ben Demoftbenes mit besonderem Boblgefallen betrachtet babe, als bie Guter bes Barvalus aufgezeichnet worben,' und 20 Talente bagu geschenkt haben, 'und ale am folgenden Tage Demosthenes gegen barpalus habe reden follen, habe er ben hals mit wollenen Tudern umwidelt gehabt und gefagt, er fonne ber Braune wegen, an ber er leibe, nicht reben. Giner aber aus ber Berfammlung babe gerufen, nicht an ber συνάγχη, sonbern an ber åoyvoavyn litte er. Dit biefer Geschichte bat es aber einen munberfamen Bufammenhang. Rritolaus, ber Rarthaginienfer, ber 200 Jahre nach Demofthenes lebte, hat irgendwo biefelbe Beichichte ergablt, nur läßt er milefifche Gefanbte, gegen beren

<sup>1)</sup> Daß Syperibes eine Rebe gegen Demosthenes geschrieben, ift nicht zu bezweiseln: sie wird von zu Bielen angeführt. Diese Rebe konnte ihm Gelegenheit geben fich aus der bosen Nachrede herauszuziehen und fich so gegen die Makedonier zu sichern, ohne bei den Freunden des Baterlands in Berbacht zu fallen. Er konnte sagen: ich suche diese Schäte zu sichern, indem wir sie zum Kriege bedürsen: wer sie hat, muß sie herausgeben. Dazu war er mit Demosthenes durch die Fürsprache für Harpalus zerfallen, und auch diese Knimosität konnte er da befriedigen. 1825.

Antrage Demoftbenes gesprochen, fatt bes Sarpalus, Die Befcente geben: fie feien bes Rachts ju ibm gefommen, batten ibm Geschenke gemacht, und am folgenden Tage babe er bie Braune vorgegeben, worauf Giner aus bem Bolfe ibm jenes Bort augerufen und biefes legt Pollux (VII, 104) bem Demabes in ben Mund. Bei Gellius (XI, 9) wird auch erzählt, Demoftbenes babe einmal bem Schauspieler Ariftobemus gefagt, ber fich gerühmt, er habe viel fur feine Declamation bekommen: er babe viel für fein Schweigen erhalten. Diefelbe Anefbote ergablte aber C. Graccous von Demabes und biefem fiebt fie febr abnlich (Gell. XI, 10). Und diefes Mabrchen bat ben Demoftbenes in ber Meinung ber folgenden Geschlechter verurtheilt!' ich habe es jum Beweise gegen Demosthenes anführen boren mit meinen eigenen Ohren, es fiehe ja im Plutarch! Bas fur ein nichtiger und verwirrter Zeuge aber Plutard ift, fieht man aus seinem Leben bes Phofion (p. 751), wo er bie Beschichte bes harpalus auf eine so beillose Beise zusammenruttelt, daß man ben Berftand barüber verliert. Goll man eines folden Zeugen wegen, einer Anflage von Rebnern wegen wie fie bamals waren, die Rechtschaffenheit eines Demosthenes bezweifeln?

Daß der Areopag den Demosthenes verurtheilte, der doch selbst in seinem ψήφεσμα auf Todesstrase gegen alle Bestochenen angetragen und den Areopag zur Untersuchung aufgesordert hatte, kann uns nicht verwundern, wenn wir sehen was für Leute Archonten in dieser Zeit waren: selbst der ganz ehrlose Stephanus war Archon. Die Dosimasse') war nur noch eine bloße Formel und hatte damals eben so wenig auf sich, als die Beschwörung des Besitzes von 300 Pfd. St. im englischen Parlament. Die Meisten im Areopag mochten durch makedo-

<sup>1)</sup> Ber Archont warb, mußte nachweisen, bag er fich gegen bie Eltern fromm bewiesen, bag er bie Feldzüge mitgemacht, bag er ein einheimischer Burger sei und Grundeigenthum habe. 1825.

nischen Ginfluß Archonten geworben sein. Bubem batte Demofibenes mannigfache Reinde, die Rache an ibm nehmen wollten: er beleidigte burch seinen unbefangenen Stolz, indem er um Niemandes Bunft bublte. Es ift baber mehr ju verwundern, bag bas Decret bes Demosthenes nicht gegen ihn gerichtet und er zum Tobe verurtheilt murbe. And ber Rebe bes Dinarch gegen Philofles geht aber bervor, bag es ben 1500 Richtern nachber noch obgelegen babe, bie Strafe ju beftimmen, felbft wenn bas Decret biefe festfette, und baber erflart es sich benn: unter ben 1500 mochten wohl Biele fein, bie ben Demoftbenes blog wegen folder Anklagen nicht gern binrichten laffen wollten, benen bas boch fürchterlich fein mochte'). Rach Plutarch wurde Demosthenes um 50 Talente gestraft: ob er in bas Befängniß geworfen und ob er baraus entflohen fei, ober ob er fich früher von Athen weggemacht habe, war nach Plutarch nicht ficher.

Demosthenes stoh, weil er keine Mittel hatte die Strafe zu bezahlen. Wo war denn das Geld geblieben, das man ihn genommen zu haben beschuldigte?' Als er verurtheilt ward, fand sich in seinem ganzen Bermögen nicht so viel, als die

1) Auch Demades muß verurtheilt worben fein. Diefer vertheibigte fic aber gar nicht, fonbern geftanb feine Schulb gern ein und fagte, er werbe Belb nehmen, wo er es befommen murbe. Er fcheint auch in Athen geblieben gu fein. In ben apofrpphifchen Briefen bes Demos fthenes finbet fich eine Stelle, nach ber Philofles verurtheilt gemefen ware, und ber Berfaffer muß mohl bafur hinreichenbe hiftorifche Bengs niffe gehabt haben. Ariftogiton wurde freigesprochen, ber ruchlofefte und verhaßtefte Spfophant feiner Zeit. Bon ben beiben Reben gegen ihn gehort bem Demofthenes nur eine. Er war ein Bucheret im hochften Grabe, ein Bube, wie er nur unter Raubern und Dorbern gefunden werben fann. Ale er einft im Gefangnig mar, faßten bie Berbrecher ben Befchluß gar feine Gemeinschaft mit ihm gu machen, ben Tifc nicht mit ibm ju theilen um fich nicht ju entehren. Rur Cabale fonnte Demofthenes mit biefem ichanblichen Menfchen in eine Rategorie bei ber Anflage werfen und biefen freifprechen, ben Demofibenes aber verurtheilen. 1825.

Summe betrug, zu ber er verurtheilt warb, und bie ihm angeblich von harpalus zugekommen war.

Demoftbenes ging in die Berbannung. Er begab fic 'querft vielleicht nach Megara, bann' nach Megina, und lebte bort in ber Berbannung 1). hier ift wieber eine Anefbote, baß er, ale er aus ber Stadt ging, foll gefagt haben: 'D Athene, was fur brei Ungeheuer liebst Du! bie Gule, Die Schlange und bas Bolf! und: Wenn ich mein Leben von Reuem beganne und auf einem Scheibewege ftanbe, wo ber eine Weg jum Staateregiment, ber andere jum Glende führte, ich murbe ben letteren wahlen. Aehnlich war bie Meugerung Scaliger's in feinem Alter.' Das wird gegen Athen benutt. Auf alle biefe Anefdoten ift nichts zu geben; wenn er aber auch bies in fo bitterem Schmerz gefagt batte, fo murbe es weber gegen ibn noch gegen Athen zeugen. Die Athener batten fo wenig bas Brivilegium nicht zu fehlen, als andere Menschen. Daffelbe Publifum bas zu einer Zeit einen Mann in ben Simmel erbebt, ift in einer andern Zeit geneigt biefen Mann zu verurtheilen, wenn bas Blud fich neigt. Diefe Manbelbarkeit ift überall in ben Daffen: ein Bedürfnig ber Unbankbarkeit ift leiber in ihnen. Rur gang eble Menschen find bavon befreit2).

Dionpfius von Salifarnaß fest ben Proces bes Demo-

<sup>3)</sup> Bintarch wirft bem Demosthenes vor, er habe seine Berbannung unwürdig getragen. Er erzählt Anesboten, wie z. B. bei seiner Flucht ihm Manner gefolgt seien, die ihn eingeholt und ihm Geld gegeben hatten, bavon er leben sollte, obgleich fie seine Feinde waren. Demosthenes weinte und sagte, als sie ihn trösteten, es schmerze ihn seine Stadt zu verlassen, in der die Feinde thaten, was die Freunde thun sollten. Dies ist gar zu romanhaft und wahrscheinlich nach dem Betragen des Demosthenes selbst gegen Aeschlies gedichtet. 1825.

<sup>2)</sup> Wie die heroen, welche homer nicht befungen, feinen Rachruhm ers hielten, fo hangt lob und Tabel fur bie Nachwelt in hiftorischen Zeisten von ben hiftorifern ab. Demosthenes nun lebte auglucklicher Weise qu einer Zeit, beren Geschichte von Mannern geschrieben warb, benen Athen verhaßt war. Theopomp war ein geschworner Feind ber Athes

Dinardus wird es flar, daß bies ein offenbarer Irrthum ift, und er vielmehr unter ben Archon Begesias, Dl. 114, 1 gu feten ift, zwischen bie Dlympischen Spiele und bie Rachricht vom Tobe Alexander's. Es ift namlich unter ben Beschulbi= gungen, welche Dinardus gegen Demofthenes erhebt, auch eine welche Erftaunen erregt, nämlich, bag er ein Mitverschworener ber makebonischen Partel fei, mit ihr in formlichem Einverftanbniffe gestanden und fich beshalb bie Architheorie nach Dlympia habe anvertrauen laffen, um eine Bufammentunft mit Rifanor, welcher fich bort aufhielt, zu haben. Rach Diobor 1), ber es zwischen Dl. 113, 2 und 3 erzählt, warb biefer Rifanor von Alexander mit dem Auftrage nach Makedonien geschickt, um die Rorberung Alexander's allen griechischen Stadten gu verfunden, bag alle Berbannten in ihre Beimath gurudfebren follten. Bur Zeit ber olympischen Spiele (Dl. 114) ift also Demofthenes noch nicht angeflagt gewesen; ba er aber gur Beit, als bie Nachricht vom Tobe Alexander's eintraf, icon verur= theilt war, muß ber Proceg in bie 3wischenzeit gefallen sein.

Inzwischen war nun Alexander gestorben und jest entstanben die größten Bewegungen.

ner und so auch bes Demosthenes als ein Chier, ber im Bunbesges noffenkrieg geboren war. Auch war seine Manier mit der des Demossthenes ganz unverträglich; er war mehr Rhetor aus der isokratischen Schule, die zum Theil philippisch und also gegen Demosthenes war. Dann hatte er auch die Tendenz, daß er in seiner Geschichte die versborgenen Jüge und Falten des menschlichen Herzend zu entwickeln suchte. Mit diesem Forschen nach dem Berborgenen und dem Streben zu zeigen, daß alles Glänzende in der Tugend nur Schein sei, hatte er seine Geschichte geschrieben. Duris aus Samos war ohne Iweisel eben so ein geschworener Nationalseind der Athener und beshalb auch des Demosthenes. Als Jüngling hatte er von Samos verbannt leben müffen, die Perdiffas die Athener aus Samos vertrieb. 1825.

¹) XVIII, 8, 3.

Streit um die Thronfolge in Babylon. Alexan= der's Befehl wegen Rückführung der Verbann= ten. Die Nachricht vom Tode Alexander's in Athen.

Die makedonischen Truppen betrachteten sich als die Nation: fie waren auch wirklich ein ausgewandertes Bolf, und unter ihnen in ber roben militarifden Borbe entftand ein Antagonismus ber Bornehmen und ber Demotraten. So feltfam es lautet, fo ift es boch feine Paraborie. Der Gegenfat ber ariftofratifchen und bemofratifchen Tenbeng bat gu verschiebenen Beiten verschiedene Karben, und weiß fich überall und unter allen Umftanden Formen ju geben. Selbft im Drient fonnte ich g. B. bei ben Arabern ju Mebina und Rufa unter ben erften Rhalifen bemofratische Tenbengen nachweisen, und barauf ariftofratifche. Aber bemofratifche und ariftofratifche Tenbengen mußten bier naturlich bem Despotismus weichen. Ilnter ben Mafeboniern war ber ausgesprochene Antagonismus ber Phalanr und ber Ritter (Reiterei), offenbar ber Begenfag ber Optimaten und bes Bolfs. In beiben Parteien zeigte fich menig Burbiges und Beisheit.

Die Aufgabe war sehr schwierig. Alexander hatte sich über die Rachfolge nicht ausgesprochen. Ein Kind von ihm war da, genannt Herakles, von einer persischen Gefangnen Barsine, welches erst 6 oder 7 Jahre alt war; dies betrachteten die Makedonier, weil es nicht aus einem Fürskenhause war, als rosog. Alexander's rechtmäßige Gemahlin, Roxane, eine Tochster des Darius, des persischen Königs, war im achten Monate schwanger. Erst als dies Kind ermordet war, zog man das Kind von dem Rebsweibe hervor, um es eine Rolle spielen zu lassen, wie in Persien die Prinzessinnen nach dem Tode des Radir Schah. Daß die Roxane eine ächt morgenländische Kö-

nigin war, bewährte fich gleich nach Alexander's Tobe, indem fie ein Rebsweib ermorben ließ.

Dem Perbiffas hatte Alexander feinen Siegelring gegeben und damit ihm eine indefinirte, abstracte höchste Gewalt überstragen. Allein die übrigen makedonischen Feldherrn waren gar nicht geneigt diese unbeschränkte Gewalt anzuerkennen.

Nun wollten Perdiffas und die Optimaten die Regierung des Reichs unter Alexander's Namen fortsetzen, wie Alexander sie geführt hatte. Dem Sohne der Roxane, wenn sie einen gebären würde (er wurde nachher mit seiner Mutter von Rassauder ermordet, wie Polysperchon späterhin den Herastes ermordet hat), sollte die Krone vorbehalten werden. Bis dahin daß das Kind groß geworden wäre, sollte für ihn die Regentschaft von Perdiffas, Antipater, Leonnatus und Kraterus geführt, die Satrapieen wie Alexander sie angeordnet hatte, unter Ale vertheilt werden. Alexander's Leiche sollte nach Alexandria gesandt werden: so lange dis der Sohn erwachsen sein würde, sollte der Thron Alexander's leer siehen im Rathe, auch die Beschlüsse in seinem Ramen gefaßt werden. Die Idee war resmantisch genug, aber nicht aussührbar.

Der Phalanx war mit den Regenten und dem ungebornen Kinde nicht gedient; sie verlangte Arrhidaeus, den blod-sinnigen Halbbruder Alexander's als König. Er war Bastard Philipp's und mit einer Richte desselben, Eurydise, vermählt. Dahinter hat vielleicht Antipater mit seinen Sohnen gesteckt: denn da Arrhidaeus sich in Makedonien befand (sic) und ganz geistesschwach war, so kam die Regierung an Antipater wenn er König wurde. Er muß unbeschreiblich geistesstumpf gewesen sein. Der richtigste Entschluß ware gewesen der Schwester des Alexander, Kleopatra, einer Frau von Geist und Kraft die Krone zu geben, aber so weit waren die Makedonier noch nicht orientalisstet. Die Phalanx emporte sich nun und weigerte sich den Beschüssen der Exaïgos, der Robelgarde, zu gehorsamen. Es wäre

ju einem Blutbabe gekommen, wenn nicht eine Bermittelung eingetreten wäre und man sich nicht noch vereinigt hätte, daß Arthibaeus unter dem Namen Philipp König sein, aber nach Assen kommen und auch dem Erben Alexander's von der Roxane seine Rechte nicht gekränkt werden sollten; dem letzteren solle die Regentschaft den Thron sichern. Da Roxane einen Sohn gebar, Namens Alexander, so heißen diese beiden, Philipp Arrhidaeus und das Kind Alexander in den gleichzeitigen authensischen Erwähnungen of Baockeig. Ich habe eine Inschriftergänzt, die Dodwell herausgegeben hat: es ist ein schräger Stein, oben abgehauen, man kann die Zeilen ausrechnen und kann die Buchstaben zählen. Ich habe von unten auf ein grospes Stück ergänzt und da ist es ein Decret der Mitylenaeer, in dem von den Baockeig die Rede ist.). In dem großen Werke über die Inschriften wird meine Ergänzung erscheinen.

Diese Inschrift bezieht sich auf eine Berfügung, wovon ich jest fprechen will.

Alerander befand sich in der unglücklichen Lage, daß er thätig sein mußte. Er mußte auch in den Westen eindringen; so erließ er eine Berfügung nach Griechenland, worin er anständigte, daß alle Bertriebenen zurücksehren sollten. Bei den ohmpischen Spielen (Dl. 114) sollte dieß «ήρυγμα verlesen werden: wie unter Quintus Klamininus viele Tausende nach dem Ishmus kamen, so auch hier viele Tausende nach Olympia. 'Zwanzigtausend Landstächtige sollen dei dieser Feierlichkit zusammengekommen sein.' Diese geväcks waren zweierlei: theils waren es individuell Berbannte wegen Rebellion, wegen volltischer Berbrechen, wegen Civil = und Eriminalverschuldung, th gehörten aber auch die Einwohner von ganzen Ortschaften dan, welche durch Kleruchieen vertrieben waren, ärkorece. ).

<sup>1)</sup> Bgl. Corp. Inscrr. grr. No. 2166 (Vol. II. p. 185 ff.)

<sup>9</sup> Bon bem Recht gurudzufehren waren nur bie erareis ausgenommen, was eine Bifchung ber religiöfen heuchelei und ber Politif Alexanber's

Darunter befanden sich &. B. die Einwohner von Deniadae und die Samier. Die Samier hatten nämlich, wie oben erwähnt, im Bundesgenossenfteig mit Ros, Chius, Rhodus, Lesbus sich gegen Athen emport, und die Athener hatten diese Gelegenheit benutzt um sich Samus zu bemeistern und eine Kleruchie dahin zu senden, welche nachher von Philipp und Alexander im Frieden bestätigt wurde ). 'Die Deniadae, eine Stadt an dem

war. Denn nicht allein bie Sacrilegen waren evereig, fonbern auch alle bie fich gegen ibn vergangen, ba er fich als Gott hatte anerfennen laffen und alfo ber welcher ihn beleidigte einen Bott beleitigte. Mit bemfelben Rechte mit bem Samier und Deniaden gurudigeführt wurten, hatten auch bie Thebaner, bie Dinthier und alle tie Burger ber 32 von Philipp gerftorten Stabte an ber thrafifchen Rufte guruck geführt werben muffen, allein biefe maren ausgenommen. Aus Bintarch apophthegmm. Laconc. p. 221 A. ift bies von Theben bentfic, von Theben aber erhellt es auch que ber vita bes Demofibenes im Bfenbo-Blutarch vitt. X Oratt. p. 845 C. ed. Xyl. Da wird ergablt als Demabes [sic: foll heißen, gamachue] ju Dlynthia eine gobrebe auf Philipp und Alerander recitirte, wobei bie Thehaner und Dinithier geschmaht wurden, sei Demofthenes aufgeftanden und habe ju beren Lobe Stellen aus Dichtern recitirt. Dies fcheint in biefer Zeit fich jugetragen ju haben, weil Dinarchus fagt, felt ber Schlacht von Chaeronea fei Demofthenes nur zweimal von Athen abwefend gemefen, eins mal ale er Rorn für Athen auffaufte und bas andere Dal ale er fich ble Architheorie übertragen ließ. - Befremben aber muß es, bag gu einer Beit wo Griechenland icon vierzehn Jahre in ber Gewalt ber Mafebouler gewesen, noch in fo viclen griechischen Stabten Berbanute fein fonnten, fur welche Alexander Intereffe gehabt.

1) Daß bie Aussendung bieser Kleruchte sich um Dl. 107 zugetragen ift eine schne Bemerfung von Weffeling [zu Diodor XVIII, 18]. Er hat bies bewiesen: sie ift nicht in Dl. 104 zu sehen wie die Alten es thun. Er hat das Richtige geschen und nur den Jusammenhang nicht versfolgt. Diesen Zusammenhang verdanke ich seinen Anmerkungen. Uebers haupt hat Weffeling vie: herrliches: herodot ist die späteste und nicht die beste seiner Arbeiten, aber seine Anmerkungen zu den Itinerarien der alten Erdfunde und zum Diodor enthalten viel Areffliches. Er beherrscht die Philologie nicht, ist mit Scaliger und Perizonius nicht zu vergleichen, die im Alterthum leben, aber er ist ein sehr belefener, gelehrter Philolog und er macht von seiner Belesenheit sehr oft einem vortrefflichen Gebrauch, wenn man sich auch oft über sein Affectirtes und Manierirtes, besonders zum herodot ärgern muß. Daher ist er

Ausfluß bes Achelous, batten früher zu ben Afgenanen gebort, waren bann in ben Sanben ber Achaeer, bis Epaminonbas biese vertrieb und fie ben Afarnanen gurudgab: bie Actoler batten fich ihrer mabricheinlich während bes Zuges Alexander's gegen Affen bemachtigt, und biejenigen Deniabae, welche fich ihnen nicht anschließen wollten, vertrieben.' Den Samiern und Deniadae war zu Taufenden entfesliches Unrecht geschehen. Alexanber batte aber fruber feine Schritte für fie gethan, er felbft bat ben Frieden mit Philippus bestätigt, hatte ben Athenern ben Befit von Samus garantirt, fo bag er eigentlich fein Recht batte fich barin zu mischen. Jener Beschluß reizte also bie Athener und Actoler außerorbentlich und verletzte viele in ibrem Bermögen. Daber waren fie bagegen; aber bies war es nicht allein. Die Berbannungen waren in Griechenland damals eine fehr baufige Sache und bei der Gesetlosigkeit und Bewiffenlofigfeit fo beilfam und gut, um verberbliche Menfchen entfernen zu konnen, bag eine folde allgemeine Daagregel, welche bie Berbannten in Schaaren jurudrief, Alles erschütterte. Wenn . biefe jurudfamen, fo forberten fie nicht nur ihr Bermogen wieber, sonbern auch ihre alten Rechte: es waren im eigentlichen Sinne des revenans, die in ihnen gang entfremdete Berbaltniffe traten und barin nun ben herrn spielen wollten. biefen guyades maren entsetliche Menschen, so in Athen ber Redner Rallimedon, ber Berrather feines Baterlandes an Antibater.

Daher war in ganz Griechenland große Bewegung, eine unbeschreibliche Unruhe und Widerstreben gegen die Aussührung bieses Befehls. 'Die griechischen Städte fertigten Gefandtschaften an Alexander ab, um ihn zur Zurudnahme dieses Gesehes zu bewegen, und diese kamen nach Babylon in seinen letten Lebenszeiten: sie wurden aber nach Arrian sehr ungnabig auf-

unter ben Philologen zweiten Ranges hochft nuglich. Fruher murbe er gar nicht gewurbigt, wie er verbient.

genommen und richteten Richts aus.' Bas war zu toun? Man fannie Alexander's außerordentliche Ruftungen und vielleicht beren Richtung gegen Beften: er murbe querft Griechenland einen Besuch abgestattet haben, wenn es wiberftand, ebe er nach Karthago ging. Unter biefen Umftanben war ein greges Unglud, daß bie Lakebaemonier zu frühe aufgestanden waren und bei Megalopolis fo ungludlich geendigt hatten. Das προεξιστάναι ift bas Unglud, wie im Revolutionsfriege Defterreich 1805 zu fruh aufftand, ale Preugen noch nicht beitreten fonnte, mas bas Unglud bei Illm und Aufterlig berbeiführte. während man febr gerne ben Rrieg ein Jahr lang batte binbalten konnen, und bann gleichzeitig mit Preußen fich erboben batte: bann ware weber ein Ulm noch ein Jena gewesen! Aber natürlich ift es, bag wo luft jum Rriege und Reigung ju magen ift, bie Einen προπετώς auffteben, Andere aber bie auch enticoloffen find warten muffen, weil fie feben bag es ned nicht gebt.

Dl. 114, 1. So waren die Umftände als die Nachricht von Alexander's Tode in Athen erscholl. 'Hier waren unterdessen in der Zwischenzeit seit den olympischen Spielen große Unruhen und Gährungen gewesen. Die athenischen Berbauuten hatten sich zu Megara versammelt, und mehrere Leute in Athen wurden verdächtig, weil sie nach Megara versehrten. Hierauf war der Proces gegen Demosthenes und Alle die von Harpalus Geld genommen hatten.' Als die Nachricht von Alexander's Tode nach Athen kam, war Demosthenes schon vom Baterlande getrennt in Aegina, aber Leosthenes war in Athen mächtig, ein sunger Mann, der zu den Patrioten gehörte, die überall hingingen wo sie gegen die Makedonier kämpsen konuten'). Er

<sup>1)</sup> Im Biberfpruch mit biefer anscheinenb auf einer Berwechselung bermben Bemerkung führte R. 1625 an (aus Strabo) bag er kraceos bes Alexander genannt werde, und wahrscheinlich Befehlshaber ber athenischen Reiterei gewesen sei.

batte icon in der Zeit vorber mit ungemeinem Geschick einen Theil der griechischen Miethesolbaten in verfischem Solbe, Die nach ber Schlacht bei Iffus in Affen geblieben waren, gerettet und eingefchifft: wie ber Marquis be la Romana fich in Danemart einschiffte und nach Spanien ging; fo fahrte Leofthenes fle aus Afien wach bem Taenarus jurud. 'Als nämlich Alexan= ber feinen Feldherren Satrapieen gab, ließ er ihnen feine Trupven jurud, fondern ließ fie fich felbft fleine Armeen anwerben fans fenen griechischen Goldnern]. Ale er aber nach Babolon gurudgefehrt mar und ben Bug gegen Beften vorhatte, befahl er seinen Statthaltern bie Diethstruppen zu entlaffen, weil fie ihm gefährlich schienen, und feine Absicht war fie in ben oberen Provingen Affen's angustebeln. Leoftbenes fuchte bies wun ju vereiteln und fie an's Deer ju gieben. Wie bas moglich gewesen, begreife ich nicht, bas ftebt aber fest, baß fich 8000 Mifthophoren in biefer Zeit am Taenarus befanden. Sauberes Bolf war es zwar, welches Jebem biente, aber bie Engel bom himmel fliegen ibm einmal nicht berab, bag er bie gegen die Matedonier batte führen tonnen, und fo bob er jene auf als ein theures Werkzeug für die Zeit, die fommen follte. Diese Banden sammelte er in biesen Tagen, noch ebe Alexander tobt war, und vermehrte sie um mit ihnen etwas gegen Malebonien zu unternehmen. 'Als ber Befehl Alexander's bie Berbannten gurudzuführen fo große Aufregung bervorbrachte. befand er fich zu Athen, und ward mit Borwiffen ber Regierung an ben Taenarus gefandt, um bie bort versammelten Di-Mophoren für Athen bereit zu halten. Bahricheinlich mabrend a bort war, ericoll bie Radricht von Alexander's Tobe.

In Athen war bei ber ersten Radricht ber Taumel ber Freude so groß, daß Hyperides mit einer Art von Muthwillen sit ben Jollas, Alexander's angeblichen Morber, Ehrenbezeusungen becretiren ließ.

## Der lamifche Krieg.

82. B. Leofthenes war damals unstreitig der größte Feldherr, in seder hinsicht ein Mann, der nicht verdient, daß man ihn vergessen hat, und der in einem Werke wie dem des Repos nicht fehlen sollte. Seine Privatgeschichte und die rührende Geschichte seiner Familie wissen wir nur zufällig aus dem heil. hieronymus ad Jovinianum 1). Diese Erwähnung zeigt ihn auch in seinen häuslichen Berhältnissen von einer schönen Seite, in der undeschreiblichen Liebe und Treue seines Weibes 2).

Die Benennung bes lamischen Krieges ift für die Bedeutung bestelben unwürdig. Leosthenes war die Seele besselben. Er hat nicht bloß in seinem Leben die Ungerechtigkeit des Schicksals erfahren, sondern auch in seinem Andenken, und hat nach seinem Tode den Ruhm nicht erhalten, der ihm gebührt. Im Nepos ist er auch übergangen und Wenige kennen seinen Ramen. Aus der späteren Zeit Griechenland's sind mehrere Mänener, die mehr genannt worden wären, wenn sie in glücklicheren Zeiten gelebt hätten: so Olympiodorus, der Athen befreite unter Demetrius Poliorketes, so Demochares der Resse des Wesemosthenes.

Die Athener brachen nun, nachdem Alexander's Tod bekannt geworden war, auf und rüsteten alle in der Stille gesammelten Kräfte. 'Die von Leosthenes gesammelten Truppen, altgedient und erbittert, vereint mit Harpalus' Gelde gaben Mittel zum Kriege.' Hält man alle Nachrichten zusammen, so muß auf die Nachricht vom Tode Alexander's Leosthenes nach Athen gesommen sein, und in der Bolksversammlung wo er auftrat gestucht haben zur Erwedung der Freiheit auszusordern. Die das

<sup>1)</sup> p. 35 ed. Francof. 1684.

<sup>2)</sup> Soll heißen: Brant, wie 1825 richtiger ergahlt wirb: "Er war ein junger Mann, und als er ftarb, verlobt gewesen; feine Berlobte wollte ibn nicht überleben und gab fich ben Tob."

maligen Beiten waren für eine Befreiung bocht ungunftig. Alle iconen Gefühle maren erftorben, bie Patrioten waren in ber größten Bergweiflung: bie außeren Umftanbe maren fo, bag man in ber Unternehmung nichts als Berberben fab. Ergab man fich in fein Schickfal und unterwarf man fich bem Antipater, fo ward Athen nicht vermuftet und man fonnte auf beffere Zeiten warten, aber vielleicht war bie hoffnung befferer Beiten auf immer verloren; wollte man etwas unternehmen, fo war bas Migverhaltnig zwischen ber Macht Athen's und ber Rafebonien's fo außerordentlich groß, bag man gar nichts Outes erwarten konnte, besonders da die Unguverlässigkeit der ibrigen Briechen befannt war. Demoftenes batte unter biefen Umftanden niemals den Krieg empfohlen, obwohl er den Untergang nicht zu scheuen batte: benn seine Kamilie war tobt und die Rinder seiner Schwester fesselten ibn nicht so febr an bas leben. Die Umftanbe waren fo, bag wenn ber Rampf mit Rraft und Beift unternommen murbe, ber erfte Erfolg Doffnung versprach, aber auf bie Dauer war die Rraft nicht binreichenb.

Bas dem Leosthenes Hoffnung für den Arieg gab, waren Dl. 114,2. zu erwartende Glücksfälle. Die Rhobier hatten schon die makedonische Besahung vertrieben, vielleicht hatten auch Andere
-dasselbe gethan, und wenn auch die Rachricht von dem Aufstande in den oberen Satrapieen noch nicht nach Griechenland
gesommen sein mochte, so war doch eine Bewegung dort. Dann
aber litten die Athener an der Täuschung, daß ein so großes Reich
mit dem Manne, der es zusammengebracht, zerfallen müsse. Man
rechnete auf Absall der assatischen Bölker, der Thraker, Illyrier
u. s. w. und rechnete alle die Kräste, welche Makedonien entwegen werden würden, wenn die entsernteren Bölker die Wassen
agrissen, was man mit prophetischer Zuversicht voraussagte,
sich zu Gute und den Makedoniern ab. Dies ward mit einer
gewissen Leidenschaft von Einigen gepredigt, welchen die Be-

sonneneren und dann die makedonisch Gesinnten widersprachen. Phokion widersprach vorzüglich: er sagte von Leosthenes, seine Reden waren wie Cypressen, groß und schon, brächten aber keine Früchte. Allein in Athen war die Begeisterung so allgemein und eine solche Willigkeit zu Allem, daß man es wohl begreisen konnte, wenn Biele sagten, was mit solcher Gesinnung unternommen sei, könne nicht kehlschlagen.

Mit ben Athenern zugleich brachen bie Aetoler los, bie fest jum erften Male in ber Gefchichte erfcheinen, nachbem in ber gangen Zwischenzeit nach ber alteften Zeit von ihnen nicht bie Rebe gewesen war. In ber altesten Beit werben sie neben ben Rureten ale ein fleines Bolf genannt. Der Ramen biefer Actoler bes Deneus, die reine Griechen find, bebnt fich nachber weiter aus; biefes fleine Bolf acht griechischen Stammes tritt mit anbern ungriechischen Bolfern in Isopolitie und Berbinbuna, bie fich allmälig ausbilbet, fo bag fie fcon im pelopon= nefifchen Rriege ben Umfang bes fpateren Metolien's einnebmen, wie es ihn jest auf ber Charte hat. Dies Land wer meift von epirotifden, pelasgifden, ficulifden Bolfern bewohnt, und fo murben biefe pelasgifchen Bolfer burch bie Aetoler in ben Complex ber griechischen Bolfer bineingezogen und wurben als Griechen betrachtet. Aber noch mar feine Concentration unter ibnen und beswegen waren fie fdwach. Nun aber muffen bebeutenbe Beranberungen mit biefen Bolfern porgegangen fein, von benen wir nichts wiffen: fie muffen fich theils mehr und mehr hellenisirt, theile ihre Berfaffung veranbert baben : fonft ift ihre jepige Rraft unerklarlich. Sie muffen aus bem Auftanbe einer bloß isopolitischen Confoberation fich ju einem Staate mit einer wirklichen Berfaffung erhoben haben. Gine folde Beranderung ift ficher vorgefallen, benn fonft laft fic nicht begreifen, wie die früher fo fcwachen Aetoler jest mit folder Rraft auftreten fonnten. 'Die Aetoler maren leibenschaftlich gegen bie Makebonier wegen ber Rudberufung ber

Einwohner von Deniabae. Sie waren ein frevelhaftes Raubervolf, barbarisch, aber muthig und für ihre Unabhängigkeit eben so beseelt wie die cultivirtesten Städtebewohner. Sie erklärten sich um so dreifter gegen die Makedonier, als Leofthenes sich am Taenarus einschiffte und an der aetolischen Kuste erschien.

Unter biefen Umftanden waren die Aetoler auf der athenischen Seite. Sie wagten zwar ben Atheniensern noch nicht die Kührung des Rrieges ftreitig zu machen, aber die Athener hatten leiber boch nur eine prefare Autoritat. Die Athener waren bie Seele bes Rrieges. hier geschah Alles was unter folden Umftanben geschehen mußte: 'bie Beschluffe waren au-Berordentlich und bes Demofthenes wurdig, obgleich fie nicht von ihm famen. Athen ruftete mehr als zweihundert Schiffe und' beschloß eine allgemeine Bewaffnung. 'Alle Burger bis ju 54 ober 55 Jahren (?) follten die Waffen ergreifen,' von ben gebn Phylen wurden alle Baffenfabigen aufgeboten, brei Phylen blieben ale Referve jurud, um bas land ju bemachen, fieben jogen unter Leoftheues gegen bie Matebonier aus. Ohne Zweifel war die Absicht eine tüchtige Miliz zu bilben. Auch Die Metoeten find natürlich bewaffnet gewesen, welches fich von feibft verftebt: 'man fann leicht erganzen, bag bie Metvelen und bie Stlaven bie Baffen ergreifen burften und bafur bas Burgerrecht befamen und frei wurden.

In derfelben Zeit aber erließen die Athener eine Proclamation, in der fie erklarten, daß die Athener Griechenland als ihr eigentliches Baterland betrachteten und alle Griechen als ihre Brüder, daß fie Griechenland's Freiheit als ihre Sache ansahen, und sandten Gesandte durch ganz Griechenland.

Manche griechische Stadte waren freiwillig bereit hinzuzuneten. Zuerst erklärten sich für Athen und Aetolien bie Photer und Lokrer, als Opfer der makedonischen Herrschsucht. Im Veloponnes waren die Spartaner ganz und gar erschöpft, und Antipater hatte funfzig Beigeln in Banben: fie blieben obnmachtig gurud, 'und bie Athener icheinen auch feine Berfuche gemacht zu haben Sparta in Bewegung zu bringen 1). aegen waren im Veloponnes bie Meffenier unter ben Baffen. bie Eleer, Argiver, Troezenier, Phliasier. Die Achaeer fcbeinen gurudgeblieben gu fein, ba fie bei Degalopolis febr gelitten batten: 'nur Einer, Chion, hielt es mit ben Athenern. Rorinth wiffen wir nicht gewiß, zu wem es fich bielt: es bat fich aber wohl eber gegen bie Griechen als fur fie erklart. Merkwürdig aber ift, daß bie Eleer, welche damals mit Sparta verbunden maren, wieder auftraten, und daß bie Meffenier und Argiver, welche ale Erbfeinde Sparta's feinen Theil am Rriege unter Agis genommen, jest Theil nahmen. Dies ift ein Beweis ber makedonischen Tyrannei.' Und, was merkwurbig war, Die Theffaler, die vorher burch ihre Dligardie, und theils and weil fie bem bellenischen Besen fremt waren und bem mafebonischen naber ftanden, unter Philipp und Alexander feine Bewegung gemacht batten sich zu trennen (sic), nahmen in diefem Rriege eine entgegengesette Richtung. Dennoch war bie Eintracht unter ben Griechen leider nicht vollfommen. folder Eroberer sucht Einzelne zu bestechen; fo war es bamals, fo machte es auch Napoleon, ber auf Roften Unberer einige Länder bereicherte, fo &. B. Bayern einen Theil von Defterreich

<sup>2)</sup> Dort war aber auch noch ein eigener Umftanb. Der bamalige Ronig Eubamibas, Bruber bes Agis, ist bas erste Beispiel von einem Spartaner, ber frembe Sitten, sogar mit Affectation annimmt (wir haben Spruchreben von ihm). höchst wahrscheinlich ist es nach Plintarch, baß er, während sein Bruber die Lakebaemonier gegen Antipater führte, sich in Athen aushielt und die Zeit vertrieb, indem er Rhetoren und Phislosphen, namentlich ben Aenokrates, hörte. Ben einem Mann mit solcher Gestinnung ist es leicht erklärlich, warnm er jeht die Spartaner abhielt, wenn sie Luft zur hülse gehabt haben sollten. Er soll gesagt haben: es sei leichter tausend Schase als sunfzig Wölse zu vertreiben, als man ihn an die Thaten der Borsahren gegen Persien erinnerte.

gab. Go waren jest bie Boeoter auf bas Somabliofie an Mafedonien gebunben. Rach ber Berftorung Theben's batte Alexander bas Gebiet von Theben ben übrigen Boevtern als ager publicus überlaffen, und bie Boeoter meinten, bag bies ber befte Buftand feit Erschaffung ber Belt gemefen! fie hatten berrliches gand, ichidten Rleruchieen. Benn aber bie Athener in biefem Rriege Glud batten, waren bie Boeoter überzeugt, wurden jene Theben berftellen und fie murben biefe ganbereien verlieren.' Alfo waren bie Boeoter entschloffen biefen gegenwartigen rechtmäßigen Buftand, wie man es gewöhnlich nennt, mit Leib und Leben zu vertheibigen. Sie waren unter ben Baffen und wollten ben verbundeten Griechen fogar ben Durchmarich nach ben Thermopylen fperren. Wenn Pinbar nicht ein Boeoter gewesen ware, mochte man fie schlechthin berfluden; fie find immer ber Fluch Griechenland's gewesen, und fo auch bier. - Bon ben Stabten im Peloponnes trat auch bas ungludliche Megalopolis nicht bei: wie biefe Stabt benn überbaupt ein Beweis ift, bag es Ungerechtigfeiten gibt, die man freilich nie geschehen wunschte, bie aber, wenn sie gut gemacht werben, ein viel größeres Unglud bringen als vorber. bier im Berhaltniffe mit Deffene und Arkadien. Ware bie Racht von Megalopolis nicht burch bie Makedonier gegründet gewesen, hatte nicht Philipp ben Spartanern bie ben Arfabern abgenommenen Lanbschaften, bie bas Gebiet von Degalopolis pater ausmachten, wieber entriffen und ben Degalopolitanern jurudgegeben, fo maren fie mit ben Griechen gewefen; aber baburd waren fie gebunden und fürchteten jest, bag bie Entschei= bung Philipp's umgestoffen werben murbe. So waren bie Arfaber ben Griechen entgegen, und die griechische Dacht mußte beshalb gerftudelt werben: fie mußten allenthalben Referven gu baufe haben, um fich gegen ihre feindlichen Rachbaren ju beden.

Bon Athen wurde eine Gefandtichaft von Stadt ju Stadt

geschicht um die Staaten Griechenlanb's jum Beitritt ju bewegen. Demosthenes lebte bamals noch als wyas in Aegina, und biefe Gefandtichaft bestand aus Perfonen, die gegen Demosthenes gestimmt hatten; unter ihnen mar Soperibes 'und Polyeuftus.' Sie rebeten in jeber Stadt vor bem Bolfe, fie hatten aber geringen Erfolg: benn ihnen gegenüber fanden überall zwei Gesandte von Antipater's Seite: Pythias ein Frember, (?) ein geiftreicher Mann und Kallimebon, ein athenischer Bertriebener und Berrather 1). Diese machten vor ben Griechen bas Soffnungelofe ber Unternehmung geltenb, mas ibnen giemtich leicht mar; auch werben fie in Anspruch genommen haben, bag Athen nur feine Berrichaft im Auge balte, und bagegen mußten bie athenischen Befandten reben. 'Dazu if es mabricheinlich, daß Philipp und Alexander in ben meiften Stabten Dligarchieen eingesett hatten, die gegen Athen anftrebten.' Da folog fich Demosthenes an bie Gefandten an als ovyág, an die Manner die ihn verläugnet und verrathen batten, und mit benen er perfonlich fich nicht ausföhnte. Dbne Auftrag that er bas: ich weiß feine Sandlung, bie eine glangenbere Seele zeigte! Sie ift ihm aber gewiß leicht geworben, bei feiner natürlichen Großberzigkeit. Go trat er als eine Macht fur fich vor ben Bolfern auf und rebete vor ihnen mit Rraft für Athen. 'Seine Beredfamfeit batte beffere Wirtung:' er hatte ben glangenbften Erfolg burch feine Reben: wo bie Anberen nichts wirften, ba folgte man ibm, und er bewog fie fich für Athen zu entscheiben. Gewiß wirfte ber Gebante: mas muß bas fur ein Staat fein, fur ben felbft ber Berbannte, Befrantte foldes thut! Biele Stabte erflarten fich fur Athen, von feiner Baterlandeliebe bingeriffen.

In Athen erregte Demofthenes' handlungeweise Begeifte-

<sup>1) 1825</sup> hat R. auch ben Phiblas (richtig) einen Athener genannt, und bemerkt bag beibe Personen nach Demosthenes verbannt wurden, wahrs schelulich in ben erften Zeiten biefes Krieges.

rung und er wurde glorreich 'durch ein feierliches Psephisma zurückgerusen. Eine Triere ward nach Aegina gesandt um ihn zu holen und bei seiner Ankunft ging Alles in feierlichen Rleibern ihm in den Piraeeus entgegen und begleitete ihn in Procession vom Hasen bis in die Stadt. Dies war der seligste Tag für ihn, und man verglich seine Rücksehr mit der des Alssidiades: aber welche andere Rücksehr war diese! — 'Die Geldstrase konnte dem Demosthenes nach dem Gesete nicht erstaffen werden: um sie ihm aber zu erleichtern, beschloß das Bolf, daß er einen sestlichen Altar schmücken und dafür 50 Taslente erhalten solle, während der Altar nur wenig zu schmücken kostete.

Durch Demosthenes' Erscheinung verdoppelte sich die Thattigkeit in Athen. Ein Jammer ist es, daß wir keine athenische Geschichte von dieser Zeit haben. Dies ware eine Zeit für Thukydides' Geschichtschung: es wurde ein Silberblick aus der besten Zeit sein. Wenn Demochares' Geschichte hier schon angesangen hat, so hat er einen Beruf gehabt, der seines Tallents würdig war. Wir kennen diese Geschichte nur in den kümmerlichsten Auszügen, aber wir können sie und leicht vorstellen, die wir Aehnliches erlebt haben. Es ware nicht zu tabeln, und keine Berfälschung, wenn ein Geschichtschreiber Griechenland's diese Zeit so schilderte, wie sie gewesen sein muß, nicht in Allem, so wie sie uns überliefert wird.

Leosthenes war unterbessen mit einem großen heere 'schnell gegen die Thermopplen vorgerudt um die Makedonier von den Boeotern abzuschneiben. Die Athener solgten ihm mit 5000 Mann bewassneter Bürger, 500 Reitern und 2000 Miethsolzdaten um ihn bei den Thermopplen zu unterstützen. Zwischen Athen und Thermopplae war gar keine Berbindung: die Boeoter hatten sich zusammengezogen um die Athener von den Thermopplen abzuschneiben, wie auch die Chalkidier, Eretrier und Megarenser. Die Athener sandten daher diese Berkärkung auf

bem nächsten Wege um bei dieser Gelegenheit die Boeoter zu zerstreuen. Leosthenes verließ jest seine Position bei Thermopplae, nachdem er einen Theil seiner Truppen dort zurückge- lassen, vereinigte sich mit den heranziehenden Athenern, griff die Boeoter welche sich entgegengestellt an und schlug sie. So war die Communication hergestellt, und so verstärft zog Leosthenes zu den Thermopplen.

Antivater batte fich unterbessen an die affatischen Satraven um Sulfe gewandt, querft an Leonnatus in Phrygien. fonnte aber beffen Anfunft nicht abwarten, benn wenn er nicht gleich aufbrach, tonnte er bie Theffaler und andere migveranugte Bolfer nicht abhalten, fich ju erflaren und ju emporen. Er ging also mit 13,000 Mann und 600 Reitern - Mafebonien war bamale ziemlich an Menfchen geschwächt, fo bag Antipater mit Dube diese fleine Angahl Truppen gufammenbrachte - nach Theffalien wo noch Alles fill war. Berftartt burch bas Contingent ber Theffaler rudte er bis an bie Thermopplen vor. hier begegnete ihm leofthenes und bot ihm in ber Begenb von Lamia eine Schlacht an, in ber bie Griechen entschieben fiegten.' Go ungewiß ift biefe Beschichte, bag wir nicht einmal wiffen, wo biefe erfte Schlacht gewesen ift. Antipater verlor fie völlig; 'bie Theffaler verliegen, angeführt von Menon von Pharfalus, einem vornehmen Theffaler, Die Matebonier - ob in, vor, ober nach ber Schlacht, ift ungewiß und baburch murben bie Makebonier fo an Reiterei gefdmacht und bie Griechen befamen einen fo bebeutenben Bumache, bag ben Makeboniern ber Rudzug nach Makebonien abgeschnitten ward.' Antipater warf fich nun mit feinen noch übrigen Truppen nach Lamia, 'nicht weit von ben Thermopylen.'

Bei bieser Gelegenheit waren es die Theffaler fast alle, die Phthioten, Doloper, Aenianer, Detaeer, Melier, die sich so-gleich für die Griechen erklärten. Die Magnesier werden nicht genannt, weil Magnesia dem makedonischen Reiche einverleibt

war. In dem Sturme des Erfolges wurden auch andere Bolter weit und breit mit fortgerissen, Molotter (nur eine Zeit lang) Illyrier und Thraker. Es schien, als wollten alle diese Bolter ihre Freiheit wieder erlangen, und der erste Erfolg sprach für die Griechen.

Wären die Makedonier ein gewöhnlicher Feind gewesen, hatte Antipater sich nicht auf die Macht des ganzen makedonisischen Asien stützen können, so ware ein Frieden leicht gewesen, in welchem die Griechen Alles erlangen konnten. Aber die Lage der Griechen war jest so, daß sie nur in der Jerstörung des Feindes eine Garantie für den Frieden sinden konnten. Burden die Makedonier geschont, so wußte man, daß sie den Frieden nicht halten wärden, und die Griechen unterdessen unster den Wassen zu halten war unmöglich. Als daher Antipater einen Frieden vorschlug, schlugen die Athener diesen aus und forderten, sie sollten auf Gnade und Ungnade die Wassen streden, was nicht geschehen konnte.

Leofthenes und die Berbundeten wollten nun Lamia durch einen handstreich einnehmen; das gelang aber nicht, und man mußte die Stadt einschließen, um sie durch hunger zur Uebergabe zu zwingen. Wie Lamia, das wir aus früherer Zeit nur als einen sehr unbedeutenden fleinen Ort kennen, im Stande gewesen ist Antipater mit einem nur irgend bedeutenden heere auszunehmen und zu ernähren, das ist auch immer von seher ein unauflösliches Räthsel der Geschichte gewesen. Bielleicht hat Antipater dort verschanzte Lager angelegt gehabt und diese bezogen. Antipater war ein entseplicher, harter, sühlloser Mensch, wie Tilly, aber auch so groß wie dieser als Feldherr: man muß ihn als Feldherrn ungemein hochstellen. Durch solche

<sup>3)</sup> Bei Dlobor heißt es in ber Aufgählung ber Boller, bie ben Berbunbeten zugefallen seien: Μηλιεῖς πλην Μηλιείων. Es muß aber heis hen: Μηλιεῖς (ein kleines Bolk am Aussluß bes Sperchins) πλην Δαμιέων. Diobor wimmelt von Schreibsehlern.

Umftanbe allein ift es begreiflich, daß er fich in Lamia vertheis bigen konnte.

Dies war ein großes Unglud. Ware es ben Athenern gelungen Lamia einzunehmen, und den Krieg nur ein Jahr auszuhalten, so würden sie höchst wahrscheinlich bald Gelegenheit gehabt haben unter den makedonischen Satrapen, die sich in Alexander's Herrschaft theilten, Bundesgenossen zu sinden. Jest aber, im ersten Augenblicke 'hatte die Uneinigkeit unter den makedonischen Satrapen noch keineswegs den Charakter angenommen, den sie später hatte,' Alles war zur Unterdrückung Griechenland's bereit, 'und das makedonische Heer zog sich zusammen und ward noch durch Missophoren verstärkt.'

Antipater war also hier, in Lamia, eingeschlossen. 'Es gab viele Gesechte' und um das Maß des Ungluds voll zu machen, ward Leosthenes bei einem Ausfalle tödtlich verwundet. 'Die Artillerie, Katapulten, war in dieser Zeit ersunden worzden. "Bebe, nun ist es um die Tapferkeit geschehen," sagte einst Agis, als er eine solche Maschine sah. Damit war Antipater sehr reichlich versehen, und mit einem solchen Geschosse ward Leosthenes tödtlich verwundet und starb nach drei Tagen ').

In der Wahl seines Nachfolgers waren zwar die Athener glüdlich. Antiphilus war ein vorzüglicher Mann: 'das seben wir aus dem ganzen Berlauf, wissen aber außerdem nichts von ihm;' aber in einer Erwähnung von vielem Gewicht heißt es, die damaligen Feldherrn wären zu gut, das heißt zu schwach gewesen. Ihre Lage war schwierig: sie hatten ein Bundesheer,

<sup>1)</sup> Bon ber Leichenrebe bes Syperibes auf ihn und bie anberen Gefalles nen hat bas Schickfal Einiges bem Untergange entzogen. Das einzige Fragment bavon ift bei Stobaeus (Sermon. CXXIII.), aber ein fehr schönes, herrliches. 1825.

<sup>2)</sup> Die makebonische Partei hatte Phofion, ber alle Jahre gum Strategen wiebererwählt wurde, vorgeschlagen, aber man hatte gerechten Berbacht, bag er bann mit ben Makeboniern Frieden schließen wurde (einen Jug gegen bie Boeoter, ben die Athener von ihm als Strategen geforbert hatten, vereitelte er), und Antiphilus ward gemablit. 1625.

welches nur durch guten Willen vereinigt bleiben konnte. 'Als die Blokade von Lamia sich in die Länge zog, sing es an sich ju zeigen wie lose und mangelhaft die Leitung und Bebindung der griechischen Angelegenheiten war.' Die Aetoler verlangten nach Hause zu gehen, 'wegen einiger politischen Angelegenheiten — dic revas Edunads zoeias, wie Diodor sagt.'). Diese Ausgelegenheiten waren wohl das, daß Klitus der makedonische Admiral bei den Echinaden erschien, und die Akarnaner als Feinde der Aetoler, wahrscheinlich von den Molottern unterstützt, in Aetolien eingefallen waren: das muß der Grund gewesen sein, warum die Aetoler nach Hause zurückgegangen waren. In seinem Falle war ihre Entsernung ein großes Unglück.' — Zweisselhaft ist, ob sie vor der Schlacht mit Leonnatus oder später zurückgekehrt sind.

Leonnatus nämlich (ein merkwürdiger, halb griechisch lautender Rame, wie das ganze Wesen der maledonischen Sprache bieser Art gewesen ist) hatte unterdessen ein großes heer herbeigeführt, '20,000 Mann mit 2500 Reitern' um Antipater zu entsehen, wurde aber von den Griechen völlig geschlagen und verlor selbst sein Leben. 'Er war durch Thessalien herangezogen und näherte sich ohne Widerstand Lamia. Die Griechen hatten hierauf die Blosade aufgehoben, ihre Borrathe in die seste Melitaea geschafft, und waren dann dem Leonnatus entgegen marschirt. Ihre Hauptstärfe bestand in der Cavallerie, besonders in der thessalischen, die Makedonier waren darin sowah und sie suchten deshalb mit derselben die Makedonier zu überwinden. Es gelang ihnen auch das Tressen mit ihrer Cavallerie zu entscheiden; Leonnatus ward mit seiner Reiterei in einen Sumpf getrieben und niedergehauen. Die Griechen

<sup>&</sup>quot;) 1830 fagt R. "Die Actoler, ein armes Bolt, verlangten ber Ernbte wegen nach haufe ju geben, ba fie in ber Rabe ihrer heimath waren; man fonnte fie nicht aufhalten." Ebenfo 1826. Worauf biefe Bartiante bernht ift bem her. unbefannt.

fiegten ganglich, ihre Reiterei warf fich bann auf bie Phalanx ber Makebonier, die sie so schlugen, bag fie sich grade in bie Gebirge gurudziehen mußte '). Dies war einer ber iconften Siege ber Griechen. Sie errichteten Tropacen, konnten aber nicht verbuten, bag am folgenben Tage Antipater, ber Lamia verlaffen batte und ihnen gefolgt war, fich nach febr geschickten Marichen mit ber Bhalanr bes leonnatus vereinigte. Die Dafebonier muffen bei ber Belagerung und Schlacht bedeutend verloren baben, benn fonft mußte ibr Uebergewicht über bie Grieden fo bebeutend gewesen fein, bag ber Rrieg jest schnell batte au Ende gebracht merben fonnen. Aber Antipater mußte fic noch immer befensiv verhalten 2); boch fonnte er fich burch Theffalien an ben Beneus zurudziehen, wodurch er bie Communication mit Makedonien erhielt. hier wartete er bie Berftartung ab, bie Rraterus ibm aus Rilifien zuführte und bie balb barauf zu ibm fließ.

Ein großes Unglud war, daß die makedonische Flotte die Oberhand hatte, 'da Alexander kurz vor seinem Tode eine bebeutende Flotte mit großen Schägen nach Makedonien geschickt hatte, in deren Besit Antipater also jest war,' und die immer 'aus Asien' verstärkt werden konnte, während auf der anderen

<sup>2)</sup> Traurig für ble Griechen war es, bag fie bei ihrer folechten Bewaffnung und Orbnung verharrten und fich ber neueren matebenischen Taftit und Bewaffnung nicht bequemen wollten. Dies brachte ihnen Berberben. 1825.

<sup>3) 1830</sup> erzählt R. nach ber Schlacht mit Leonnatus, von ber bloß Erwähnung gethan wird, Folgendes, was aus dem Tert, als anscheinend auf Berwechselung beruhend, weggelaffenist: "Antipaterwolltenun Frieden schließen, und bot von Neuem eine Capitulation an — er hatte schon mit Leosthenes unterhandelt — aber die Griechen verlangten, daß er sich ergeben sollte. Sie dachten, er würde den Frieden nur so lange halten, dis eine bestere Gelegenheit sich zeigte, und den Krieg wieder erneuern, wenn es ihm möglich, und sie erst zerstreut wären. Es ist wohl begreislich, daß die Griechen ihm mißtrauten, aber es war ein Unglück wie im Kriege gegen Napoleon, wo ein Frieden nicht möglich war."

Kerr behaupten mußten. Die Athener verloren zwei Seeschlachmagegen die überlegene makedonische Flotte 'unter Rlius. Zeit und Ort dieser Schlachten wissen wir nicht.' Inzwischen seint man darauf nicht so viel Gewicht gelegt und es nicht so schwer empfunden zu haben. — 'Es erschien auch eine makedonische Flotte unter Misson bei Rhamnus. Photion aber, als Strateg führte die Athener glücklich gegen die Makedonier. Vintarch stellt den Sieg als Berdienst des Photion dar; denn nach ihm waren die Athener sehr undisciplinirt; allein der Eiser ersetze hier die Disciplin, so daß die Makedonier trog der achenischen Undisciplin dergestalt geschlagen wurden, daß ihr Feldherr und viele Makedonier gefangen genommen wurden. Dies hat doch wahrscheinlich Photion nicht allein gethan.'

Run aber tam bas zweite heer unter Rraterus nach Theffalien: es waren die Beteranen, welche Alexander in Oberafien entlaffen batte, 'weil fie feinem Plane widerftrebten bas gange Reich ju affatistren.' Sie waren febr langfam burch bas niebere Affen gezogen und nun noch beisammen gemefen. fanden fich febr bereitwillig gegen die Griechen ju gieben, und pgen gegen sie mit dem Stolze der alten Sieger aus Philipp's herre: fie faben in ben Griechen nur Milizen die ihnen nicht wirden widerfleben tonnen, und fanden es bocht frech, bag fie bie Fructe ber Siege bes Philipp wieder entreißen wollten. In führer, Rraierus, war ber befte von Alexander's Generakn. Unter ben Griechen bagegen war unglaubliche Indisciplin eingeriffen, die Truppen hatten sich von den Fahnen schaarenweise entfernt; 'im griechischen Lager war offenbar Zwietracht, mo wird Antipater bie großen matebonifden Schape nicht unbruntt gelaffen haben um fich unter ben Griechen Anhang gu mien.' Die Makedonier ftanden aber, nachdem Kraterus fic mit Antipater vereinigt hatte, auch numerisch ben Griechen febr iberlegen entgegen; nur die Reiterei war gleich, weil die thefsalische Reiterei bei ben Griechen war. 'Antipater hatte nun 40,000 Mann Infanterie und 5000 Reiter, die Griechen 25,000 Mann Fußvolf und 3500 Reiter.' Welcher Unterschied war nun aber in der Disciplin zwischen der Miliz der Athener und den Veteranen des Alexander. Die Aetoler waren meist ansegeblieden; viele mußten die kleinern Bolker im Innern, die sich nicht angeschlossen, beobachten, viele blieben zu Hause. So war die griechische Armee viel zu schwach.

'Unter biefen Umftanben suchten bie griechischen Relbberen Antiphilus und Menon einer Schlacht auszuweichen, Antipater aber wollte die Entscheidung fo schnell als möglich berbeiführen und nothigte fie jum Gefecht.' Go fam es ju bem ungludliden Treffen bei Rranon. Der eine Theil war bes Siege gewiß, ber andere suchte nur burch Mangeupriren ben Tag ber Rieberlage aufzuschieben. 'Die matebonische Phalanx gerruttete bie Griechen, die fich auf bie Boben gurudaugieben genotbigt faben.' Die athenische Reiterei fam gar nicht jum Gefechte '): Antipater und Rraterus hatten bas Treffen fo foon geleitet, baß fie nicht jur Gulfe tommen tonnte. 'Die Schlacht war teineswegs völlig verloren,' ber Berluft an Tobien war unglaublich gering, 'nur 500 Mann, von denen die Athener 200 hatten,' aber bie Duthlofigfeit war granzenlos, 'und in ben Gemuthern war ber Rrieg vollig verloren.' Die Athener faben fich von Allen verlaffen, Alles war muthlos. 'Am folgenden Tage hielt man einen Rriegsrath, worin Antiphilus bie Frage vorlegte, ob man die Defensive ergreifen und auf eine Berftarfung warten, ober ob man Krieben ichließen folle. Alle bie fich jest erinnerten, mit welcher Bergagtheit fie ben Rrieg angefangen, faben alles Seil blog im Krieben.' Dan entschloß fich baber um Frieden ju bitten und Gefandte an Antipater gu schiden. Dieser antwortete ihnen ftolz wie Rebellen: er ertenne

<sup>1) 1825</sup> ergahlt R. richtiger, bag bie Reiterei jum Gefecht gefommen fei und tapfer gefochten habe. A. b. G.

cinen griechischen Bund gar nicht an; für einzelne Städte würde er gnädig sein, aber nur mit einzelnen walle er unterhandeln, nicht mit der Gesammtheit. Gesandte der einzelnen Städte nästen sich zu ihm verfügen, und dann werde er nach Einsicht der Umstände begnadigen oder strafen. Bor Allem aber missim sie sich aus dem Kriege zurückziehen. Run zerstrente sich nach und nach Alles. Eine Zeitlang blied die Hauptmacht noch zusammen. Antipater aber führte nun sein heer von einer theffalischen Stadt zur andern; Pharsalus, die Baterstadt des Renon wurde genommen, ohne daß die Griechen es retten bunten, und zur Abschreckung grausam zerstört, und das scheint entscheidend gewesen zu sein. Alle anderen theffalischen Städte ergaden sich auf Gnade und Ungnade; die Armee löste sich auf, die Athener, von Allen verlassen, gingen nach Hause, die Aeto-ler zogen nach Aetolien um ihr eigenes Land zu vertheidigen.

'Jest rachte Antipater schnell burch die Thermopplen vor, welche nicht vertheibigt wurden, und fing an mit den einzelnen Städten zu unterhandeln.' Ein Wetteiser entstand unter den Städten, welcher Ort sich zuerst unterwersen wurde. 'Ein partieller Friedensschluß nach dem anderen wurde geschlossen, besonders da Antipater sich ziemlich glimpslich betrug. Wenigkus dem ersten Scheine nach kamen die einzelnen Städte recht zut weg; natürlich aber war die Zurücklunst der Berbannten erste Bedingung, und es wurden hernach die Gegner der Mathonier zum Tode verurtheilt, die Verfassung überall geandert und Oligarchieen eingeführt.

So war ber Krieg aus, und Antipater rücke in Boeotien Dl. 114, 3. cin, 'wurde mit großem Jubel aufgenommen, und lagerte sich bei der Kadmea, bereit Athen zu belagern. Nicht einen Monat mich der Schlacht, den 20. Boedromion 1), wurde Athen besieht und eine makedonische Besatung rückte in Munvchia ein.

<sup>9</sup> Man hat fruber allgemein ben Malmafterion, ale ben vierten attifchen Monat por ben Phanepfion gefeht. Buttmann hat zuerft bie Bemer-

Phofion batte ben Rrieg von Anfang an widerratben. 36 wurde ibn nicht tabeln, wenn er blog ben Rrieg abgerathen batte, darüber konnte man allerdings verschiebener Deinung fein: Einige tonnten meinen, bag man boch nur gegen ben Strom fdwimme und boch Alles nichts belfe. Diefe Auficht ift begreiflich. Es ware ein vortrefflicher Gegenftand für eine Demegorie nach thutpbibeischer Art, wenn einmal ein Geschichtfdreiber biefer Zeit autsteben wirb. Wem bas leben aur laft ift und wer ein recht athenisches Gemuth bat, bem wird es geben wie mir icon frub, wenn ich mir einen atbenischen Mann bente, ber nach bem lamifchen Rriege ober nach ber Schlacht von Chaeronea vortommt, bente ich mir, ber tann ba bas leben nicht mehr ertragen baben. Wer fo bentt, ber fteht bei Leoftbenes und Demosthenes. Andere konnten benken, Gott hat diese Zeit gegeben. Aber nie kann ber Sohn gelten, mit bem Phofion von biesem Rriege rebet: bas ift ein Schanbfled für ibn. Es ift etwas Eigenthumliches, daß bassenige mas Bemuther erhebt, die bober gestimmt find, benen von entgegengefetter Richtung ein Gegenstand nicht ber Indifferenz, fonbern bes haffes und bes Wiberwillens ift. Go habe ich im Jahre 1813 ehrliche vornehme Leute gefannt, bie ben Rrieg fur thoricht bielten und beswegen gegen Andere ergrimmt waren, auch fogar noch nach bem Erfolge, und einen folden Groll barüber hatten, daß der von ihnen abgerathene Erieg Erfolg hatte, daß fie fic über ungludliche Nachrichten freuten, nicht aus Saß gegen bas Baterland, fonbern weil fie boch Recht gehabt hatten. Sie waren nicht Berrather, aber ihre Diners, Equipogen u. f. w. waren in Gefahr gefest. 3ch habe Leute gefannt, bie luftig waren, wie bas Schidfal in ber Champagne fich wandte, von ben Umftanben aber nachber profitirt baben wie Andere. Rebruar traf ich mit einem Defterreicher in ben Rieberlanben

fung gemacht, Phanepfion fei ber vierte. Dafür fprechen auch bie Er gablungen von ber Schlacht bei Rranon im Plutarch. 1825.

migmmen, einem guten Deniden, ber vom gurften Schwarzenberg nach ben Nieberlanden als Courier ging, einem treuen Diener bes Raifers, aber ben Rrieg hielt er fur Unfinn; ich fragte ibn, wie es ftunde und er ergablte gang vergnugt, bag wir gefchlagen maren: nachher freute er fich über ben Erfolg, Go wird von Photion ergablt, bag er nach ben erften Siegen selagt: "wann werden wir einmal aufhören zu siegen?" 'und als man ibn fragte, ob er fich nicht freuen murbe folche Thaten an thun, wie Leofthenes fie gethan, foll er geantwortet baben, feine Ratbicblage feien boch beffer.' Benn biefe Anetboten nachtheilig gemeint waren, fo murbe ich nichts barauf ge= ben, aber fie find ergablt, um bie unenbliche Beisheit bes Photion au geigen. - Ale bie makedonische Flotte bei Rhamnus ericbien, batte er alle Manner bis jum funfunbfiebzigften Jahre aufgeboten: er felbst sei achtzig alt (wahrscheinlich mar er fünf und fiebzig), und boch noch ruftig und Stratege. Das war wieber hohn: es war ein haufe, ber mehr icablic als nuglich war. Wenn fo etwas ein Mann thut, ber fonft als Angendhelb geschildert wird; wenn fo Einer mit einem folden haffe bassenige heruntersett, mas so Bielen das Theuerste mar und fich freut, wenn bann basjenige eintrifft, was er vorausgesehen haben will, bem ift bas nicht zu vergeben.

Als nun Antipater in Boeotien erschien, 'rief bas Ball Photion und Demades zu Bermittlern auf. Demades war aber so oft gesetwidriger Psephismen überwiesen, daß er das volle Bürgerrecht verloren hatte, und man mußte ihm erst die Strafe erlassen und das volle Bürgerrecht wiedergeben. Der erste Gebrauch, den er davon machte, war, daß er darauf antrug, Demosphenes, Hyperides und deren Freunde zum Tode zu verzurtseilen (?). Mit diesem Decret und mit unbeschränkter Bollsmacht ging er zu Antipater, um mit ihm zu unterhandeln, damit er nicht weiter vorrücke. Antipater versprach dies aus Achtung vor Photion, und blieb in Boeotien, trop aller Vors

stellungen ber Mafebonier, bag er bas Land ber Bunbesgenoffen schonen und in Feinbestande hausen möchte; wahrscheinlich aus Berachtung gegen Boeotien.

Photion brachte ben Athenern ben Waffenftilftand, aber

jugleich bie Erflarung, bag fie ben Frieben, wie Antipater ibn vorschreiben murbe, annehmen und ber Willfur bes Siegers fic unterwerfen mußten. Die Athener hatten feine andere Babi. Um aber wenigstens eine Dilberung zu erlangen, fanbten fie eine neue' Befandischaft von Dreien, unter benen Phofion und ber Philosoph Xenofrates, 'ein Chalfebonier, also ein Krember, ein Metoefe von Athen,' bie Sauptversonen maren. zeigt fich wieder bas athenische Bolf: fie hofften, bag bie moralische Achtung, in ber ber alte ehrwurbige Lenofrates fant, und die Bunft die Photion genog, ihnen leibliche Bebingungen verschaffen murben. Lenofrates hatte eine folche perfonliche Selligfeit, daß es ben Athenern unmöglich erschien, bag jemanb feinen Worten nicht folgte, 'und fie meinten, bie Chrfurcht vot feinem beiligen Charafter mußte felbft ben Wilbeften milb ftimmen.' Es war grabe, als wenn unter Lubwig XIV. ber beiliae Bincent von Paula als Gesandter abgeordnet worden mare. Die Athener hatten eine folde Ehrfurcht vor Xenofrates, bag, als er in einem Procest einen Eib ablegen follte, bie gange Bolfeversammlung ausrief, er solle nicht fcworen, feine Borte aulten ihnen als Schwur, und daß fie ben Boliner als Berbreder ftraften, ber ben Renofrates, weil er bas Ropfgelb nicht 83. B. bezahlen tonnte, in bas Gefängnig brachte.' Aber Antipater war fo unempfinblich fur biefe moralifche Burbe, bag er, als Zenotrates anfangen wollte zu reben, unwillig mit bem Stocke auf die Erde fließ und ihn schweigen bieß '). Den Photion

<sup>1)</sup> Mit biefer Erzählung ift eine anbere bei Diogenes Laertins, IV, 2 5.0 nicht gut zu vereinigen: bag namlich, ale Antipater die Löfung ber Gefangenen verweigerte, Zenofrates einige Berfe aus homer gefprochen und hierauf Antipater ihn zu Tiche gelaben und ihm auch bie Gefan-

forie er an, und biefer erlangte, bag bas makedonische heer feben blieb und nicht nach Attika geführt wurde. Bon ben ebrigen Bedingungen ward nichts nachgelaffen.

Die Athener verloren die Stadt Dropus (Diodor XVIII, 56); die Entscheidung barüber, ob Athen Samos behalten folle, verwies Antipater an Perbiffas' Ausspruch, ber gegen Atben Dagegen ware nichts ju fagen, wenn Dafebonien befugt gewesen ware Gerechtigfeit geltend zu machen. mußten fe Antipater's Gefete annehmen. Antipater veranberte bie Berfaffung und befdrantte bas Burgerrecht auf 'biejenigen, bie über 2000 Drachmen besagen. Bon folden fant man nur' 9000, die übrigen 12,000 wurden in ben Stand ber Theten versett. Dies war in dem Sinne, wie Antipater die Oligardieen einzurichten pflegte.' Um die Stadt zu entvolfern, bot er ben 12,000 Wohnste und Landereien in Thrakien an: "es fcinen aber nicht Biele hingegangen ju fein. Für bie alten Athener war die Ausschließung von einem Antheil an ber Regierung ein großes Unglud, benn baburch verloren fie ibr &nanguagrenón und denagrenón. Ferner follten die Athener eine Rriegscontribution gablen.' 'Bahricheinlich mußten fie auch bie Notte berausgeben.' In ben Piraceus und in Munychia legte er, vermuthlich um jene Rriegscontribution beigutreiben, Befanngen, in bas Duseum noch nicht, unter Demetrius Poliorktes ward auch diefes befest; jedoch fam ein guter Befehlsbaber, Menyllus, als Commandant nach Athen. Das Schredlichke mar bie Nechtung ber Datrioten. Die angesebenften Burger murben verbannt nach einer Lifte Die Antipater allein auffente und bas athenische Bolt mußte felbft gegen fie urtheilen.

Sie waren ichon nach Aegina entflohen, noch ebe bie makbonische Besatzung einruckte. Für fie war fonft nirgenbe eine

genen losgegeben habe. Diefe Erzählung mag für Antipater zu schön fein. 1825.

Buffucht außer in Italien. Dort waren fle ficher gewesen wenn fie fich zeitig genug entfernt batten: in Sprafus u. f. w. battet bie Makedonier nichts zu fagen. Es muß aber für fie keine Moglichkeit gewefen fein babin ju tommen: jebes Schiff, worauf ein Flüchtling fich befand, mag ficher gewesen fein versenft ju werben. In Griechenland waren fie nirgends ficher: vbne 3weifel find folche Profcriptioneliften für alle Stabte gewefen, bie unter ben Waffen gestanden hatten und aus einer gufalligen Meußerung fonnen wir foliegen, bag ein Decret bes Untipater eriffirt bat, wodurch alle Berbannte innerhalb ber ferdunifchen Berge und bem Taenarus geachtet wurden und ihm ausgeliefert werben mußten. In Aegina trennten fich bie Rluchtlinge. Demofthenes, ber bes Tobes ficher feinen Bernf hatte ihn zu beschleunigen, begab fich von bort in bas Beiligthum zu Ralauria bei Troezen. In Aegina hatte er fich mit Syperides verfohnt: eine von ben gludlichften Erwähnungen bie und erhalten ift und eine ber rührenbften fir mich. Demofibenes batte fich an Spperides angeschloffen, ale er bie griedifchen Stadte bereben wollte, aber von Berfohnung mar nicht bie Rebe; jest ba Beibe bem Tobe entgegengingen und Demofibenes von Megina ichieb, verzieh ihm Demofibenes. Syperides felbft ging in ben Tempel bes Poseibon, 'er warb aber von ber Bilbfaule weggeriffen und jum Antipater gefchleppt.' Diefer batte fich in ben Peloponnes begeben und in Rteonge, 'einet fleinen argivischen Stadt,' fein Saupiquartier. Dortbin wurde ibm Soperibes gebracht; er ließ ibn unter Martern binrichten, ibm bie Bunge ausreißen und bann ibn tobten. licher Tob war fur Demosthenes bestimmt. Die berühmte Antwort bes Photion, ale Antipater ibm ein Gefdent foidte: "Er fonne Antipater's Freund nicht mehr fein, wenn er eine Benfion von ihm hatte," hat er gegeben nachbem Antipater ben athenischen Reduern die Bunge hatte ausreißen laffen!

Antivater ift in seiner Art zu achten; eine Art barbarischer Ehrlichfeit ift in ihm gewesen, er war ein ausgezeichneter Stratene, und Makedonien ift ihm unendlich vielen Dank schulbig, cher er war ein rober, graufamer Barbar wie ein Turfe ober Algierer. In feber Beftrebung ber Griechen fab er eine Emvorung von Stlaven, wie mancher fonft rechtschaffene Mann nicht abnbet, baf feine Reger etwas Anderes als Thiere find. So fanbte er jest überall eine Menge matebonischer Schergen umber, um bie ovyades auffpuren und fie ju abnlichen furcht= baren Tobesarten ichlevven zu laffen. Unter biefen gevado-Speat war ber argste Archias von Thurium, ein gräßlicher Renfo, ber fich als folder Auffpurer eine fdredliche Reputation erworben bat. Er war Litterator, Schauspieler und Rebner. Ale Runftler fann er nicht folecht gewesen fein; benn er war Lebrer bee Polus, bes größten Schauspielers im Alterthume, muß alfo Talent gehabt haben. Er wurde vielleicht beswegen berühmt gewesen sein, aber ber Abicheu gegen Archias wegen feines ichanblichen Betragens bat gur Folge gehabt, bag man ibn auch nur einen elenben Schaufpieler nannte.

Undies kam nun mit thraksischen Soldaten nach Ralauria. Er suchte Demosthenes zu überreben aus dem Aspl des Tempels berauszugehen, und versprach ihm von Antipater gnädige Berzeihung u. s. w. Demosthenes antwortete: "Du hast mich auf der Bühne nie getäuscht, auch jest wirst Du mich nicht täuschen," und da Archias ihm hierauf sagte, er müste ihn alsdum mit Gewalt ergreifen, lobte er dessen Aufrichtigseit und dat bloß noch einen Brief schreiben zu dürsen. Während daß er schrieb, sog er aus dem Schreibrohr Gift, das er hineingethan," m wollte frei sterben und nicht unter den Martern des Tyrannen. Als Archias zur Eile ermahnte, stand er auf, und' sterbend winkte er, ihn aus dem Tempel zu führen, daß er das heiligthum nicht verlege: er wollte in freier Luft sterben gleich dem Goes von Berlichingen unseres Dichters. An der Schwelle

bes Tempels fant er nieber. Go brachte Archias bie Leiche bem Antipater 1).

Di. 114, 3. Dies war das Ende bes Demosthenes. Er hat seinen Lohn für sein großes Leben gehabt, Erfolg die zur Schlacht von Spaeronea, die Achtung von 20,000 Athenern auch in der Zeit des Unglücks. Er hatte rühmlich versucht die Ketten zu brechen und hatte die Belohnung gehabt an dem Tage, als ganz Athen ihm entgegen kam und mit hoffnung entgegen sah, er hatte seinen Lohn als er frei starb, und wird ihn haben so lange die Welt sieht, da er als der erste Redner gelesen und geliebt sein wird. Wenn auch Litteraten und Sophisten ihn läftern, so thut das nichts, Gott wird auch gelästert. Die Leute sollten nur mit der Sprache recht herausgehen, daß sie das Elende wollen, daß ihnen das Große entgegen ist.

Mit Demosthenes starb auch Athen; nach ihm hat es nur noch geathmet. Iwar sind auch noch nach ihm einzelne Athener gewesen, die nennenswerth sind, wie Demochares und Osympiodorus, aber Athen starb mit ihm. In demselben Jahre starb auch Aristoteles, ein Athener von Herz, wenn auch nicht von Geburt. Er hatte so viele Jahre in der Stadt gelebt, war als ganz junger Mann nach Athen gekommen, war also durch sein Leben und Aufenthalt Athener geworden. Ganz gewiß ist, daß er ohne Athen nicht Aristoteles geworden ware, so riesenmäßig auch sein Geist war.

Gine turge Zeit nachher errichtete bas athenische Bolt auf ben Antrag bes Demochares bem Demosthenes eine Statue') mit

<sup>1)</sup> Das έγχώμιον Δημοσθένους (bem Lufian jugefchrieben) befigt ble allertrivialfte und irrigfte Erzählung, befonders was die Schilderung bes Antipater betrifft: angeblich aus makedonischen Memoiren, aber gang fchiecht. 1825.

<sup>2)</sup> Eine Cople diefer Statue mag mohl bie fein, welche fic jn Rom unter ben Marmorn bes Cavaliere Camuccini findet, welche jeht für ben Bapft gefauft find [im braccio nuovo]. Der erfte zuverläffige Kopf fand fich unter ben Herculanischen Bronzen mit ber Infchrift. And

ber berühmten Inschrift, über beren Bebeutung schon bei ben Alten ein so wunderliches Migwerständniß gewesen ist. Der Sinn ist: Hätte Demosthenes so viel Macht als Weisheit gehabt, dann wurde Griechenland nicht makedonisch geworden sein!). Etwas Aehnliches sagt Demosthenes in der Rebe pro corona.

'Wie es den Peloponnestern ergangen ift, läßt sich leicht vorstellen.' Alles war sest untersocht bis auf die Aetoler, die nun noch allein mit der Kraft ausharrten, welche die Entschlossenheit wilder Bergvölker gibt. Aber dennoch würden sie ohne Frage gefallen sein, wenn nicht andere Ereignisse dazwischen getreten wären: wie die Spanier im Winter von 1808 auf 1809 ganz bezwungen worden wären, wenn nicht der öfterreischische Krieg ausgebrochen wäre, so würde es auch den Aetolern gegangen sein, wenn nicht die Bewegungen in Assen die Aufswerksamkeit des Antipater abgezogen hätten.

'Es war gegen ben Winter Dl. 114, 3 als die Makedonier in Griechenland einzogen. Die Aetoler hatten Beib, Kinber und habe in die unzugänglichsten Berge gebracht. Die
Makedonier stürmten diese, wurden aber zurückzeschlagen; sie
waren aber von solcher Uebermacht, daß sie zum Theil anfingen die Berge einzuschließen, um die Aetoler durch hunger zur Ergebung zu zwingen. Sie bauten baher seste hütten um die
Berge. Die Aetoler hatten sich aufgelöst und vertheibigten die
einzelnen Berge. Auf diese Weise waren die Aetoler aufgerieben worden — die Makedonier wollten sie nach den äußersten
Gränzen Asien's schicken — wenn nicht zum Glücke die Zwistigkeiten zwischen Perdikkas und Antipater dazwischen gekommen

ohne Infchrift läßt fie fich fehr wohl als achte Copie ber Statue bes Demosthenes erkennen. Die Statue ift gang vorzüglich schon, die Physikognomie fehr fein, nichts Athletisches, fondern ein garter Rörperban. 1825.

¹) Bgl. Band II. S. 360. 361.

waren. Da Perdiktas Anstalten machte sich Aegypten's zu bemeistern, so fand Antipater es angemessen, sich gegen ihn und .
Eumenes nach Klein-Asien aufzumachen.' Dazu missiel ber
Krieg ben Goldaten: die Aetoler wehrten sich wie Berzweiselte
und bei ihnen war sehr wenig Beute zu holen. Wenn die
Makedonier mit großem Berlust solche Bergvölker ohne habe
unterwarsen, so hatten sie zwar den Genuß einiger hundert
Sklaven, der Weiber und Kinder, aber derselbe Genuß war leichter bei wohlhabenden Bölkern zu erlangen. Wie nun der Winter einbrach, verdroß den Antipater die Zeit die er hier verbrauchte, während ihm die Zwietracht in Asien viel mehr Stoff
zur Beschäftigung gab. Er zog seine Truppen daher zurüd,
nachdem er das Land zur hälfte gewonnen, und überließ die
Dl. 114,8. Aetoler sich selbst. Er schloß sogar Frieden mit ihnen, und als
er einmal fort war, hatte er keine Zeit mehr dorthin zu kommen.

Das hat die Aetoler gerettet und dem Schickal Griechenland's eine andere Wendung gegeben: es hat gehindert, daß die Makedonier hernach ausschließliche herren von Griechenland geworden sind: denn die Aetoler waren immer gegen die Makedonier, und sie waren es welche hinderten, daß sie Griechenland völlig untersochten. Die Aetoler waren es auch, durch welche später die Römer ohne Zweifel den Sieg bei Kynoskephalae gewonnen haben, was von den Kömern hernach in den Schatten gestellt ist; die Aetoler wären zwar ohne die Römer nichts gewesen, aber ihre Reiterei half den Römern doch viel.

Der treffliche Polybius ist über die Aetoler immer parteilich. Es war wohl ein Bund des Satan mit Beelzebub, der zwischen den Römern und Aetolern: aber die Aetoler sind für die makedonischen Könige ein Dorn im Auge gewesen; diese hätten das Land gerne erobert und zu einer Wüste gemacht, damit ein unaussprechlich ruhiger Friede entstände. Griechensand nach dem samischen Kriege bis zum Tode Antipater's,

Als die Aetoler Luft bekommen hatten, schlossen sie einen Bertrag mit Perdistas und benusten nun die Berhältnisse um Ol. 114, 4. einen Einfall in Thessalien zu machen. Bei ihnen befand sich Menon von Pharsalus. Sie wiegelten die Thessaler auf, und ernannten Wenon zum Dictator von Thessalien. Der Auskand dauerte aber nicht lange, denn Polysperchon, den Antipater bei seinem Zuge nach Asien als Befehlshaber in Makedonien zurrückgelassen hatte, zog nach Thessalien herab, Wenon ward sammt den Aetolern geschlagen und kam selbst um.

Bald barauf febrte Antipater aus Afien gurud.

Athen war in bieser Zeit bis nach bem Tobe Antipater's Di. 114, 2 - Dl. 115, 3 rubig. Es warb, nachdem bie Danner, welche feine Ehre ansmachten, bingegangen waren, von ber neu eingesesten Dligarchie regiert'). Der eigentliche Machtbaber biefer Beit war aber Photion, ber Bertraute und bas Bertzeng Antipater's, wie auch Demades. Demades migbrauchte bie Freundschaft Antipater's burch bie unberschamteften Gelbforberungen. Er war vorher, trog ber vielen Befchente in eine folde Noth gerathen, bag er feine Strafe nicht bezahlen fonnte: jest lebte er in ber größten llevvigkeit, selig war er in ber Berichwendung. Antipater verachtete ihn und brauchte ibn unr ale Gflaven: er fagte von ibm, er fel wie ein ausge= folachtetes Opferibier, von bem nichts übrig fei, als Magen und Bunge. Dit biefem und bem abideuliden Rallimebon, bem Berratber, ber Antipater gegen Athen aufgebest batte, als bie Gefandtichaft zur Rabmea fam, theilte Phofion Antipater's Bertrauen und bie Gewalt in Athen 2).

<sup>2)</sup> Daß bei biefer Gelegenheit viele Frembe bas Burgerrecht erhalten has ben, erhellt auch baraus, bag Phofion bem Xemofrates bas Burgerrecht anbot, ber es aber nicht annahm. 1925.

<sup>3</sup> Repos fagt fogar vom Pholion, er fei eine Saupturfache ber Auf-

Die alten Formen, Archouten, Strategen u. s. w. wurden zum Theil beobachtet. Es heißt, Athen sei regiert nach ben wiedereingeführten Gesetzen bes Solon. Doch sowohl diesmal als unter der Gesetzebung des Demetrius Phalerens ist wohl unter solonischer Gesetzebung das zu verstehen, daß die Oligarchie eingeführt und die Beränderungen, welche seit Solon's Zeit hinzugesommen waren, wieder abgethan wurden. Ausbrücklich gesagt ist, daß der Areopag wohl wieder zu der Gewalt gesommen sein wird, die er vor Peristes gehabt, und welche durch Ephialtes geschwächt ward. Die Archonten wurden nur aus den reichen Familien genommen.

Der Arespag, wird wohl damals eine mit den Befugnissen ber anderen Behörden parallele Gewalt gehabt haben, welche er ausüben konnte, wenn er es für gut fand. Die cenforische Gewalt ward in der späteren Zeit klarer als in der früheren. Die Gewalt des Arespags war aber nicht bloß censorisch, sondern konnte auch mit in die anderen Gewalten eingreisen. Um diese Zeit fällt gewiß die Frage des Arespags, woher Zeder seinen Unterhalt habe. — Was die ursprüngliche Gewalt des Arespags gewesen, wird nicht auszumitteln sein. Bei Cicero') steht, daß der Arespag nicht zu allen Zeiten seine Gewalt gehabt; woraus zu schließen ist, daß die Macht des Arespags in den Zeiten Cicero's eine eigene gewesen sein muß.

Daß der Zustand Athen's in dieser Zeit (DI. 114,3 — 115,3) höchst unglucklich gewesen, erhellt aus dem Wenigen was wir davon wissen. Es war eine Herrschaft wie die der dreißig Tyrannen, nur daß sie nicht so blutig war. Diese Tyrannen wurden sest von der makedonischen Besatzung in Munchia unterstützt. — Die nähere Lage von Munychia am Pi-

opferung bes Demosthenes, und bies fei ihm besto mehr vorzuwerfen, weil er ihn gegen Chares in die Sobe gebracht und durch feine Rebe vom Tobe gerettet habe. 1825.

<sup>1)</sup> de Republ. I, 27, 43.

meens ist nicht gehörig bekannt. Es war nicht auf die Beise mit dem Piraceus genau durch eine Mauer verbunden, wie es auf den gewöhnlichen Charten steht, sondern es lag auf einem hügel, war eine äxoa des Piraceus. Unter dem hügel waren Proviantmagazine u. dgl. Bielleicht haben die Makedonier erst in dieser Zeit Munychia befestigt: früher scheint es nicht ummauert gewesen zu sein.

Als Antipater alt und schwach war, suchten die Athener woch vor seinem Tobe zu erlangen, daß die Besatung von Ol. 115,2. Munphia entsernt werde. Photion weigerte sich die Gesandtschaft dafür zu übernehmen, wahrscheinlich weil er fürchtete, die Athener möchten nach der Entsernung sener Besatung an ihm und den übrigen Oligarchen Rache nehmen. Demades dagegen unternahm die Reise nach Waledonien, aber Antipater hatte Briefe von ihm an Perdistas aufgesangen, und nun ward er in Retten gelegt, sein Sohn ihm vor seinen Augen ermordet und darauf auch er.

Bald barauf ftarb Antipater, ber Epirote Polysperchon exhielt die Bormundschaft über die beiden Könige, und in Griehenland gingen die Beränderungen vor, von denen ich nachher erzählen werde. —

Mit dem lesten Aufflammen der griechischen Kraft im lamischen Kriege ging auch Alles zu Grunde. Die Beredsamkeit
schwand mit der Beränderung der Berhältnisse: es blieben bloß
die Lôyor dexavenoi und deredsentenoi. Die Beredsamkeit mußte
aber untergeben, da die Redner keinen Willen mehr fanden:
denn es kann nichts Härteres dem Reduer widersahren, als
wenn der Juhörer sich nicht in ihn hineindenkt, das was er
hört, nicht reproducirt. Bon der Gewalt der Rede konnte keine
Spur mehr sein, so entstanden nun auch die Reden ohne Saft
und Kraft. Daß die Rede die Mitte zwischen der Poesse und
krosa sei, wurde nicht mehr bevbachtet. Die Lyrik ist vorüber,
es wird viel prosaisch geschrieben. Die neue Komoedie und

Erzählungen aus dem gewöhnlichen Leben waren sett recht in Gange, aber nichts von höherer Art. In der Philosophie entfleht die Stoa, auch eine Geburt einer Zeit, wo man resignirte und das Große in den Individualitäten suchte. Sie ist kein rein griechisches Erzeugniß, es ist viel mehr Drientalisches darin als man meint: Zeno war nicht umsonst ein Phoenicier. Eben so erzeugte diese traurige Zeit die steptische Philosophie. Ales läuft hier darauf hinaus, sich über diese sammervolle Zeit zu trösten: man wollte sich überreden, daß nichts wirklich, daß die frühere gute herrliche Zeit ein Irrthum gewesen sei, daß damals nichts besser gewesen sei als sest. Wohl gab es noch einzelne vortressliche Menschen, besonders in Athen, und in der Schule des Theophrastus lebte noch wahre Gelehrsamkeit sort, aber das wurzelte noch in Aristoteles, und diese Krast hießt noch vor.

Professor Thiersch, mit dem ich einst über diese Zeit stritt, meinte es habe keinen geistig anmuthigeren Zustand gegeben, als die Zeit des Menander in Athen, aber nach meinem Urtheil ist es eine traurige Zeit: es war eine Zeit der Feinheit, des sehr ausgebreiteten Berstandes, aber Alles ist so sehr Form, so äuser-lich ohne das innere treibende Leben der früheren Zeit.

Die ersten Rämpfe der Diadochen. Untergang des Perdikkas und Eumenes.

Wir kommen jest zurud auf die Streitigkeiten ber Feldherrn Alexander's. Diese Fehden sind mir in der ganzen Geschichte das Berworrenste. Wie oft habe ich sie ausmerksam gelesen um sie mir klar zu machen, und dennoch, obgleich ich von Jugend an ein gludliches Gedächtniß gehabt, habe ich niemals im Detail eine deutliche Erinnerung darüber haben konnen, so daß ich mich nicht verwidelt hatte. So habe ich mich auch sest vorbereiten muffen und nachschlagen, aber bennoch ift

et mir nicht möglich fie in leicht zu übersebende Daffen gufammenzubringen. Die Berwirrung tommt baber, weil es ein Bewimmel von Menfchen ift, die burch feine achtungswerthe Perfonlichteit von einander unterfcbieden find, vom benen Reiner burch Charafter u. f. w. vor bem Andern fich auszeichnet. 3mmer ift bie Krage, ob ein Rauber ober ber anbere herr fein foll, und man fann fich unmöglich an Einem von allen Diefen effeuen. Der Eine ift wohl beffer als der Andere, Ptolomaeus ift ber Befte nach meinem Gefühle: er bat Acappten mobige= than, bies gand ift unter ihm gludlich und blubent geworben, feine Regierung war verftandig; bennoch ift er moralisch ohne Interesse. An seiner Versönlichkeit kann uns gar nichts liegen, wenn wir nur einen Begriff von ihm haben. Der Einzige, ber burch feine Berfonlichkeit Bebeutung bat, ift Eumenes: alle Anderen find nur burch Baffen machtig. Wenn wir in ber alteren griechischen Geschichte großen Dannern auf jebem Schritte folgen, so laffen und alle biefe Matedonier nouttommen gleichs gallig; es liegt und nichts baran ob ber Eine ober ber Andere geschlagen wird, nicht einmal bad tragische Ende bes Loumadus macht Ginbrud. Ich betrachte es mit weniger Intereffe als th gewiß einer Stierhete zusehen wärde — wenn ich je eine gesehen hatte — wo ein ebles Thier sich gegen bie hunde vertheibigt, bie barauf gebest worden. 3ch wollte, baß bie Erbe fich geöffnet batte und alle Makedonier verschlungen worden waren. Wer obflegt ift gleichgültig: bied Gefühl wird Jeber theilen, bem bie alte Geschichte vertraut ift. Mit biefen Gefiblen ift es nicht leicht mit biefer Geschichte fich ju beschäftigen: es prägt sich nicht ein.

Das Leichteste ware für mich bie Geschichte ber Diabochen so ausführlich zu erzählen wie sie im Trogus Pompejus ge-fanden haben muß und im Diobor steht. Dann würden Sie aber ein wustes Chaos vor sich haben. Auch wo wir viele Radvichten haben, wollen wir schnell gehen. Wenn wir unfre

Zeit durchgehen und ein Blatt von der Allgemeinen Zeitung aus den drei nächken Jahren ansehen, so findet man eine solche Erbärmlichseit, daß wenn man aufgefordert würde est wieder zu lesen, es das Unerträglichste wäre: noch viel entsernter von allem Moralischen ist aber die makedonische Geschichte. Des-halb will ich kurz sein, was das Angemessenste ist. Lesen Sie den Justin nach. Ich werde seinen Faden fortwährend verfolgen. Allein das Ebenmaaß, wie es Trogus für gut befunden hat diese Geschichte zu verfolgen, werde ich in meiner Behandlung nicht beibehalten 1).

Ich nehme also nur die hauptmomente heraus. Wer diese Geschichte erforschen will, ben muß man auf das 18. 19. und 20. Buch Diodor's verweisen; er muß aber dabei nicht vergessen, daß Diodor sehr lüdenhaft ist. Besonders das achtzehnte Buch ist sehr verstümmelt und die Lüden darin sind zum Theil verstedt: die handschriften des Diodor sind zurecht gemacht worden, um den Anschen der Bollständigkeit zu haben. Damit zu vergleichen sind die Excerpte des Photins aus Arrian's verlozenem Buche über ra uera Alesandson.

Die Schattenregierung bes Arrhibaeus follte nun eintreten. Er muß fich felbft bei ber Armee befunden haben: barüber finde

<sup>1)</sup> Die nachfolgende Erzählung von den ersten Kampfen der Diadocken ist in den heften darum sehr verworren und unklar, weil sie in zweit Borlefungen (83. und 84.) fällt, und R. in der zweiten Borlefunge (84.) einen anderen Plan befolgt hat als in der ersten (83.) so daß der Jusammenhang sehlt und der Faden an verschiedenen Puncten abstrickt. Es ist daher Richts übrig geblieben, als die Erzählung aus einander zu nehmen und nen einzureihen, wobei übrigens die Fassung gar nicht verändert ist. Die alte Reihenfolge ist solgende: S. 62 3.20 — S. 65 3.6; S. 72 3.32 — S. 73 3.2; S. 77 3.14 — S. 77 3.18; S. 68 3.3 — S. 69 3.3; S. 69 3.25 — S. 70 3.2; S. 77 3.18 — S. 77 3.30; S. 62 3.11 — S. 62 3.19 (Ansang der 84. Norslefung); S. 65 3.7 — S. 66 3.3; S. 68 3.5 — S. 68 3.13; S. 69 3.3 — S. 69 3.24; S. 70 3.8 — S. 72 3.31; S. 73 9.7 — S. 77 3.10; S. 78 3.22 ss.

is aber merkwürbiger Welse keine Stelle'). Die Phalanx hat gewiß gar nicht geglaubt, daß Arrhidaeus blödsinnig sei, sonbern ihn vielleicht für einen klugen herrn gehalten, dem man
nur Böses nachredete: so wie selbst in Dänemark Niemand
daran glauben wollte, daß König Christian VII. wahnsinnig sei,
aus Ehrfurcht gegen die königliche Masestät. Dies war in
holstein ein solches Geheimniß, daß Einer dem Andern es höchsens nur in's Ohr stüsterte: dies zu glauben kam den Leuten
wie eine Ruchlosigkeit vor. So ist es auch mit einem noch
jest lebenden Prinzen, der blödsinnig ist: es liege etwas Mysisches darin, es sei nicht Blödsinn, sondern unendlicher Tiefsinn. So wird es auch den Phalangiten gegangen sein.

Die ineneig waren zufrieben, so wie sie ihn nur in ihrer Bewalt hatten. Perdiffas war Chiliard, Abminifirator, Rraterus follte fur bes Ronig's Perfon forgen, wie fur bie Perfon bes Ronig's Georg III. Die Ronigin forgte, fur Die Regierung aber ber Rachfolger. Man gab ihm ben Kraterus als hofmeifter, ber für ibn forgte, sein ganzes Leben in Ordnung hielt: ba fieht man, bis auf welchen Grad er blobfinnig gewesen fein muß. Bon ihm ift gar nicht weiter die Rebe: er war eben fo wenig Ronig als sein Reffe Alexander, Sohn ber Rorane, und fommt nur noch als Name vor. Es ift aber zur Kenntniß mander Munzen und einiger Insebriften für ben Philologen nothwendig in's Auge ju faffen, bag Arrhidaeus ben Ramen Wilipp angenommen bat. Die Mungen mit Baoilews O-Urrov, nicht einfach Ocklarrov, sind von ihm, während bie bom Sohne bes Amontas einfach mit Ochinnov bezeichnet find. bo bat Champollion aus einigen hieroglyphischen Inschriften ben Ramen "König Philipp" berausgelesen, und weiß fich bamit

<sup>9</sup> Bgl. bagegen oben S. 26. 1825 fagt R. mit ber obenftehenden Stelle übereinstimmend: 'Arrhibaens befand fich im Laget. Alerander scheint diefen in der letten Zeit, als eine Spannung zwischen Antipater und Olympias ausbrach, aus Makedonien nach Aften haben fommen zu laffen, um fich feiner Person zu bemächtigen.'

nicht zu helfen: bas ift aber kein Anderer als Arrhidaeus: ein Beweis, wie ungerecht man Champollion's Lefung bestreitet. So haben Dionysius und Diodorus über bas alte Rom Nach-richten, mit denen sie nichts anzusangen wissen, aus denen wir aber herausbringen, was Fabius gesagt hat.

Die Statthalterschaften murben jest neu vertheilt.

Che wir aber ju ber Beschichte ber Rriege ber Stattbalter übergeben, muffen wir ben erften ber gräßlichen Auftritte biefer Beit, und einen ber ichrecklichften ergablen, ben Aufftand ber Di. 114.2. ungludlichen Griechen in ben arw σατραπείαι: bies bezeichnet Rhoraffan im weitesten Sinne, theils die eigentliche Proving, theils das gange öftlich von ber großen medischen Bufte belegene Verfien. Dier batte Alexander die gefangenen Griechen angesiedelt, die als Lohnsolpaten bei Darius gebient hatten, und andere Griechen von feinen griechischen Gulfetruppen: aus biefen machte er Militair-Colonieen. Diese Leute in Berzweiflung emporten fich, mahricheinlich auf bas Gerücht vom lamifden Rriege, und rotteten fich jusammen um fich nach Griechentanb burchzuschlagen. Gin mafebonisches Geer unter Ditbon wurde gegen fie gefandt. Es zeigte fich bie ichreckliche Ausartung ber Lohnfolbaten. Babricheinlich batte er nichts genen fie ausrichten fonnen, wenn er nicht einen von ihren Befehlsbabern beftochen batte, ber nun im Treffen feinen Plat verließ. Uebermaltigt capitulirten fie. Pithon batte ben Befehl von Verdiffas fle alle niederhauen zu laffen, damit fie ibm nicht mehr verbrieflich feien; aber Pithon hatte eine andere Absicht mit ihnen: er wollte fic aus ihnen eine Dacht bilben, mit ber er eine bebeutende Rolle spielen fonnte; er war Makedonier und hatte Anspruche auf bas icon ju gerreißende Reich. Alfo ichentte er ibnen bas leben; aber nun emporten fich feine Dafebonier gegen ihn - hier zeigte fich die Wirfung bes Nationalhaffes amifchen Griechen und Mafeboniern - und fanben, bag es viel portheilhafter fei, fie tobiguschlagen und fich bie Beute biefer

Leute anzueignen. Sie richteten ein allgemeines Gemetel unter ihnen an und nahmen ihre habe. Nun kam Pithon, ba bies geschehen war, zurud, als hatte er seine Befehle ausgeführt. Es ist als ob man eine Geschichte von Ali Pascha lafe.

Bald nachber brachen die Feindfeligfeiten zwischen den Statthaltern aus.

Die heerführer Alexander's und seine Satrapen, 'in der 84. B. Runftsprache die diadozoi genannt,' waren an Zahl ungefähr zwanzig Männer, von denen zwar Keiner geneigt war sich unsterzuordnen, aber bei Weitem nicht alle den Gedanken haben bonnten die höchste Gewalt an sich zu reißen. Ein Theil dersselben hielt sich daher Anfangs außer den Zwistigkeiten, nämslich diesenigen die für sich keine großen Erwartungen hatten. Die hauptsächliche Spaltung von Anfang her war zwischen Perdiktas auf der einen Seite und auf der anderen Seite Antipater und Ptolemaeus.

Perdiffas machte Anspruch auf die höchste Regierung, weil Alexander durch die Uebergabe seines Siegelringes sie auf ihn übertragen hatte, Antipater hielt sich als Statthalter Makedonien's dazu besugt, weil er als solcher sich als Repräsentanten der Nation ansah. Ihm schloß sich Ptolemaeus an, weil er entsernt war; Antipater und Ptolemaeus würden keine Verbündete gewesen sein, wenn sie sich näher gewesen wären. So aber hielt Ptolemaeus in einem entsernten unzugänglichen Reiche sich sieher und Antipater konnte keine Neigung haben ihm sein Reich zu entreißen.

Ptolemaeus zeigte sich sehr praktisch und verständig: benn er hatte nicht einen Augenblick den Gedanken das ganze Reich Alexander's an sich zu bringen, während die Anderen mehr ober weniger diesen Gedanken durchblicken ließen, sondern war zufrieden mit dem ungeheuren Lotteriegewinn, Aegypten zu besitzen, und suchte nur Provinzen, die sich von dort aus behaupten ließen, d. h. Sprien, Eppern und die gegenüberliegenden

asiatischen Länder, wie die Monarchie unter Phisadelphus und Euergetes, denen die gegenüberliegende Küste gehörte: und dies war höchst naturgemäß um sich zu arrondiren. — 'Ptolemaeus war ein sehr gebildeter Mann. Er war zu jung, um schon unter Philipp eine Bedeutung zu haben: er erward sich aber Alexander's Bertrauen und verdiente es als ein gescheidter Mann, der einzige unter Alexander's Feldherren, der zu administriren verstand. Für seinen Ehrgeiz aber war er treulos und erlaubte sich Alles.

Antipater ftrebte nach ber Gewalt, aber er verachtete bas Diabem, ba er noch immer bas Gefühl eines Solbaten bes Philipp batte. Er war icon Greis und ber alteste ber Relbberren, Philipp's größter General. 3hm ertheilte Philipp bie meiften Burben, wie bie Gefanbtichaft nach Athen u. f. w. Bir wiffen wenig von feinen Berhaltmiffen unter Philipp; benn es scheint bag biefer seine Befehlsbaber, wie Ravoleon, verbuntelte, fo bag fie unbedeutend gegen ibn erscheinen und ben zweiten ober britten Rang gegen ihren großen berricher einnehmen. Rach feinem Tobe treten fie mehr hervor und wir seben Antipater und Parmenion ale bie größten Generale Philipp's. Antipater war ein Mann von altem Schlage und affectirte eine große Simplicitat. Wir fonnen ibn am Beften mit Sumaroff vergleichen, ber, ale er bie größte Gewalt in Banben batte, boch fein Leben als gemeiner Ruffe fortfette. Go affectirte auch Antipater ale er im Befit ber bochften Dacht war, noch immer die einfache Lebensart eines gemeinen matebonischen Solbaten. Wahrend die andern Kelbherren in purpurnen glaubdes erschienen, ging er im gemeinen makeboniichen Gewande, bem roiswr (binfictlich bes Zeugs und Gestalt eine Rutte, es fonnte and eine Rappe baran fein) und mit einem Stode, fo bag Reiner ihn von einem gemeinen Dafebonier unterscheiben fonnte. Gine folche Affectation und innere Robbeit zeigt fich febr oft bei Mannern, welche blutburfig

find. Ceine Graufamfelt tann felbft Plutarch fich nicht verbergen. Dieser zeigt feine Unfritif recht barin, bag er Makebonier auf griechische Wagschale gegen Romer ftellen will, aber er fieht es felbft, er weiß fich nicht berauszuwinden. Bon Antipater's Robbeit zeugt noch bie Berachtung mit welcher er ben beiligen Philosophen Tenofrates aufnahm und ihn bintansette. benn seine Tugend war ibm verächtlich und für seine Beisbeit batte er teinen Ginn. - Bon feiner zahlreichen Kamilie mar fein Sobn Raffander ausgezeichnet, ebenfo graufam wie fein Bater, aber nicht fo einfach. Sein Bater batte gewiß nie ben Ronigetitel angenommen, weil es ibn aus feinen Berhaltniffen geriffen batte und ber Glang ihm laftig gewesen mare, wie es auch in neuerer Zeit Manner gab, welche ben Glanz und bie Erre verachteten, die Rapoleon ihnen anbot, weil fle ihren revolutionairen Ibcen zuwider waren. Raffander lebte in einer andern Beit, und er ichmachtete nach bem Diabem und griff, fo balb er fonnte, nach bem foniglichen Blang. Er ftebt in einem ichlechteren Rufe als fein Bater: bies muffen wir aber wohl beschränken auf die Grausamteit an Olympias, und ber bak gegen biefe war wohl vom Bater vererbt. Untivater war ausgezeichnet burch feine Anbanglichkeit an Philipp, und ich vermuthe bag fein Sag gegen Alexander besonders burch seinen Batermord aufgereizt war. Dazu fam bann noch bie bumme Bernachlaffigung Alexander's, wie g. B. die Geschichte bei ber Rachricht von ber Schlacht bei Megalopolis. So war ich bei einem General, welcher bie ganze Beit bei Marengo (? sic) geftanben und bie Schlacht vorzuglich entideiben balf. als er ben Bericht von Berthier erhielt, worin seiner nur mit ein vaar Zeiten gebacht war, und ich fab ben Mann gittern and ben Bericht gur Erbe werfen. Dafür batte Antipater fic and geracht und ibm fest noch nicht verziehen.

Perbitfas war ber schlechteste von Allen. Er scheint ein bornehmer Makebonier gewesen zu sein. Obgleich bei ben Ma-

kedoniern wenig vom Abel u. dgl. erwähnt wird, so erscheint er boch in allen Berhältnissen mit großen Ansprüchen. Er er-laubte sich Alles, selbst die größten Grausamkeiten, ohne blutbürstig zu sein, wie Antipater, welcher ein Herzog von Alba war. Perdistas war ein rein vrientalischer, ruchloser Charakter: ein Mann dem nichts heilig war, mit mittelmäßigen Fä-higkeiten.'

Perdiffas hatte feine Freunde: mit ihm in Beziehung fand und folog sich an ihn an Eumenes von Karbia.

So wie Rraterus ber ritterlichfte und bravfte ber Matebo= nier war 1), fo war Eumenes ber geschicktefte, burch feine grofen Talente ungemein ausgezeichnet: er wurde fich ju allen Reiten ausgezeichnet haben. Er ift ber Gingige ber bamaligen Beit (ben fruh gefallenen Rraterus abgerechnet), an bem man ein perfonliches Intereffe baben fann; er war ein mabrer Ulpffes, unerschöpflich an Rathichluffen. Es gebort ju ben gludlichen Gedanken bes Plutard, bag er ihn mit Sertorius gufammengeftellt bat: nur war Sertorius obne Frage ber eblere Menich. Aber boch ericbeint Gumenes unter biefen Banbenführern immer als ber Befte. Dit ftrenger Gewiffenbaftigleit kommt man in folder Beit nicht zu rechte, wenn man eine Rolle spielen will, 'und Eumenes handelte nach einer anderen Moral als wonach wir Gottlob handeln follen'; aber es gibt bod eine Granze, und Eumenes war ein treuer Freund. Rie machte er auf Roften feiner Freunde feinen Beg und bat nie einen Freund seinem Bortheile aufgeopfert. Er bat fic burchgebends menschlich bewiesen und wenn in seinem Leben Sandlungen portommen, die in befferen Zeiten traurig fein wurden, fo find fie im Berhältniß jener Zeit boch lobenswerth. Unerschöpflich an Rathichlagen hatte er auch gang andere Ibeen als bie Mafebonier.

<sup>2)</sup> Eine foone noch nicht beachtete Rotig über Kraterus findet fich bei Suibas, mahrscheinlich aus Arrian's Wert über bie Nachfolger Alexansber's. 1825.

Bire er ein Makedonier gewesen, so wurde er ohne Frage die Erbschaft Alexander's gewonnen haben, so weit es möglich war und sie in Sines Mannes hande paste. Er war aber Frember, aus Kardia im Chersones, und baburch war er bei den Rakedoniern so gestellt, daß er niemals recht austommen konnte.

Eumenes war nicht wie bie Uebrigen einzig durch militarifoed Talent beraufgetommen, fondern namentlich als Staatsmann. Zwanzigfahrig war er in bas Cabinet Ronig Philipp's getommen, und batte fleben Jahre bei ibm ale Gecretair gearbeitet; bann war er bis zu Alexander's Tobe fortwährend bei biefem geblieben; also zwanzig Jahre lang war er bas Organ der foniglichen Regierung gewesen. Aber er war auch burchaus nicht unfähig für ben Beruf, burch ben man bamals Bebeutung erlangte, er war auch Militar. Alexander hatte eine Reitergarbe, bie aus zwei Schwabronen bestand und eine berfelben befehligte Cumenes. Bare er geborener Datebonier gewefen, fo ift es teine Frage, bag er bie Anderen unbedingt überwogen haben murbe. Er zeigt nachber bas allergrößte Felbherrentalent, was um fo mehr Bewunderung erregt, ba er unter Alexander nirgends ein Beer geführt batte: unter ibm batte er immer nur augesehen. Damals war er 40 Jahre alt, aber wie die Revolutionsmanner bei benen tein Menfc etwas abnbete, als Militars Genie zeigten, fo war es bei Eumenes.

Eumenes war zum Statthalter von Rappadotien und Pontus ernannt, wie Lysimadus von Thratien. Diesen Beiben wurden schone Länder gegeben, aber sie mußten sie selbst sich erft erobern. Perdiffas der fühlte daß Eumenes ihm sehr nutlich sei, leistete diesem Hulfe bei seinen Eroberungen, aber Lysimahus mußte sein Land durch eigene Kraft erobern. Er führte es auf eine glänzende Weise ganz allein aus und gründete dort sein thratisches Reich. Bon Lysimachus werden wir nachher reden. Sein Reich war zu seiner Zeit eine sehr merkwürdige Erscheinung. — Dieser Krieg bes Eumenes jog Perdiffas nach Rlein-Affen.

Dieser Zug bes Perdistas nach Rlein-Affen ist das Ausgezeichnetste aus seiner Regierung. Er zerstörte hier das persische Fürstenthum in Kappadosten, welches schon seit langer Zeit dort bestand, und wenn auch nicht seit Darius Hykaspis, doch kurz nachher entstanden war, das Fürstenthum des Ariarathes, von dem nachher Mithridates und das königliche Geschlecht in Pontus abstammten. Dies Fürstenthum verschwand sest, und nachher erhoben sich die Sprößlinge wieder, die sie mit Mithridates ausstarben.

Bahrend Perdiffas fich bier aufbielt, tamen bie Beiber aus ber Kamilie Alexander's in Bewegung um fic ber Regierung ju bemeistern. Schon mabrent Alexander's Lebzeiten batte Rleopatra, feine Schwefter, bie Bittwe bes Dolotters, berrschfüchtig wie ihre Stiefmutter Olympias und wie ihr ganges Geschlecht, fich in die Angelegenheiten Datebonien's einzumischen gesucht. Olympias war icon bei Alexander's Leben im 3wift mit Antipater und ging nach Epirus zu ihrer Kamilie. Run fuchte Rleopatra bei Antipater Ginfluß zu geminnen; Antipater wollte ihr feinen Ginfluß geftatten, es fceint aber bag fie auf Autorisation ihres Brubers gehandelt, bamit Antipater sich nicht zu fehr festsetzt, und daß er ibr beswegen einigen Ginfluß neben Antipater eingeraumt bat. Sie scheint hier Spionin bes Brubers gewesen ju fein. Alexander's Tode blieb Olympias noch lange Jahre in Epirus, bis fie nach Antipater's Tobe ungludlicher Beife jurudtam; Rleopatra aber begab fich, ba Untipater nun in Makedonien herr war, aus Furcht vor ihm nach Sarbes und bielt biet einen fürftlichen Sof, ber Mittelpunct ber Intriguen und endlosen Berwickelungen ber bamaligen Zeit mard. Theils weil fie ihrer Lage micht traute, theils weil fie burch bie Bermablung mit einem Felbherrn glanzende Folgen erwartete, machte

fe mehreren ber Relbberren hoffnung auf ihre Sand, wie die Ronigin Elisabeth Mehrere mit ber Erwartung auf ihre Sand binhielt. So hielt fie insbesondere ben alten Berdiffas bin. Dies war eine große Besorgniß für Antipater und so suchte biefer entgegen ju arbeiten und den Perdiffas fich ju verfcmagern burch feine Tochter Rifgeg. Diese boppelte Intrique war recht im Geifte aller Berbandlungen ber bamaligen Beit, fie bat bas Rleinliche und Unwahre berselben. Das Resultat mar, baß Verdiffas durch diese Berhandlungen in große Berlegenheit gefest warb. Er fant es gefährlich Antipater zu beleidigen: biefem aber war es nicht Ernft, er wollte nur ben Perbiffas hinhalten und Zeit gewinnen, und fo zerschlugen fich bie beiben Unterhandlungen. hin und wieder wird fo gerebet, als ob Rleovatra fich mit Perdiffas und nachher mit Raffander vermablt gebabt babe, aber es find nur Unterhandlungen mit Beiben gewesen : Beibe bielt fie bin.

Bu berfelben Zeit erschien in Rlein-Affen eine andere Tochter bes Bbilipp, die von Einigen Runng, von Anderen Runnane genannt wird, ein barbarisch-makebonischer Rame. Sie war die Tochter einer Illprierin, Aubate; benn Ronig Philipp hatte nach makebonischer Sitte in Polygamie gelebt, wie bie barbarifden Ronige. Diefe Ronna batte ein febr tragifdes Schidfal. Ein Beweis, wie wenig biefe Gefchichte gefannt wirb, ift, bag Riemand bie letten Schickfale bes hauses bes Alexander zum Gegenstand einer biftorischen Tragobie gemacht bat; sie find ber herrlichste Stoff bafür. Batte Shatespeare bas Schidfal biefer Prinzessin und bas ber Olympias gefannt, so murbe er fie unbedingt für seine Muse ergriffen baben. Rönig Alexanber hatte einen Better, einen Bruberfohn feines Baters, ber mehrere Bruder hatte, Ampntas, Sohn bes Perbiffas, ber Anfpruche auf ben Thron machte. Amontas und bie Seinigen gehörten zu benen die fich nach Philipp's Tode proscribirt fanben, als Alexander alle Kronvrätendenten ermorden ließ, um in

Affen ficher zu fein. Amontas entflob aus Makebonien, fuchte Sicherheit in Persien, hielt sich eine Zeit lang bei Memnon auf, bildete ein Corps und biente bamit gegen Alexander; nach ber Schlacht am Iffus floh er nach Aegypten und fuchte bies gegen Alexander zu vertheibigen: kein Perfer war bazu im Stande. hier tam Amontas um; wie er umfam, barüber find verfchiebene Meinungen, Gewiffes lagt fich nicht fagen. Dit biefem war Ronna verbeirathet gewesen, und mit ihrer einzigen Tochter Abeia in Makedonien gurudgeblieben. Der Rame Abeia fommt in Mafebonien, auch im matebonischen Sprien bor; auch ein makebonischer Dichter beißt Abaios. Photius') bat Abea, gewißt aber ift Abeia. Nachber nabm fie ben griechischen Ramen Eurydife an, ben auch ihre Grogmutter, die Mutter ber Rynna, die illyrisch Aubate bieß, später angenommen batte: es war ein gewöhnlicher Ramen in bem Saufe bes Philipp, auch Philipp's Mutter bieg Eurydite, wie in ber fprifchen Dynaftie Laubite ober Laobite, ber in ber fprifden Gefdichte fo banfig portommt. Die Ramen ber Mafebonier werben fo oft verwechselt: merkwürdig ift, daß bei ben makebonischen Fürften fogar Bruber benfelben Namen haben; g. B. biegen zwei Sobne bes Antigonus Gonatas Demetrius.

Diese Kynnane war eine Amazone und hatte ihren Bater auf seinem letten Feldzuge begleitet, und sie erzog ihre Tochter ebenso. Sie kam nach Klein-Asien um eine Revolution zu machen, gehörte zu ber Faction bes Antipater, und es war gewißs schon im Einverständniß mit der Kleopatra, daß Perdiktas sie durch seinen Bruder Alketas ermorden ließ: sie ist wie eine Heldin gestorben.

Dies machte auf die Makedonier einen entsetlichen Gindruck, und meiner Ueberzeugung nach hat dies hauptfächlich ben Berdiffas gestürzt.

Balb nachher brachen Feindseligkeiten zwischen Perdikkas

1) p. 125 Hoesch. — p. 70, b. 6 Bekk.

und Antigonus, dem Satrapen von Phrygien, aus, in benen Eumenes sich für Perdiffas erklärte. 'Es erhob sich dann ein allgemeiner Rampf, in dem Eumenes ganz allein bei Perdiffas stand. Alle Uebrigen, nicht bloß Ptolemaeus, Antipater und Antigonus, sondern auch Lysimachus und Kraterus standen gegen Perdiffas.'

Perdiffas, der in der Lage war Etwas unternehmen zu muffen um sich zu halten, machte sett, 'während Eumenes sich DL 114,4. in Klein-Affen vertheibigte,' einen Zug gegen Ptolemaeus, um diesem Aegypten zu entreißen.

Dies Unternehmen mißlang und war auch sehr schwierig: Ptolemaeus hatte sich sehr klug hinter pem Ril verschanzt mit vortrefflichen Bertheidigungs-Anstalten. Die Armee folgte dem Perdistas sehr ungern und nachdem er Wochen, sa Monate lang vergebens versucht hatte die Linie des Ptolemaeus zu durchbrechen, entstand eine Empörung in der Armee und er wurde von seinen Truppen ermordet. Seine Gewalt hatte von DL 114, 4. Alexander's Tode ab drei Jahre gedauert, während welcher Zeit er den Arrhidaeus stets bei sich geführt hatte.

Run trat Antipater im Lager auf. Er war schon vorher nach Klein-Afien gekommen. Die Führer des Perdiktas schloffen mit Ptolemaeus gerne Frieden; nun kam Antipater hin und Abernahm die erste Würde des Reichs, die Perdiktas gehabt hatte, 'womit Alle zufrieden waren, weil er der Entfernteste war.' Daß er damals nach Asien überging, rettete die Aetoler.

'Die Scheinkönige wurden sest dem Antipater übergeben.' Mit dem unglücklichen Philipp Arrhidaeus war, — was eisentlich nur für das Eragische im Hause des Philipp Interesse hat — die Tochter der Kynna, die Eurydike, vermählt. 'Sie versüchte sest durch ihre Herrschlucht die Angelegenheiten zu verwirren, aber' Antipater führte sie sammt dem Arrhidaeus und der Rorane nebst ihrem Kinde mit sich nach Europa, 'und wang sie, so lange er lebte, demüthiger zu sein. Daß die

tonigliche Familie in Makedonien in Antipater's Gewalt war,' mochte den ehrgeizigen makedonischen herrschern in Affen auf der einen Seite unangenehm sein, bereitete aber auch ihre Un= abhängigkeit entschieden vor.

'Auch eine neue Bertheilung ber Satrapieen wurde bamals vorgenommen, die indessen von Ptolemaeus gar bald wieder gebrochen wurde, indem er Phoenisien und Sprien für sich mit Gewalt nahm und die Statthalter vertrieb.

Mittlerweile war in Klein-Asien ber Krieg zwischen bem Satrapen von Rappadosien, Eumenes, und dem Satrapen von Phrygien, Antigonus, sammt der Partei des Antipater gewesen. In diesem Kriege war Kraterus gefallen. Er war dem Antigonus zu hülfe gesommen, Eumenes ersocht über ihn einen glanzenden Sieg und Kraterus verlor das Leben. Aber setzt zog ein Ungewitter gegen Eumenes heran. Eine überlegene Racht zog sich gegen ihn zusammen, der er nicht gewachsen war. Zuweilen hatte er Glück, aber zulest mußte er unterliegen.

Nach Perdiktas' Tode ward nämlich Eumenes mit den andern Anhängern des Perdiktas, 'namentlich seinem Bruder Alletas von Pisidien,' in die Acht erklärt durch eine Bersamm-lung des makedonischen Heeres, welches dei solchen Gelegensbeiten die Nation repräsentirt; dem Antigonus ward die Aussführung übertragen und ihm auch die nöthige Hülfe dazu gegeben — 'was dieser dann benutzte um für sich einen größeren Staat zu gründen.'

Diesen Krieg lesen Sie im Plutarch nach, auch im Cornelius Repos; das Leben des Eumenes gehört zu den besseren dieser wunderlichen Sammlung. In's Einzelne kann ich nicht geben; es ist aber interessant zu lesen, wie Eumenes z. B., nachdem er eine Schlacht in Kappadotien verloren hatte, sich mit 500 Mann vor dem Antigonus in die Bergseste Nora in Kappadotien einschloß, und sein ganzes heer entließ im Bertrauen darauf, daß wenn bessere Umstände sich fänden, er wie ein Magnet seine Solbaten wieder anziehen wärde. Ein halies Jahr hielt er die Belagerung aus; dann nachdem er den
Binter durch vergeblich belagert worden war, entwischte er den
Belagerern, hatte sie aber so lange sestgehalten, bis er an andern Puncten Kräfte gesammelt hatte, entstoh nach Syrien und
kum dann nach den oberen Satrapieen, die an dem früheren
Kriege keinen Theil genommen hatten, zum Antigenes von Susa
und Penkestes von Persien. 'Nun brach ein zweiter Krieg zwiihen Eumenes und Antigonus aus.

Unterdessen war nämlich Antipater gestorben, und dadurch waren alle Berhältnisse verändert. Er hatte den Polysperchon zum Reichsverweser ernannt, und dieser forderte Olympias auf wieder hervorzutreten. Gegen ihn erklärten sich Antigonus, Kassander und Ptolemaeus (bieser aber nicht activ); dagegen setze Polysperchon sich für Olympias und deren Enkel mit Eumes in Berbindung,' und forderte ihn auf sich der Familie des Alexander anzunehmen.

Eumenes erschien nun in Ober-Affen mit ben Bollmachten ber Olympias. hier befanden fich bie meiften Beteranen Alexanber's, die Argyraspiben, aus welcher Ursache miffen wir nicht. Diese betrachteten fich wie eine Invaliden = Station, befanden fich in volliger Duge und lebten im größten Ueberfluß wie bie Begleiter ber Normannen in England. Es waren lauter Seigneurs. 'Sie batten sich bisber zu keiner Vartei gebalten und lebten aleich einem Dameludenvolt, fast in republicanischer Form.' An biefe wandte fich Cumenes mit ben Bollmachten ber Olympias, brachte fie in Bewegung und gemann fie. Auch Die Satrapen erflarten fich fur ihn und er erhielt bie toniglis ben Schate. Dit biefen Mitteln führte nun Gumenes Jahre lang Rrieg für Olympias und ben jungen Alexander.' Jahre lang überwand er die Eifersucht ber makedonischen Befehlsbaber, die ibn als Auslander haften, und regierte biefe alten teulosen Rriegsfnechte. Er brachte fie babin ihre luftigen

DI. 116, 1.

Duartiere für die Zwecke zu verlaffen, die er angab, ihm zu foligen und ihre Existenz für seinen Zweck daran zu setzen. Er lenkte die alten Feldherrn; indem er sich stellte als ob sie Alle gleich wären und einen symbolischen Thron Alexander's errichtete, leistete er Alle.

Die ganze makedonische Welt war jest in zwei Massen getrennt, die sich zugleich in Asien und in Europa bekämpften. Rassander kämpste in Griechenland gegen Polysperchon, Antigonus in Asien gegen Eumenes, noch immer unter dem Borwande, als ob er verpstichtet sei die Beschlässe des makedonischen heeres gegen Eumenes auszuführen.

Die Macht bes Antigonus nahm indes burch ben ibm aufgetragenen Rrieg gewaltig ju; er bemeifterte fich nicht nur ber Satrapie bes Eumenes in Borber-Affen, Rappabolien's, unb anberer fleinafiatischen Satrapieen, wie Visibien und Lutien. fonbern er besetzte auch Mebien und die bazwischen liegenben Provingen, und berrichte vom Sellespont bis Perfien. Er nabm in Etbatana sein Hauptquartier und bekriegte von dort aus die füblichen Provinzen. Um biefe anzugreifen mußte er burch bie Bufte von Rei und Rom geben, die Fare und Rerman von Medien abschneidet. hier unternahm Antigonus ben berühmten Bug burd bie Bufte um bie Bereinigten in ben Binterquartieren zu schlagen, aber die Art wie Eumenes ben Marich entbedte und vereitelte, ift viel glanzenber, indem er ibn taufcte und bewog seinen Plan ber nicht feblichlagen konnte aufzugeben und ben Rudzug zu nehmen. Das lefen Sie bei Blutard; für unseren 3wed ift es binreichend, bag im achten Sabre nach Alexander's Tode 1) Antigonus ben Krieg gegen Eumenes enbigte, indem er ihn mit großer Uebermacht angriff. Peuteftes batte fich erbarmlich gezeigt, Antigonus batte aber auch ben Rrieg rühmlich geführt. Bulest folug er bie Berbunbeten und

<sup>1)</sup> Dl. 116, 1. Doch will ich nicht verbergen, bag ber Rrieg vielleicht erft Dl. 116, 2 beenbigt worben ift. 1825.

eroberte ben unermeßlichen orientalischen Troß, ben sie mit sich herumfährten, ihren harem, und um biesen wieder zu erlangen schlossen sie mit Antigonus Frieden. Für biesen Preis ward ber unglückliche Eumenes von seinen eigenen Truppen ausge-liesert, 'wie Karl I. von den Schotten.' Antigonus hätte ihn gern gerettet, er mußte ihn aber dem Nationalhaß der Makebonier gegen die Griechen opfern. Er hätte ihn gern als Rathgeber und Gehülfen erhalten. Er war überhaupt keiner der Schlechteften, auch so grausam nicht: er hat gewiß das Blut was er vergoß im Ganzen ungern vergossen.

Diefer Rrieg grundete bie Berricaft bes Antigonus, ber burch ben Sieg über Eumenes und bie unter ibm flebenden Satraven, die Suprematie über ibre Satravieen erlangte und fich jest im Befit eines großen Reiches befand.' Er war ber Erfte ber ben Duth batte die Sypofrisse fallen zu laffen und geradezu bas Diabem und ben Konigstitel annahm. Beit magte man bas nicht, eben fo wie napoleon fo lange Beit anstand den Raisertitel anzunehmen. Er war icon febr bejahrt, Alteregenoffe von Perdiffas und etwas junger als ber ältefte, Antipater, wenn wir nach bem Alter rechnen, in bem er farb, Dl. 119.' Er war ein alter Offizier Philipp's und zwar ein guter Offizier. Er war wie fast alle Jene nichts weiter als bies, er war aber in vorzüglicherem Grabe tüchtig als bie Deiften. Bon benen bie um bas Reich ftritten (Eumenes ben Rremben und Argterus ben fruh Gefallenen bei Seite) waren er und Lufimachus wohl bie Beften: neben bem alten Antipater und nach ihm seinem Sohn Raffander waren fie allein mabre Kelbberren. Bon Ptolemaeus ift nur bie geschickte Bertheibigung Aegypten's gegen Perbiffas ju loben: hernach in seinem Kriege gegen Antigonus ift von ihm nicht viel zu fagen. Als Antigonus icon lange todt war, grub ein phrygischer Baner in ber Erbe auf bem Schlachtfelbe von Ipsus und weinte, und als man ibn fragte warum er weine, autwortete

er: "Ich suche ben Antigonus auszugraben. Als wir ibn batten, meinten wir tyrannisch regiert ju fein und jest fieben wir unter noch größeren Tyrannen." Dies war richtig. Antigonus war nicht gut, nicht ebel und gar nicht zu loben, befonders macht ihn seine Treulosigfeit gegen seine Mitbewerber sehr folimm, was in andern Zeiten Alles gegen ihn aufgebracht batte. Aber er war viel beffer als sein Sohn Demetrius, befonbers war er fur feine Unterthanen ein befferer Berr. große Sache mar es, bag er in biefer Zeit ber Unorbnung Disciplin bielt. Der fleinfte Rachtheil war, wenn ein Rurft feinen Unterthanen alles Gelb nahm; er war boch ein großer Boblibater, wenn er nur ben graflichen Grauein ber Solbaten Einhalt that. Bon einem Makebonier tann man nicht mehr verlangen: benn Rraterus war eine Ausnahme. Antigonus ward wie einzelne Feldherren bes breißigjahrigen Krieges febr getiebt. Sein Ruhm als tuchtiger Felbherr ift augerorbentlich : fo völlig verbient er ihn nicht benn er bat vieles Glud gebabt, aber immer noch bleibt er ein großer Relbberr.'

Rampf des Polysperchon und Kassander. Un= tergang der Familie Alexander's. Zustand der makedonischen Welt um Dl. 116, 1.

Inzwischen waren in Makedonien große Beränderungen eingetreten. Antipater hatte sich in den letten Jahren ruhig verhalten; er regierte im Namen des Arrhidaeus und des Keinnen Sohnes des Alexander, der bei seinem Tode noch nicht seben Jahre alt war. Herakles war älter wurde aber als Nothus und gar nicht erbfähig betrachtet; er befand sich mit seiner Mutter Barsine auch in Makedonien. 'Antipater hielt die königliche Familie zu Pella in glänzender Gefangenschaft, während dem er in der größten Simplicität lebte.' Er behandelte die Familie Alexander's wie Radir Schah den Schah

Abbas, den er des Namens wegen ließ; Antipater fiarb aber, ehe die Zeit kam, wo er es nöthig fand sie zu ermorden. Wie der türkische Pascha es besser sindet einen Tribut zu zahlen, wenn der Sultan ihn nur herrschen läßt, so betrachtete es das mals Antipater: er hätte viel gewagt, wenn er Etwas unterswammen hätte.

Als nun aber Antivater's Ende fich nabie (er war febr alt) machte er eine auffallende Berfügung über bie Regentschaft, Dl. 115, 2. 3wei von feinen Gobnen lebten noch: ber Gine, Jollas, bem man bie Bergiftung Alexander's jufchreibt, mar tobt, Raffan= ber und Philipp aber lebten noch. Reinem von biefen gab Antipater bie Bormundschaft und feine Bewalt, fondern einem Meinen epirotischen Fürsten Polysperchon ober Polyperchon, benn auf beibe Beifen wird er geschrieben. Daffelbe findet fich auch bei Robespierre, ber im Anfange ber Revolution Robertspierre ober Roberspierre geschrieben ward, was vielleicht richtiger ift als Robespierre; Siepes ift gewiß auf vier bis funf verschiedene Beifen geschrieben. Solche Namen, für die verschiebene Schreib= arten gebrauchlich waren, gab es auch im Alterthume, und fo ift es mit diesem. Bei Troque Vomveius, sowohl im Prolog als nach Juftin, fieht bie Schreibart Polyperchon feft; bei ben Griechen, bei Diodor und Plutarch heißt er meift Polysperchon, jedoch nicht ohne Ausnahme. Wir schreiben nach ben Deiften Polpfpercon.

Er war ein Fürst der Aethiser, 'eines kleinen epirotischen Stammes. Ein solcher kleiner Fürst war ganz ohnmächtig und darum nahm er Dienste bei großen Fürsten: wie kleine deutsche Reichssürsten z. B. der Fürst von Dessau unter Prenssen diensten, so diente Polysperchon im makedonischen heere von Philipp an. 'Indessen ist unter Alexander von ihm wenig die Rede, er war persönlich kein bedeutender Mann.' 'Jedoch war er als Feldherr tüchtig und ein kluger Mann. An Rohheit waren er und der Fürst von Dessau sich gleich, aber die Handlungen,

bie Polysperchon that, beging kein Fürst von Dessau. Seine lette Schreckensthat war, daß er das Leben des Hertules, des Sohns des Alexander, an Kassander verkaufte und so weit war die Ausartung schon gediehen, daß man dies als eine Sache erwähnte, die nichts zu bedeuten habe. Im Lykophron ist diese That erwähnt, und hier steht auch eine Anspielung durch Scholiasten!) erklärt, aus der wir sehen, daß er Fürst der Aethiker war. Epsophron nennt ihn Aęówos, vielleicht epirotisch für Kürkt.

Diesem übergab Antipater die Regierung der königlichen Familie zur Verwaltung, zum großen Verdruß seines Sohnes Rassander. Vielleicht hat ihn das Gewissen bestimmt; es ist wirklich möglich, daß es ihm am Ende seines Lebens rege ge-worden ist: er hat Rassander kennen müssen, hat wissen müssen, daß Rassander Jeden der ihm im Wege stände, aus dem Wege räumen würde, und daß er gegen Alexander's Familie einen tödtlichen Haß hatte. Im letten Augenblicke mochte er bedenten, daß es gräulich wäre den unglücklichen Arrhidaeus mit dem harmlosen Kinde dem Kassander zu überliefern: sie waren verloren, wenn er an die Regierung kam.

'Den Kaffander bestellte Antipater zum Chiliarchen, gleichsam zum praesectus praetorio. Die Chiliarchie war eine persische Einrichtung, welche die makedonischen Feldherren angenommen hatten, sie war ein Bezirat. Die eigentliche Macht aber
hatte Antipater dem Fremden gegeben, seinem Sohne nur die
Macht sich zu emporen.'

Dies entzweite Raffanber und Polysperchon. Sobald ber Bater bie Augen geschlossen und Polysperchon bie Berwaltung angetreten hatte, verließ Raffander Makedonien, wandte sich nach Aegypten an Ptolemaeus, sammelte Truppen und bereitete sich vor Polysperchon anzugreisen. Er kannte seine Ueberlegenheit über biesen: er war ein Mann, der in großen Schwierigkeiten sich zu helsen weiß, ein wenig unternehmender,

<sup>1)</sup> Tzetzes ad Lycophr. Alex. v. 802.

aber besto sichererer Feldherr, und ein merkwürdiges Werkzeug um Mexander's Blutschulb an den Griechen zu rächen. Mit ihm aber vereinigten sich, wie schon oben erzählt ist, Antigonus und Ptolemaeus. Nur nahm Lesterer keinen thätigen Antheil am Kriege, da er seine Herrschaft mehr nach Innen fest grünsben wollte.

Es entspann sich nun ein Krieg, ber mit ber gräßlichsten Berwühung bes unglucklichen Griechenlands geführt wurde, immer wiederholte sich die Berheerung, bis es so ganz und gar heruntersam daß es ganzlich vernichtet wurde, in welchem Zu-kande wir es nachher sinden.

Für Makedonien aber brachte biefer Kriegszustand zwischen 85. B. ben beiden Prätendenten auf die Beherrschung von Makedonien und auf die Bormundschaft über die unglückliche königliche Ka= milie noch mehr Unbeil als für das arme Griechenland.

Polysperchon schloß sich an Olympias au, 'an die er schon durch seine Nationalität gebunden war.' Diese war noch immer dei ihren Landsleuten in Epirus, wohin sie sich schon zu Alexander's Zeiten begeben hatte. Ein Beweis, wie die Nationalität mehr als Verwandsschaftsrücksichten vermochten, ist daß ein kleiner Fürst der Wolotter, Aeakides, der von ihr verdrängt war, sie setzt unterstützte und darüber mit seiner Familie in großes Unglück kam. 'Mit ihr setzte sich also Polysperchon in Beziehung und forderte sie auf nach Wakedonien zu kommen, um als Vormünderin ihres Enkels Alexander, des Sohnes der Norane, die Regierung zu übernehmen.' Olympias nahm Polysperchon's Anträge sehr bereitwillig an, und Beide setzen sich mit Eumenes in Beziehung.

Dieser erhielt von Olympias eine Art Bollmacht als Lieutenant du Roi, und dies trug bazu bei daß die Argyraspiden und die Satrapen in Ober-Asien sich für ihn erklärtru. 'Olympias scheint aber setzt noch in Epirus geblieben zu fein '). Eurydike dagegen hielt zu Kaffander's Partei, und die Feste der beiden Königinnen ward die Ursache der Bürgerfriege in Makedonien.' Polysperchon scheint weniger Ehrgeiz gehabt zu haben und begnügte sich damit der erste Feldherr zu sein.

Bu gleicher Beit fuchte aber Polysperchon auch bei ben Griechen Beiftand' und erließ nun im Namen bes Ronigs eine Proclamation an bie Griechen. - Es ift ein merfwurbiges Actenftud, bei Diobor 2) aufbehalten; man erfennt barans bie Korm bes bamaligen Rangleiftvls. Man fieht baraus, wie biefer Styl von Alexander's und Philipp's Zeit an fefigestanden bat, benn es ift biefelbe Korm wie die Ranglei-Erlaffe ber fyrifden Ronige im erften Buch ber Maffabaeer. Es ift etwas Drientalisches barin, nicht im Schwulft sonbern in ber Breite, ber Leere. Es findet fich biese Form nachher wieder in den Rescripten ber spatern romischen Raifer: eben eine folde Breite und Leere, Gemeinplage und Abhandlungen. Die orientalischen Berfügungen haben bas Dufter gegeben jum fpatern romifchen Rangleiftyl, vorzüglich von Konstantin an, wie überhaupt fe ungeheuer Biel von Alexandrien aus in bas Wefen bes fpate ren romischen Raiserreichs übergegangen ift. - In biefer Proclamation fpricht nun Polysperchon im Ramen bes Ronigs Philipp Arrhibaeus die Sprache der herzlichen Theilnahme und erflatt, 'bag bie Briechen bie barten Graufamfeiten, bie fie von seinen Relbherren (Antipater und Rraterus) erlitten, bem 26nige nicht beigumeffen batten; er habe fie weber gebilligt, noch gewußt. Er migbiflige bie Beranberung ber Berfassungen, und fie follten bergeftellt werben, wie fie unter Philipp und Aleranber bestanden hatten.' Es follten ferner bis auf Benige alle verbannten Griechen gurudtehren fonnen; nur bie wegen Gri-

<sup>1) 1830</sup> hat R. offenbar ans Bersehen die Rudfehr ber Olympias an biefer Stelle ermahnt. A. b. S.

<sup>9</sup> XVIII, 56.

minalverbrechen Berurtheilten, und die von Triffa, Pharkadon, Amphissa und heraklea Bertriebenen sollten ausgenommen sein. Die von Antipater Bertriebenen konnten alle zurücksehren. Das war also eine völlige Revolution. Denn aus allen griechischen Städten war eine große Menge verbannt; in allen herrschten damals kleine Oligarchieen, willkürlich von Antipater und seinen Satelliten eingesetzt. Ferner versprach der König den Grieschen alle makedonischen Besahungen zurückzuziehen (?), und den Achenern die Rückgabe der Insel Samos. Kurz es war eine Rahregel die durch ihren Schein den leichtgläubigen Gemüthern sehr zusagte, außer denen die bisher unter Antipater geherrscht hatten. Nur für Theben geschap nichts.

Diefe Magregel auszuführen begab fich Polyfpercon nach Griechenland und ging querft nach Phofis. Bu Athen commanbirte in Munvoia nach Menyllus, einem menfolichen Befehlshaber, Rifanor'), 'ein Bertrauter bes Raffanber, ben biefer während ber Schwache feines Baters furz vor beffen Tobe bingefandt batte, um fich biefes wichtigen Poftens zu verfichern. Rifanor erhielt nun ben Befehl Munychia zu raumen; bas war aber eben fo ein Befehl wie ber Befehl ben Omar Pafcha erbielt Cuboea ju raumen - er wird nicht ausgeführt; ein gewohnlicher Ungehorfam und ber mit Gnaben bei folder Gelegenbeit anerkannt wird. Inzwischen 'war Nifanor mit einer iowachen Befatung in einer bedrangten Lage' und bie Athener wurden bie Raumung erlangt haben, 'wenn biejenigen bie bie Regierung in Sanben hatten, ben ernften Willen gehabt hatten bie Matedonier gur Raumung ju zwingen.' Aber in Athen felbft waren Intriguen, 'und Phofion und bie makebonische

<sup>&</sup>quot;) Ueber diesen Misanor bemerkt 1825 R.: 'Risanor, bei Ol. 114 oben erwähnt, ist wahrscheinlich balb nachher ermordet worden.' Anscheinend also hat R. ihn für den Risanor gehalten, der das Edict Alexander's bei den olympischen Spielen verfündete. Die Bermuthung, daß er bald nachher ermordet sei, mag darauf beruhen, daß ein Risanor, Gohn bes Antipater, von Olympisch exmordet wurde.

A. D.

Partei scheinen die Raumung nicht gewollt zu haben.' Rikanor anstatt Munychia zu räumen, sand vielmehr Zeit eine hinreischende Menge einzelner Soldaten an sich zu ziehen, 'namentlich aus Salamis und Korinth, so daß er nun nicht allein die Feskung halten konnte,' sondern sogar noch den Piraeeus überraschte, der bisher nicht besetzt war, und Feskung sammt Arsenal und Schiffen besetzte.

Allgemein wird erzählt, daß Phofion, ber damals Stratea mar und ber noch bas Ruber führte, ba bie oligarchische Berfaffung noch bestand, verwarnt worben fei dag Rifanor porbabe ben Biraeeus ju überrumpeln, und bag fogar ein Decret gegeben worden fei, daß alle Athener fich bewaffnen follten. Phofion foll aber Alles nicht geachtet und bem Rifanor baburch zu bem Befige bes Piraeeus verholfen baben. Anflage icheint febr wohl begrunbet.' Gelbft Plutard laugnet nicht, baf er bem Rifanor ben Viracens überließ, eben bamit bas Bolf fich nicht regen tonne: benn er war mit feinen Inbangern in großer Gefahr burch bie Burudfunft ber Bertriebenen. Es war in ber Stabt lautes Gefdrei und Rlagen gegen Obofion und die Bertzeuge des Antipater, 'die fest noch bie Bewalt in Sanden hatten,' und Phofion bielt fich und feine Vartei nicht anders für gesichert, als wenn bie Matedonier Berren von Athen maren und bie Stadt militarifd befest bielten. Darum ließ er bem Polysperchon fagen, es mare bie größte Thorbeit fefte Plage in Athen fahren ju laffen, und feste ibm auseinander wie es fur ben, ber Mafebonien beberriche, nothwenbig fei Athen befest ju halten; überlieferte barum, mabrend Dunychia geraumt werben follte, ben Piraceus bem Mitanor gum größten Schreden ber Athener. So war Athen gang in ber Gewalt ber Matebonier. Bom Piraceus hatte Athen Bufubr, bie Einnahme von ben Bollen: bies Alles, bas gange Spftem bes Staates war nun gefährbet.

Die bloße Regung ber Berzweiflung bewirkte eine Revo-

lution. 'Mittlerweise war auch Alexander, Cobn bes Polysperdon, ein verruchter Denfc, mit einer Armee in Attita erfchiezen um die Decrete seines Baters in Ausführung zu bringen. In feinem heere fehrten bie athenischen Aluchtlinge gurud, fie wurden wieder aufgenommen, die alte Berfaffung wieder bergestellt und die neuen Memter abgeschafft.' Phofion und seine, Anbanger wurden fur hochverrather erflart. Seine Reigung: verband ihn mit Raffander, bem Sohne bes Antipater, aber 3eber war ibm lieb ber ibn fouste und fo flob er ju Polysperdon. Die Athener aber fandten eine Botichaft ab und forberten bie Auslieferung und Polysperchon, ber feinen alten Anhanger an ibm batte, gab ibn auch beraus. Sie verurtheilten ibn und seine Anbanger Alle jum Tobe; bas mar bei einem Greife febr graufam und ftrafbar. Freilich, wenn hochverrath tein leeres Wort, fo war er immer Sochverrather in ber letten Beit feines Lebens gewesen: aber einen Mann tobten ber alter als 80 Jahre mar, bat etwas Gräßliches: es ift gleichsam als ob man ber Natur in ihre Rechte griffe. 'Photion farb febr ruhig und murbevoll.

Raffander befand sich jest schon in der Rabe und Athen fand entschieden gegen ihn. Man rechnete auf Polysperchon, aber sein Sohn Alexander war gegen Athen treulos. Er sing Unterhandlungen mit Rikanor wegen Raumung der Festungen an, aber diese blieben absichtlich fruchtlos, und er mag schon damals die Absicht gehabt haben sich mit Rassander zu versöhven.' Rikanor benahm sich mit großer Gewandtheit und behauptete den Besit von Piraceus und Munpchia, die sein helser Rassander mit hinreichenden Krästen in der Rähe war: als
bieser vor dem Piraceus erschien, überlieserte er ihm denselben,!
er selbst bebielt sich den Besit der Munpchia vor.

Rit wenigen tausend in Aften gesammelten Soldaten war Kuffander erschienen. Mit dieser geringen Macht begann er ben Krieg, in welchem er die herrschaft seines Baters und noch

mehr fich wieder erwarb. Als Raffander fich bier fefigefest batte, griff Polysperdon ibn nicht weiter an, soubern wanbte fich nach bem Belovonnes um feine Decrete auszuführen. bier wurden bie Berfaffungen, wie fie vor Antipater's Beit beftanben, wieber eingesett. Dies geschah allenthalben mit Frenben, außer in Megalopolis. Dies war eine ber Stabte, welche für ibre Eriftenz immer im Austande Schutz fuchen und beshalb an ihrem eigenen Baterlande Berrather werben mußten. war burch bas Patronat Theben's entstanden, als bies fiel, auch gefunten und mußte nun bie Gulfe Anderer fuchen. Satte Athen, ale Megalopolis von Sparta belagert murbe, und Theben es nicht mehr ichngen konnte, ibm Sulfe gesandt, was auch Demofibenes anrieth, fo batten bie Athener fich ein Patronat im Peloponnes erworben und im Kriege gegen Ronig Philipp Gulfe gehabt. Dies thaten fie aber nicht, entweber aus Sag gegen Theben ober aus Chrfurcht vor dem alten Ramen Sparta's, und bie Megalopolitaner fammt ben Meffeniern waren baburch gezwungen fich an Philipp zu wenden. Go ward bie Erifteng biefer Stadt und Meffenien's ein Unglud für Griechenland. Megalopolis war nun feit Philipp burchaus makedonisch gefinnt: er war ihr Wohlthater gewesen und im Rriege ber Matedonier gegen Agis waren fie noch enger mit ben Mateboniern verbunden. Sie waren entschloffen fur Raffander eingufteben und verschmabten baber bie Antrage bes Polysperchon. Diefer ericien nun mit einem großen heere vor Megalopolis. Der Erfolg ichien unzweifelhaft. Regalopolis mar von gro-Bem Umfange, weitläufig gebaut und baber febr fower ju vertheibigen. Polysperchon belagerte bie Stadt mit ber Artillerie, fturzte einen großen Theil ber Mauern nieber: die Einwohner aber batten binter benselben neue Berschanzungen vorfichtig angelegt. Volvsverchon wollte biefe mit ben Elephanten erobern: die Megalopolitaner aber hatten ben Plat zwifden ber Berschanzung und ben Mauetn mit Außeisen und langen seizen

Rageln belegt, wodurch bie Elephanten theils umkamen, theils in Unordnung geriethen. Die Belagerung schlug nach vielen Bersuchen sehl und Polysperchon bob sie auf.

Raffander belagerte mittlerweile Salamis und es scheint tein Zweifel zu sein, daß er dies und das Castell Panaktum (gegen den Kithaeron hin an der boeotischen Granze) nebst Phyle eroberte, nachdem Polysperchon die Belagerung von Mesalopolis aufgehoben hatte. Wenigstens hatte er von Dl. 115, 4 an in diesen drei Orten und in Munychia Besatungen.

Die Athener aber, als sie sahen daß auf Polysperchon teine hoffnung mehr war, schlossen Frieden mit Rassander. InDl. 115, 8. diesem mögen die Bedingungen persönlich vielleicht seidlischer gewesen sein als in dem mit Antipater. Die Berfassung ward aber geändert und der Besitz von wenigstens tausend Drachmen für die Bürger gefordert. Die flüchtigen Oligarschen mögen damals zurückgekommen sein, aber die Berfassiung kam nicht in ihre hände, sondern Rassander gab die Resgierung dem Demetrius Phalereus.

Bahrend so Polysperchon und Rassander in Griechenland einander entgegenstanden,' herrschte Olympias in Makedonien mit einer tragischen Buth. Den Makedoniern war sie als Fremde und auch persönlich verhaßt und verachtet, und das wußte sie wohl. Sie erinnerte sich daß die nationalen Stock-Makedonier Alexander als den Sohn einer Fremden betrachtet hatten, daß dagegen die Bermählung Philipp's mit Attalus' Tockser, der Aleopatra, mit allgemeinem Jubel aufgenommen worden war, und daß sie sich mit Alexander hatte entsernen müssen; sie sah beshalb in den eigentlichen Wakedoniern perschaliche Feinde, und se furchtbarer ihr Gemüth von Ratur war, desto mehr sühlte sie sich gereizt und überließ sie sich Wütherreien. Die Schilderung ihrer Grausamkeit ist gewist nicht überreien. Denn wir besinden uns überhaupt in dieser Zeit auf volkommen historischem Boden, freilich auf einem trockenen,

ausgebrannten, auf bem auch nicht eine einzige Blume ber Poeffe macht. Diefe Gefcichte ift gang ficher. Bir mogen und freuen, bag wir über biefe Beit teine ju betaillirte Berichte baben. Kur biefe find zwei Gefdichtschreiber von verichiebener Bebeutung bie Sauptquellen gewesen. Der eine ift Duris von Samos, ben Dionyfius unter die forglofen Schriftfteller fest, mit Recht, wie unfere meiften Profaiter. Er forieb folecht, wie man jest fcreibt, fo wie man fpricht. Uebrigens if es boch ein Berluft bag wir ibn nicht haben: er war ein unterrichteter Mann und eine gute Duelle. Die andere Duelle ift eine von ben Fortsetzungen bes Ephorus, bem es bier ergangen ift wie hume, beffen Geschichte von Smollett u. f. w. fortgefest worben: fo ift Ephorus burch eine gange Reihe von Schriftftellern hindurch fortgefest worden. Go ift g. B. auch eine folde Fortsetzung von Eunapius in fbateren Zeiten geschrieben worden. Sein erster Fortseter ben ich bier meine (wir baben feine Fragmente von biefen, Reiner führte Borte an, fie baben ju schlecht bazu geschrieben) war Divllus von Athen, ber ungefähr um Porrbue' Reiten gelebt bat. Dann bat auch über bie Geschichte ber Rriege ber Fürften ber vortreffliche Sieronymus von Rarbia geschrieben. Rur ift mir zweifelhaft, ob er feine Geschichte gleich nach Alexander's Tobe ober erft eine Beitlang nach biefem Beitpunct nach ber Schlacht bei 3pfus angefangen bat. 3ch bin aber bier abgegangen.

Unter ben Schlachtopfern ber Olympias befand sich ihr Stiefsohn ber blödsinnige Arrhidaeus und seine unglückliche Gemahlin Eurydike, die Tochter der Kynnane. Diese, Kynnane, war ihr in seber Hinsicht auf den Tod verhaßt, und in Eurydike sah sie die Enkel-Tochter einer Nebenbuhlerin. Philipp hatte die Olympias in seiner Jugend geliebt, später aber sich entseht von ihr zurückzogen, sie war ihm gräßlich geworden. Philipp lebte in wilder Polygamie und seine Kebsweiber waren für sie Gegenstand eines morgenländischen Hasses. Eurydike

war die Enkelin einer folden Nebenbublerin, war jung, lebenbig und ebenso berrichsuchtig. Sie batte gegen fie ben Bag bes welken Alters einer bofen Seele gegen bie frifche Jugend; überhaupt in guten Raturen liebt bas Alter bie Jugend, in bosen baft es fie, fcon aus Diggunft. Es bat morgenländische Despoten gegeben, die, wenn sie bem Tobe nabe gewesen, Keinbe binrichten ließen die fie im Kerker bielten, nur damit fie nicht langer leben follten als fie. Solde Seelen baffen die Jugend ion aus Reid. Dazu tam aber, bag Eurydife's Mutter mit einer Stute ber Partei vermablt gewesen mar, welche Dlvmpias aus Makedonien vertrieb, mit Ampntas. Ihre Mutter Agunane war ein fahnes Weib, und auch Eurybife war es: fie wollte unter bem Ramen ihres Gemable Arrhidaeus regies ten. Bahrend Polysperchon fich mit Olympias in Beziehung feste, verband Eurybife fich bingegen mit Raffanber. Dimpias fcint fich noch in Epirus aufgehalten zu haben, als Polyfperdon fich nach Phofis und von ba nach bem Peloponnes begab. Den Arrhibaeus nahm biefer auf feinem Buge mit, nachber aber muß er ibn nach Bella gurudgefandt haben. Dlympias nach Matedonien mit einem heere von Epiroten und Metolern, bem Eurybite fich mit Mateboniern entgegenftellte. Olympias benutte den Einfluß ibres Namens und deffen ibres Sohnes um der Eurydife Anhanger ju verführen. Die Makbonier waren von einer großen Unzuverlässigfeit, und nicht nur Bestechlichkeit icheint fie bestimmt ju haben fich fur bie Begner zu entscheiben, fonbern oft auch bloge Laune; erft fpain bort biefe Treulosigkeit ber Makebonier auf, als die herrfaft ber Antigoniben sich festgesett hatte. Eurybike und Arrhi= breus wurden alfo von den Makedoniern verlaffen und fielen in die hande ber Olympias, bie nun die Eurydife mit bem harmlosen Arrhibaeus töbten ließ. Sie wollte ihren Tob ge= niefen: fie wollte fie erft burch hunger tobten, und tieß fie in einen Rerter einmauern, wie oft in ben Klöftern Menfchen

eingemauert wurden, dann aber ihnen ein wenig Rahrung reiden. Da ihr aber dies zu lange dauerte, sie ungeduldig wurde und fürchtete, es möchte ein Tumult entstehen, ließ sie den Ker-Dl. 115, 4. fer aufbrechen und den harmlosen Blödsinnigen von Thrakiern ermorden; 'Eurydike mußte ihre Todesart selbst wählen, sie starb mit großer Entschlossenheit.' Ihren Enkel, den kleinen Alexander, schob Olympias sest mit seiner Mutter Roxane vor. 'Ebenso wüthete aber sie gegen das ganze Haus des Antipater, auch einer seiner Söhne ward getöbtet.'

Die Gräuel ber Olympias aber erregten bei ben umruhigen und meuterischen Makeboniern Unzufriedenheit und Aufruhr. Die Makebonier gehörten zu den barbarischen Bölkern, die nie ben Gedanken gehabt haben sich eine freie Berfassung von ihren Königen zu verschaffen und sich durch Formen gegen den Despotismus zu schützen, aber im höchsten Grade meuterisch und ihren Autofraten außerordentlich gefährlich und verderblich sich kein Bedenken machen deren Blut zu vergießen. So war es in der früheren Geschichte gewesen und jest besonders. Als Kassander erschien siel Makedonien ihm zu.

Polysperchon's Zug in Griechenland war ganz vergeblich gewesen. Die makedonischen Besatungen hatten sich für Raffander erklärt: Polysperchon war ein Fremder, daher waren die Makedonier gegen ihn. Solche Antipathie gegen Fremde zeigt sich besonders bei barbarischen Nationen, namentlich weil sie die Fremden bei ihren Fürsten vorgezogen sehen. Die makedonischen Befehlshaber schlugen sich also zu Rassander; auch die Oligarchen, die durch Antipater's Einfluß in Griechenland herrschten, hielten sich zu ihm, 'und die meisten griechischen Städte sielen dem Kassander zu, als Polysperchon sich von Mesgalopolis zurückziehen mußte.'

Ueberdies läst sich nicht läugnen, daß Raffander ein bebeutender Mensch war. Er war zwar grausam und treulos, grausamer vielleicht als die Andern aber nicht treuloser als die Wrigen makedonischen Fürsten; — wenn ich Ptolemaeus auszehme, der in seiner gläcklichen Lage keine Beranlassung zur Trenlosigkeit hatte, wühte ich keinen davon loszusprechen — wer Rassander hat große Fähigkeiten gezeigt, und was ich ihm für die damaligen Zeiten hoch anrechne, ist daß er sich in seinen Unternehmungen sehr richtig beschränkte und nicht so in's Bilde ging wie Demetrins; er sagte sich, er wolle König von Rakedonien sein, hatte nicht solche Plane wie Antigonus, Geskulus, Demetrius Poliorketes.

Raffander alfo faßte festen Rug in Griechenland, Volpfperson wich zurud, Raffander brang in Matebonien nach und bie Makedonier erklärten fich für ihn. 'Nach Dl. 115, 4, nachdem Olympias Arrhidaeus und seine Gemablin batte ermorden lasfen, ging Raffander nach Matedonien. Polysperchon batte ein Bundnig mit ben Epiroten und Actolern gu Stande gebracht und verfügte über bie foniglichen Schate. Die Aetoler befetten die Vaffe von Thermopplae um Raffander ben Beg nach Rafebonien abzuschneiben; als biefer bier nicht burchbringen fonnte ging er von Boeotien nach Euboea über, von ba nach Theffalien und umging fo bas Bunbesheer. Raffanber rudte nun in Makedonien ein und fand wenig Biberftand, nur Bella. Amphipolis und Pydna erklärten fich gegen ihn; Dlympias mit Grem Enfel Alexander, Roxane und Anderen hatten fich nach Podna geflüchtet. Polysperchon warb von seinen Truppen, bie Raffander bestochen batte, verlaffen und er mußte fich mit wewiger trener Dannicaft nach Aetolien retten.

Olympias ward so in Pydna eingeschlossen; es liegt nicht ganz nahe am Meere und Niemand war da, der geneigt gewesen wäre ihr Hülfe zu bringen. Eumenes war grade in Ober-Mien durch den Krieg mit Antigonus beschäftigt: hätte Antigo-me sich, wie er es wünschte, mit Eumenes versöhnt, so wurde Jener Bermittler für Olympias geworden sein, aber auf seden Hall ware die Hülfe von dort her zu spät gekommen. Die

Eingeschloffenen erlitten bie entseslichte Sungerenoth und Dlum-

pias wurde durch eine Perusina sames genothigt sich zu ergeben. Sie bedang sich das Leben aus und Rassander bewilligte es ihr, war aber nicht Sinnes es ihr zu erhalten. Die Wittwen und Wassen der von Olympias Ermordeten klagten sie vor den Makedoniern an, die wieder ein champ de Mars bildeten; Ol. 116, 1. Olympias erschien nicht und wurde zum Tode verurtheilt. Hernach erstärte sie sich vor ein Gericht der Makedonier stellen zu wollen, Kassander aber ließ ihr das Leben nehmen, weil er sa der Nation gehorsam sein mußte. Den kleinen Alexander sandte er mit seiner Mutter Rorane nach Amphipolis; dort wurden sie noch eine Zeit lang in eugem Gefängniß gehalten und später ermordet. — Auch Herakles, der Sohn der Barsine, ist ermordet worden, und zwar von Polysperchon: wann es geschehen ist nicht genau zu bestimmen.

Polysperchon verschwindet jest aus der Geschichte. Sein Sohn Alexander erscheint eine Zeit lang, machte es aber auch nicht lange: nach ihm steht seine Wittwe Kratesipolis einige Zeit an der Spisse seiner Truppen, wie so häusig im Drient, wie noch ungefähr vor 20 Jahren eine Begum im Mahrattenslande nach dem Tode ihres Gemahls.

Nach Olympias' Fall öffneten alle übrigen Plage, bie bem Laffander noch widerstanden, ihm die Thore. So war nun Kaffander herr von Makedonien, ohne den Namen eines Königs zu haben.

'Um dieselbe Zeit ward Antigonus burch die Bestegung bes Eumenes herr von ganz Assen, Lysimachus war herr von Thratien, Ptolemaeus von Aegypten. Es versteht sich, daß Antigonus' herrschaft in den äußersten Satrapieen bloß nominel oder gar nicht wirklich bestehend war; anders aber war es mit den inneren, mit Babylonien, Persien u. s. w., wo er wirklich als herr herrschte. Den Königstitel aber hatte noch Keiner angenommen. — So ständen Dl. 116, 1 endlich die Sachen.

In den weiteren Fehden, die sich jest zwischen den herrschern entspannen, ireten schon die jüngeren Männer hervor; diese süngeren sind mit den älteren, mit denen aus Philipp's Schule, durchaus nicht zu vergleichen. Ein solcher jüngerer Mann, der noch nicht sich ausgezeichnet hatte, aber schon freislich den Krieg unter Philipp gesehen haben konnte, war Gesleufus, Altersgenosse Alexander's, recht eigentsich ein ensant de la sortune, der nur durch ein ungeheures Glück emporkam. Untigonus hat sich sein Reich durch Feldzüge, Mühe und Lasten erarbeitet, hatte ein Auge und am Ende das Leben verloren; Vtolemaeus war der Kriegsgenosse Philipp's gewesen und hatte sich schon geredet; Lysimachus hatte Khrakien, in dessen habe ich schon geredet; Lysimachus hatte Khrakien, in dessen

Ihm war es gegeben um es zu erobern, es war noch keine Satrapie, es hatte unter Antipater gestanden. Thraken war schon unter Philipp zins = und stenerpslichtig zeworden, hatte aber noch seine eigenen Dynastieen. Die alten Fürsten der Ddrysen waren abhängig, von Philipp geschwächt, bestanden aber noch. Es war unter Alexander immer mit Makedonien verbunden gewesen. Erst nach seinem Tode trennte es Pordiktas und machte, um Antipater zu schwächen, eine Satrapie aus Thrakien, die er dem Lysimachus übertrug. Dieser bezwang die Thrakier.

Bon Lysimachus ist es zweiselhaft ob er ein Thessaler ober Maledonier war. Sein Bater hieß Agathotles mit rein grieshischem Namen, der aber nichts dafür beweist daß er Grieche war und nichts gegen eine makedonische Abkunft. Denn viele Makedonier hatten rein griechische Namen: es gibt ganz barbarische Namen, wie Seleutus, Derdas die gewiß acht makedonische Namen sind und keine Ableitung zulassen; dann gibt es altborische Namen, wie Amyntas und dergleichen, die in Makedonien gewöhnlich, in Griechenkand selten sind; dann aber gibt

es in Makedonien auch viele rein griechische Ramen. Einige fagen nun, Lyfimadus fet ein reiner Matedonier, Anbere er fei ein Theffaler gewesen. Ueber fein Berhaltniß gu Alexander find die Angaben verschieden. Gewiß ift, bag er fein alter Gefabrte und noch etwas alter als biefer war; bag er ber Sauntmann ber Leibwache und febr ausgezeichnet, befonbers burch seine lowenmuthige Tapferteit war. Gewiß ift ferner, daß er bei Alexander eine Zeit lang in großer Ungnade fand. Bon ibm wird eine Geschichte ergablt, wie in Roln von hermann Gryn, daß Alexander ibn einem Lowen vorgeworfen babe: Lyfimachus foll auch seinen Mantel um ben Arm gewunden und fich bes Lowen erwehrt baben, wie hermann Gryn als ber Bischof ihn dem Löwen preisgab. Diese Geschichte wiederholt fich oft und baraus folgt zwar noch nicht, bag fie nicht wahr fei, aber fle bleibt immer miglich. Eine andere Erzählung von lyfimachus, die auch bestritten wird, ift, bag er mit Ralliftbenes befreundet gewesen sein soll — was man wohl glauben möchte - und bag er biesem, als er von Alexander gemartert murbe, in seinem gräßlichen Buftanbe (ob ihm Rafe und Ohren abgeschnitten weiß ich nicht) aus Erbarmen Bift gegeben baben foll: ein fühner Streich gegen einen Tyrannen wie Alexander war. Diefe Gefchichte zeigt auf feben Kall fo viel, daß Lyfimachus für ein unabhangiges Gemuth gehalten worben ift, ber feinen freien stolzen Sinn bewahrte, als Alexander ganz Drientale geworden war.

Er begründete sein Reich mit kleinen Rraften und war ben größten Theil seines Lebens so verständig, daß ihm dies Reich genügte. Erst in seinem Alter brach der Ehrgeiz aus und riß ihn hin, vielleicht nicht ohne tieseren Grund und aus Selbse erhaltung. Einmal zog er über die Donau und machte vergebliche Bersuche senseits derselben Eroberungen zu machen; dies war vielleicht auch nur ein Bersuch die eindringenden Böller bes Nordens entsernt zu halten. Er hatte eine schwere Aufgabe, dieses wilde und kriegerische Thrakien zu erobern, das für uns Nordländer freilich noch ein schönes und südliches Land, ein Paradies ift, aber für die Griechen durch die große arktische Kilke schauberhaft war; dazu kamen die wilden Sitten der Einwohner. Freilich an der Rüfte lagen große schöne griechische Städte, die herrliche Chersones. — Bon der Regierung des Lysimachus wissen wir wenig, nicht einmal wo er wohnte, ob in Byzanz oder wo sonst? In späteren Zeiten, in dem Kriege gegen Antigonus scheint sein Sitz in Asien, in Sardes und Ephesius gewesen zu sein.

## Raffander's herrschaft in Makedonien und Griechenland.

Als Rassander nun einmal im Besit von Makedonien war, 86. B. rottete er das Geschlecht des Alexander aus, ohne daß sich eine hand zur Vertheidigung desselben erhoben hatte. Aristobulus, der es thun wollte, wurde überliesert und aufgeopsert. Daber ist es merkwürdig daß er die einzige noch lebende Tochter Phistipp's, Thessalonise, heirathete: dies kann eben so gut der Stolz des Usurpators gewesen sein, als der Gedanke seine Herrschaft daburch zu besestigen. Seine Regierung in Makedonien war auch eine ganz vollkommene Herrschaft über Griechenland mit ganz wenigen Ausnahmen, zu denen namentlich Sparta gehörte.

Die makedonischen Eroberer hatten eben so eine Berbindung von Gewaltsamkeit und Indolenz, wie sie dem Morgenlande eigen ist und dort so viele unansehnliche kleine Ortschaften unabhängig erhalten hat: erst Ali Pascha z. B. untersochte die kleinen Bölkerschaften in Epirus. So übersahen auch diese makedonischen Herrscher die kleinen Staaten, die ihnen nicht im Bege waren, und ließen sie mitten in ihrem Gebiete unabhänsig bleiben. Manche Gegenden blieben frei, weil sie ihnen in weit entsernt waren und sie befürchteten daß ein Krieg gegen sie ihnen Beranlassung geben wurde sich anderen größeren Staaten in die Arme zu wersen: der Preis war der Mühe nicht werth. So blieb auch Aetolien verschont. Rachber kamen noch die Kriege des Demetrius Poliorketes, die die Besignahme hinderten. Aber die bedeutendsten Puncte Griechenland's waren besetzt und gehorchten; Athen hatte eine Besazung im Piraeeus und Munychia.

Inbeg läßt fich mit Recht fagen, bag Raffanber gegen Athen eine gewiffe Art Wohlwollen hatte: Athen hatte fich über ibn nicht zu beklagen. Dag er bie Befagung nicht formabm, war von ihm nicht anders zu erwarten, ba er ben Ort Anderen nicht öffnen burfte. Gin foldes Praefibium freilich, eine opovoa, in bamaliger Zeit ift nicht zu benten wie es gegenwartig seit ber letten Zeit bes 17. Jahrhunderts ift, wo eine Rriegszucht berricht burch welche eine Befagung fo wenig eine Laft ift, bag vielmehr bie meiften Stabte fie ale eine Begunfligung ansehen, sondern jene Besatungen waren fo arg wie bie im breifigfabrigen Rriege, wie bie franifchen Befagungen im nieberlandischen Kriege und in Italien. Die Truppen maren geworben, ber Regel nach ber Auswurf ber Menfcheit, Banditen und Bofewichter, Die fich anwerben liegen um ben Gerichten zu entgeben, im Rriege alle möglichen Grauel unge fraft zu verüben und im Frieden fich nichts zu verfagen. Deber war eine folche goovoa immer ein entfetliches Schickal. Ein romifches Praesibium war, fo unmenfolich bie Romer in ihren Eroberungen waren, boch gegen eine griechifche wooved ein Glud zu nennen, wie bie ichwedischen Truppen unter Guftav Abolph mit ben beutschen Truppen, die nach seinem Tobe geworben wurden, ober ben Truppen ber Lique contraftirten. Die Romer hatten boch eine gang andere frenge Rriegezucht: bie opovoa lebte wie in einer mit Sturm eingenommenen Stabt. In Athen aber war bas Schickfal bes Piraceus febr gemilbert

dubendes baff Kaffander leinem Athener, ben Demgirius Phaslerend 1) bas Commando übergab.

Daß Demetrius Phalerens Statthalter von Athen war, war für Athen ein Glüd. Die: alteren Schriftseller nennen ihn sogar einen Tyrannen: allein sein Berhätniß zu seinen Mitbürgern war gerade wie das der Medici, die außer dem Staats und über dem Staats stehen, wie auch Pisskratus daskand. Er hat Aehnlichseit mit Cosmo und Lorenzo, der il Magnifico heißt, weil er Gonfalionere der Republik gewesen war (nicht der "Prächtige", "Trefsliche" zu übersehen); der Titel blieb ihm sein Leben lang. Die Hetzogs von Mailand hatton den Titel Ercellenz, der Gonfalionere; hatte überall den Titel: Magnifica; nur zwei Monate waren diese Gonfalgniezi im Aunte. Demetrius war auch ein Nal ägzar drechvuppg.

Er war durch die Schwäche Athen's einflußreich; sein Einsten war nicht erzwungen. Er solbst für sich hatte keine Wassesen, kine Truppen, womit er seine Macht behauptet hätte. ]; die Truppen mit denen er sich behauptete waren die Makedywier. Seine Berwaltung ist portresslich gewesen, und du die Athener so ohnmächtig, so erschöpft waren, so sehr haruntergetommen, so war die Gewalt die er hatte gewiß das wohltstisste Berhältniß für die Stadt.

Durch die Capitulation mit Kaffander war die oligare wishe Berfassung nach einen kutzen Unterbrechung von einem Jahre wiederhergestellt worden und der Besit von wenigstens timsend Drachmen für das Bürgerrecht sestgeseht. Demotinus anderte noch in einzelnen Juncten die Versassung, nach Vollux und Darwostration besonders in dem Gerichtswesen; er

<sup>1)</sup> Er war Sohn bes Phanostratus, ber wahrscheinlich ein zum Burgerrecht gelangter Frember war und zu ber Classe von Burgern gehörte,
ber nicht zu Nemtern gesangen konnte, ein Clent ber Familie bes Kanon, olzorgen bes Timothens. 1825.

<sup>9</sup> Dagegen bemertt R. 1825: 'Demetrins hatte anch eine fleine Saft ... Mifthonforten gewerben um Athen in Unterwürfigleit zu halten.

stellte die alse Classoneintheitung wieder ber. Die flächtigen Oligarchen mögen damals zurückgesommen sein, aber die Berfassung kam nicht in ihre hande.

Samos war und blieb far Athen verleren, aber es verlor noch mehr. Bu blefer Zeit muß es Bemnos, Imbros und Styros eingebüßt haben. Diefe Jufeln maven Athen im antalfibifchen Frieden jugefagt, und wir finden es noch ju Philipp's Beit in ihrem Bolly. Dag Athen fie im Frieden mit Boilion verloren, ift nicht angunehmen, weil Athen alle feine Befigun= gen bebielt. Rachber aber finden fie fich nicht mehr im Befis von Athen: ich tann beweifen, daß Antigonus ber Blinde Df. 118, 2 fle an Athen gurudgegeben. Lemnos aber mar fo wenig im Befit ber Athener, bag nicht nur Raffanber im Relege mit Antigonus, etwa Dl. 116, 4 es belagerte, fonbern fogar eine athenische Escabre ibn bei biefer Belagerung unterftagte. Go blieb es auch, als fie fic bem Frieben mit Raffanber unterwarfen; ja ich vermuthe, bag bamale Raffander Salamis die Autonomie gegeben. Dag Salamis biefe tu einer gewiffen Zeit gebabt, ift aus Inschriften befannt. Auch geht aus Allem bervor, daß Athen ju einer Beit Rleruchen nach Salamis gefchickt, woraus fic gang beudich zeigt, bag es eine Beit lang von Aiben getreunt war. Auch finden wir fpater. baf Elenfis eine Zeit lang von Athen getrennt warb. Satten Wille attifchen Stabte ale Stabte gelten tounen, auch fie maren von Athen getrennt worben. Aus rathfelhaften Infdriften wird es mabricheinlich, bag fogar ber Piracens eine Beit lang aum Theil autonom, frei von Athen mit eigener Obrigkeit mar: bies tann in die Beit fallen, wo Antigonus Gonatas mit Athen Rrieg führte.

Höchst auffallend ist es, baß unter Demetrius' Verwaltung Athen sehr volkreich ist und geblüht hat. Es ist möglich, baß während Alexander's Regierung, ehe Alexandria großer handelsplag wurde, die Zerstörung von Tyrus, der Krieg selbst mb der Seeverkehr zwischen Makehonien und ben makebonischen Provinzen der Seekahrt Athen's aufgeholfen hat; aber wie das viele Geld das die Stadt bezahlen mußte und das Mark des Bärgers angriff, aufgebracht wurde, ist schwer zu begreifen, bestonders da die Kleruchisen auf Samos, Lemnos u. s. w. versten gingen, wodurch sehr viele Bürger in Armuth geriethen.

Unter bes Demetrins Regierung ward bie große Bolfslablung gehalten, bei ber fich ergab, bag in Athen 20,000 Burper, 10,000 Metgelen und 400,000 Stlaven waren. Lettere Babl ift unglaublich: bei Atbenaeus icheint in biefer Babl fein Sehler ju fein. Er bat fle offenbar gelefen; ob aber fein Bewibremann redlich und beffen. Text rein gewesen, ift eine Frage, bie fich freilich nicht beantworten läßt. Gewiß ist aber, bag Die Babl ber Burger und Meigefon teinen Aweifel leibet. Und bas bei biefer anfehnlichen Benolferung auch Boblftand gemefen, gebt aus ber Rotig berpor, die ebenfalls bei Athenaeus fieht, daß die Einkunfte 1,200,000 Atonenthaler (1200 Talente) betragen baben. Diefe Revenuen werben aber faft allein aus ben Bollen und indtreeten Abgaben bekanden baben; denn Unterbanen batte Athen feine mehr: Die Einnahme wurde alfo besonders burch die Stadt selbst aufgebracht und ben Sandel, den die Athener trieden. Es ist wahrscheinlich, daß Athen in biefer Zeit die Bortbeile einer neutralen Schifffahrt hatte; daß es, obgleich es makebonische Befatung batte, in ben Rampfen der bamaligen Beit neutral war und feine Schiffe auch feindliche hafen befuchen tonnten. Dag Demetrius Die Revennen bod gebracht und bag er Ach barguf eiwas zu Gute gethan, erhellt aus Demochares bei Polybius XII, 13 ed. Schw., wo et bingufügt, baß er fic nicht icame, bag bie Athener unter feiner Bermaltung alle Ansprüche auf ein großes Erscheinen unter ben Staaten Griechenlanbe aufgegeben batten.

Merkwärdig ift, daß Demetrius einen Theil seiner Eintunfte auf Bewaffnung verwandte, bas Alebrige für fic. Bei

: .

Den großen Einnahmen ist wenig auf bie Bewaffunng Athen's verwandt worden. Wenn auch Athen an Antipater hat Schiffe abgeben mussen, so hat es doch seine Flotte nicht ganz abgegeben, benn wir sinden athenliche Schiffe bei Perbissas, als aber Demetrius die Stadt verließ, hatte Athen seine (sic) Flotte. Er muß also von den Einnahmen viel zur Berschönerung der Stadt verwandt haben. Athen hat ihm 360 Statuen errichtet. Ueberhaupt muß zu seiner Zeit viel gebaut und gemalt sein. — Bon den köftlichen Spielen, die Demetrius gegeben, ist Erwähnung bei Athenaeus!).

Demetrius mar ein wohlmollenber Dann, ebel, geiftreid. Man rechnet ibn noch fo eben ju ben Rebnern; 'nach Cicers im Brutus warb er unter ben bedeutenben Rednern genannt. Er mutbe unter ben gebn Rednern fleben fonnen, wenn die Babl ber beiligen brei Ronige vier fein konnte. Da er nicht untet ibnen ftebt, baben wir von feinen Reben nichts. Er war Beringtetifer und bie ariftotelifche ober verwatetifche Schule zeichnefe fich baburd vorzuglich vor allen anberen aus, bag ibre Moral fic auf eine fo bochft verftanbige, flare Anfchauung bet Birflichfeit begrundet. Sie enthalt nichts Ueberfcrobnes, forbert vom Denichen Aufmertfamteit auf fich felbft, Ertenntuif bes Reinen und Schonen in ber Menfchennatur und bes entgegenftebenben Bofen, Pflege und Bartung bed Guten, Unterbrudung bes lebels (obne ben Babn zu baben, baf man fic umichaffen, bas rabical Bofe vernichten tonne). Der Menic folle fich gludlich fublen in der Rraft bes Eblen in feiner Ratur, bas Schlechte verachten und befampfen. Dit biefer For-

<sup>1)</sup> Jest war in Athen die Mechanit so vervolltommunet, daß Demetring in den Spielen vor der nounn eine ungeheure mechanische Riefens schnede herlaufen ließ, die sich von felbst bewegte, zugleich einen Springs brunnen in fich enthielt und aus den Fablidornern dem Baffer in die Gobe sprütze. Nach Demochares war er hierauf nicht wenig ftolz. Wenn das Poetische und der höhere menschilche Genlus verschwindet, werden solche Kante gewöhnlich vervolltomuniet. 1825.

bernug, bie fo febr gegen bie ftoifche Forberung, wobon nachher, contraftiete; Die Menschen nicht in einen gespannten Bustand feste, fonbern in einen bochft einfachen, wahren, beiteren, war bie Rolge verbunden, dag ber Peripatetifer ohne mehr als Menfc fein ju wollen, banach ftrebte ein ebler Menfc ju fein. Die ganze Philosophie bes Ariftoteles war nicht wie die fieische Berachtung von bein was Gott geschaffen bat, fonbern bie Ertenntnis, daß Alles mas in ber Belt ift als Stoff jum Rachbenten geeignet und ber Aufmerkamfeit und Beobgchtung werth ift. Go gab fie bem Beift Rabrung burch Bebanten und Inbalt. Sie wies auf phyfifche Gegenftanbe bin und gab bem leben baber einen reichen Inhalt. Der Beripateiffer mar ein geborner praftifcher Denfch, ber bochfte Praftifer war Ariftoteles und fo feine gange Schule. In biefer Schule batte fich Demetrius gebifdet. And mar er von Ratur ein guter Denfch: es muß ihm nicht jum Bormurf gereichen, bag ber fcredliche Raffander ihn wahlte; Raffander mar ein Dann von ungemeinen Rabigfeiten, und er wußte bie Rabigen ju ichaten und erfannte bier ben richtigen Mann. Wenn Demetrius von ben Abenern nachber proferibirt warb, ale Demetrius Poliorfetes erfcbien, fo ift bas eine handlung bes Leichtfinns, und bie bas Bolf bagu bewogen maren unwürdige Menfchen: biefes Berfahren fallt benen allein zur Laft, Die bas Bolf bagu trieben, fein Andenken au fcanben. 'Mlerbings trifft ibn vieler Tabel, namentlich bei Athenaeus: bei biefem ift aber über alle bedeutenbe Leute aus Aneforten und Kabeln Somus gufammengefammelt, um baburch ein ichlechtes Licht auf fie ju werfen: Aibenaeus felbft ift binfictlich feines Sinnes einer ber erbarmlichten Schriftfteller, welche aus bem Alterthume vorhanden. Babr mag es indeffen sein, daß er seine frühere frugale Lebenbart gang anderte und flypig zu leben anfing, ale er zu Reichthum gelangte, bag er mit Bublerinnen lebte und viel auf sie verwand, ihnen auf die schmeichelndfte Beise hulbigte und eine üppige koftbare Tafel bielt.

Ein Unglud für Demetrius war es, daß sein Berhälmiß sich an die Anechtschaft seiner Baterstadt anknüpste; aber sein Gewissen war frei: er hat Athen den Makedoniern nicht über-liesert, er war damals noch jung. Seinen Bruder himeraens ließ Antipater hinrichten, er war eins seiner Schlachtopfer.). 'Freilich scheint ihm selbst der Tod seines Bruders keine weitere Bersolgung zugezogen zu haben: er war aber vielleicht damals den bürgerlichen Berhältnissen noch ganz fremd,' und das ist sicher, daß seine ganze Jugend in anderen Gefühlen erwachesen war. Aber er lebte für die Berhältnisse.

Rachber, ale er Athen verlaffen mußte und Athen fein Andenken bobnte, lebte er ju Alexandrien, aufgenommen und geehrt von bem ausgezeichnetften ber bamaligen matebonischen Ronige, und blieb bort auch lieber, als er wieber gurudfehren fonnte. Er wandte feinen ganzen Ginfing barauf, ben Biffenschaften bei ben Matedoniern Ginflug ju verschaffen; er ift ebrwurdig als Stifter ber Bibliothef und Granber bes Dufeums. als Unterftuger und Berforger ber Gelehrten, wozu die makebonischen Könige bas Gelb bergaben. Die rhewrische Schrift ift nicht von ibm und größere Fragmente waren bisber gar nicht bon ihm erhalten; erft neuerlich baben wir Belegenheit befommen feine Diction tennen au lernen burch bie vatiganifden Aragmente bes Polybius, die Mai berausgegeben bat. In diefen findet fich ein febr foones und intereffantes Stad aus ciner Schrift bes Demetrius, awar flein, aber immer groß genug um une von feinem Styl und feiner Art eine Borftellung maden ju fonnen '). Deiner Ueberzeugung nach ift er nicht an-

Section has been been been been

<sup>1)</sup> Athenaens ergahlt, bag er feinem Bruber opferte, um bie encechen beffelben (b. h. wohl eine Geifter-Erscheinung) zu bewirfen. 1825.

<sup>2) 1825</sup> fagt R.: 'Demetrins war ein Schuler bes Theophraft und wir fonnen ihn uns als gang in beffen Manier vorftellen, außerft elegant und zierlich und mobern, aber unfahig zu erschüttern. Bon blefer Lieblichkeit rebet Cicero.'

ţ

erfannt, wie er es verbient'). 36m entgegen fiand in Athen ein Mann, der ein anderes Spftem verfolgte, aber auf eine gang andere Beife ebenfalls große Achtung verdient und um fo mehr anerkannt werben muß, weil er burch bie fcanbliche Lästrung des Timaens einen üblen Ruf bekommen bat. Das. ift Demochares, ber Schwesterfobn bes Demokbenes, ein bebentenber Mann, ber in ben fturmischen Zeiten, bie auf bie Erideinung bes Demetrius Boliorfetes in Griechenland folgten, eine bedeutenbe Rolle gespielt und Dinge gethan bat, die geigen, daß er ein tuchtiger veraftischer Dann war. Auch er mar ein guter Reduer: 'in ihm war der lette Funte der alten flore in Soule Antiphon's bes Rhammuffers.' Bei ihm war die Bridenfchaft feines gangen Lebens Antipathie gegen bas Makebonifche. Er mag febr verkannt baben, was in ben bamaligen Beiten möglich und manichenswerth mar, und bas Beil ba gefuct baben wo es nicht gefunden werden konnte. Er hat aber wie ein reblicher Mann nach eblem Gefühle gebandelt und fich thoug angestrengt um feine großen 3wede zu erreichen. Ging Discuffion zwischen Demetrius Phalereus und Demochares über ben Jukand Athen's ware ein berrlicher Stoff wenn ein Mann mit bem Talente jum Dialog wie Diberot ober ein Mann wie Montesquien es angriffe.

Demetrius ward im Jahre 115, 4 jum eneualnens von Athen eingesett. Seine Berwaltung bauerte zehn Jahre, bis Di. 118, 2. — Raffander behielt während beffen eine Bessehung in Munychia, Panaktum und Phyle.

Gleich nach ber Eroberung Makedonien's, Dl. 116, 1 ober 2,4 war Theben von Raffander wieder hergestellt worden, der in seinem hasse gegen Alexander Alles, was dieser eingerichtet hatte, auf den Ropf stellte. Die Bocoter waren durch den Best der thebanischen Mark dergeskalt an das makedonische

<sup>7) 1830</sup> benribelit R. offenbar ben Demetrins viel gunftiger als 1825.

Intereffe gebunden, daß es eine Krage war ob es flug fel The=: ben berguftellen. Db fle eiwa bem Raffander fich verbächtig. gemacht, ift nicht gewiß.' Es toftete große Dube bie Boeoter jur Bieberherftellung ju bewegen: 'im gangen übrigen Griechenland ward die herstellung als eine Sandlung der größten Gerechtigfeit angesehen. Gie icheint ein allgemeiner Rationaltroft gewesen zu sein; die Athener waren von allen griechifchen Stadten am Gifrigften bagu mitguwirfen, Moffenier und Megalopolitaner nahmen auch vorzäglich Weil baran. ben blieb aber immer nur ein Schattenbild ber alten Stabt. Die herftellung erfolgte zwanzig Jahre nach ber Berfterung, und bie Bevollerung war icon ju lange gerftreut und gu febr aufgerieben. Theben ift felt ber Zeit immer nur fowach bevölfert gewesen, obwohl ber Umfang ber Mauern von Raffander in ihren alten Grangen bergeftellt warb.' Babricheinlich werben die Boeoter auch einen Theil bes thebanischen Gebiets behalten haben : es ift wenigftens nicht mehr bie Rebe von demfelben. Die Berfiellung war mehr nur eine Bulbigung. Die Boeoter machten eine Sympolitie aus, in ber bie Thebaner niemals wieder pradominirten: Theben war Gis ber Regierung, bas mar aber auch Alles. - 3m achaeischen Briege find auch diese Refte wieder von ben Romern gerftort worben, und Paufanias befchreibt es fcon als eine Bufte, wo nur wenige Tempel und Saufer ftanben.

Bur selben Zeit Dl. 116, 1 ober 116, 2 gründete Raffansber auch Raffanbrea: eine Gründung die mertwürdig ist, weil ste Raffander als Mann von prattischem Blide zeigt. Philipp hatte die griechische Bevölterung an der makedonischen Rüste ausgerottet ober vertauft außer Amphipolis und Pydna. Unter den zerftorten Städten befand sich auch Potidaea, erst eine to-rinthische Colonie, dann unter attischen Kleruchen. In dieser Stelle sammelte Raffander nicht nur viele Fremde, sondern Alles was von griechischen Einwohnern, besonders aus dem zer-

firten Dinth noch übrig war und baute bort Raffanbrea. Wo das unbedeutende Therma gelegen hatte baute er Theffalonike nach bem Ramen feiner Gattin. Diefe Sanblung zeigt große prattifche Klugbeit. Therma, an einem berrlichen Safen und in einer fruchtbaren Begend gelegen erhob fich erft jett, ba es m einer bedeutenden Stadt wurde, jum Sanpthandelsort Dakonien's, was es bis auf ben bentigen Tag geblieben ift. Kaffandren (fest Raffanbra) wurde balb groß und angeseben: dftets ward es zerftort, immer aber wieber bergestellt.. Es lag fo gludlich, bag es ftete wieber auffommen mußte. Die balbinfel Pellene ift fo frachtbar, bag man gegenwärtig ben Baigen nicht allein nicht bungt, sonbern eine fart erfcopfenbe Bindt nimmt ebe man Baigen baut; man pflanzt Tabad vor bem Baigen. Bon biefer fruchtbaren Salbinfel ift Raffanbrea ber natürliche Safen und verbindet Pallene mit Rroffaea, wo : 11 Dinth lag. Beibe Stabte behielten immer Bichtigfeit und wielen spater noch eine bebentenbe Rolle in ber matebonischen Defdicte."

Merhourbig ift, daß die matedonischen Fürsten diesen non ihnen erbauten griechischen Städten auch in Afien griechischeres publitanische Berfassungen gaben. So ist Kassandrea wenige Jahre nach seiner Gründung ber Schauplay, wo der entseyliche Apollodor sich der Gewalt beweisterte. Damals aber scheint es jum Bittwensis der matedonischen Königinnen bestimmt gewesen zu sein.

In biefer Lage war Griechenland als die Erscheinung des Demetrius Poliorsetes, bes Sohnes des Antigonus, Alles auf-Ol. 118, 1. tigte, ohne Etwas zu nugen.

Borber war er schon in einem Kriege gegen Ptolemaens Stilg gewesen.

19. W. 19. 64

Allgemeiner Krieg gegen Antigonus. Schlacht bei Gaza. Friede. Neuer Ausbruch des Krieges. Demetrius Poliorketes besets Athen.

Durch ben Tob und die Bestegung bes Eumenes befand fich Antigonus im Besitz einer ungeheuern Monarchie. Er herrschte vom hellespontus die nach Indien. Rach dem frat erfundenen Princip des Gleichgewichts verlangten nun die Anderen, daß er einen Theil seiner Eroberungen abtreten sollte; sie fanden es sogar nothwendig, der Gerechtigkeit und des Gleichgewichts wegen, daß aus dem oberen Lande ein eigener Staat gebildet werde.

Dazu war das Glücksfind Selentus bestimmt: 'ein wahres Glücksfind, nirgends ausgezeichnet als Held aber StaatsDl. 116, 1. mann.' 'In demselben Jahre, als Raffander Matedonien etobert hatte und Antigonus nach Besiegung des Eumenes aus
dem oberen Asien zurücklehrte, hatte Antigonus ihn in Babylou
verhaften lassen wollen. Er entwischte, worauf die Chaldaer
dem Antigonus weissagten, daß das Schickal seiner Familie
daran hinge. Für den Ansang war es leicht vorherzusgen,
aber nicht für das Ende, denn die Selentiden haben den Antigonus nicht gestürzt: 'Selentus entsam nun zu Ptolemaens
und munterte diesen zum Kriege gegen Antigonus auf.

So entstand Dl. 116, 2 ber zweite oder britte große innere Krieg ber makedonischen Machthaber, — se nachdem man den Wiederausbruch des Krieges in Dl. 115, 3 als Fortsehung des ersten oder als zweiten Krieg rechnet — in welchem Antigonus mit Kassander zersiel, und Ptolemaeus sich mit diesem und Lysimachus gegen Antigonus vereinigte. Lysimachus nahm indessen sehr schlau wenig Antheil daran, und auch Kassander nahm Anfangs bei Weitem weniger Antheil als Ptolemaeus. Im Anfang standen eigentlich nur Antigonus und Ptolemaeus sich gegenüber.

Juerst ward ber Krieg besonders in Sprien und Eppern geführt.' Ptolemaeus hatte sich Koelesprien's und des südlichen Phoenicie's (nicht Phoenicia auf lateinisch, sondern Phoenice) demeistert. Der Begriff von Koelesprien muß erst sestgeset werden. Um Richtigsten würden wir es Südsprien nennen, wenn dies nicht ein unangenehmer Lant wäre. Es ist nicht das Thal des Libanon, sondern das ganze südliche Sprien mit Einsichluß von Palaestina, so das Damastus die Hauptstadt war, und dazu gehört gerade auch das ganze Gebirg des Libanon. Diese Länder hatte Ptolemaeus an sich geriffen. Antiganus wandte seine Wassen gegen ihn, 'und im Ansange meistens mit Ersolg, so daß er sich Sprien's und eines großen Theisies von Eppexn bemächtigte, die im vierten Jahre des Krieges Demetrius Poliorsetes die Schlacht bei Gaza gegen Ptolemaeus verlor, wovon wir nachher reden werden.

Unterbeffen führten aber die Feldherren des Antigonus in Griechenland einen Krieg gegen Kassander, von Dl. 116, 2 bis. Ende 117, 1. Es ist werkwärdig, daß sowohl Antigonus als Ptolemaeus die Griechen für wichtig genug hielten, um sie sich geneigt zu machen, indem sie diesen Krieg als Freiheitstrieg für die Griechen proclamirten; womit freilich Keiner von Beiden es ernstlich meinte. Schon im ersten Jahre des Krieges sandte Untigonus den Aristodemus von Milet mit einer Flotte und vielem Gelde nach Griechenland, wahrscheinlich nur in der Absieht um dem Kassander eine Diversion zu machen und diesen von einem Uebergange nach Assen abzuhalten.

Dies brachte über Griechenland unsägliches Unglud. Jebe Studt war zu schwach und auch nicht geneigt sich zu vertheibisen; sebe warf sich der Partei, welche gerade vor den Thoren war, in die Arme. — Alexander, der Sohn des Polysperchon, war im Peloponnes geblieben, indem er sich vorzüglich in Rorinth und Sikyon sestset; er schlug sich setz zu Antigonus und erhielt von ihm Geld und Soldaten. Er und Aristodem

marben auch in Griechenfand und nun begann ber Krieg, vor-

Raffander brang bort ein und eroberte Renchtege, ben bafen von Korinth. Er hatte auch Argos befest und bier bildete fich eine Berfcwörung um Alexander bereinzuholen. Acros war ichon vor Philipp's Tobe burch Blutscenen beimgesucht. Nach dem lamischen Kriege war es von den Anfangern bes Antipater schrecklich unterbruckt gewesen, und nach ber Proclamation bes Polysperchon war hier eine Revolution entftanben, in ber man bie Anbanger Antipater's theils morbete, theils vertrieb. Als Raffander Argos einnahm, warb natürlich wieder von den Anhangern bes Antipater Rache gesucht. Raffander erfuhr, bag man Alexander die Stadt verrathen wollez er 1) tam also eilig zurud und ließ 500 Unbanger bes Polys fperchon in einem Sanfe einsperten und lebendig verbrennen. Orchomenus erging es nicht beffer: bort überfieß er ben Bertriebenen die Bestimmung ber Strafe.

Auf einmal verließ aber Alexander ben Antigonus und schloß treulos genug Frieden mit Kassander für sich und seinen Bater. Hierdurch ward Aristodenus aus dem Pelvponnes verstrieben. Dieser wandte sich darauf zu den Aetosern und führte von da aus den Krieg nach den gegenüberliegenden Landschafzten des Peloponnes, Achaja und Elis. Hier wurden immer die Worte gebraucht, Griechenland zu befreien und Autonomie einzusühren. Dabei wurden die Städte schrecklich behandelt. Im ersten Feldzug war die Hauptsache in Arkadien und Argoslis gesührt, im zweiten in Elis und Achaja. Faß hanz Achaja ward in diesem Feldzuge verwüßet, Patrae und Aegeum wurden eingenommen.

Alexander ward bann ermordet und Kratesipolis, seine Wittwe, behauptete Korinth und Silvon und herrschte bort fast unabhängige

<sup>1)</sup> Es war nicht Raffander felbft, fondern fein Felbherr Apollonibes.

Ruffander spiese über den Krieg nach: Metolien. Dieser wurd durch diese Batfalle immer wichtiger und die Afarnanet warfen sich bestwegen besorgt dem Kaffander und den Makedo-wiern in die Arme. Unterftügt von Kaffander suchten sie sich der Mewler zu erwehren. Sie zogen sich Dl. 116, 3 in gröspre Städte zusammen, während sie vorher xwundor gewohnt, und im folgenden Jahre begann der Krieg Kaffander's mit Retollen.

Di. 177, 1 machte Antigonus bedeutende Rastungen und sandte unter seinem Schwestersohn Ptolemaeus ein heer nach Griechenland, besonders nach Boevtien, welches gegen Raffander erdittert war, weil sie das thebanische Gebiet hatten beraustzehen müssen. In Berbindung mit ihnen eroberse Ptolemaeus Challis und wo sie hintamen, hatten sie Erfolg und vertrieben die Besahungen vos Raffander. Dieser hatte in Griechenland nur noch Athen auf seiner Seite.

Babrend: aber Antigonus hier flegte, verlor er in anderen Gegenden, und fo fab er fich bewogen Dl. 117, 2 einen Frieben mit feinen Gegnern ju fchließen.

Den Oberbefehl in Sprien gegen Ptolemaeus und Seleutes hatte Untigonud seinem Sobne Demetrius aufgefragen, ber bemals noch außerorbentlich sung war.

Diefer spielt eine große Rolle in ber Geschichte. Er hat bie Efre gestabt in die Biographieen Plutarch's aufgenommen zu werden: das ist immer eine Ehre; sie enthalten eine unermeßliche Folle für Geschichtstunde, find immer eine höchst erfreuliche Lecture, Werke eines lebhaften, geistreichen, höchst lebenbilgen und ungemein guten Menschen. Daher ist es eine Ehre
in seinen Blographieen zu stehen, die man Demetrius eigentlich
nicht gonnen möchtei Demetrius ist ein verworfener Mensch.
Lheils: varch Plutterch's vitae, theils durch eine Menge Anetdoten im Athenaens kennen wir ihn, daß er der gewissenloseste,
moloseste Mensch von der Welt war, solche Teulbissteten wie

er fie gegen Alexander, Gobn bes Anffander üble, find nicht bad Einzige. Dabei mar er ein Bufting ber gemeinften und verworfenften Art, Die niebrigfte Crapule fein Giement, in boren Roth er fich malate, ein gang berglofer Menfc, ber feine Kreunbichaft fannte: bie icanblichten Menichen, bie Gefährten feiner Lufte waren feine einzigen Freunde. Babrend boch Raffanber perfonlicher Achtung fabig mar, 4. B. fur Demetrins Phalereus, und fo auch Ptolemaeus, mabrend felbft fein eienet Bater Antigonus Sabigfeit bagu zeigte beffert Denichen gu achten, wiffen wir, bag er in Athen bie verworfenften, icanblichften Menschen seiner Zeit mit fich führte. Dann geinte er eine Undantbarteit gegen feine Solbaten, eine Berglofigteit bie emporend ift; gang gleichgultig waren fie ibm und er bat fie immer nur ale Berfzeuge betrachtet. Sie baben für ibn große Dinge ausgeführt; er bat fie aber immer mieber obne Beiteres aufgeopfert, und morgen preisgegeben die ihn beut gerettet batten. Dabei war er wie ein Spieler, ben nur große Bechselfalle in feiner Stumpfheit beschäftigen tonnen, und der Alles auf eine Rarte feste. Mertwurdig ift er burd ein ungebeures Glud: "bas Blud erbob ibn über alle Borftellung, bang verließ es ihn, wenn er aber gang verloren foien, reichte es ibm wieder die Sand," fagt Plutarch in einem Berfe, ben er auf ibn anwendet. Ein folder Menfc warbe gar teine Beachtung verbienen, wenn er nicht eine große Rolle gespielt und von Natur große Sabigfeiten gehabt batte, vorzäglich für bie Dechanif, nach ber Richtung jener Beit auf bie mechanischen Biffenschaften. Auch bierin, wie in manchem Anderen ift zwifchen ihm und einem Manne aus ber neueren Gefdichte eine Parallele ju ziehen, bem Regenten Philipp von Orleans. Diefen können wir in vieler hinsicht mit Demetrius vergleichen; Drleans war freilich ein befferer Mensch, war bei Beitem nicht fo schlecht wie Demetrius, feine Crapule war nicht in bem Grabe gemein und verworfen, bann batte er ein bert and

liebte feitet Ferensibe. Diefer batte ebenfallt viel Talent fftr bie Mechanif, war mit Boucanion befannt, bat an Antomaten mb Baffermalchinen gearbeitet. Er war nicht fo treulos, batte : :!! ein Gefühl von Achtung genen gute Menfchen; feine fchlechten Biennbe & B. Law bat er aufgeopfert, gute Menfchen baben par nie gu feinen Lieblingen gebort, es giebt aber boch Bein biele wan Achtung, die er ihnen gezeigt. Sonft ift auffellende Arfulichteit grouden Beiben. Demotrius mar ein großer Erfaber in ber Dechanif, und bie Bervollfommnung ber mechanis iden Ariegsfunst gehört ibm an: dies Berdienst bat er fich nicht etwa angemaßt, sondern es ift unfehlbar, fein eigen. war futge Zeit vorber in ber mechanischen Kriegstunft ein Mal bet Impuls, gegeben bie Mafchinericen gu entwideln. Die Maifinen, die Jahrhunderte lang auf berfelben Stufe unverandert geblieben maren, machten nun burch bie Aushilbung ber Dahematif und burch bie vermehrten Reichtbumer bie man barauf verwenden konnte, in einem Jahre mehr Fortschritte als sonft in Jahrhunderten und gelangten zur Bollendung.

Demetrius war achtiehn Jahre alt, als Antigonus ihm ben Anftrag gab die Führung seines Heeres gegen Ptolemaeus mübernehmen. Diefer erste Bersuch gelang schiecht, er ward Dl. 117, 1. bei Gaza gänzlich geschlagen und Ptolemaeus bemächtigte sich wiederum Roelesprien's. Ptolemaeus schwäcktigte ben Krieg edel-wählig; er erklärte, der Krieg sei ein Bürgerstrieg zwischen Makhing: er erklärte, der Krieg sei ein Bürgerstrieg zwischen Makhing: er erklärte, der Krieg sei ein Bürgerstrieg zwischen Makhing: er erklärte, der Krieg sei Gemäther der Masedonier. Anstignus übernahm nun selbst den Besehl, und nun räumte Ptolemaeus wieder die soelesprischen Städte und verwüssete sie ').

<sup>9</sup> In biefen Zeitraum muß bie Ginnehneb, Jernfalem's burch Pfolemsens Lagi gefest werben. Ptolemaens jog an einem Sabbath ein, nahm die Stadt und führte eine große Menge Juden nach Argypten als Anechte fort. Dies flimmt mit der Rachricht Diodor's überein, wels cher fagt, daß Biolemaens nach der Schlacht Gaza, Samaria u. f. w.

Beloufus aber hatte unterboffen in den verluffenen Gebieten bos inedstifchen Ober-Affiens fich wieder feligefout.

- Ol. 117, 2. 'Ann warb ber Frieden gesthloffen, dennerte aber nur eine fleine Zeit. Die Bedingungen find nicht klar; doch fo viel kunn man sehen, duß der Besigstand gates die herere in Griedechenland wurden nicht weggezogen. Der Friede wurde von als ien Geiten ohne alle redliche Absicht ihn lange zu hatten gesschoffen, nur um sich zu sammeln und Rube auf kurze Beit zu haben.
- So dauerte ber Friede bloß ein Juhr. Er ward badung Di. 117,3 gebrochen, daß es Raffander gelang ben Reffen bes Antigouns, ben Ptoletwaeus, der in Boeotien fand, so wie auch einen Feldherrn am hellespont zum Abfall zu bewegen. Doch bemeisterte sich Antigonus bieses Landes sehr bald wieder. Ptolemaeus aber nahm in demfelben Jahre Coppern weg und breitete sich an der Kuste Klein-Assen's aus.
- Ulnterdoffen war es geschehen bas Kassaber ben sungen Dl. 117,2 Alexander und seine Mutter Morane hatte ermorden lassen, und seint ward Herastes, der undchte Sohn des Alexander von Posloserchon, der sich noch immer in Actolien ausgehalten hatte, zum Könige ausgerüsen und kam aus Pergamum herdet. Die Actoler erklätten sich sur Polysperchon und so kam dieser über die Gebirge zwischen dem Pistdus und dem See von Janian (Ehessalien war im Bestige Aussaher's) nach Stomphaen. Here kamen Unterhandlungen zwischen Polysperchon und Kassander zu Stande; sener erhielt eine bedeuttende Summe und ein Truppencorps unter der Bedingung, den Herakes mit seiner Mutter Barsine umzublingen i. Dies geschäh, und nun zog Polysperchon nach dem Peloponnes und unterwarf sich diesen, so das er setz gleichsam herr von Griechensand ward.

(Berufalem nennt er nicht) gerftort und bie Bewohner fortgefährt habe. Bofephus beruft fich bloß auf Agatharcibes von Anibus. 1825.

n Bgl. oben S. 92 aus ber Borl, bon 1830, mo R. im Sweifel toer Die Zeit bes Morbes ift.

Diefe Ertigniffe fonnen ale Die Urfache betrachtet werben, weswegen Ptolemaeus im folgenden Jahre (Dl. 118, 1) mit einer Flotte in Griechenland erschien, ba er bisber boch Bunbesgenoffe Raffander's war. Bahricheinlich riefen bie Boeoter und die Pelopouneffer ihn gegen Polysperchon ju Gulfe, und er batte die icone Beranlaffung ben Mord zu rachen. Um den biese Zeit war auch Rleopatra, bie Schwester bes Alexanber, die Lette aus bem Sause Alexander's außer Theffalonite, ber Bemablin bes Raffander, ermorbet worben. befand fich bamals an ber farifchen Rufte bei Minbus, und bon bort aus schiffte er nach bem Peloponnes. Sier übergab ihm Rratefipolis ihr Fürftenthum von Argos und Sifvon, ba fie die Städte nicht langer behaupten konnte, nicht ohne Schwierigfeit die Solbner gur Uebergabe gu bewegen: es gelang nur burd Lift. Die Peloponnefier zeigten fich nachber faumfelig Die versprochenen Leiftungen ju geben, und Ptolemaeus mochte wohl felbft nicht viel Intereffe an ber Eroberung baben. Daber folog er Dl. 118, 1 einen Bertrag mit Raffander, woburd er in ben Befit bes Peloponnesus außer Argos und Gifron fam.

Jest schickte Antigonus seinen Sohn Demetrius mit einer Dl. 118, 2. Klotte nach Griechenland. Hier war Niemand bereit sich für Ruffander aufzuopfern und Kassander hatte keine Flotte, so daß er dem Demetrius nichts anhaben konnte. Unerwartet erschien Demetrius vor dem Piraeeus, so daß er die Häfen nicht gesperrt fand, landete und nahm rasch den Piraeeus, 'ehe die Posten besetzt werden konnten. Er verkündigte sogleich, daß die Erpedition gemacht worden sei, um Athen die Freiheit und Austonomie wieder zu geben und mit Freudenrus ward er empfangen.' Die makedonische Besatzung 'unter Dionystus' schloß sich in Munychia ein, 'und es wurden Unterhandlungen zwischen Demetrius Poliorketes und der Stadt eröffnet. Demetrius Phalereus wurde als Gesandter in das Lager im Piraeeus ge-

schidt; Demetrius sagte ben Athenern bie Amnestle zu,' erklärte bie Stadt für frei und stellte die alte bemokratische Berfaffung wieder ber; Demetrius Phalereus ward verbannt.

Demetrius Poliorfetes belagerte sett die Makedonier in Munychia. Er wollte nicht eher nach Athen kommen, als bis er diese Festung eingenommen. Sie wurde Anfangs blokirt, und die Belagerung vorbereitet. Während die Maschinen gebaut wurden zog Demetrius gegen Megara, wo eine Besatung des Rassander war. Diese Stadt ward mit Sturm erobert, geplündert und nur durch die bringenden Bitten der athentschen Gesandten wurden die Einwohner gerettet und nicht in die Stlaverei gesührt. Hierauf wandte er sich zum Piraeeus zuräck, wo er Munychia angriss, dies die schwache Besatung ersschie Festungswerke wurden geschleift und der Plat den Athenern übergeben. Athen war nun frei; allein Demetrius legte zum Schutz der Athener eine Besatung von seinen Truppen ein.

Er kam jest nach Athen und hielt sich bort eine Zeitlang auf. Die Athener hatten ihn mit Enthusiasmus aufgenommen. Die Art wie dies geschah und wie sie ihm schmeichelten, so lange sie an ihm hingen, ift ber ärzste unauslöschlichste Schandfied in ber athenischen Geschichte. Man muß annehmen, baß sie in einem Rausche von Freude gewesen, ber sie zu Unanstänbigkeiten sührte, aber ber muß ihnen nie hingehen. Damals sehlte es an Geist, Berstand und Wis in Athen nicht: im Athenaeus ist ein Lied erhalten, das sie zu seiner Ehre gesungen, bessen das Zeitalter des Aristophanes sich nicht zu schämen hätte "). Aber unter den Führern der Republis fand Demochares allein

<sup>1)</sup> Er ging unter einer Bebedung, die Demetrins Poliorfetes ihm mitgab, nach Theben und darauf nach Alexandrien. Dort lebte er bis zum Tobe bes Btelemaens Soter im größten Anschen. Da er fich bem Testamente bes alten Königs widersette, ward er von Ptolemaens Philadelphus exilirt und flarb bald darauf. 1825.

<sup>2)</sup> Bgl. unten G. 185 R. 1.

als ein edler Mensch, der Demetrius nur zu gebrauchen suche, mm sein Baterland zu befreien und die Unabhängisseit wieder herzustellen, wie er es träumte, und Demochates war daher, nicht in der Gunst des Demetrius. In seiner Gunst war Strawiles, der die Frechheit des Kleon und Hyperbolus mit der Kriecherei, dem Leichtsinn und der Ruchlosisseit des Demades verband, der Hauptankläger des Demosthenes in der harpalisisen Sache. Den Demades schien er sich zum Muster genommen zu haben, reich zu werden war das Ziel seiner 1800dereia. Auf diesem ruht die Schmach und Schande diese Schmeicheleien ausgedacht zu haben; er war es der die Athen
ner bewog dem Demetrius die allerunverschämtesten Ehren zu dereiten.

'Auerft wurden Antigonus und Demetrius mit ben Titeln "Lönige" begrüßt — bagegen ließe fich nichts fagen — aber fie wurden gang eigentlich fur Gotter erflart.' Gie wurden de Jeoi owrnoeg verehrt, Altare wurden ihnen errichtet. Opfer für fie angeordnet, und ihr Bild follte in den nenlog gewebt werben, neben ben Bilbern ber Botter und Beroen. Das war eine affatische Ibee; in Asien war bies nicht ungewohnlich, und auch in Megypten hatte Ptolemaeus icon gottlice Ehre als owrig: schmählich aber war es, daß die Athener bies thaten - bas batte bas Bolf bes Thufpbibes und Demoftbenes ben Affaten überlaffen follen. Es war wenigftens. ein Troft fur biejenigen, welche bie Schmach bes Baterlanbes empfanden, daß bei ben Panathenaeen, als ber nendog berumgetragen wurde, biefer Teppich von einem Wirbelwind gerriffen warb. — Kerner marb becretirt, daß die Statuen bes Antigoaus und Demetrius golben (vergolbet) auf Duadrigen aufgefellt wurden, 200 Talente wurden ihnen geschenft. Jahrlich folke burch ben aoxwr exwrvuog ein Priester ber owrhoes emannt und nach biesem bas Jahr benannt werben.

Diefe Ehrenbezeugungen vergingen alle nach wenigen Jah-

ren und scheinen auch nachher, als Demetrius die Athener vollig untersochte, nicht wiederhergestellt worden zu sein. Das blieb aber, daß Antigonus und Demetrius zu eponymen Herven gemacht und zwei neue Phylen gestistet wurden, die Antigonis und Demetrias. So gab es jest zwölf Phylen. Diese beiden neuen Phylen blieben, befamen aber nachher die Ramen Ptolemais und Attalis. Mehrmals sind gewiß diese Ramen gewechselt worden. Dies hatte für Athen bedeutende Folgen, nämlich der Senat ward sest auf 600 gebracht, die sould swes diesender. Dies dauerte bis Hadrian, wo eine breizehnte Phyle, die Adgearls hinzusam und der Senat 650 Mitglieder zählte.

Empörend ist es, daß die Gesandten welche an Beide geschielt wurden Iswool und die Antworten zenouol beißen sollten. Die Theoren, welche jest an Antigonus nach Asien abgesertigt wurden, wurden gnädig aufgenommen. Sie erhielten eine Renge Getraibe, holz zum Ban von 100 Galeeren, Geld und die Insel Imbrod: Lesbos nicht, wie das Schweigen darüber beweist.).' — Gegen alle diese Riederträchtigkeiten widersseste sich Demochares und ließ sich nicht beugen.

Bare Demetrius damals in Athen geblieben und hatte ben Krieg gegen Raffander fortgeführt; so hatte er leicht ganz Griechenland erobert, aber er ward von feinem Bater Antigonus abgerufen, da Ptolemaeus Cypern erobert hatte ").

<sup>1)</sup> Unter Lyfimachus warb bie athenische Colonie vertrieben, bis fie unter Seleufus wieber als attifche Colonie eingesetht wurde, woburch Lemnos wieber in Beziehung mit Samos tam. 1825.

<sup>9)</sup> R. hat hier die Erzählung von bem zweiten Aufenthalte bes Demestrins in Alben gang furz eingeschaltet, und zwar scheint es nach ben Ausbruden ber hefte baß er augenblicklich ben zweiten Aufenthalt mit bem erften verwechselt hat. Da in ber Borlesung von 1825 ber zweite Aufenthalt bes Demetrius an ber richtigen Stelle und ausführlich ers zählt with, so ift jene kurze Aubentung ganz weggelaffen worben.

Demetrius bei Salamis und vor Rhobus. Die fünf Könige. Raffander vor Athen. Demetrius wieder in Griechenland. Schlacht bei Ipsus.

Etwa im hekatombaeon Dl. 118, 2 segelte Demetrius nach Eppern und' sest gewannen Antigonus und Demetrius die Seeherrschaft nach einem glanzenden Siege des Demetrius über Menelaus, den Bruder des Ptolemaeus dei Salamis in Cy-Ol. 118, 2.
hern. Eppern wurde wiedergenommen, 'Menelaus gezwungen mit der ganzen Besahung der Insel zu capituliren,' und so waren die Gewässer weit und breit in der Gewalt des Antigonus und und sienes Sohnes. Ein Zug, den Demetrius und Anahgonus Dl. 118, 3 gegen Aegypten versuchten, misslang sedoch.

Bis jest hatte noch keiner ber Fürsten ben Königstitel angenommen. Nach dem Siege bei Salamis nahm Antigonus für sich und seinen Sohn das Diadem an. Gleich nach ihm thaten Ptolemaeus, Rassander, Lysimachus [und Seleukus] dasselbe. Man zählte sest die Jahre von ihrer Thronbesteigung: das sind die makedonischen Aeren.'

Drei, fast vier Jahre, Dl. 118, 2 bis Dl. 119, 1 blieb jest Demetrius von Athen abwesend, und dieses war in dieser Zeit sich selbst überlassen. Dies war eine harte Zeit für Athen. Denken läßt sich, daß Kassander nicht träge gewesen sein wird, zu versuchen Athen wieder zu gewinnen, das ihm so wichtig war. Er war im Besitze von Panaktum und Phyle und bedrängte die Stadt auf das Aeußerste. Dieser Krieg ist swiß als eine der vornehmsten Ursachen der späteren schrecklichen Berarmung Athen's anzusehen: denn von Panaktum und Phyle aus ist die ganze Gegend gewiß verwüstet worden. Demostares war in diesem Kriege Strateg von Athen, und er hat mit den Krästen Athen's allein den Krieg gegen Kassander vier Jahre lang auf ausgezeichnete Weise durchgeführt bis Demetrius inräcklehrte. Das Uebrige ist alles sehr dunkel und es muß die

Geschichte dieser Zeit noch geschrieben werden. — Dieser Krieg heißt πόλεμος τετραετής: ich kann sagen, daß ich diesen Namen aus einer bestimmten Stelle entdedt habe. 'Das ist das Psephisma im Plutarch') zu Ehren des Demochares und seiner Rachsommen auf Antrag seines Sohnes. In diesem Psephisma wird gesagt, Demochares habe kai tov tstrastove modémov die Besessigung der Stadt besorgt und die Kriegswerfzenge angeschafft, und ein Bündniß mit den Actolern geschlossen. Eben auf diesen Krieg bezieht sich auch Paus. Attie. I. 26, 3, was ebenfalls nicht verstanden ist; Pausanias sagt hier von Olympiodor, daß er im Kriege des Kassander als Gessandter von Athen nach Actolien gegangen sei, mit den Actostern ein Bündniß geschlossen und dadurch den Kassander von Athen abgehalten habe. Diodor und Plutarch erwähnen den Krieg nur.

In diese Zeit setze ich auch die Emporung der Photier (Pausan. l. c.) und besonders der Elateer gegen Kassander, wo Olympiodor die Elateer vor Kassander rettete \*).

- ') Vitt. X Oratt. fin.
- 2). In biefen Beitraum ber alten Gefchichte fallt ein berühmtes Biephiema, bas gu Athen gegeben murbe, und fur bas eine genaue Beitbeftimmung ju finben unmöglich fein wirb. Es ift bas Decret bes Cophofice, bes Sohnes bes Antiflibes (Diog. Laert. vit. Theophr.), vermbge beffen Riemand ohne Benehmigung ber Bule und bes Demos eine Philofophenschule birigiren follte; ber Uebertreter folle mit bem Tobe beftraft werben. In Folge biefes Pfephisma begab fich Theopbraft nach Chalfis. Es hat einen roben Anftrich; nach Giniger Meinung ift in biefem Decret eine Ginwirfung bes Briefterthums nicht ju verfennen, wie bice fcon bei Berurtheilung bes Sofrates mitwirft. Es muß aber einen andern Grund gehabt haben. Der Urheber bes Bfephisma marb im Jahre barauf vom Peripatetifer Philo napovouwe yonung angeflagt und auch ju einer Geloftrafe von 5 Talenten verurtheilt; babei aber übernahm Demochares feine Berthelbigung (Athen. XI. p. 508 f. sqq.) und führte Beifpiele an, bag Philofophen ihrem Baterlande untren geworben und anbere Ungerechtigfeiten begangen. Das laft aber bene fen, bag bas Decret in ben Umftanben etwas fur fich gehabt hat. Ge lagt fich burchaus nicht lengnen, bag, wenn wir auch in ber bamaligen Beit einen Mann wie Renofrates, Theophraft und Achuliche feben, biefe

Rach Trogus' Ordnung — nicht nach ber des Justinus, 87. B. der hier ganz geistlos ausgelassen hat — kommen wir jest auf den Zug des Demetrius gegen Rhodus — 'ein Jahr nach dem mislungenen Zuge gegen Aegypten, Dl. 118, 4.' Trogus hat an dieser Stelle von der ältesten Geschichte von Rhodus ge-handelt und dies werde ich auch thun.

Die Infel Rhobus kommt schon im recer naradoyog als griechischer Staat vor. Dies gehört zu ben Stellen, wo eingeschoben ist, und ist ein Beweis für die Einschiehsel in diesem Stücke der Ilias. Der naradoyog spricht an dieser Stelle von den dorischen Niederlassungen in der südlichen Gegend, während er in den nördlichen Gegenden die griechischen Niederlassungen nicht kennt und in dem eigentlichen Griechenlande einen Instand darstellt, den wir der Geschichte nicht genau anzupassen wissen und dem eigentlich in der Geschichte nichts entspricht. Die Alten selbst haben sich die Dinge ohne Roth schwer genwacht, haben über die alten griechischen Niederlassungen auf

eine Seltenheit waren und im Allgemeinen bie Claffe ber Bhilosophen eine gang abicheuliche von Opportiten und Cophiften war, ichlimmer als nur immer die Spfophanten in früherer Beit gewesen fein mochten. Befondere in ber Afademte biefer Beit fann man eine gange Reihe von Rannern aufgablen, von benen ber Gine ruchlofer ift ale ber Anbere. Die Stoifer ausgenommen, batten biefe Bhilofophen in Ginficht ber Sittlichfeit feinen guten Ginfing auf bas Bolf. Und bann ift wohl an erwagen, bag biefe Philosophen fich fo hoch flellten, bag es ihnen gleich war wer ba herrichte, und bag bie meiften berfelben Frembe waren, ju einer Beit mo bie Athener fo vor Fremben in Befahr fcwebe ten. Auch wurden bie Philosophen von ben matebonischen Ronigen beidentt; Theophraft war ein Freund von Demetrius Phalereus und Raffanber und widmete bem letteren einige Bacher. Benn nun Theos phraft 2000 Buborer und Anhanger hatte, fonnte ba nicht ein Patriot in einer folden Berfammlung etwas fur bas Baterland Gefahrliches finden? - 3ch fepe biefes Decret in biefe Beit, an's Ende ber Dl. 118. Es muß nach Ananfrates gefchehen fein. Balb nachher warb Demos chares aus ber Stabt verbannt (Dl. 119, Anfang), und Dl. 121 (Mitte) fcheint er gang vom Schauplage abzutreten. Philo aber war ein γνώριμος des Atifioteles, was mehr eine Annaherung des Bebensalters perandfest. 1825.

Rhobus viel speculirt und gefabelt: biefe Ermahnung von Rhobus bat aber offenbar einen fpateren Urfprung. Es ift feine Krage, daß die dorische Ansiedelung auf Rhodus in bie Beit fällt als auch bas borische Argos im Peloponnes groß war; fie fommen von Argolis, vielleicht in ber Beit Phibon's, fenes mertwürdigen Gesetgebers, beffen Wichtigkeit wir uns nicht fo porftellen wie die Alten es thun. Wie bie Dorier allenthalben fich breifach nieberließen, entweber in brei Stammen ober in brei Ortschaften, so war auch Rhobus in brei Orten bevolfert: Lindus, Jalvsus und Ramirus. Diefe brei Orte blieben bis in ben peloponnefischen Rrieg bestehen. Bis gur Beit biefes Rrieges war in Griechenland eine Anfange vollig bewußtlofe, bernach bewußte Tendeng ber Orte, wo fie fich felbft überlaffen waren, fich ju trennen; bie Berrichsucht ber Einen batte als Gegengewicht die Centrifugalfraft ber Gelbftanbigfeit ber Un-Im peloponnefischen Rriege fing in manchen Gegenben bie Einficht an, bag fleine Orte fich nicht halten fonnten, und es außerte fich bas Bestreben unter ben Stabten fich von einander nicht zu trennen, fonbern fich enger an einauber zu folie-So traten bie dalfibischen Orte an ber thrafischen Rufte in Dlonth zusammen und so bauten bamals auch die brei Stabte ausammen bie Stabt Rhobus. Sie warb an bem berrlichften Safen ber Infel gebaut, ber bieber noch unbefannt gewesen war, und ift von biefer Beit an immer blubend geblieben und groß geworben. 'Die erften Anfiedler hatten gerade ben allergunftigften Drt ber Infel überseben': merkwurdig ift, wie planlos oft bie ersten griechischen Rieberlaffungen gewesen find, wie fo unverftanbig und gleichgultig man fich niebergelaffen und bie gunftigsten Belegenheiten überfeben bat: fo ift es auch bei ben neuern europäischen Niederlaffungen. Anlage blieben bie brei Stabte als dopuor, aber Rhodus ward ber Mittelpunct ber gangen Insel. Roch gibt es Dorfer Lindo, Jalifo und Ramiro, aber feit bem Mittelalter find es nur

Dirfer gewesen. Die neue Rieberlaffung erlangte in febr turjer Beit große Bebeutung. Wir tonnen biefe Geschichte nur in thren Refultaten verfolgen; wir feben aber, bag Rhobus fcon 50 Jahre nach ber Grundung (Dl. 93) unfer ben Berbunbeten an biefer Rufte, Die bie athenische Sobeit abwarfen, bebeutend war. Rachber warb Rhobus burch innere Unruhen über bie Berfaffung zwischen Ariftofraten und Demofraten gefährbet, und fam bann unter bie Donaftie ber farifden Kurften, 'ba es fich bei fenem Unternehmen gegen Athen in ju genaue Begiehungen mit ihnen batte seinen mussen.' Dann war für eine Beitlang ein febr gefährlicher Umftanb für Rhobus, bag feine ausgezeichneten Mitburger Mentor und Memnon bei ben Derfern fo machtig waren. Gie übertrugen biefe Gewalt auch auf ihre Baterftadt und fie berrichten über Rhodus ohne bag ihnen eine gefesliche Autorität ertheilt worden mare. Aber nach Memnon's Tobe fam Rhodus mabricheinlich obne Gewalt unter die Matebonier; auch ließ Alexander fie nicht fühlen, daß feine ardften Reinde jene beiben Abobier gewesen. Rachber aber finben wir Rhobus ungemein unabhangig und frei; mabrend bie abrigen Stabte awar ber Korm nach republicanisch waren, abet eigentlich unter ben benachbarten makebonischen Satrapen ftanben, ift Mobus frei, bochft unabbangig. Wie es bas geworben ift, wiffen wir nicht; 'wir wiffen nur, bag bie Ahobier fich turn vor ober nach Alexander's Tobe gegen die makedonische Befagung emporten, ba biefe es ju arg trieb: fonberbar ift es, baß fie fo gut bavon tamen, mabrend an anberen griechischen Drien fo graufame Rache genommen wurde.' - Jest, Dlympiade 118, fechzehn Jahre nach Alexander's Tode, ist Rhobus rine freie und ftarte Stadt, 'bie fogar ale völlig unabbangia merfannt ward. Afferdings schmeichelte fie ben makebonischen Dynaften und erzeigte ihnen große Ehren, behauptete aber bas Befen ihrer Unabbangigleit so daß feine makedonischen Schiffe und Besatungen ihre bafen und Stabte betreten burften. Sie hielten fich in ihrem Berhältniß zu ben verschiebenen Felbherrn Alexander's ganz neutral. Sie genossen den größten Bohlsstand, ihre Seemacht war recht bedeutend, als Antigonus sie aufforderte sie sollten ihre Reutralität brechen und sich für ihn erklären.

Wie es jest in solche Bluthe fam erflart fein alter Schriftfteller. Morin liegt bie Urfache biefes Emporblubens? Antwort ift ficher, daß fie in ber Beranberung bes gangen banbeleguftanbes liegt. Bir baben es erlebt, wie in biefer gefegneten Gegend Stabte bie gang unbedeutenb waren, fonell aunabmen, wenn fie fic ber Schifffahrt bingaben, wie leicht bie Schifffabrt junimmt, und wie biefe Bunahme ber Schiffe in furger Beit Reichthum bringt. Die Schifffahrt ber Alten ift auch Sanbel, es ging anberd als bei und. Der Schiffer war nicht blos Bertzeng bes Raufmanns, sonbern felbft Raufmann ober ber Raufmann ging mit ihm als vauxlygos, Supercargo, nach bem Orte bes Bertanfe bin und verfteigerte bort feine Baare; in ben alten Erzählungen und ben Kragmenten ber Lomoebie finden wir bies gang flar. Die Banquier - Gefcafte bagegen find im Alterthume geführt worden wie bei und, und fo auch im Drient. Die boppelte Buchbalterei, bas italianische Buchbalten ift feine Erfindung des Mittelalters, sondern die Romer haben fich ihrer bedient; Die Bucher ber romifchen Generalpachter und Duacftoren in ben Provingen find nach ber boppelten Buchbalterei geführt worben. Das habe ich aus ben Fragmenten von Cicero's Kontejana entbedt, bie ich in Rom gefunden babe 1). Rur ben Beubten liegt bies flar ju Tage; bas verfteht aber nur, wer felbft Buchhalterei verfteht. Es find auch Runftausbrude barin. Im gangen Orient beruben die Banquiergefcafte auf ber Grundlage unferer gangen fetigen Art fie au führen. Es ift auch falfch ju fagen, die Bechfel feien von ben Lombarben erfunden, nur bas Wechselrecht ift von ihnen erfun-

<sup>1)</sup> Bgl. Fragmm. Cicer. ed. Rom. 1820. p. 53. not.

ben; die Bechfel find in alten Beiten febr baufig gebrauchlich gewesen und tommen im Drient febr frub vor. Anders ift es mit bem Sanbel. Große Speditionsbaufer, 3. B. Saufer bie in Alexandria Waaren tauften und auf ihre Rechnung nach Athen n. f. w. verfandten gab es nicht, fonbern mit bem Schiffe ging ber Kaufmann als vavndnoog wie im Mittelalter nach einem bestimmten Ort bin, verfaufte feine gabung und faufte wieder ein. Daber find in alten Sandelevertragen immer Be-Rimmungen über bie Auctionen; benn fo, auf Auctionen, murbe bas Geschäft betrieben. - Durch bie Eroberungen Alexanber's veranberte fich nun ber Bang bes Sanbels in ber alten Belt. Alexandria ward in unendlich furger Beit eine gewaltige Sanbeloftabt; Alles concentrirte fich bort. Aber Megppten ift fein Band bas von ber Ratur jur Schifffahrt bestimmt ware, und ber Vascha mag auf ben Rath Frankreich's thun was er will um eine Rlotte au bilben, er wird es nicht ausführen. Die Aegyptier taugen gang und gar nichts gur Schifffahrt, fie find wie die Juden, Die auf ben ruffischen Schiffen als Datrofen conferibirt merben; ferner find alle Schiffsbedurfniffe in Megopten nicht zu Saufe und muffen aus ber Frembe bezogen werben. Daber fann Aegypten nie auf lange Beit eine Klotte baben. Die Mameluden machten auch im funfgebnten Sabrbundert Bersuche, aber fie miglangen, und nach gebn Jahren wird von ber beutigen aegyptischen Flotte nicht mehr bie Rebe fein. Amasis batte auch eine Flotte, bie war aber gleich babin; alles Schiffsbauholz bezog Aegypten aus Cypern ober vom Libanon. Der Virgeeus war bamale in ben Sanben Raffanber's, und bie Schifffahrt Athen's mußte baburch untergeben; Rhobus bagegen batte ichon eine Flotte und Alles zur Schifffabrt bereit, und bei einem Bolfe, bas wie bie Briechen gur Shifffahrt geboren ift, vermehrt fich bie Schifffahrt in biefen Begenden gang ungeheuer. In meiner Jugend, vor ber franabfifden Revolution befag Subra awolf bie funfzehn fleine Schiffe, Die zwischen Konftantinopel, Smyrna und Alexandria fuhren; Spezia war noch unbedeutenber. 3m Revolutionsfriege entftand eine aufferorbentliche bobriotische und fvezziotische Sanbeleffotte, fo bag fie beim Ausbruche ber Revolution 120 große Schiffe, einige mit 20 Ranonen, batten, bas Wert von breifig Jahren, und bie Bevolkerung batte fich versechsfacht ober verachtfacht. Eben fo ift es mit Rhobus gewesen. öffnete fic alfo fur feinen Sandel ber große Bertebr, wie bie Sollander in ber Oftfee ihr Glud machten als noch feine Schiffe bort waren und bie Hollander Alles von borther brachten. Die Rhobier wurden bie Krachtfabrer ber Gegend weit und breit; fie waren aber nicht allein geschickt, fie waren auch fubn und tapfer wie die Sybrioten; sie vertheibigten sich gegen bie Seerauber und ihre Sandeleflotten gingen unter bem Conboi ihrer eigenen Galeeren '). - Achnliches baben wir erlebt und eben fo finden wir in ber Geschichte bes Mittelalters, bag Pifa und Benua in fo febr furger Beit groß murben.

Mhodus war nun ein Zwischenort. Es gab manchen hanbel ber mit baarem Gelbe gemacht werden mußte, anderer aber
konnte auch durch Tausch geführt werden. Manche Waaren
aus Aegypten sinden im schwarzen Meere Absat; andere nicht;
z. B. ließ das aegyptische Korn sich nicht dahin führen, da es
bort im Uebersluß war, allein Leinwand fand bort allenthalben
großen Absat. hingegen waren die gesalzenen und getrockneten Fische vom schwarzen Meere in Aegypten ein großer Gegenstand der Consumtion. Für solche Geschäfte war Rhodus
ber natürliche Zwischenplag. Daraus geht hervor, daß die

<sup>1)</sup> Diodor fagt, die Ahobier hatten fich ju großer Macht und Chre er hoben, indem fie die Seerauber aus den griechischen Gewäffern ausgerottet. Dieser Krieg muß viel später geseht werden; seine Meinung ift, daß er früher gewesen. Die Zeit der Piraterie danert bis nach der Zeit, wo Antigonus Gonatas Kaffandrea einnimmt. Ariftides ber Rheior sagt, daß die Rhodier die tyrrhenische Seerauberei ausgerottet hatten [Tom. II. p. 342. 809 od. Cantor.]. 1625.

Rhodier und die Ptolemaeer natürliche Freunde und Bundesgenossen waren, und daß Rhodus sich um keinen Preis von 
Negypten trennen wollte; ihre ganze Existenz hing von den 
handelsbegünstigungen ab, die sichon der erste Ptolemaeer ihnen 
gewährte. Rhodus war daher eine wunde Stelle, an der Demetrius Poliorsetes und Antigonus die Aegyptier angreisen konnten: für Aegypten wäre es außerordentlich nachtheilig gewesen, 
wenn sie Rhodus ernbert hätten. Auf der anderen Seite war 
auch der Besit von Rhodus für sie sehr wänschenswerth.

Die Feindseligkeiten begannen damit, daß Demetrins den Rhodiern ihre nach Aegypten gehenden handelsschiffe aufbrachte: bas erste Beispiel im Alterthum, daß man neutrale Schisse wegnahm. Die Rhodier zahlten mit gleicher Münze und nahmen wiederum dem Antigonus seine Schisse weg. Dieser ex-kärte dies für offene Feindseligkeit und Demetrins erhielt den Auftrag Rhodus zu belagern. Die Rhodier machten während der Jurüstungen des Antigonus, zumal da die Flotte des Ptoslemaeus geschlagen war, einen Bersuch zum Frieden, aber es wurden solche Bedingungen gestellt, daß sie ihn nicht eingehen donnten. Antigonus sorderte hundert Geiseln, die er selbst auswählen wollte, ferner die Befugnist den hafen von Rhodus steil für seine Kriegsstotte zu gebrauchen und ein unbedingtes Bündniß gegen Ptolemaeus. Darauf gingen die Rhodier nicht ein.

Run landete Demetrius bei Rhodus. 'Seine Rüftungen waren unermestlich: die Entschlossenheit der Rhodier sich fraftig zu vertheidigen war außer Zweifel, und daher ward Alles ansgeboten um sie mit Gewalt zu zwingen. Demetrius erschien mit 200 Kriegsschiffen, 170 Transportschiffen und vielen kleizen Fahrzeugen'); er soll nicht weniger als 40,000 Mann,

Die Motten zu biefer Zeit waren fehr verschieben von benen im pelos ponnefischen Rriege, sowohl in Ansehung ber Größe ber Schiffe als auch in hinficht bes Angriffs und ber Bertheibigung. In ben Rrie-

theils Matrosen, theils Solvaten eingeschifft haben. Er sammelte seine Macht zu Lorpma, Rhodus gegenkber und bei seiner Uebersahrt war das Weer zwischen Karien und Rhodus von seinen Schiffen bedeckt. Er landete ohne Widerstand, legteeinen Kriegshasen für seine Schiffe an und schaffte die Belasgerungswertzeuge herbei. Die ganze Insel ward unterdessen überzogen, Alles ringsum verwähret und in die Stlaverei gesführt was nicht in die Stadt gestüchtet war.

Während Demetrins so vor der Stadt lag, rüsteten die Rhodier sich auf das Ausserordentlichste. Sie bewassneten ihre Bürger: bei der Aufzählung berselben fanden sich nicht mehr als 6000 Wassenschiege, serner von Fremden und Wetveten, welche die Vertheidigung treu übernehmen wollten, nicht mehr als 1000. Wiethssoldaten scheinen sie von Ansang an nicht gebraucht zu haben; doch den Staven erlaubten sie die Wassen zu nehmen und nach Beendigung des Krieges gaben sie ihnen Freiheit und Bürgerrecht. Die Gemüther der Bürger suchte man dadurch zu ermuthigen, daß man denen, welche sielen seinerliche Beerdigung, Ausstattung der Töchter, Versorzung der Samitie und Wassen sie Sohne versprach; welche sie öffentlich im Theater sollten tragen dürsen.

Diese Belagerung ift ebenso anziehend und wichtig als bie von Rhobus unter Soliman gegen ben trefflichen Großmeister

gen zwischen ben Karthaginienfern und Sprakufandern waren ichen flatt ber Trieren Tetreren aufgekommen, und nachher kamen nach Benteren bazu. Diese sind in Alexander's und Memnon's Flotte die vorherreschenden. Demetrius ging noch weiter. Die Tetreren, welche im las mischen Kriege die Hauptzahl in der albenischen Flotte answechten; verschwanden und es kamen hereren, hepteren, ja hendekern auf. Die zweite große Beränderung, die in der Seetaktif eingetreten war, ist die, daß es nicht mehr wie vormals in der attischen Lakist barauf angelegt war, niederzusegeln und mit den rostris Alles zu zertrümmern, sons dern die Taltis auf Burfgeschoffe ging. So hatte Demetrius zum Angriff mit den Eusboloos vornan auf den Schiffen eine Platisform, auf der Ratapulten flanden mit denen der Angriff geschab. 1825.

k l'Jole Abam von 1522, eine ber belbenmutbigften Bertbeibigungen ber neueren Geschichte. Gben fo ift bie Belagerung bes alten Rhobus eine ber herrlichften Thaten ber fpateren griehifden Gefchichte. Sehr erfreulich ift, daß diefe Belagerung unftindlich im Diobor von Sicilien erzählt wird: auf biefe Enablung, die zu ben Dasen in Diobor's Geschichte gebort, verweise ich Jeben. Bei ihm lefen Sie boch nach, mit welcher Geschidlichkeit Demetrius Die Belagerung anlegte und mit wie unbergleichlichem helbenmuth und Gewandtheit bie Rhobier fich vertheibigten; es wird Riemand verbriegen. Die Belagerung ift merfrourbig in ber Runftgeschichte. Der Maler Brobgenes (Apelles tann man mit Raphael vergleichen; Protogenes war in ber Art bes Apelles, aber kein Apelles, er war unendlich forgfältig, malte bis jur Miniatur). - Diefer hatte feine Bertfatte in ber Borftabt und war beschäftigt fein beuhmtes Gemalbe vom heros Jalysus zu malen, an bem er fieben Jahre gearbeitet batte, und nun ift bas erbarmliche Rbeweewolf gang gludlich baraber, bag Demetrius bie Berfftatt biefet Malers bei feiner Belagerung verfcont habe. Das war entweber eine Sache, bie fich gang von fetbft verfieht, weil bei ber Bertftatte nicht ber Ort war, wo er angreifen fonnte, und bam ift es ein Spaß ber Rhetoren bag man ihm bas Compliment machte, ober Demetrius ware ein Rind gewesen, wenn auf Die Werfftatte geachtet batte. Denn es fommt mehr borauf an eine Stadt ju erobern ale ein Bilb ju respectiren : a tounte ja bas Gemalbe wegfegen laffen. Go erbarmlich ift bie Gefdicte in ben Sanben ber Spatern geworben, baf Sie biefes Geschichtchen zwanzigmal erzählt finden; ber gute Pluund, ber einfaltige Balerius Maximus, Plinius, alle Rhetoun erzählen es; bavon aber, daß bie Rhobier fich wie Danma gehalten gegen ein fo ungeheures Seer, bavon fpricht außer Dieber fein Menich.

Rhobus lag, wie viele anbere Stabte am mittellanbifchen

Meere, fo, daß es wie ein Dreieck vom Meere ab fich erhob, wie Algier und Genua, Aufenweise vom Meere bis auf ben Berg binauf. Dben auf bem Berge war ber Gipfel ber Befestigung, und bier lag auch bas Theater, fo bag bie Auschauer bie Auskicht nach bem Meere bin batten. Den Griechen ift bie See ihr eigenthumliches Element, baber bie Theater immer bie Aussicht auf bas Meer baben, wo es nur irgent moglic ift: fo felbft aus bem Theater einer halb graecifirten Stadt wie Pompeji, ja fogar aus bem lateinischen Tusculum. ift ale ob Poseibon die Griechen angezogen batte. Das Theater biente auch ju Bolfeversammlungen, bie Rebner ftanben auf ber Orchestra, bas Bolf fag im Salbfreis und freute fich ber berrlichen Ausficht über bas Meer. Das Theater in Mhobuslag im Umfange ber Mauer. 'Die Rauern ber Stadt waren außerorbentlich befestigt; ber Safenbamm bagegen batte gar feine Mauer, ber Safen war awar burch eine Mauer befeftigt. diefe aber war nur fcmach.

Am hafen begann Demefrins bie Belagerung und richtete feinen Angriff auf ben Damm. Geine Mafcbinen wollte er auf Schiffen gebrauchen und bamit bie Abpbier auf bem Dolo bezwingen; aber auch die Rhobier hatten bie neuen Erfindun= gen in ber Belagerungefunft für fich benutt und auf bem Molo tuchtige Maschinen aufgeftellt. Bei biefer Belegenbeit war es wahrscheinlich, bag man fatt ber banfenen Stride bei ben Rajabulten Saarfeile aus ben Saaren ber rhobischen Rramen nabm. - Demetrius führte bauptfachlich vier große Dafdinen auf, zwei von Steinftuden und Ratavulten unter einem Schirmbach, und zwei Thurme welche mit fleinen Geschoffen arbeiten follten; biefe Maschinen batte er auf Prabme gefest (zwei mit einander verbundene Schiffe), und biefe mit einer großen Reibe von Pallifaden umgeben, welche mit Retten verbunden im Meere fcmammen, bamit man nicht beranfommen und fie umfturgen tonne. Mit Diesen Maschinen und einer großen Menge Lemben

(illvrifder Brigantinen, die wie es scheint blog mit großen Segeln gingen), auf benen er Schusmanbe mit lochern aufführen ließ, machte er bie Angriffe auf ben Damm. Der erfte ward gurudgetrieben, bei'm zweiten gelang es ibm auf ber Spite des Molo Poften ju faffen, entweber burch Gorglofigfeit der Rhobier ober burch Berrath. Run konnte Demetrius mit feinen fdwimmenben Dafdinen in ben Safen bineinfommen und griff mit ihnen bie Mauern an; jugleich wollte er bie thobifden Schiffe (im fleinen Safen mabricheinlich) gerftoren. Die Rhobier machten einen Bersuch bie Maschinen mit Branbern zu vernichten; bies führten fie zwar mit bem größten beroismus burd, richteten aber wegen ber Bervallisabirung nichts ans. Acht Tage lang führte Demetrius feine Dafdinen in ben Safen binein und bie Mauer am Molo mar niebergeworfen, die au ber Stadt beschädigt. Die Abobier suchten nun die Rafdinen mit Kriegsschiffen umzufturgen und es gelang ibnen mit vieler Dabe bei zwei berfelben, nachdem fie burch bie Pfable gebrungen. Einer ihrer Relbberren, Erefestus, fiel bierbei mit Mebreren in die bande bes Demetrius. Rach biesen Anstrenaungen mußte Demetrius vom Angriffe ablaffen und fieben Tage raften. Die Rhobier machten aus ber Stadt einen Ausfall und rannten bie Menfchen und Bote welche landeten nieber.

hierauf versuchte Demetrius einen zweiten hauptsturm und ließ von allen Seiten die Stadtmauern angreisen. Allein auch dieser Sturm gelang nicht besser; die Maschinen wurden wieder zerstört. Die übrigen ließ er aus dem hasen bugstren und während er sich mit neuer Macht rüstete, zerstörte ein sich erhebender Scirocco die Schiffe mit der Maschinerie, welche er vor dem Lager hatte, warf sie an das assatische User und während des Sturmes eroberten die Rhodier die Spisse des Molo wiesder und nahmen die Masedonier dort gefangen. Sie stellten Alles wieder her, besestigten den Damm und erhielten noch halfstruppen von Ptolemaeus dazu.

Demetrius mußte fich nun auf ben Angriff von Rbobus von ber ganbfeite ber beidranten. Unbegreiflich aber ift es. wo bie 200 Galeeren an bem flachen (?) Ufer geblieben find; fie fcheinen weggefandt worden ju fein, um ber in biefer Beit vielfeicht wieber bergeftellten Rlotte bes Ptolemaeus entgegenzuschiffen. - Demetrius ruftete fich jum Canbangriff in einem gun-Die Rhobier waren nicht in Ungewißbeit, fligen Terrain. welche Seite er besonders belagern wollte, und bauten hinter bieler Stelle ber Mauer eine neue aus bem Material bes niebergeriffenen Theaters und ber Tempel, die man nach erlangter Kreiheit herrlicher wieder aufbauen wollte. Demetrius baute nun feine berühmte Selepolis, einen Thurm von neun Stodwerten: an beiben Seiten berfelben waren Soundacher jum Miniren und Petrobolen und je ein ungeheurer Mauerbrecher, bie bon 1000 Mann geschwungen wurden. Die helepolis marb bon 3400 Mann vormarts getrieben.

Die Lage ber Rhobier war setzt allerbings besser; sie machten einen Ausfall zur See, sandten mehrere kleine Escadres unter Demophilus, Menedemus und Amputas aus, deren Erscheinung ganz unerwartet war, da Rhodus so wenig Mannschaft zur Vertheidigung hatte, und diese verbrannten die Transportschiffe und zerstörten an der Küste Riein-Asien's die Ariegsschiffe; sie erschienen sogar bis in die Cykladen. Aber doch suchten sie Frieden zu erhalten; allein Demetrius' Forderungen waren zu hart und unerbittlich. Nichtsbeskoweniger behielten die Rhodier ihre Besonnenheit; es ward der Antrag gemacht die Bildsaulen des Antigonus und Demetrius niederzuwersen, die in der Stadt standen, aber sie thaten es nicht und beschlossen alle Berhälmisse zu Antipater so fortbestehen zu lassen wie früher.

Demetrius suchte nun die Maner zu untergraben, aber vergeblich: die Anführer ber von Ptolemaeus gesandten Salfstruppen zu bestechen, sie waren treu. Die Thurme ber Maner wurden durch seine Maschinen start beschäbigt, aber die Rhobier warfen auf die Maschinen Brander, welche sie start beschädigten und man mußte sie zurücksühren. In der Zwischenzeit war eine Menge Lebensmittel und Ressourcen aller Art von Ptolemaeus angekommen. Die Rhodier führten aber in der Stadt eine neue Mauer auf und einen Graben hinter dem Schutthausen.

Run unternahm Demetrius einen neuen hauptsturm; er war vorzüglich gegen bas Theater mit 1500 Mann gerichtet, aber auf allen Seiten war Alles zum gleichzeitigen Angriff bereit. Die Rhodier, welche dies vorhersahen, blieben kaltmüthig und hatten auf allen Puncten, welche bedroht werden konnten, die nothige Besatung zurückgelassen. Die Feinde drangen über bie Bresche in's Theater hinein. Wie es den Rhodieru gelang nach einem kurzen Rampfe die eingedrungenen 1500 Mann von den Rachfolgenden abzuschneiben ist unbekannt; sene wurden im Theater überwältigt, getödtet und der Sturm allenthalben auf das Glänzendste abgeschlagen.

Dennoch hätten die Rhodier trot des aegyptischen Succurses erliegen mussen, wenn nicht Demetrius endlich mude geworden wäre: das Wild sei der Jagd nicht werth, merkte er. Ein
paar Monate würde die Belagerung noch gedauert haben, und
bei dieser Aussicht ward er ungeduldig, da er eine unzählige
Menge Menschen und Schisse verlor. Dazu gewann Kassander
in Griechenland ganz die Oberhand und auch sonst kam Alles
ringsum gegen Antigonus in Bewegung. Demetrius schloß Dl. 119, 1.
daher 'auf Bermittelung von Athen und mehreren anderen griezhischen Städten' einen Frieden, durch den er seine Ehre retten
wollte. Er ward auf Bedingungen geschlossen, wie die Rhodier
sie schon Ansangs gerne eingehen wollten. Sie sollten dem Anztigonus und Demetrius Huse geben in anderen Kriegen, nur
nicht gegen Ptolemaeus: dazu hatten sie sich Ansangs erboten, 'und da die Kriege des Antigonus hauptsächlich gegen

Ptolemaeus gingen, war ihnen baburch bie Reutralität garantirt.' 'Sie sollten ferner ihre Stadt mit vollsommener Freiheit besigen und alle ihre Unterthanen (ai noosodoc, Städte und Landschaften welche Abgaben bezahlen, Diodor XX, 99) beshalten. Auch sollten sie frei von Besahlen, diodor XX, 99) beshalten. Auch sollten sie frei von Besahlen secht sein und ausgerbem ist offenbar daß ihr hafen frei von Schiffen des Antisgonus sein solle, was zwar übergangen wird. Zur Aufrechthaltung des Tractats sollten sie 100 Geißeln stellen, die sie aber offenbar bald wiederbesamen, wenigstens nach der Schlacht bei Ipsus.'

Ptolemaeus war weise genug ben Rhobiern wegen biefes Bertrages nicht ju gurnen. Die Achtung, bie fie fic burch ibren Widerftand weit und breit erworben hatten, bezahlte alle Opfer und Leiben reichlich. Ihre Große und Bedeutung als Staat batirt von biefer Zeit: bas Ansehen von Rhobus fiebt von ba an fest. 'Rie hat ein Staat so anhaltenbe Rlugbeit gezeigt; fie haben immer bie Berhaltniffe aufgefaßt wie fie maren, außer im Rriege mit Perfeus, und nie babei ibre Burbe Sie erhielten fich überall freundschaftliche Berbaltverscherat. niffe und wurben fo immer wohlbabenber. Sie bebnten ibren Kruchtbanbel fur Alexandrien über ben gangen Beften aus: fie ftanben febr fruh mit Rom in Berbindung und mabricheinlich auch mit Rarthago. Reine griechische Infel war fo bevolfert. Ihre Bluthe bauerte beständig bie ju bem Erdbeben unter Antoninus Pius; auch unter ben Rittern blubte bas ganb, obwohl fie es wie Tyrannen beherrschten.'

Demetrius ging nun nach Griechenland zurud. Raffander hatte Athen eingeschloffen gehalten, während Demetrius Rhobus belagerte und nun erschien bieser mit einer sehr ansehnliden Flotte um Athen zu entsepen '). Er landete bei Aulis
am Euripus, zwischen Oropus und Chalkis, um Raffander im

<sup>1)</sup> Die Gefdichte biefer Feldzüge bes Demetrius füge ich aus Diobor und Plutarch, freilich mit vieler Rube, zufammen. 1825.

Käden zu bedrohen und ihn zu zwingen von Athen aufzubresen. Bei Aulis hatte Demetrius einen guten hafen. Chaltis war in Kaffander's handen und hatte eine boeotische Besatung: es war aber ein großer wüster Ort und seine Einnahme geslang. Um nicht abgeschnitten zu werden mußte Kaffander aufstechen und zog sich durch Boeotien nach Theffalien. Er ersreichte glücklich die Thermopylen, Demetrius verfolgte ihn, herraftea ergab sich ihm und 6000 Mann matedonische Truppen erklärten sich für ihn.

Run wandte fic Demetrius nach Attifa, eroberte Banafium und Phylae, die Raffander befest hielt und durch die er Attita in feiner Gewalt hatte. Die Athener nahmen Demetrius als Boblthater mit Enthusiasmus auf. Alles was breifte Someichelei aufbieten tonnte war erschöpft und mas jest geicab ging in's Fragenhafte. Auf Antrag bes Stratofles becretirten fie eine Ginlabung ber Minerva an Demetrius gur Gaffreundschaft und boten ibm ben Opisthodomos ihres Tempele jur Wohnung an. hier wohnte er mit ben ichandlichften Bublerinnen und im Tempel ber Gottin trieb er bas wiebertrachtigfte Leben.' Das Schidfal Athen's mar entfeslich; ein guchtiger Jungling, Damofles, nahm fic bas leben, um nicht in Demetrius' Sanbe au fallen. Beniger entfetliche Difhandlungen ereigneten fich alltäglich. 'Für feine Bublerinnen Leaena und Lamia ließ er Aphrodite-Capellen und für feine. Parafiten Beroen-Capellen bauen. Manner, bie gegen Demetius gesprochen, murben verbannt. Rach Theophraft's Ergablung muß man glauben bag Demochares wegen seiner Spottemien über Stratofles' Befchlug verbannt worden fei; auf feben Fall ift er in biefer Zeit verbannt worden und hierauf bezieht fich eine Stelle aus bem 20. Buche seiner Geschichte (Athen. VI. p. 253).

Bon Athen aus machte Demetrius mehrere Buge nach verichiebenen Begenben, Athen blieb aber fein hauptquartier. Bei. biefen Zügen brang bie Beröbung bes Lanbes immer tiefer und tiefer, und es ift ein Wunder bag bas Land nicht schon bamals ganz Wafte geworben.

Im Fruhling bes Jahres Dl. 119, 2 brach Demetrins in ben Belovonnes auf, ber in ber Gewalt bes Raffanber und Ptolemaeus war, und zeigte im Felbe fich wieder als trefflicher und thatiger Felbherr. Er eroberte querft ben Safen von Rorinth, Renchreae, ber ben Candweg nach bem Peloponnes fperrie. trieb bie Befatung nach Rorinth jurud, bemachtigte fich ber Afte (ber Stadt und bes Landes Argos, Troezen, Epibaurus u. f. w.) und gang Arfabien's außer Mantinea. So verftertt unternahm er bie Eroberung Sifon's, welches weit getrennt von ber axpa war; biefe lag auf einem Berg, bie Stadt an ber Sec. Beibe eroberte er, wie fpater auch Rorinth; bie Burg burch Capitulation, wahrscheinlich burch Gelb, indem er ber Befagung ben rudftanbigen Golb gablte. Dies ift bie Belagerung von der im Plautus, im Curculio III, 25 die Rebe ift, woraus man feben fann, wann bas griechifde Driginal gefdrieben ift. Demetrius bewog jest, ba Sitvon feiner Lage nach fower au vertbeibigen war, die Sitvonier ihre Altftabt gu gerftoren und auf die axea ju ziehen. Go entftand Neu-Sitpon (aus Schmeichelei gab man biefer neuen Stadt ben Ramen Demetrias, ber jeboch nicht lange üblich gewesen zu sein scheint) bas in spateren Beiten eine bebeutenbe Rolle spielte. hierauf zog er nach Achaja und eroberte bie Städte Bura und Aegium. Letteres war 12 Jahre vorber von den Truppen des Antigonus erfturmt worben und es warb fest jum zweiten Rale mit Sturm eingenommen. Demetrius ließ ben Befehlshaber und 15 feiner Leute fpiegen und bies mag fich nicht auf fie allein beschränft baben.

So weit führen uns Plutarch und Diodor; aber ans einer Stelle aus Demochares bei Athenaeus wiffen wir, bag Demetrius mit seiner Flotte eine Excursion nach Leufas und Cor-

epra machte. Die Corcyraeer waren Feinde des Kaffander. Bahrend Demetrius hier sich befand, waren die Römer in die außerste Spize von Meffapien vorgedrungen, waren also Demetrius sehr nahe.

Bon hier kehrte Demetrius nach Korinth zurück und berief hierher eine Bersammlung der Griechen, die erste nach Alexansber. Hier ward er zum hegemon von Griechenland ausgerussen und am Ende von Dl. 119, 2 (Munychion, im Frühling) ging er nach Athen, wo er als Gott mit Weihranch und Processionen von den ihm befränzt entgegengehenden Athenern empfangen wurde'). Demetrius hatte den Wunsch in die Myskerien eingeweiht zu werden und bis zur Epoptie zu gelangen. Es waren aber schon 2 Monate seit der Feier der kleinen Myskerien verstoffen, als er in Munychia aufam; zu den größeren Wysterien sehlten noch 4 Monate und dann dauerte es noch ein volles Jahr bis zur Epoptie. Demetrius hätte also noch 10 Monate und dann wieder anderthald Jahre warten muffen; er wollte aber schnell Alles durchgehen. Kein Mensch glaubte mehr viel daran: das zeigt der Jihyphallus, der ihn als den

1) Der Camier Duris bei Athenaeus VL p. 253 hat uns bas merfmurbige ithyphallifde Gebicht erhalten, mit bem man ihn empfing. Dies fes Bebicht ift als feines Bebicht und wegen feiner fconen Sprace ausgezeichnet und gang einzig in feiner Art. An Ifaat Cafanbonus hat es feinen Bieberherfteller gefunden, jedoch ift es noch nicht gang geheilt und verftanden. Die Athener nennen ben Demetrius ben Sohn bes Bofeibon und ber Aphrobite, bie Sonne, feine Freunde nennen fie Sterne. Sie befingen wie ju gleicher Beit Demeter, bie ihre Doftes rien feiern wolle, und Demetrius jur Stadt fommen. Gie bitten ibn Frieden ju verleihen; wenn er aber bas nicht wolle, fo moge er bie aetolifche Sphinx ftrafen. - Dies bezieht fich mahricheinlich auf Die fic ausbehnenben Seeranbereien ber Metoler. Athen mochte feinen befonberen Bertrag mit Actolien haben: Beibe maren gmar Bunbesge= noffen bes Demetrins. [1830 bemerft R. in ber weggelaffenen Stelle am Enbe ber 87. B., baf bie Metoler um biefe Beit fich mit Raffanber pereinigt hatten, mas mabriceinlich richtiger ift. A. b. S.1 Diefe Seerauber machten fich wenig baraus, bie Befangenen in's Baffer gu werfen, wenn fie biefelben nicht vertaufen fonnten, baber ber Bergleich mit ber Sphinx. 1825.

wahren und einzigen Gott preift; es war bloße Rengierde und ein dunkler Rest von Aberglauben. Stratokles ließ nun, um thn nach der Formlichkeit einweihen zu können, den Beschluß fassen, daß der Monat Munychion, in dem man war, Anthesterion heißen solle. So wurden die kleinen Mysterien geseiert; der Tag darauf mußte der Boëdromion sein und er ward in die großen Mysterien eingeweiht. Darauf ward wieder der Ablauf eines vollen Jahres singirt, und als er eingeweiht war ward das Jahr wieder zurecht gestellt. — Darauf mußte Athen eine große Kriegssteuer von 250 Talenten bezahlen, welche Desmetrius vor den Augen des Bolks seinen Buhlerinnen schenkte und die Athener verlachte. Das mußte die Athener natürlich zur Wuth bringen.

Demetrius war jest herr bes größten Theils von GrieDl. 119, 8. chenland. 'Im folgenden Jahre sammelte er eine große verbündete Armee und zog mit 56,000 Mann über Chalkis' nach
Theffalien dem Raffander entgegen. 'Er entriß ihm einen großen Theil von Theffalien, dann aber' zogen Beide sich lange
herum und trennten sich ohne Entscheidung, weil Demetrius von
seinem Bater Antigonus nach Asien gerufen ward, wo eine
große Coalition sich gegen sie gebildet hatte. 'Um mit Ehren
abziehen zu können schloß Demetrius mit Raffander einen Frieben, in dem er Griechenland für frei erklärte. Dann setze er
nach Asien über.'

Gegen Antigonus hatte sich nämlich Seleutus, ber jest herr von Babplon und ben oberen Satrapieen war, 'nachdem er ganz Iran bis nach Indien hin ohne alle Anstrengung unterworfen hatte,' mit Ptolemaeus, Kaffander und Lysimachus coalisiert. Dies ist das erste Beispiel einer großen Coalition von Fürsten von gleichem Range und gleicher Unabhängigkeit, das die Geschichte kennt. 'So stand Antigonus, der jest nur noch im Besis von Klein-Assen, Copern, Mesopotamien, eines

Beils von Sprien und bes größten Theiles von Griechenland war, gegen die ganze übrige makebonische Welt.'

Begen Diefe Coalition fuhrte Demetrius fein heer nach Dl. 119,4. Alein-Afien. 'Ueber bie Details bes Rrieges fehlen uns bie Radrichten febr: es fceint, bag man von allen Seiten in Rlein-Aften einbrana.' Sier fiel im erften Jahre ber 120. Dlompiade 1) die entscheidende Schlacht bei Ipsus in Phrygien vor, bie vorzüglich Lyfimachus und Raffander mit ihrem tüchtigen Fugvolfe entichieben. Seleufus hatte nur Affaten, bie Phalanx bes Ptolemaeus war wenig bedeutend und nur feine geworbenen Eruppen fochten gut, auch mar er im Grunde fein Relb= berr. Antigonus blieb in ber Schlacht: Die Rieberlage war fo volltommen, bag fein ganges Reich gerftort mar. Demetrius entflob mit einem fleinen Saufen nach ben ionischen Seeftabten, zeigte fic aber rubmlich; feine Gegner verfaumten ju ihrem großen Unglude ibn nach bem Siege ju verfolgen; fie batten ihn gleich gang vernichten follen, fie ließen ihm aber Zeit und er sammelte wieder Truppen. Dft ift bies eine Art menschli= 68 Befühls in ber Freude über ben vollfommenen Sieg, wenn man ben Begner nicht völlig vernichtet; Ptolemaeus war auch wohl bazu fabig, aber bei ben Andern ift nicht baran zu benten. Mancher aber fonnte vielleicht benfen, für mich ift er nicht mehr furchtbar, aber er foll nicht gang gerftort werben, bamit ich ibn gur Roth gegen bie Anderen brauchen fann.

Das Reich bes Antigonus wurde getheilt. In die vorberen Provinzen theilten sich Kassauber und Lysimachus, die oberen Provinzen kamen an Seleukus, Cypern und Syrien an Ptolemaeus, der aber das obere Syrien nicht behauptete, sondern sich auf Phoenicien und Cypern beschränkte. Ein Bru-

<sup>&</sup>quot;) Diefe Jahres:Angabe — ftatt Dl. 119, 4 — burfte nur auf einem Berfehen beruhen. 1825, 1826 und in ber Abhandlung über Guses bins nahm R. bie Beit ber Schlacht übereinstimmend mit ber allges meinen Annahme an.

ber Raffanber's, Pleistarchus, bekam Cilicien als eine besondere Entschädigung für Raffander. Raffander bekam Rarien und Pamphylien, Lysimachus Lydien, Jonien, Phrygien und die nördliche Kuste von Affen.

Trogus ift bier auf die Geschichte von heraften eingegangen. Doch so ausführlich wie er tonnen wir fie nicht geben.

## Heraklea am Pontus.

Beraflea war eine boeotische Colonie, die ju einer Beit audgefandt worben ift bie wir une nicht erflaren tonnen, ju ber nach unferer Borftellung von dem Buftande Bocotien's eine Schifffahrt biefes lanbes unbentbar ift. Bir wiffen nicht wie und wann fie entstanden ift; ihre Erbauung mag wohl in bie 20. Dlympiade fallen, mo Griechenland eine wimmelnde Bolfdmenge hatte; es mar eine ber früheften griechischen Unfiedlun= gen am ichwarzen Meere. Diefe bebuten fich fpater immer weiter aus, norblich von Byjang und offlich von Beraffea, bis ju ber Rufte von Stythien. Die meiften fallen um Dl. 45-50 unter ben letten mebischen Ronigen. Es ift eine unbegreifliche Rinberei von Schriftftellern, bie, fo viel Berbienft fie fouft auch haben, nicht berufen find über philologifche Gegenftanbe gu fcreiben, bag bier ber urfprungliche Gig ber Griechen und bag bie griechischen Stabte am schwarzen Meere Refte von Urgriedenland gewesen feien, bon benen bie Andern ausgegangen, was fogar ber fonft icasbare und verftanbige Fallmeraper in feiner Beschichte bes trapezuntischen Reiches fagt. Benn biefe Thorheit, einer ber Auswuchse in ber Behandlung alter Geschichte, die von Mangel an Philologie und an Anschauung berrühren, einer Biberlegung bedürfte, fo branchte man nur bie Geschichte zu verfolgen. Wir wiffen wann Sinope gegrun-

bet und daß Travezunt Colonie von Sinove ift: nun foll es der uralt und Travezunt in Arfabien foll Colonie bavon fein! - Beraftea ift merfwurdig in ben Ueberlieferungen bes Alterthums, weil es bie benachbarten Bolfer, Die Mariandyner, in volliger Belotie bielt. Dies Berbaltniß findet fic baufig: so waren die Denotrer in einer Art von Leibeigenschaft won ben griechischen Stabten in Italien, aber bier verschwand es almalig. Bei ben Mariandwnern bagegen ift bie Selotie geblieben, weil fie rein barbarifche Affaten maren und fich nicht mit ihren herren affimilirten; fie blieben immer Leibeigne mb Untertbanen, wie die Reger unter ben enropaeischen herren, bie fic auch nie verschmelzen. -- Berafleg war reich burch Soifffahrt und ben immer fo bereichernben Sanbel bes fcmaren Meeres. Als noch feine anderen griechifchen Rieberlaffungen bort waren muß es noch eine andere Beftalt gehabt haben. Es war auch ungeachtet feiner Entfernung ein bedeutender Sis griechischer Runft: wir feben bas an iconen Mungen. Die Stadt war bedeutend, fie gerfiel aber ale bie alten Ginridtungen alterten und bie alten Gefchlechter - urfprungliche Unfiedler - und ber Demos, ber fich um jene gebilbet batte, fich befehbeten.

heraklea gehörte zu ben Städten, die am Saume ber per= 88. B. Kichen herrschaft gelegen, wenig von Persien berührt wurden und unter dem persischen Schute sich sehr wohl besanden: es war mit dem Reiche des großen Königs allein durch Jahlung eines Tributs verbunden, wie Ragusa gegen die Türken stand. Bei dem Berfall des persischen Reichs und der Auflösung des verderen Asiens, der Empörung des Ariobarzanes und Datymes. Inmen auch diese entlegenen Städte zur Freiheit. In der Ang-best sehen wir z. B. Sinope frei, heraklea noch nehr. In die griechischen Kriege ist heraklea nicht verwickelt worden wes ben seiner Abhängigkeit von Persien, soudern nur vorübergehend.

berührt. In ber Beit feiner Bluthe warf Rlearch fich bort jum Tyrannen auf und feste fich in Befit ber Stabt. Rleard war Einer von den Richtathenern, die nach Athen famen um athenifche Bilbung ju befommen, ein Schuler bes Plato und Ifofrates. Man fann Plato nicht bafür verantwortlich machen, baß ein Mann wie Rlegrc aus feiner Schule tam; es zeigt aber daß feine Soule auf ben Charafter feiner Schuler febr geringen Ginflug gehabt haben muß. Dionpflus blieb wie er war. Dio war im Grunde um nichts beffer ale irgent ein anberer abenteuerlicher und unrubiger Menfc ber bamaligen Zeit. Rleard fam aus Athen mit attifder Bilbung gurad: er muß unter biefen boeotischen Colonisten am Pontus ungeheuer gealangt baben; es ift nur ein Bunber, bag fie barauf einen Berth gefett haben. Er ward machtig ale Demagog, gewann bas Butrauen bes Demos und bemeifterte fich ber Gewalt. Seine herrschaft behauptete er mit großem Distrauen und au-Berorbentlicher Graufamfeit, bis er enblich burd Berichworene ermorbet murbe, burch ben Chion, unter beffen Ramen falide Briefe unter ben bellenischen fich finden, benen man im achtgebnten Jahrhundert bie Ehre angethan bat fie fritisch au bebanbeln, mabrend Bentley über ihre Unachtheit wie über alle Ausgeburten biefer Art icon langft entichieben hatte. 3ch will boffen, daß es Riemandem einfallen wird alle biefe Briefe bes Demoftbenes, Aefdines u. f. w. für acht zu balten. awei platonischen fann man verzeihlicher Beife vertheidigen, ben fiebenten und achten; ich halte fie gwar auch fur unacht. fann aber begreifen wie ein Anberer vollig anberer Meinung ift. Des Phalaris, Themistotles Briefe 2c., überhaupt alle biefe Brieffammlungen bis auf bie Briefe bes Brutus find unacht. fo auch bie bes Ifotrates. Barthelemy hat noch immer Gebrauch von biefen Briefen ber Rebner gemacht. Benn Lucan (I. 45) gräßlich fagt: ber pharfalifche Rrieg ift gludlich, quod sibi res acta est, so tann bas auch von biefen Briefen gefagt

werben. Bentley hat herrlich über biefe Briefe geschrieben; seine phalaribeischen Sachen sind bas Meisterhafteste was in ber Philologie geschrieben ift.

Dem Rleard, ber ju ben grausamen Tyrannen geborte, folgte fein noch grausamerer Bruber Satyrne, ber feinen Bruber auf bie entfestichfte Beife rachte und jugleich feinem graufamen Gemuthe Benuge that. Gine fonberbare Difdung mar et, bergleichen es auch fonft giebt. Jacobi fagt ein Mal, man solle bas Phystische boch ja nicht für's Fromme halten: es gebe Lugenben von benen es scheinen fann, daß Jemand in ihrem Befit fei, ber boch ein volltommen folechter Menfch fei. fibrt eine Reichsftabt an, bie er nicht nennt, bie man aber leicht erseben fann: (Wolbemar Th. I.) "Ihr burft Euch nur an bie Stadt X und an ihren Begirt erinnern, antwortete Bolbemar. 3br wift, die Ginwohner biefer volfreichen Gegend find Die emfigften und orbentlichften Leute ber Belt. Gie bangen mit Leibenschaft an ihrem Bernfe, an ihrer Kamilie, an ihrer Berfaffung, an ihrer Religion, an ihren Bobnplagen, und bennoch was für ungludliche, elenbe Menfchen? Bie voll Reib und Bosbeit gegen einander; wie voll Diftrauen, Ungerechtige feit, Krevel? Ihre tudifden herzen find dem Bohlwollen, ber greundschaft, find jeder froben und edlen Empfindung verschlofe fen, ihre Stirnen find mit bem gebaffigften Gigenfinne bezeichnet, mit Feindfeligkeit gegen Alles was ben menschlichen Beift pr erheben bient." So ift es mit ber Bruberliebe. Ein mab-106 Ungeheuer fennt die neuere Geschichte, ber ein vollfommemes Mufter von Bruberliebe ift, babei aber Alles mas bas Geticht über ihn gesagt, verdient. So war Satyrus: feine Brubrliebe gewann ben Schein ber Tugenb. Seine herrschenbe Leibenschaft war, das Anbenken seines Bruders zu rächen und beffen fleinen Rinbern bie Bewalt zu erhalten. Er gab ihnen eine vortreffliche Erziebung, wehrte Alles für fie ab; ja er trennte 14 bon feiner Fran um nicht felbst Rinder zu befommen, und

um nicht in Berfuchung ju gerathen nicht feine Pflicht ju erfullen. Pan fiebt wie er fich felbst bewußt war ein wilbes Thier au fein: er wurde ber Berfuchung nicht haben widerfteben tonnen für seine Kinder seine Reffen ju gerreißen. Solche Charaftere find merfwurbige ethifche Ericheinungen, für einen Ariftoteles ethisch wichtig, welcher bie Charaftere ale Raturericheinungen betrachtet. Die Gobne bes Rlearch, Timotheus und Dionyfius waren gerade bas Gegentheil bes Baters. Timothens farb fung, Dionpflus regierte lange. Sie waren die Bobltbater Hres Baterlandes. Eine folde Regierung eines milben Ufurpatore mar für bie griechischen Stabte ber bamaligen Beit überbaupt eine mabre Boblibat, bas Befte mas fie erlangen fonnten. Die Kabigfeit fich in ben alten republifanischen Kormen ju bewegen hatten fie ganglich verloren, fich felbit abertaffen verfielen fie in Bermirrung: bie traurigfte Beranderung, bie bie Zeit bringen tann. Die Welt tann bie Rabigfeit in gefetlichen Kormen zu bestehen allmatig vertieren, fo ift es zu verfchiebenen Zeiten in Affen geschehen: in Griechenland war bies Damals in vollem Dage geschehen, wie nachher in Rom. Dionpfins und Timotheus waren alfo mabre Bobltbater ibres Baterlandes. Dionpfius batte ju Alexander's Beit eine febr fcmierige Lage, da biefer ihm abhold war; er wand sich aber mit unglaublicher Geschicklichkeit burd bie Gefahren mabrent beffen Regierung burch. Rach Alexander's Tobe famen fur Dionpfins und Beraflea beffere Beiten. Er vermablte fich mit Amafiris, Bruberstochter des Darius Cobomannus, der Mubme der Rorane, und baburch ruberte er fich auch burch bie gefahrvolle Antipatrifche Zeit burch, fo lange Eurybife und Arrhibaeus Ronig war, bis auf bie Beit bes Untigonus, beffen Gunft er erlangte. Go fleuerte er bas Schiff burch Rlippen und Untiefen bindurch. Bei seinem Tobe binterließ er feine Gemablin Amafrie ale Bormunberin ihrer gemeinsamen Rinber, zweier Sobne und einer Tochter. Sein Fürftenwum begriff mehrere

Gidbie an der Rufte; es war außerordentlich blühend unter ihrer Berwaltung. Sie galt bort für eine ungemein reiche Brant und war von Bielen gesucht; Lyfimachus vermählte fich mit ihr und baburch tam Diefer jum Ginflug über bie Rafte Mien's. Er ließ ibe bas Fürstenthum, jedoch in Abhangigfeit. Diele Karben erlaubten fich Alles, befonbers in ihrer Che, und le trennte fich frater Bofimachus von ibr, um Arfinoe, Tochter bet Btolemaeus zu beiratben, die miffvergnugt aus Aegypten mit ihrem Bruber Piolommens Reraunus herüberfam. Amafteis mierte fest weiter, von Lusimachus getrennt; er bebielt aber ein pornehmes Wohlwollen gegen fle, wie Napoleon fich gegen Besethine immer getwogen und holb zeigte. Die Rinber ber Amaftris wurden volljabrig, festen fich in ben Befit ber Regierung und abten Thaten ber bamaligen Zeit, ermorbeten ihre Mutter. Run batte Lyfimadus feine beiligere Pflicht ale bie Mutter ju rachen und fich in ben Befit ihrer Erbichaft ju feben. Er eroberte Deraften und vereinigte es mit feinem Reiche. Das ift bie Geschichte von heraklea, und hier find wir wieber an ber Zeit bes Demetrius Poliorletes.

Seschichte bes Demetrius Poliortetes nach ber Schlacht bei Ipsus. Erstes Auftreten bes Pyrrhus. Enbe bes Lysimachus und Seleukus.

Lettes Wiederaufleben Athen's. ')

Dametrius war nach ber Schlacht bei Ipsus mit wenigen Kunfenden nach Ephesus entflohen, wo er eine Flotte hatte. Er

h Der Zeitraum ber griechischen Geschichte, in ben wir mit ber Schlacht bon Ipsus treten, ift einer ber buntelften. Bis auf biese Schlacht haben wir die Erzählung bes Diobor, welche annalifisch von Jahr zu Jahr vorgeht, und so schlecht seine Erzählung ift, fonnen wir doch die Beschichte an ihm ordnen. Die Fasti Attivi von Cornini gerabezu zu tabeln ware undankbar, boch verbienen fie im Gangen ben Ruf nicht

gab feine Sache auch burchaus noch nicht auf.' Evvern, Sibon und Tyrus waren noch in bem Besite bes Demetrius Doliorfetes und auch noch manche ionifche Stabte und Infeln und er war burdaus nichts weniger ale ein unbebeutenber Denfc. Er zeigte fich jest febr geschickt, zog alle feine Rrafte gusammen um fich in Griechenland festzuseten und bort bas Glud auf's Rene ju versuchen. Denn er fab wohl, bag bie Berbindung ber Keldberren, bie fich in seines Baters Reich gebranat batten, balb in fich zerfallen mußte, und bag er bann mabriceinlich von Ginem ober bem Anbern ju Sulfe gesucht werben murbe, mas ibm auch fpater mit Seleufus und Ptolemaeus gelang. -An Ptolemaeus fandte er querft ale Unterhandler, bann als Beifel ben großen Porrbus, feinen Rriegegefährten, ber fein Reich burch Raffanber verloren hatte und nun in ber Belt umberirrte um fich irgend ein Ronigreich ju erobern. In biefe Beit ober vielmehr ichon vorber fiel auch ber Aug bes Abenteurers Rleonymus, eines spartanischen Rronpraetendenten ber ausgeschloffen war von Unspruchen auf ben Thron, die vielleicht gerecht waren. 'Er war ber zweite Sohn bes Rleomenes; nach beffen Tobe, Dl. 118, war Erbftreit zwischen ibm und bem Enfel bes Rleomenes vom erften Sobne, Areus: bie Ephoren entschieben für Areus. Migvergnugt ging er von bannen und' war jest Conbottiere, ein bochft rober, ruchlofer Solbat. Auf bem allgemeinen Werbeplage, bem Taenarus, batte er eine borbe jusammengebracht, mit ber er biente, wo man ibn bezahlte. Gine Beile biente er mit feinen Truppen ben Tarentinern gegen Rom, überwarf fich bann mit ihnen, machte Streifzuge im abriatifchen Meere und feste fich auf Corcpra feft. Bon bort vertrieb ibn Raffander, beffen Reich fich taglich ausbehnte. Er

ben fie haben. Es find unbegreifliche Berfehen und Uebereilungen, Biberfprüche darin, besonders was diese Beit betrifft. In das Sahr, das
auf die Schlacht von Ipsus folgt, seht Corfini alle Begebenheiten,
welche Plutarch für die Beriode von Dl. 120, 1 bis 121, 3 ergabit. 1825.

lefag bamals außer Makebonien, Epirus und Corcyra, ben größten Theil Griechenland's; - Thrafien geborte gang bem Lufimadus. Die Gebiete ber Fürften lagen übrigens alle unter einander, als ob man eine Landcharte von Deutschland fabe, was bie neueren Siftorifer nicht eingesehen haben. Diese Beit ift überhaupt von den neueren Gefchichtschreibern fläglich beban= belt worben. Seit Ruperti, ber in ber Mitte bes fiebzehnten Jahrhunderts bas Befte über biefe Beit geschrieben bat (jum Befoldus), ift nichts Gutes bafür geschehen. Sein Buch ift febr felten. Er war ein Zeitgenoffe von Th. Reinefius; nach ber Mitte bes fiebzehnten Jahrhunderts finden wir deutsche Philologen die nicht in ben erften Rang gehören, aber eine große Babe von Gelehrsamfeit, gesunden Berftand und Urtheil und biftorifchen Sinn befagen, und zu diesen geborte Ruperti (ober Rupertus), fo auch Reinefins. Rur eine beffere Zeit mare nothig gewesen, bamit fie ihre eingeflemmten Flügel batten entfalten tonnen.

Bon Ephesus segelte Demetrius burch bie Cyflaben nach Di. 119,4 Athen, 'wo er fich junachft festsegen wollte. Aber bie Athener 120, 1, waren enticoloffen bie Gifersucht ber Rürften unter einander gu benuten, um ihre Unabhangigfeit bauernd zu gewinnen, und fhidten bem Demetrius eine Gefandtichaft entgegen, welche ihm erfarte bag fie ihn nicht aufnehmen murben. Demetrius muthete über ben Undank ber Athener, aber ihr Entichlug blieb feft.' Merkwurdig ift, wie ber verständige Plutarch, nachdem er selbft bie Grauel bes Demetrius auf ber Afropolis erzählt hat, ben Athenern Unbankbarkeit vorwirft, weil sie biesem thietifchen Menfchen die Thore jufchloffen! und er felbst erzählt, bag ein fittfamer Jungling fich bas Leben genommen um nicht in feine Sande ju fallen, ale Alles entweiht und gefcandet worben ware! Die Athener benahmen fich überhaupt zu biefer Zeit warbig. Es war bie Zeit bes Stratofles u. f. w., wer will bas leugnen; aber auch balb Olympiodor's und folder Manner,

bie man in die schönfte Zeit Athen's segen möchte, und seicht biese saex Thesei benahm sich ebel. Sie zeigten sich warbig darin, daß sie Deidamia, die Gemahlin des Demetrius, mit all' ihrem Gesolge und habe ungefrankt und unverlett nach Megara entließen und sich nicht in den Besit seiner Schäte setten obwohl sie ihm die Thore schossen; ja sogar die Schiffe, die im hasen des Piraeeus lagen und die er ihnen anvertraut hatte, gaben sie ihm heraus, als er die Auslieserung der Schiffe und Schäte von den Gesandten forderte. Das war doch geswiß eine so ehrenvolle handlung, als man sich eine deuten kann: in der neuern Geschichte haben wir Beispiele von ganz entgegengesetzen handlungen, von Staaten die wir gewöhnt sind zu schäten. 'Dies ging Ol. 120, 1 ober 119, 4 vor.'

Athen blieb jest noch eine Zeit lang verschont und Demetrius unternahm, ebe er bie Stadt angriff, mehrere andere Buge. Buerft manbte er fich jest mit feiner Escabre an bie thrafifche Rufte, faste Rug im thrafifchen Chersones und befriegte Lyfimachus, ber inbeg Beffs von Lybien, Rarien unb Phrygien genommen batte. Diesen unterftusten bie übrigen Rurften nicht; es war aber auch nicht notbig, und Demetrius eroberte bier Richte.' Unterbeffen aber ging fur ibn ein neuer Gludsftern auf burch Seleufus. Diefer hatte fich mit Ptolemaeus entzweit, nicht zufrieden mit feinem Antheile und war bereit fich mit Demetrius zu befreunden. Er marb für fic um die Stratonife, die Tochter bes Demetrius, bie er fpater feinem Sohne Antiochus abtrat. Demetrius fuhr nun mit feiner Klotte nach Cilicien und Sprien, bemachtigte fich im Borbeigeben Cilicien's und ber Schape bie Pleiftard, bes Raffanber Bruder, bort bewahrte, und entzweite fich wieber mit Seleufus. Eilicien und bie phoenicischen Stadte maren namlic noch in ber Gewalt bes Demetrius, und Seleufus erhat fic biese vergebens von ibm; faum entging Demetrius feinen Radftellungen, inbeffen fam es ju feinem formlichen Bruche. Dann

verfohnte Demetrius fich auch mit Ptolemaeus, wie gesagt burch Pyrrhus, und erschien jest wieder mit größerer Rraft in Griechenland. Er faste jest festen Fuß im Peloponnes: wie viele Städte er sich dort unterworfen, ift ungewiß.

Unterbeffen ftarb Raffander, und' Demetrius begann bar-Dl. 120,3. auf die Belagerung Athen's, 'von einer neu verstärften Flotte Dl. 121, 1. unterftügt'). Mit Ptolemaeus war er bamals schon wieder zerfallen und dieser schickte den Athenern eine Flotte du hulfe.

Was sich in der Zwischenzeit, die seit der Schlacht bei Ol. 119,4 Ipsus verstoffen war, in Athen zugetragen hatte, ist ziemlich — 121,1. dunkel. Rach der Schlacht bei Ipsus dis zur Dl. 120, 4 stand wahrscheinlich Demochares der Stadt vor. Aus dem Psephisma über Demochares bei Pseudo-Plutarch?) sehen wir, daß er nach

- 1) Dafür, bag ber Rrieg welcher mit ber Ginnahme Athen's enbigte nach bem Tobe Raffanber's fallt, bafur geben bie Bfephismen im Bfenbo: Blutard vitae X oratt. fin., bie fich auf Demoftbenes, Demochares und Lyfurgus begieben, einen Beweis. In bem gweiten berfelben ftebt ausbrudlich, bag Demochares theile felbft ale Befandter gu ben Ronis gen Antipater, Lyfimachus und Ptolemaens gegangen fei, theile auf feinen Antrag Gefanbtichaften an biejenigen beschloffen feien, welche von Athen Subfibien haben wollten. Dbichon bie Beitfolge ber Begebenheiten buntel ift, fo ift bas boch flar, bag biefe Befanbtichaften nach bem rerpaerns nolemos und ber Berbannung bes Demochares aus Affen an feben find, bie Dl. 119, 3 fiel. Diefer Antipater fann alfo nicht ber alte Antipater, ber Berfteller ber Dligarchie gewesen fein, fonbern nur ber Sohn bes Raffander, ber ben Thron fruhftens Di. 120, 4 bestieg. Die Gefandtschaft fällt alfo Dl. 120, 4 ober Dl. 121, I. und Die Belagerung von Athen burch Demetrine fann mithin nicht ' fraber fallen ale Dl. 121, 1. 1825.
- 3 In diesem heißt es von Deniochares, nachbem seine Berbienste um bas Bolt während bes vierjährigen Krieges angeführt worden: and Efenecer und row naradvocurer ror diffuor, und es scheint baber, als ob nach bem vierjährigen Kriege eine Aristofratie eingetreten sei, welche ihn verbannte; dies stimmt aber nicht und ich beziehe das ard an bas, was er im lamischen Kriege gethan hat, und nehme an, daß er Einer von benen war, welche nach dem lamischen Kriege unter der Oligarchie des Antipater verbannt wurden. Demochares mochte zurückgesommen sein als Bolysperchon die Berbannten zuwäcksührte, und blieb unter der milberen Regierung des Demetrins

ber Berschwendung des Demetrius zuerst wieder Dekonomie in die Berwaltung eingeführt, und von Lysimachus, Ptolemaeus und dem jüngeren Antipater Subsidien verschafft hat. Das dunkle: xai rà 'Edevolvea ro dhuw verändere ich in: 'Blevorva. Dies hatten Rassander und seine Sohne besessen') und Demochares unterhandelte, daß es dem Bolke zurückgegeben werde?). In der ersten Zeit nach Rassander's Tode hat noch Demochares die Angelegenheiten geleitet. Zur Zeit, als Demetrius Athen belagerte,' hatte sich zum Unglud Athen's ein gemisser Lachares, früher Demagog, der Gewalt bemeistert: er beherrschte Athen, ohne daß er sich vielleicht geradezu zum Tyrannen auswarf?). Er behauptete Athen und zwang es zu verzweiselter Gegenwehr'). 'Demetrius hielt die Stadt zu Lande

[Bhalereus]. Dann beziehe ich das ent Acoudeous aggorros etwa auf einen enwupos, unter dem Dl. 115, 3 Polysperchon die Bersbannten zurückführte. Wahrscheinlicher aber ist zu lesen Neuoudeous. 1825.

- 1) Bgl. oben C. 98. A. b. S.
- Das Pfephisma schließt mit ber Erwähnung von folgenben merkwürsbigen Umftänden. Demochares war von den Demostaten verdannt, hatte aber nie Theil an einer Diigarchie: das beweist alfo, daß es in bleser Zeit mehrere gab. Er war auch nicht immer abwesend, während die Dligarchie bestand, nur Aemter wollte er nicht besteiden. Er war der einzige unter den athenischen Staatsmännern seiner Zeit, der es nicht unternommen eine Revolution in der Berfasing seines Batterlandes hervorzubringen. Mittelmäßige Männer suchten das: Demochares nahm die Berfassung wie sie war und suchte auszurichten was auszurichten war. hierdurch erscheint Demochares in seiner ganzen Bedentung, überhaupt als helles Licht in trüben Tagen. 1825.
- Daß Lachares in ber letten Zeit ber Bedrängniß, vielleicht balb nach bem Tobe bes Demochares fich ber Tyrannel bemächtigt habe, ift nicht im Miberspruche mit ber Angabe bes Pfephisma, baß Demochares in ben ersten Tagen nach Rassanber's Tobe die Angelegenheiten geleitet hat, aber im Wiberspruche mit einer Stelle bes Paufanias (I. 25, 7) wo es heißt, ben Lachares habe Rassanber als Tyrann eingesetzt. Bahrscheinlich hat Pausanias sich in der Zeit geirrt und Lachares war wahrscheinlich von Lysimachus zur Tyrannis erhoben. 1825.
- 4) Wenn Paufanias (l. c.) ben Lachares einen ber größten Freuler nennt, welche nur ba gewefen, fo ift bas bloß eine Opperbel. Wenn manbie Fre-

und zu Wasser eingeschlossen, und die Athener von der See abgeschnitten wurden von einer entsetlichen Hungersnoth heimsgeschtt. 'Alle Thiere verzehrten sie, nährten sich von unversdanlichen Kräutern und vom Grase der Afropolis. Eine aegyptische Flotte, die Lebensmittel in den Piraceus zu bringen suchte, wurde von Demetrius zurückgeschlagen.' Endlich wurden sie sezwungen sich zu ergeben. 'Lachares entsich als Stave verkleibet auf einem Pferde, das er außerhalb der Stadt sand, mach Boeotien; unterwegs streute er Goldstücke aus um die Lohnsoldaten des Demetrius welche ihm nachsesten auszuhalten und kam so nach Theben und dann zu Lystmachus. Nun überzgab eine Gesandtschaft dem Demetrius die Schlüssel und rücke ohne Capitulation ein.'

Jebe Katastrophe brachte die Stadt dem Gende immer näher, indessen für einen Eroberer betrug Demetrius sich sehr milbe. 'Er berief die Athener unbewassnet in's Theater zur Bersammlung und umgab das Gebäude mit Hopliten. Er besnügte sich aber sie in Todesschrecken gesetzt zu haben, warfihnen den Undank vor und erklärte Berzeihung.' Die Athener mußten ihm freiwillig das Besahungsrecht in Munychia und im Piraeeus einräumen, aber sonst kam Athen setzt, da er Feind war, besser fort als in der Zeit wo er dort schwärmte. Er sütterte sogar die Athener und schenkte ihnen Korn und die nothwendigen Lebensmittel.

Ungeachtet der Milbe des Demetrius gehört aber diese Belagerung zu den Begebenheiten durch die Athen immer tiefer sank. 'Aller außere Glanz verschwindet jest, den Athen bisher immer noch gehabt hatte, die Tempel, welche vorhin verschont geblieben waren, wurden jest beraubt und Alles verzehrt.' Lachares hatte die Heiligthumer geplündert, das Gold von der

vel der Uebrigen betrachtet, war er nicht schlimmer als die Anderen. 1825. Statue ber Minerva genommen, die Anathemata aus ber Atropolis gemunzt, theils für ben Staat, meift aber um es für sich zu behalten und fortzusenden. Athen lag jest ganz im Staube.

DI. 121, 2. Demetrius febrie jest nach bem Peloponnes jurud.' Auf biesem Buge war er auf bem Buncte fich Sparta's ju bemeiftern. 'Seit ber Schlacht von Megalopolis batten bie Spartaner an bem Rampfe ber Griechen für ihre Freiheit feinen Antheil genommen (Dl. 112, 3 — 121, 2). Sparta war in biefer Beit immer ohnmächtiger geworben, obgleich es im Frieben gelebt hatte. Bas ihm Muth und Beranlaffung gab fic jest gegen Matebonien zu erflaren, laffen bie Geschichtschreiber biefer Beit im Dunkeln und es mare unerklarlich, wenn wir nicht mußten, bag Otolemaeus und Lysimachus ben Rrieg gegen Demetrius fortsetten. Run zeigt fich aber bis gur Beit bes Rleomenes eine ftete Berbindung gwischen Sparta und Alexanbrien; baber läßt fich annehmen, daß biefer Bund ichon jest bestand und bag alle Lafebaemonier von Alexandria Sold erbielten. Berftoge zwischen Sparta und Demetrius waren auch porgefallen, aber biefe maren nicht bebeutenb. Dit welchen Rraften Archibamus ben Rrieg angefangen und auf welche Beranlaffung wiffen wir nicht. Rur bas wiffen wir, bag Archibamus bei Mantinea geschlagen marb, und bag Demetrius bis Latonifa vordrang, fo wie bag man fest Sparta jum zweiten Male mit Pfahlen und Graben umgeben batte und an einigen Stellen auch mit einer Mauer: Daufanias fest bie Befestigung wenigstens in biefe Beit. Er nennt auch bie Rieberlage bei Mantinea ben britten großen Schlag für Sparta nach ben Schlachten bei Leuftra und bes Agis. Dhne 3meifel batte Demetrius biefe Berfcangungen leicht überfteigen fonnen, wenn er nicht grabe bie Rachricht erhalten, bag alle feine Angelegenbeiten ichlecht ftanben, und barum ben Rrieg mit Sparta aufgegeben batte.

Ptolemaeus hatte fich nämlich aller Orte Cypern's außer

Salamis bemächtigt und belagerte biese Stadt, wo des Demetrius Kinder waren; Lysimachus bemeisterte sich der ionischen und ansberen griechischen Seestädte Rlein-Assen's, die bisher noch unter der Herrschaft des Demetrius gestanden hatten. Die aegyptische Flotte muß das Uebergewicht bekommen haben, wahrscheinlich weil Ptolemaeus sich Tyrus' und Sidon's bemächtigt hatte, wosduch Demetrius Bauholz und Mannschaften verlor. Die assatische Provinz verschwindet von sest an in Demetrius' Gesschiebte, und er war von Neuem in großer Noth.

Aber durch den Tod Raffander's und die Schickfale seiner Familie eröffneten sich für Demetrius neue Aussichten. 'Ras-sander war Dl. 120, 3 an der Wassersucht gestorben. Sein ältester Sohn Philipp scheint einziger Erbe gewesen zu sein, starb aber bald zu Elatea.' Zwei andere Söhne, Antipater Dl. 120, 4. und Alexander, theilten sich nun das Reich. Beide waren sehr jung, Söhne der Thessalvnise, der Tochter König Philipp's, die einzige von ihrem Geschlechte noch überlebende; 'sie können kaum mehr als erwachsene Knaben gewesen sein, wenn die Zeit der Bermählung Rassander's mit Thessalvnise im Diodor richtig angegeben ist.' Thessalvnise war zur Vormünderin bestellt oder ihr ausgetragen das Reich zu theilen zwischen Sache 1).

Antipater, ber Aeltere, glaubte sich bei ber Theilung burch seine Mutter beeinträchtigt und ermorbete sie; er wandte sich an seinen Schwiegervater Lysimachus und fand bei ihm Unterskung. Alexander aber, ber nur auf das westliche Makedonien beschränkt war, wandte sich an Pyrrhus, der unterdessen in sein väterliches Reich zurückgekommen war, um von ihm halfe zu erlangen, und trat ihm dafür die Besitzungen ab, welche die makedonischen Könige in Epirus hatten, nebst Ambrakia und Afarnanien. Aber zugleich wandte er sich an

her hat bie auf S. 105 eingeschaltete Bemerfung über Raffanbrea geftanben. A. b. G.

Demetrius, bem Porrbus miftrauenb; wie Porrbus feine balfe verfaufte, so wird auch Demetrius die feine nicht ohne allen Eigennut bingegeben baben, und er ließ fich offenbar Theffalien bafür abtreten, bas bisber bem Raffander gang gebort batte. Demetrius fam nun nach Theffalien und traf in gariffa mit Alexander zusammen. Wechselseitig machinirten beibe gegen einander und trachteten fich nach bem leben. Rach vielen Berfuden und gegenseitig wiederholter Lift führte Demetrius ben Schlag aus und ließ Alexander ermorben. Alexander's matebonische Truppen hatten nun feinen Ronig; Demetrius erschien mit einer Proclamation, daß es Nothwehr gewesen und baß man ihm nach bem Leben getrachtet habe, mas auch wahr war - alle makebonischen Fürften waren gleich verrucht - und forberte bie Makedonier auf sich ihm ju unterwerfen. Die Dakebonier hatten keine Anhanglichkeit an irgend eine Familie, nachbem bas Gefdlecht bes Raranus ober Perbiffas erlofden war, und fo mar ihnen Demetrius eben fo recht als bas Befolecht bes Raffander; von Antipater tonnten fie fagen, er fei Di. 121, 3. µcaipovog weil er feine Berwandten ermordet. Go nahmen bie Truppen Demetrius an und er ward als Ronig proclamiet. Lyfimadus, ber fich felber in ben Befit ber Berrichaft bes Lanbes bes Antipater, feines Schwiegersobnes, gefest batte, ber ibm ebenfalls nach bem leben getrachtet, gab, um Frieben ju haben und weil er mit anberen Planen umging, bie neue matebonifche Besitzung auf - bie Makedonier maren vielleicht schwierig und wollten fich nicht theilen laffen - und machte mit Demetrius So tam Demetrius in ben Befit von gang Da-Frieben. febonien.

> 'Er war jest, von Dl. 121, 3 bis 123, 2 herr von Mafedonien, Theffalien, Attifa, Megara und ben meisten Plagen im Peloponnes.' Er hatte jest nicht nur in Munychia und im Piraeeus Besatungen, sondern befestigte und besetzte auch mitten in der Stadt das Musaeum, einen von den hügeln (anea)

welche fich in ber korv befanden: 'bie erste fremde Besagung in der Stadt feit 110 Jahren, seit dem Ende des peloponnesischen Krieges.

Sparta feste aber ben Rrieg gegen ihn fort. Der Abenteurer Riconymus war unterbeffen nach Sparta gurudgefommen, und bie Ephoren ernannten ibn mit Uebergebung ber Ronige Ardibamus und Areus jum Generalistimus. Er muß bamals Regent für Areus gewesen sein, vielleicht auch für Eudamidas, ben Sohn bes Archidamus: Areus muß noch jung gewesen fein und Archidamus verfdwindet von biefer Zeit an gang. Vintard bemerkt, daß Rleonymus mit feinem Beere nach Boeotien tam, bas ben Demetrius nicht anerkennen wollte. Demetring aber brang in Boeotien ein und obwohl bie Boeoter fich ibm mit großer Seftigfeit widerfetten, mußte Rleonymus überwunden aus bem gande weichen. Als aber fpater ein Gerücht von einem Unglude bes Demetrius fam, emporten fich bie Boeoter wieder. Zweimal ward babei Theben erobert. biefer Zeit erscheinen die Keindseligkeiten zwischen Theben und Boeotien nicht mehr; ber Sis ber Regierung mar in Theben. Auch Troezen eroberte Rleonymus nach Polyaenus mit Ariegelift, was ebenfalls auf diese Zeit geht').

Während dieser Rämpse wollte' Demetrius dem Pyrrhus ben Theil Makedonien's entreißen, den Alexander ihm abgetreten hatte, und so entzweite er sich mit diesem seinem treusten Freunde. Pyrrhus war schon während seines Aufenthaltes in Merandrien mit einer Tochter der Berenike aus erster Ehe verheirathet und, so lange er lebte, der Freundschäft des alexandrinischen Hofes sicher. Die Kriege des Pyrrhus und Demetrius im Detail gehören nicht in diese Geschichte: sie sind kein und unbedeutend. Mit Pyrrhus waren die Aetoler verstündet, die in dieser Zeit ihre Gränzen bedeutend ausbehnten,

<sup>3)</sup> Stratogg. II. 29, 1. Diefe Ginnahme Troezen's scheint fich auf ben fbateren Krieg mit Antigonus ju beziehen. A. b. S.

indem mehrere, felbft afarnanifde Stabte fich ibnen als ouumodereiae anschloffen.' Porrhus vertheibigte fich mit großer Befdidlichfeit gegen eine ungeheuer überlegene Dacht; nach einigen Jahren fiegte er. Sein Glud war eben, bag Demetrius mit größeren Dingen umging; er bachte namlich baren bas Reich feines Baters wieber ju gewinnen: unter ben bamaligen Umftanben ein unfinniger Gebante. Er baute eine ungeheure Motte und warb ein Beer, welches auf 100,000 Mann angegeben wird. Sein Reich bestand nicht blos aus Matebonien und Theffalien, er war auch bem Ramen nach begemon ber Griechen, batte eine Menge Ruftenftabte in Affen 1), fein Reich war febr gerftreut. Er fammelte aber bies beer mit unermeklicher Anftrengung; bie Unterthanen wurden fürchterlich bedrudt und Alles gerieth in Gahrung. 'Ueberhaupt mar feine gange Regierung ben Mafeboniern burch feinen Stolg und Graufamteit unleiblich; fie waren nicht bazu gemacht fich affatifch beherrichen ju laffen.' 'Er zeigte fich g. B. febr felten und nahm feine Bittschriften an; endlich zeigte er fich ungewöhnlich gutig und freundlich, nahm alle an und warf fie in ben Busen (xlauv'g). Alles war boch erfreut; als er nun über bie Brude bes Axius ritt, warf er alle in ben Strom. Dergleichen brachte naturlich Alles gegen ibn auf.' Demetrius beachtete bie Gabrung nicht und in feiner Berblenbung ging et vormarte, bis 'eine allgemeine Coalition gegen ibn entfanb, welche eine Zeit lang entweber unthatig ober burch Krieben unterbrochen gewesen war, und' Pyrrhus von ben entfernteren Ronigen aufgeforbert und gewiß von ben Mateboniern eingelaben, die Gabrung benugte, um mit einer fleinen Dacht in Makedonien einzufallen. Demetrius marichirte ibm entgenen: Pyrrhus manoeuvrirte und unterhandelte mit ben Dafeboniern, bis biefe in einer allgemeinen Emporung bem Demetrins ben Geborfam auffagten und ibm geboten fich ju entfernen. Er

war froh zu entsommen und ging, wie ich glaube, nach dem Dl.123,1. von ihm neben dem alten Jolsos, am Golf von Pagasae, an= gelegten Demetrias in Magnesia, das wir später in seines Sohnes Antigonus Händen sinden, und von da nach Griechen= land. Ein bedeutender Feldherr war er: die Anlage von De= metrias und dem neuern Sikyon beweisen sein Feldherrnauge; biese Festung hat wesentlichen Einsluß auf das Schicksal Grieschenland's gehabt. — Fünf die sechs Jahre hatte Demetrius über Makedonien geherrscht.

Als Demetrius fo auf einmal von einer gewaltigen Bobe gefallen war, emporten fich Biele. Auch die Athener befreiten fich und hierher gebort wohl die Befreiung Athen's burch Dlympiodor, Die Paufanias (l. 26, 1 und öfter) erzählt. Er berichtet, wie einige wenige Athener, nachbem eine Befatung ber Makebonier in ben Piraceus, in Munychia und in bas Rufaeum gelegt worden, nachher ben Entichluß gefaßt bie Stadt ju befreien und Dlympiodor fich jum Anführer gemabit batten. Diefer habe Alles bewaffnet und fie feien gegen bie Matedonier im Dufaeum gezogen, hatten es befturmt und erobert.' Den Beltpunet gibt er nicht an, aber nach reifer Ueberlegung fete ich dies Ereigniß in biese Beit. Dag bie Athener nach bem Ralle Des Demetrius ihre eigenen Gerren maren, ift flar. Denn bald barauf Dl. 123, 1 ober 123, 2 erschien Pyrrhus, als er fon Ronig von Makebonien mar, in Athen 1), 'und ward in bie Stadt aufgenommen ale Bundesgenoffe gegen Demetrius:

<sup>1)</sup> Die Athener bewiesen bem Phrrhus bas Bertrauen, baß sie ihm bie Burg öffneten und gestatteten auf ber Afropolis mit Gefolge zu opfern. Es ist einer der vielen schönen Züge von ihm, daß er dies Bertrauen nicht mißbranchte. Er sagte ihnen wie er für ihr Bertrauen danke, ihnen aber den Rath gebe, Niemandem anders dasselbe Bertrauen zu beweisen. Es ist grade wie der Beichtvater Carl Emanuels, ein Beschiebe ber Königs Freund war nud den er sehr liebte, bei seinem Tode dem Könige dankte und sagte, er wolle es vergelten durch ele nen Rath, daß er nie wieder einen Zesuiten zum Beichtvater nehmen solle. [Bom Ansang der 99. Borl. von 1830].

mithin war Athen bamals schon frei. Auch ist gewiß, daß Athen Ol. 123, 4 nicht in den Händen des Antigonus war. Es muß aber der Ausstand in die Zeiten fallen, wo Demetrius' Reich schon zusammenfällt. Diese Zeitannahme stimmt auch mit Olympiodor's Lebensverhältnissen gut zusammen.' Als Pyrrhus in Athen war, war im Piraeeus und Munychia noch makedonische Besasung; nachher aber waren die Athener im Besise des Piraeeus und von Munychia. Wie sie in diesen Besis gekommen sind, weiß ich nicht. Ein Bersuch ist misstungen, davon sindet sich in der confusen Sammlung des Poslyaen eine Spur'), allein dabei ist es nicht geblieben und mit der Zeit müssen sind die Festungen ergeben haben, denn im Ariege gegen Antigonus Gonatas waren sie in der Gewalt der Athener und ihrer Berbündeten.

So war Athen frei und lange Zeit hindurch haben sett bie Athener ihre Unabhängigkeit in Zeiten großer Trübsal behauptet. Ich habe Ansang und Ende dieser Zeit bestimmt, das
Jahr des Aufstandes des Olympiodorus, und das Jahr in dem
Athen wieder abhängig wurde, indem es sich Antigonus unterwersen mußte<sup>2</sup>). Dadurch ist für die attische Geschichte eine
Lüde gefüllt und es läßt sich die Geschichte Athen's nach dem
lamischen Kriege in ihren Grundzügen dis zur 144. Olympiade,
die Zeit wo Athen im Livius erscheint, seststellen.

Demetrius schloß balb Frieden mit Pyrrhus und hatte er ruhig die Zeit abgewartet, so ware seine Herstellung sicher gewesen, aber er konnte nichts abwarten, Alles mußte sich gleich entscheiben, und so ging er in seiner Unruhe nach Asien hinüber.' In Griechenland ließ er seinen Sohn Antigonus mit

<sup>1) 1825</sup> hat N. ben Bersuch ber Athener jur Bertreibung bes heraflibes, ben Bolyaen V. 17 erzählt (R. verbeffert bort S. 2. alxlag für adixlag) auf biese Zeit und auf ben Biracens sammt Munychia bezogen.
A. b. G.

<sup>2)</sup> Dl. 129, 2 ober 3. Bgl. bie Abh. über ben chremonibeifchen Rrieg, Rl. Schr. I. S. 451.

bem Beinamen Gonatas jurud, beffen Sis, wie ich überzeugt bin, Demetrias war, und ber herr eines großen Theils von Griechenland blieb'). 'Sein Bater war im Befige von Theffalien und einigen griechischen Orten geblieben, wo er Befatungen batte, und bie Reftung Demetrias, wo Demetrius Arfenale und Rriegswerfte angelegt batte, beberrichte Theffalien und Euboea.' Demetrius landete in Rlein-Affen und wollte einen Bug in bas Innere von Affen ausführen, wie einer ber nichts mehr ju verlieren hat; Gott weiß was er für Traume hatte, bas Reich bes Lyfimachus und bes Geleutus umzufturgen. war ibm nicht möglich fich etwas Unberes als ein gludliches Belingen zu benten. So erschien er zuerft mit seinen Truppen in ben affatifden Provinzen bes Lysimachus, wo ibm Agathofles, Sobn bes Lyfimadus, entgegenftanb, ber ibn gludlich aus biefen Provinzen herausmangeuvrirte, so bag er in bas Innere fich binabergieben mußte.' Go fcbleppte er fein heer nach Armenien, wie Carl XII. nach ber Ufraine; die migmutbigen Truppen überlieferten ibn bem Seleutus, ber ibn eingeschloffen und von ber See abgefdnitten batte. So ward er gefangen, Dl. 123, 4. aber von Seleulus mit großer Schonung behandelt. Er lebte noch eine Zeit lang bochft zufrieden und gludlich als ein gang leichtfinniger Menich, indem Geleutus, ber ihn richtig wurbigte, ihm einen großen perfischen Palaft mit Jagbrevier u. f. w. in Sprien einraumte. Er murbe ibn vielleicht gegen Lyfimachus Dí. 124, 2. wieder gebraucht haben, aber Demetrius ftarb unterbeffen. 89. 23.

Lysimachus war während dieser Zeit nach der Ermordung seines Schwiegersohns Antipater (vielleicht als Strafe wegen eines Bersuchs gegen ihn selbst), des lesten Erben des Antipater, im Besitze eines Theils von Makedonien gewesen, hatte

<sup>&</sup>quot;) An blefer Stelle hatte R. bie Bertrelbung bes Pyrrhus erft aus einem Theile Makebonien's, bann aus bem ganzen Lanbe kurz erzählt. Da bie Erzählung am Anfang ber 80. B. noch einmal vorkommt, ift fie hier weggelaffen.

A. b. G.

bann biefen an Demetrius überlaffen und nachber mit Borrbus ben Demetrius gefturgt. Run erfannten bie Mafebonier Porrbus an; Lyfimadus aber rudte jest ein und Porrbus mußte, nachdem Dl. 128, 2. er fleben Monate allein geberricht batte, bas Reich mit ibm theilen. Die Makebonier verließen ibn als einen Kremben und ergaben fich bem Lyfimadus, in bem fie einen alten Gefährten Alexanber's und einen ale Theffaler ober Makedonier ihnen nabe ftebenben Dann faben. Lyfimachus war entweber ein geborner Makedonier nach allen Radrichten, eine ausgenommen, bie aus Vorphyrius tommt und für mich viele andere aufwiegt, ober, wie die lette Rachricht fagt, ein Theffaler, aber von Rinbesbeinen an im Beere Philipp's erzogen, ein Gefahrte Alexander's und unter ibm ber ausgezeichnetfte: berühmt burch bie tiefe Rarbe von einet Lowenfralle bie er an seinem Leibe trug, entweder bag Alexander ibn mit einem gowen bat fampfen laffen, wenn bies mabr ift, mas ich nicht glaube, ober von der berühmten Löwenjagh, wo er Alexander von einem Lowen errettete. Korperlich war er ein Beros. Die Matebonier aber waren ein treuloses, wantelmuthiges Bolf und hatten immer eine Beschönigung ibres Bankelmutbes: jest fiel ihnen ein, daß Porrbus ein Krember fei, Lyfimachus ein Landesgenoffe und dies biente ihnen jum Borwand fur ihre Treulofigfeit '). Die Theilung awischen Lysimachus und Pyrrhus batte Dl. 124,1 aber feinen Beftanb; nach furger Beit verbrangte Lyfimachus ober ben Porrhus gang. 'Er bat im Gangen 5 Jahr und 6 Mo-124, 2. nate über Matedonien geberricht, theils getheilt, theils allein.

> Lysimachus' Reich hatte sich allmählich ausgebreitet und befestigt. Griechenland wurde ihm nicht unterwürfig; Antigonus Gonatas, der die Flotte seines Baters größtentheils erhalten hatte, behauptete sich hier mit dem Reste der Macht seines Baters und beherrschte von Demetrias aus einen Theil Griechen-

<sup>2)</sup> Die letten brei Sage find vom Schluß ber 90. 21. wo fie ale Bieberholung geftanben haben warben hierher gefett. A. b. D.

land's, obgleich viele griechische Städte sich unabhängig machim. Lysimachus regierte außer dem eigentlichen Makedonien
und Thrakien, Lydien, Mysien, Jonien, Karien, und ich zweiseie nicht auch Groß-Phrygien: ein so schönes Reich wie er
wänschen konnte, 'gerade in den Gränzen, die Alexander seinem
Reiche hätte geben mussen, damit es Bestand hätte haben können.' Sein eigentlicher Wohnsis scheint Lysimachia auf dem
Chersones in der Gegend des alten Kardia gewesen zu sein.
Unser Thessalonike gründeten diese makedonischen Könige sich
alle ihre Hauptskädte neu: so war Alexandria von Ptolemaeus
wenigstens erweitert, Seleucia u. s. w.

Bor ber Eroberung Mafebonien's batte Lufimachus einen Bug über die Donau gegen ben getischen Ronig Dromichaetes unternommen. Unter Berobot finden wir die Geten in Bulgarien als freies Bolf und in ber Ballachei unter ber Berricaft ber Stothen. Bon ben Triballern gebrangt zogen fie in ben erften Jahren Philipp's über die Donau und brangten bie Shithen gurud; Die Eriballer haben bie Beten auf bem rechten Ufer ber Donau entweber unterworfen ober verbrangt. liufen Ufer entstand jest bas große getische Reich, bas unter bem Ramen Dacien fic über bas fübliche Rufland bis in bie Ufraine und bie Begend bes fimmerifden | Bosporus erftredte. Lufmadus wollte bies Reich gertrummern, weniger um feine Dl. 121,4. berichaft an erweitern, als bamit nicht in jenen Begenben ein Steat fich bilbe, ber ibm und seinen Rachsommen gefährlich werben tounte. Er ging über bie Donau, aber ber Rudweg wurde ibm in der beffarabischen Ebene abgeschnitten und er mußte mit feinem heere fich gefangen ergeben. Das ebelmuthige Betragen bes bacifchen Ronigs Dromichaetes ift in ber Anefbotenfamminng berühmt, Lyfimadus wurbe entlaffen und feine Macht war burch biefe Rieberlage nicht geschwächt.

Aber bas königliche Saus ward balb ber Sig einer schredlichen Tragoedie. Der Anlag bazu lag im Sause bes Ptole-

maeus. Ptolemgeus Soter, gewöhnlich Sobn bes Lagus genannt, hatte einen Sohn erfter Che, ber ihm geboren war ebe er ben Thron bestieg. 3m Drient ift eine Streitfrage (eine fefte Meinung bat fich nicht gebildet) ob ber Sohn eines Farften, der geboren ift ebe ber Bater ben Thron bestieg, ibm folgen fann ober blog ber Porphyrogenitus. Besonders gilt bies von Prinzen, die nicht fur ben Thron geboren find. So fommt auch in Rufland biefe Krage oft vor. Diefer felbe Streit war awischen bem erftgebornen Sohne bes Ptolemaeus und bem fpater, als ber Bater icon im Befite Aegypten's war, Geborenen. Roch mehr wurde biefer Streit baburch genabrt, bag Ptolemaeus fic von feiner erften Gemablin Eurybife, ber Tochter bes Antipater, gefchieben hatte, und bag bie zweite Gemahlin, die intriguante Berenife, Alles anwandte um ben altersschwachen Ptolemaeus zu bethoren und die Entscheidung für ibren Sobn burchzusegen. Das gelang ibr fo febr, bag ber alte Ptolemaeus zwei Jahre vor feinem Tobe feinem fungeren Sobne bem Btolemaeus Philadelphus ben Ebron übergab und selber ihm bulbigte. Der erftgeborene Ptolemaeus, mit bem Beinamen Rergunus, begab fich zu Lyfimachus, 'beffen altefter Sohn Agathofles mit feiner Schwefter Lyfandra, auch aus ber Che bes Ptolemaeus Soter mit ber Eurybife, vermablt mar. Lyfimachus nahm ihn freundlich auf. Er war aber mit einer Tochter bes Ptolemaeus 'aus ber zweiten Che, ' Arfinge, permablt ') bie ihm zwei Sohne gebar, und fest manbte biefe biefelben Intriquen in feinem Saufe an. Lyfimadus' altefter Cobn. Agathofles, fant icon in febr reifem Mannesalter (Lufimadus war 74 Jahr alt als er ftarb) und war ein ausgezeichneter Mann; bem Bater batte er in mandem Relbauge bie Beere gludlich geführt und im gangen lande war er febr geliebt:

a. b. 4.

<sup>1)</sup> In ben Borl. von 1830 wird Arfinoe für eine Tochter ber Eurybite gehalten, und baburch ber gange Jusammenhang unrichtig bargeftellt.

biefer war jum Throne bestimmt. 'Ihn haßte Arfinoe als Gemabl ihrer Stieffcwefter, mit ber fie in Tobfeinbichaft war und weil er ihren Rindern im Wege fand, und' wollte ihm Thron und Leben entreißen; freilich fann man auch nicht läugnen, bag fie nach bem Tobe bes Lyfimachus fur fich ju fürchten batte, und baf nach bem Garafter ber Zeit die Stiefmutter mit ben Rindern nach Befteigung bes Throns burch Agathofles ermordet worden mare. So verlaumbete Arfinoe bei Lysimadus ben Gobn, bag er ibm nach bem Leben tracte. Agathofles warb nun von bem Bater erfilich gurudgefest und verfolgt und balb mit Gift aus bem Bege geraumt. Da biefes großen Eindrud machte, ließ Lyfimachus noch mehrere von feinen Sohnen hinrichten, und fing an ju wuthen gegen Alle, bie bie Stiefmutter als Anhanger feines Sohnes angab. 3m Saufe bes Luftmadus und im Reiche entftand vollige Auflofung. Da Reiner mebr fich feines Lebens ficher hielt, fingen feine Bornehmen an, fic an Seleutus um Sulfe ju wenden, ju bem Lufanbra, bie Gemablin bes Agathofles, mit einem feiner Brüber gefloben war. Seleutus ließ fich gerne rufen, jog aus Babylon über ben Taurus nach Niederaffen binab und erfocht größtentheils burch Berrath einen entscheibenben Sieg über ben alten Ronig in Riederphrygien, er rou Kopov nedio. Lysimadus zeigte sich tapfer wie immer und blieb in ber Schlacht. Mit Ausnahme von Raf- Dl. 124, 3. sandrea, wo Arfinge mit ihren Rindern fich im Wittwenfit aufhielt, ergab fic der ganze makedonische Staat dem Seleukus.

Jest war also mit Ausnahme Aegypten's, Subsyrien's, eines Theils von Phoenicien und Cypern das ganze Reich Alexander's unter Selentus vereinigt. Seit Alexander's Juge, über 50 Jahre war Selentus nicht wieder in seinem Baterlande gewesen. Er ging jest über den Hellespont, um von seiner alten Heimath Besit zu wehmen, vielleicht mit dem Borsate, dort seine Tage in Ruhe zu beschließen. Hier ward er aber von Ptolemaeus Reraunus, den er ausgenommen hatte wie einen Unglüdlichen, nach der Politik, um segen Ptolemaeus Philadelphus einen gefährlichen Prätendenten

Dl. 124, 4. zu haben, bei Lysimachia (Kardia) als er opferte ermorbet. So anfgelöst war Alles, daß Ptolemaeus ohne Schwierigkeiten von den makedonischen Truppen des Seleusus und von ganz Makedonien als König anerkannt wurde. So nahm dieser Besis vom Reich. Es gab keine erbliche Familie, das war das Unglud. Ptolemaeus Keraunus war durch Mord und Undankbarkeit auf den Thron gekommen; an sich war er kein unbedeutender Mensch, sehr tapfer und entschlossen. Wie seine Moralität war, wird sich zeigen.

Die asiatischen Provinzen bes Lysimachus waren ganz vereinigt mit dem syrischen Reich, wo Antiochus, dem Seleukus schon während seines Lebens die oberen Satrapieen übergeben hatte, ohne Widerstand im Besitz blieb. Antiochus suchte
den Tod seines Baters zu rächen, und es entstand Arieg zwischen Ptolemaeus Aeraunus und diesem Antiochus, der den Beinamen Soter führt. Alle makedonischen Könige mit demselben
Namen werden durch Beinamen unterschieden: Soter ward so
genannt, weil er die Gallier in Alein-Asien besiegte. 'Auch mit
Antigonus war Ptolemaeus im Kriege.'

Der Arieg mit Antiochus dauerte nicht lange; Antiochus war verständig genug um sich auf Asien einzuschränken und seine Macht nicht weiter auszubehnen, und wollte nicht nach Europa kommen, weil er dortige Besitzungen doch nicht hätte vertheidigen können. Er hörte daher bald auf Friedensanträge.

Mit Antigonus scheint kein bestimmter Frieden geschlossen worden zu sein; er war zu schwach etwas gegen Makedonien zu thun und scheint verständig Alles gemieden zu haben (sic), was größere Anstrengungen gegen ihn veranlaßt batte.

Ptolemaeus suchte feine Macht burch Bundniffe zu begrunben, und hier macht unfer Schriftsteller ben Uebergang auf Pprrhus, wo Ptolemaeus Bundniffe sucht, seinen Ansprüchen auf Aegypten entsagt, sich mit seinem Bruber Ptolemaeus Philadelphus versöhnt und sich mit Pprrhus zu befreunden sucht.

## Pprrhus. Erste Berührungen ber griechischen und römischen Welt. Karthager, Sikelioten und Italioten.

Gefdichte von Chirus. Pyrrhus.

Ich weiß nicht bestimmt, ob ich Ihnen bei dem Anfange biefer Bortrage ben Namen ber philippischen Gefchichte erklart habe, ben Trogus feinem Buche gibt. Er bat es nach bem Borgange bes Theopompus gethan, ber wie befannt feine Befoichte philippische Geschichte nennt, weil fie über Philipp ban-Die Beranlaffung ju biefer Rachabmung war obne 3weifel, weil Theopomy in ber Geschichte bes Philipp nicht bloß Zeitbegebenheiten eingewebt hat, sonbern auch bei ben ein= gelnen Bolfern in bas Archaologische einging; feine Geschichte war voller Episoben. Es ist zu bedauern, dag wir ihn nicht baben, obgleich in vielen Dingen nicht auf ihn zu bauen ift, weil er febr unfritisch ift; er hatte Episoden in ber Art ber beroboteifden Episoben. Das Charafteriftifche ber Befdichte bes Trogus find aber eben auch biefe Episoben und beswegen hat er ben Ramen ber philippischen Geschichte auf fein Buch übertragen; ein bigarrer Gebante, ber fich aber binreichend erflart. -Auch Theopomp bat über bie epirotischen Bolferschaften ausführlich gerebet, hatte auch ihre Geographie gegeben, entweber bei bem erften Buge Philipp's nach Epirus ober bei feiner Bermab-Ima mit ber Olympias. Was Trogus von Epirus sagt ift ohne 3weifel and Theopompus entnommen gewesen; bas fann man nachweisen burch einzelne Erwähnungen aus Theopompus.

Der Rame bes lanbes Epirus ift Ansigog, ber ber Einwohner 'Aneigorai; fo auf ben Mungen. Bir nennen alle Bolfer nach ber zoren ober in attischer Form, im Alterthume aber hat man im gewöhnlichen Leben jedes Bolf nach feinem Dialeft genannt, und fo gewiß auch Aneiporal gefagt. Go fommt im Plautus Alier por fatt Elier - auf Mungen nennen fie fich Alioi - und gewiß werben bie Romer ben Porrbus Ronig ber Apiroten, nicht ber Epiroten, genannt baben. In ber fruberen Zeit ift ber Rame Aneipog weit ausgebehnter als fpater; fruber erftredte er fic bis jum Eingange bes forinthischen Meerbusens. Afarnanien und Metolien werben noch von Thufpbibes ju Epirus gezählt. "Haepos ift bie Feste im Gegenfas jur Infel, fo befondere in ber Obpsie und vew xaraloyog, und hier ift es im Gegensage gegen bas tephallenische Reich auf ben Infeln. Rachber nabm ber Name eine andere Bebeutung an. Rach bem trojanischen Rriege batten fich auf biefer Rufte bie Afarnaner ausgebreitet; bie Actoler waren neben ben Rureten aus einem fleinen Bolfe groß geworben, und eine Menge griechischer Colonien batten nich bort auf ber Rufte festgesett. Die Afarnaner find in biefem Gipe fpat angefiebelt; in ber Ilias fommen fie bier noch nicht vor. In Thulpbibes' Beit schwanft ber Rame ber Epiroten: Afarnaner, Metoler, felbft Lofrer fommen unter biefem Ramen vor, besonders aber Afarnaner und Aetoler; im eigentlichen Sinne verfteht man aber schon bamale und allgemein in fpaterer Beit unter Epiroten bie Bolfer gwifchen bem afroteraunischen Gebirge, bem fteten Gig von Sturm und Donner, und bem ambrafifden Deerbufen, bie fruber feinen eigenibumlichen allgemeinen Ramen batten. Epiroten bem Stamme nach wohnten aber auch bis in Aetolien binein; ein großer Theil ber getolischen Bolferschaften waren Epiroten, bann find auch bie Dolover und andere Bergvolfer bes Binbus nicht verfchieben von ben Spiroten. '3m Norben erftreden fich bie Spiraten bis in Makedonien hinein und bis Argyrokaftro nach bem ihrischen Abfall bes Aornus hinunter.

Alle biefe Bolferschaften nennt Theopomp richtig Pelasger; bei ihnen war ber Mittelpunct und die Seiligthumer ber Belasger, Dobona, ber Sig bes pelasgischen Drafels, wie im Often Samothrafe ber Sig bes pelasgischen Tempelbienstes ift. In biefer Gegend rechnet man ju ben Pelasgern achtzehn Bolferichaften, bie ich nicht genau anzeige. Gie erftrecten fich bis in Rafebonien binein, und bie eigentlichen Mafebonier im engeren Sinne waren ihnen mahrscheinlich gang verwandt, aber fie batten fic thratifde, illprifde, griechifde Boltericaften unterworfen, und fich baber febr veranbert, mabrend bie Epirotenfich rein erhalten und unverändert geblieben waren. Bon einem Marfpas, einem matebonischen Schriftfteller, werben fie nach ben Scholien gur Dbyffee Siteler genannt, und mit Recht; Bog hat diese Stelle zuerft angemerft, und ich habe bann bie Sache behandelt 1). Die Sifeler in ber Douffee find nur Epiroten, die Pelasger in Italien bis über die Tiber und im füblichen Italien find unter bem Ramen Siculer befannt, bann beifen bie Pelasger auf ber Infel fo: Alles ift aber Gin Bolksftamm.

Sonst beruhigte man sich mit der höchsten Consusion bei der Frage, von welchem Stamme die Epiroten gewesen? Man hat sie geradezu für Griechen gehalten, obgleich der Ausbruck der Alten zweideutig ist. In der lesten Zeit nach dem Untersang des königlichen Hauses des Pyrrhus, im sechsten Jahrhunsdert, hatten die Epiroten sich an die Griechen angeschlossen, und man hat sie im Alterthum in späterer Zeit für Griechen gesnommen, aber mit Unrecht. Sie hatten freilich mehr griechische Instruction als die Wasedonier, das ist aber doch nur zusätig, 'und wenn Polydius sie Griechen nennt, so ist das nur, weil sie hellenisirt waren. Aber die hellenisirten Griechen sind wohl zu unterscheiden von den eigentlichen Griechen': vergl.

<sup>7)</sup> Rl. Schr. II. S. 224.

Cicero in ber Rebe pro Flacco. Die Lyber, Myser, Rarer galten alle ale Griechen; Cicero fagt ausbrudlich, bag bie Briechen fie ale volltommene Barbaren verachtet baben; biefe Bolferschaften haben fich aber bermagen graecifirt, bag bie Romer fie nur griechisch reben borten; fie fdrieben griechisch, bie Bolfssprache u. f. m., Alles war griechisch, und bie Romer betracteten fie besbalb ale eigentliche Briechen. 'Thufvdibes nennt die Epiroten Barbaren, Stylax auch und Difaearch rechnen hellas erft von Amphilochien an; auch Strabo ift nicht zweibeutig, und wenn Herobot Dobona ale eine ber alteften griechischen Alterthumer nennt, fo führt bas nur auf eine Bemeinsamfeit ber Religion.' Als Siculer und Beladger waren bie Epiroten allerdings ben Griechen feineswegs fremb, aber boch frember als 3. B. die Gothen und Kranfen; Gothen und Angelfachsen mogen fich schwer verftanben baben, aber noch schwieriger boch Pelaeger und Griechen. Thufpbibes (sic) fagt von einigen aetolischen Bolfern epirotischen Ramens, fie waren Barbaren und zwar akurerwrator, von Myfern u. f. w. fagten fie akuretor so verfteben sich Ruffen und Bobmen leichter als Ruffen und Volen, Ruffen und Rroaten verfteben fich beffer als Rofaten und Rroaten. Wenn aber gefagt wird, bie unverftandlichften, fo bebeutet bas boch icon eine Möglichkeit bes Berftebens ').

Diese epirotischen Bollerschaften standen im peloponnesischen Kriege noch alle einzeln für sich. Rur die Molotter und Thesproter waren unter einem Fürsten vereinigt; die Chaoner aber und die andern Bollerschaften standen alle für sich abgessondert 'und in keiner Föderation; doch war der eine oder der andere Staat vorherrschend. Diese Bereinzelung ist eine Ursache, weswegen dort griechische Colonien in so großer Anzahl haben gestistet werden können, und daß sich dort Colonien niederließen ist wieder ein Beweis, daß die Epiroten keine Grieschen waren: denn in ihren eigenen Ländern werden doch wohl

<sup>1)</sup> Die brei letten Sage find vom Anfange ber 90. Borl. hierher verfest.

bie Griechen feine Colonien gestiftet haben." - Bei ihnen maren biefelben Inftitutionen wie in Griechenland, immer aber waren fie in ber biftvrifden Entwidelung ein Paar Jahrhunberte binter ben Griechen gurud. Gie hatten noch bie alte einfache Lebensweise, waren anvoyor, hatten feine ummauerten Stabte, und wohnten in offenen Rleden, wo nur eine Burg (Afropolis) fich befand, wohin fie in Rriegszeiten ihre Sabe, Beiber und Kinder flüchteten. Allein bie Afarnaner, bie eine fpatere Niederlaffung find, maren ftabtebewohnend. Gie maren frei; wenn fie Ronige batten, fo maren biefe aus beroifden Geschlechtern, die sich jum Theil auf Troja bezogen, wie alle velasgifden Bolfer fich auf Troja beziehen, zum Theil auch auf Die griechischen beroischen Befdlechter. Die Staaten maren meift febr flein und wenn auch nicht flein, boch febr fdmad. und bie Surften batten feine Auctoritat. Daber fommt es, baf im peloponnefifchen Rriege bie Gefammtheit ber epirotischen Bolter, als fie gegen Knemus und bie Afarnaner aufgeboten wurden, fo auffallend ichmach und ohnmachtig war.

Bei diefer Gelegenheit kommt der Bormund des Königs der Molotter, Tharpps, vor. Der Name Molosser, wie wir sie nennen, ist willfürlich, das doppelte o ist erst in Gebrauch gekommen, weil das doppelte o für attisch gehalten wird; man hat daher Molossi eingeführt, sie selbst haben sich aber ohne Zweisel Molossol genannt. Bei Aristoteles, der gar nicht atticisert, heißen sie auch Molossol, und durch den griechischen Grammatiker Aelius Dionysius dei Eustathius ad liad. Kwissen wir, daß das doppelte o eine thessalische Form ist. Bei den Rolottern hieß das königliche Genos Aeakiden und bezog sich auf Achilles, wie die Dynastie der Makedonier auf Hercules sich bezog. Allein ein bestimmter historischer Gedanke ist hier nicht, wie auch nicht dei den Rakedoniern, Achilleus selbst kannten sie nicht unter diesem Ramen, sondern nannten ihn Aspetos, und leiteten ihr Geschlecht von Pyrrhus ab, dem Sohne des

Achilleus. Der boppelte Namen bes Sohnes bes Achilleus, Pyrrhus und Reoptolemus, beweist die Amalgamirung gang verschiebenartiger Sagen. Man muß lächeln wie Pyrrhus vor Troja den Ramen Reoptolemus und dann wieder den Ramen Pyrrhus angenommen haben soll; es sind zwei ganz verschiebene Sagen von Reoptolemus und Pyrrhus, die sich auf verschiebene Personen beziehen und nun auf eine angewandt worden sind. In der troischen Sage hat der Sohn des Achilleus durchaus nur Reoptolemus geheißen; erst Euripides hat hier Consusion.

Bur Beit bes peloponnefischen Rrieges entstand eine große Beränderung bei ben Epiroten durch diesen Ronig Tharpps ober Tharphas (Tharptas ift bloger Schreibfehler). Tharpps ift bie griechische Korm, Tharpbas bie pelasgische; wie bie pelasgifden Bolfer die griechischen Stadtenamen bie auf as endigen, nach bem casus obliquus nennen, wie in Italien Saras, Tarantum, Afragas Agrigentum, Bogas und Bogantium, fo ift überhaupt, wo doppelte Namenendung ift, (griechisch und italisch) bie einfache griechisch, die langere pelasgisch, barbarisch. fer Tharpps ift in ber Geschichte biefer Bollerschaften außerft wichtig. Dich wundert, daß biefer Tharpps nicht im 18. Jahrbundert jum helben eines biftorifch-politifchen Romans geworben ift, wie fie ber Chevalier Ramfan, felbft ber große Saller (Ufong) fcrieb. Sein Bater hatte ihn im Anfang bes Rrieges als unmundiges Rind binterlaffen, und er ward von feinem Bormunde nach Athen gefandt, um ihm griechische Bilbung geben zu laffen. Die Athener benugten bies, um mit ben Epiroten ein Bundnig ju foliegen, mas aber ohne Folgen blieb. Sein Fürftenthum murbe unterbeffen von feinem Bormunde treulich verwaltet. In Athen bilbete fich biefer junge Barbar und als er gurudfehrte, führte er bei ben Molottern griechische Formen, Sprache und Sitten ein, fo weit feine Dacht reichte. Seine Macht war allerdings febr beschränft, so wie die ber mo-

lottifchen Ronige im Gangen. Alle biefe Bolfer haben griechi- 90. B. , fde Grundformen gehabt, wir finden bei ihnen bie Erwähnung von yény. Gie hatten burchaus feine bespotische Regierung, fonbern eine burd Gefete bestimmte Monardie. Ariftoteles führt bie Molotter neben ben Spartanern an ale Beispiel einer μοναρχία πάτριος; er fagt, ihre Ronige seien eben so limitirt wie die Konige von Sparta. Gefetlich waren biefe Ronige bocht beschränft, allein ber perfonliche Ginflug fonnte Alles verandern, fo wie g. B. die Ronige im Mittelalter, fo die normannifchen in England gegen ihre Barone gefestich beschranft waren, aber erobernd fich über fie megfesten und nicht nur fonveran, fondern willfürlich, ja tyrannifch herrschten. Go war es auch mit ben fpartanischen und ben epirotischen, molottischen Ronigen. Paffaro mar ihre Sauptstadt; bier fowuren fie gegenfeitig, ber Ronig, bas Gefet ju beobachten, bas Bolf, ju geborchen. Db bies ein Mal gefchah ober jahrlich, weiß ich nicht, ich glaube letteres, vielleicht bei ben mannyugeig.

Diese molottischen Könige hatten damals noch feine Stadt; noch zu Pyrrhus' Zeit finden wir die höchste Einfalt der Sitten und Lebensart. Der Reichthum des Königs besteht in den heerden, die hirten der foniglichen heerde sind vornehme Manner grade wie im homer. Epirotische Munzen gibt es nicht bis Tharpps, sie sinden sich erst. später: dies beweist auch die große Einfalt der Sitten.

Tharpps also ist berjenige, welcher bie Molotter hellenisitt hat und diese Beränderung hat sich auch auf die übrigen epirotischen Bölfer mehr oder weniger ausgedehnt. 'Weiter wissen wir von seiner Regierung nichts.' Er hinterließ zwei Söhne, Alfetas und Neoptolemus, wo man das Bestreben sieht, sich von den Griechen abzuleiten. Die frühern Namen sind ganz barbarisch, jest vindiciren sie die Abkunft vom Achilles: den Stammvater Aspetos, Bater des Pyrrhus, erhoben sie zum Achilles, und da sie die griechische Fabel von der Bermählung

ber Andromache mit Porrbus annahmen, fpielen auch troifche Namen ein: Reoptolemus, die Schwester bes Porrbus Troas, Deibameia. Daraus erfieht man, bag bie troifden Gebichte biefen Bolfern nicht fremd gewesen find. Altetas folgte bem Bater : er batte taum ben Ramen bes Konigs. Die Griechen wenigstens geben ihn ibm nicht und Xenophon gibt ihm ben Namen Unapyog. Er gab fich unter bie Abbangigfeit von Jason von Oberae, der bei langerem Leben in Thessalien das Reich gegründet haben murbe, bas Philipp in Mafedonien grundete. Reoptolemus war ber jungft Geborene und feine Familie batte nicht folgen follen; er hatte aber bas Glud, feine Tochter Olympias mit Philipp zu vermählen, und Philipp nahm bie Beranlaffung, feinem Schwager Alexander querft ein Heines Kürftenthum in Raffopien zu erobern, bann bie Kamilie feines Bettere Alfetas ju fturgen und Alexander auf den Surftenibron ber Molotter zu erheben. Er erweiterte noch bie Granzen bes Molotterreiche; Ambrafia aber, ben Rern bes Lanbes, behielt er fich felbft vor, die große forinthische Colonie, machtiger als alle epirotifden Boltericaften. Bon Alexander von Evirus babe ich schon gerebet, von seinem Felbzuge nach Italien, wie er im Rriege gegen Lucaner und Bruttier umfam u. f. w. Durch feinen Tob hinterließ er ein Rind, was flein war und noch unmunbig; 'Alexander hatte ichon mit ber alteren Linie um ben Thron habern muffen', Rleopatra fonnte fich nicht behandten mit ihrem Rinde und bie Rrone fehrte gurud gum Meafibes, bem Erben ber rechtmäßigen Linie. Alle Berbaltniffe verrudten fich. Dlympias batte nun eigentlich ihren Reffen und bie Wittme ihres Brubers unterftugen follen, aber ihr flytaemnestrischer haß gegen die Rleopatra und ihren Bruder trieb fie dazu, daß fie fich mit bem Better befreundete, ber ihre Linie vom Throne fließ; es war bes Meafibes Unglud. Rleopatra begab fich nach Makebonien, nahm ihr Rind mit fich und Meatibes tam auf ben Thron. Aber nach Berlauf von Jahren,

als Raffanber fic bes mafebonifden Reichs bemachtigt batte, übertrug biefer auf ihn feinen unverfohnlichen Groll gegen Dlympias. Meafibes hatte mannichfachen Gludeweichfel: bie mit ihm migvergnugten Doloper ichloffen fich an Raffander an, und Aeafides mußte flüchten. Porrhus blieb als zweifabriges Rind gurud, und mit ber größten Lebensgefahr retteten ibn treue Diener über bie Granze nach Illprien, wo bie Taulantier, welche Philipp fich unterworfen, fich jest inbeffen wieber erhoben hatten und ein unabhangiges Fürftenthum bilbeten, über bas Glaufias herrschte, 'ein Reind feines Batere', mahrfceinlich Sohn bes Barbylis. Die Illyrier waren in Sitten, Sprache, Treulosigkeit, Wildbeit achte Borfahren ber Arnauten ober Arbaniten, ein fehr tapfres, aber fcredliches Bolt; unter biefen wilben Barbaren fand Pyrrhus Aufnahme: bes Glaufias' herz ward burch bes Rindes Anblick gerührt. Es gibt Menfchen, benen ein Bauber über bie Bergen Unberer eigen ift; oft ift bies foon an ben Rinbern fichtbar, wo es fich aber oft verliert. So bat auf Porrbus ein eigener Zauber geruht, eine Gewalt über Aller Bergen; er gewann fein ganges Leben lang Jeben burch bie Freimuthigfeit feines Beiftes, durch Berglichfeit, burch bas icone Militarifche in ihm: bei feinem Fürften bat bas Militarifche eine fo poetische Seite gehabt. Dem Bauber bes zweisährigen Rinbes icon fonnte ber Barbar nicht widerfteben; bie Frau, ber es übergeben mar, hatte bas Rind auf ben hausaltar gelegt, und ber Barbar warb burch feinen Anblid gerührt. Es gibt einzelne Berhaltniffe, Die bei bem Albanefen Stand halten, wo er nicht feil ift: Denfchlichteit if bei ihm nicht, er ift unmenschlich grausam und gelbgierig und verfauft Alles; in einzelnen Fallen aber gibt er fein Wort, . und bann bleibt er treu, fo wenn er Gaftfreundschaft folieft und jemand begleitet: Lord Byron batte einen albanischen Rauber jum Begleiter, ber feine Morbthaten ihm erzählte u. f. w., aber er tonnte gang ficher fein; bas find aber febr feltene galle.

Eben so waren die alten Illprier. Rassander bot nachher dem Glautias eine für seine Berhältnisse unermeßliche Summe für den Pyrrhus, aber er widerstand und gab ihn nicht heraus: das Kind hatte sein Herz gewonnen; es troch, wie er hinein-tam, ihm freundlich lächelnd entgegen, richtete sich an seinem Knie in die Höhe und umfaßte es. Er nahm es wie sein eizgenes Kind auf. Run erwuchs Pyrrhus unter diesen Halbewilden, und es ist ein außerordentlicher Beweis seiner Kraft und gewaltigen Natur, daß unter diesen Barbaren sein edler Geist gar nicht erstickt wurde. Als er erwachsener Knabe ward unternahm sein Psiegevater, ihn wieder zurückzusühren.

Damals herrichte Reoptolemus über bie Molotter. im Leben bes Porrbus bei Plutard finden wir Ermahnung bes Reoptolemus. Das Leben ift bas iconffe von Plutard, aber es ift mit feiner Leichtigkeit befdrieben, fo bag er nach ber Befolechtsabstammung bes Reoptolemus nicht fragt und fo ftebt er ba obne Bater, Geschlecht u. f. w. Wer war also biefer Reoptolemus? ich fage, es fann fein anderer gewesen fein, als ber Gobn bes Alexander und ber Rleopatra, ber nach griechifder Beife von feinem Bater nach feinem Grofvater benannt ift; welcher Andere follte biefen acafibifchen Ramen baben? Diefer mußte Porrbus jum Mitregenten nehmen. 3ch bemerte, bag als Pyrrhus ben Thron wieder verlor, in ber Zeit Reoptolemus Ronig war: ich weiß nicht gang bestimmt, ob er fruber ben Reoptolemus icon auf bem Throne fand '). Porrbus mußte also bas land wieber verlaffen, und ba manbte er fic mit leichtem Bergen; beiter und froh ging er, wie er ein mertwurdig frobliches Gemuth war, bas immer barauf rechnete. was ihm beute nicht gelinge werbe morgen fommen. große Thema seines lebens war Thatigkeit: ber Krieg war . immer fein bochftes Intereffe. Er trieb ibn ale Runftler, eine Schlacht zu gewinnen und zu benuten, mar ibm ein Runft-

<sup>1)</sup> Bgl. unten G. 174.

genuß; ob burd ben Rrieg ein Glademechfel eintrat, burd ben alle Bortheile wieber verloren gingen, bas folug ibn nicht nies ber, er hoffte es wieder ju gewinnen. Er war wie ein Spieler, bem es nicht barauf ankommt, ob er Gelb gewinnt ober verliert: ich weiß feinen Feldberrn, ber ben Rrieg fo febr gu feinem Genuffe geführt batte. Das batte feine foredliche Seite . får feine Unterthanen: ware er nicht ebel, menfolich berglich gewesen, so mare Borrbus eine foredliche Erscheinung geworben. Anbere führten ben Rrieg aus Sabfucht und Berrichfucht, er bes Talents wegen, aus herzensbrang, wie ber Dichter ber Runft wegen bichtet, weil ibn feine Ratur bagu treibt, wie ber Ranftler, weil er bilben muß. Gine ju ichnelle Beendigung bes Kriege war ihm fogar unangenehm, wie ber achte Jager ben hirsch ober Finche lobt ober tabelt, je nachdem er es ibm sauer ober nicht gemacht bat. So war es seine Maxime, einen Sieg nicht bis auf's Aeußerfte zu verfolgen, bamit feine Jagb nicht fo fonell beenbet mare. - Cein Reich war alfo verloren; er batte aber ein burchaus luftiges Gemuth, wie ber Dichter fingen lagt: "er batte feine Sache auf nichts geftellt," und froblich ging er zu Demetrius, bei bem er in ber Schlacht bei Ipfus biente. Dort zeichnete er fich ungemein aus und auf bem Puncte, wo er ben Befehl führte, ichlug er ben geind volltommen; wenn ber alte Antigonus baffelbe Glud gebabt batte wie Demetrius und Porrhus, fo ware bie Schlacht gewonnen gewesen, aber Antigonus war fo volltommen geschlagen, bas auch die siegenden Truppen sich auflösten. Run begleitete Pprrhus ben Demetrius, ber icon mit feiner Schwester Deibamia verheirathet war; Demetrius hatte ben gludlichen Gebanten ibn als Gefandten nach Aegypten ju fenden, wo feine unwiderfteblige Perfonlichteit gleich Ptolemaeus und Berenife, beffen Gemablin, gewann und ben Ptolemaens mit Demetrius aussohnte. Berenike gab ihm ihre Tochter aus erfter Che, Antigone; er bielt fic einige Jahre in Alexandrien auf, wußte Ptolemaeus

mit Raffanber gut entzweien, und erlangte von Ptolemaeus, bag er ihn mit Unterflügung zu einem Landungsversuch nach Epirus gurudichidte. Er landete mit einigem gegentischen Bolf und mit aegyptischem Gelbe; ber Bersuch gelang, er warb von ben Spiroten als Ronig anerkannt und folog mit Reoptolemns ben Bergleich, bag er mit ihm als Mitregent berrichen folle (bie oben gemachte Angabe ift unficher). Reoptolemus war aber ber entgegengesette Charafter von Pyrrbus, sournois, finfter, bart, lieblos, bochfahrend, und fonnte fich mit Porrbus nicht vertragen, eine Bereinigung wie bie zwischen Theodorich und Oboafer. Ob nun bie Erzählung, bie wir baben, wie Reoptolemus bem Pyrrhus nachstellte und biefer se desendendo jenen babe umbringen laffen, ob biefe Erzählung mabr ift, weiß ich nicht. Ich mochte fie gern glauben, feinen Charafter liebt man mehr als ben bes Pprrbus unter feinen Berhaltniffen; ich fpreche nicht von Demoftbenes, einem beiligen, tugendhaften, erhabenen Menichen, fonbern von folden, bie unter bem Ehrgeig fteben, nicht vom Gewiffen fo gehalten find, von ihnen ift Borrbus ber Erfte und im Alterthum einzig. Aber leiber ift biefe Erzählung febr ungewiß: Tobte baben immer Unrecht. Ift fie mabr, fo bat Pyrrbus fich nur vertheibigt. Daß Reoptolemus ben Porrbus boch aus bem Bege murbe haben raumen laffen, bezweifle ich nicht, aber bie Frage ift, ob auch bies bestimmte Factum gewiß ift, bag bie Gefahr fo bringend mar, baß Porrbus fich ohne Bergug von ihm befreien mußte, und bies lagt fich nicht entscheiben.

Pyrrhus wurde von den Molottern willig aufgenommen: sie freuten sich ihn allein zum Könige zu haben. Eine nene Aera für das Bolf folgte. Ihm flossen die aegyptischen Schätze zu, und diese wandte er an um feste Städte in Epirus zu grunben, wie Archelaus in Makedonien gethan hatte und dadurch
ben Grund zu seiner Kraft legte. Pyrrhus stiftete Berenike und
shne Zweisel auch Antigonsa bei Argyrokastro. So wuchs sein

Staat und febr fonell. Aber noch immer war Ambrafia im Befite ber Matedonier, und Afarnanien, Amphilocien ebenfalls; auch waren nach Volvipercon's Tobe Parauaea und Stymphaea mit Malebonien vereinigt: Malebonien war unterschieben in bas eigentliche Matebonien und Macedonia eniurprog, wie bas eigentliche Actolien und bas dreinenzog unterschieden werben. Run ftarb Raffander: bas Glud mar bem Porrbus befonbere barin gunftig, bag Jener ftarb, bevor er gegen Pprthus etwas unternehmen fonnte. Run trat ber Krieg zwischen ben beiben Gobnen bes Raffander, Antipater und Alexander. ein; Alexander wandte fic jugleich an Porrhus und Demetrius, ber in Griechenland und auf ben Infeln wieder ein gerftreutes Reich hatte, und ebe Demetrius berbeifommen fonnte, warf Alexander fic bem Porrbus in die Arme und versprach ibm als Erfat alle fene Befitungen, Stomphaea, Paraugea, Afarnanien, Ambratia, Amphilochien. Daburch ward Epirus ein gefoloffener Staat. Pyrrhus tam nun jur Sulfe; Alexander war inzwischen schon in ber Gewalt bes Demetrius, ber unter bem Bormande erschien ihn auf ben Thron ju fegen, aber ben Jungling erichlug und als Pyrrhus fich jurudgog, fich Matebonien's bemeisterte. Porrhus blieben indes feine Bortheile, und er verlegte feine Residenz nach Ambratia, einer griechischen, feften, reichen Stadt, die gewaltig burch ihn gewann. Die Eviroten und alle von ihnen abbangigen Bolfer jog er ju einer Ration unter fein Ronigreich zusammen; er war ber uriorns berfelben und Alle beißen nun Aneigwau, nicht mehr Molotter ic., balb nachber erlangte er burch bie Bermablung mit einer Tochter bes Agathofles ben Besig von Corcyra. Riemand fagt, bag er im Besite von Leufas gewefen, allein bies ift nothwenbig.

Demetrius, der ein erschrecklicher Rachbar war, vergaß die alte Freundschaft, betrachtete die Acquisitionen des Pyrrhus als sich entzogen und fing nun an sich gegen ihn feindselig zu zei-

gen, wie früher Raffander. Gin Rrieg brach aus, Demetrius brang in Epirus ein, aber Pprrbus erfocht über Demetrius' Relbherrn glanzende Siege. Diefer Krieg war fur ibn febr Seine Liebensmurdigfeit und Offenheit gegen bie' erfprieklich. matebonifchen Gefangenen gewann ihm bie Bergen fo, wenn fie Die Soffahrt und bie affatische Lieberlichfeit bes Demetrius mit bes Porrhus Ginfachbeit verglichen, bag Alle ifn fich gum Ronige wunichten. Go fam es im Berlaufe bes Rriegs, als Pyrrhus in Makedonien eindrang und fich mit Lyfimachus vereinigte, bag fie Demetrius verließen und Pyrrhus ju ihrem Ronige ausriefen. Run brang aber von ber anderen Seite Lyfimachus auch ein, und Porrhus nicht ftarf genug mit ihm um ben Befit bes gangen Reichs ju ftreiten, mußte fich mit ibm vergleichen und bas Reich mit ihm theilen. Die wankelmuthigen Matedonier hielten zu Lysimachus als Landesgenoffen gegen Pyrrhus als Fremben, und zwifden ber Dacht bes Pyrrhus und der des Lysimachus war ein Berhalmig wie etwa awifchen Friedrich II. und ber öftreichischen Monarcie: Lyfimachus war im Befige Doffen's, Lybien's, Rarien's, Phrygien's, eines Theils bes Pontus und Thrafien's, eine Daffe von Reichthum ftand ibm ju Gebote. Unfere dronologischen Angaben, welche fich auf die unichagbare, vortreffliche Arbeit bes Porphyrius im Eusebius grunden, geben nur fieben Donate für die herrichaft bes Pyrrhus, und allgemein wird angegeben, bag er im Gangen nur fieben Monate über die Dakebonier geherricht habe. Das ift aber falich und meine Ueberzeugung ift '), daß die Theilung erft eintrat, als Porrhus ichon 7 Monate allein König von Makedonien war, und biefe fieben Monat feiner herrschaft nur von ber Zeit zu verfteben find,

<sup>&#</sup>x27;) hier ift eine Stelle uber Lyfimacine und bie Grunde, aus benen bie Mafebonier vom Byrrhus ju ibm abgefallen ausgelaffen, und bas Material jur Erganjung ber entsprechenben Stelle S. 159 benutt.

wo er allein herrschte, die 5 Jahre 6 Monat, welche Lysimachus regierte, aber von der Zeit an zu rechnen, wo Lysimachus und Pyrrhus das Reich theilten. Den königlichen Titel von Ma=Ol. 128, 2. kedonien gab Pyrrhus jeht wohl auf, aber einen Theil Make-donien's hat er behalten. Wahrscheinlich mußte er sich mit dem größten Theise Theffalien's begnügen, d. h. Theffalien's nicht in der Ausbehnung, wie es die Alten nahmen; Magne=ka und Phihiotis befanden sich ohne Zweisel in der Gewalt des Antigonus. Dies war nicht lange vor der Zeit, wo er nach Italien ging.

Allein auch in biefem Theile bes makebonischen Reiche blieb 91. B. Byrrhus nicht ungeftort. Die Theilung erbitterte bie Mafebonier und nach einigen Jahren batte Lusimachus bie Dififtimmung ber Makedonier benutt, auch ben oberen Theil Makedonien's an fich ju reifen. Ale Lysimachus fiel und bas Reich an Seleutus und von biefem an Ptolemaeus Reraunus überging, war bie herrschaft bes Pyrrhus icon auf bas epirotische Reich eingefdrantt und es war nichts mehr vom makebonischen Reiche in feinem Befige. Er befag aber noch gang Epirus von bem teraunischen Gebirge bie aber Anaftorium mit Ginfdlug von Ambratia, Afarnanien und Amphilochien, und Corcyra burch Lanaffa, bie Tochter bes Agathofles. 'Ueber bie unterworfenen Bolfer berrichte er unumidrantt, aber bie Molotter Satte er eine limitirte Bewalt, aber bennoch factisch faft unum= forantt.' Eine febr turze Beit mochte in biefem Buftanbe ver-Moffen fein, als die tarentinischen Gefandten berübertamen und ibn burd bas Anerbieten feine Begemonie anzuerkennen , burch Bandnig und Subfidien bewogen nach Italien binüberzugeben, DL 124, 4. 'Er war damals eiwa 36 Jahre alt.'

Tarent. Pyrrhus' Bug nach Italien.

Die Geschichte dieses Buges hat unser Schriftfteller nur febr turz beschrieben und die Beranlaffungen nur angedeutet. Redumt Borte. 25. b. M. G. III. Hier können wir bies anch nur kurz bemihren. Dieselben Dinge gehören oft in zwei Geschichten und werden aus verschiedenen Gesichtspuncten in beiben erzählt und so ist es auch mit dieser: sie gehört aber mehr in die römische als in die makedonische Geschichte, und ich habe in den mundlichen Borträgen über römische Geschichte im vorletzen Binter aussührlich darüber gehandelt '). Ich beschränke mich daher hier auf eine kurze Darstellung. 'Wir haben eine vortreffliche Beschreibung dieses Krieges in Plutarch's Leben des Pyrrhus, nur könnte man sie historisch genauer wünschen: indessen füllen die valsssausschaften Ercerpte die Lücken genügend aus.'

Bon ber Grundung Tarent's ift icon im vorigen Binter bie Rebe gemesen. 'Tarent entwidelte fic nicht schnell. war im Steigen, ale es Dl. 76 an einer Unternehmung gegen Die Meffapier scheiterte und fo groß mar damals fein Berluft, bag es fich erft nach langer Zeit und mubfelig bavon erholte. Es hob fich erft nach bem Ralle ber übrigen Städte: ibr Unglud wurde fein Glud, benn Alles fucte mit ben geretteten Trummern feines Ueberfluffes Buflucht in Tarent, gerade fo wie bas Unglud Deutschlands im breißigfahrigen Rriege bie Rieberlande erhob. Bon biefer Zeit an flieg es wieder ju grofer Bluthe; bies fallt um Dl. 100. Als ber Rrieg mit Rom ausbrach, ftand Tarent auf einer Sobe, wie es vor ber großen Rieberlage burch bie Deffapier nie gefannt batte, wabrend bie anbern italiotifden Stabte meift von ben Barbaren eingenommen ober nur Schatten maren. Beraflea fand in Abbangigfeit von Tarent. Bas auch die Rachrichten von Tarent's früherer Dacht und feinem Reichthum fagen, fo ift es bod gewiß, bag es nie fo machtig war als bamals. Aber feine Macht berubte nicht sowohl in der Tuchtigfeit und der Rraft feiner Burger ale in ben Solbnern, die es mit seinen Reichthumern geworben batte; die Reiterei mochte nicht schlecht sein'. 3ch babe fcon fruber von

...

<sup>2)</sup> Borl. über Rom. Gefc. Bb. I. G. 550 ff.

ihrer Macht und Große gesprochen, im Gegenlas gegen bie verbreitete geringschätige Meinung über fie gerebet. heilten fie die Fehler bes griechischen Charafters ber bamaligen Zeit burchaus und bie allgemeinen Fehler bes borischen Stammes. Diefer tonnte Reichthum und Ueberfluß weit meniger ertragen als die ionischen Stämme: fie batten nicht die Elegang und ben Beift, um biefe gefährlichen Gaben bes Glude mit Anmuth zu gebrauchen. Aber ein bedeutender Staat maren die Tarentiner; sie waren industriell, batten viele Kabrifen. Reichthum und Sandel, und man fann fie vielleicht am erften mit den Florentinern bes 14ten und 15ten Jahrhunderts vergleichen, die ihre Rriege auch mit gedungenen Bolfern führen mußten, weil die eigene Tapferkeit verschwunden mar. Florentiner bis zur letten Salfte bes 15ten Jahrhunderts maren nicht, wie man fie fich bentt, ein attisches Boff. Beiten Petrarca's war Floreng feineswege Gis ber Mufen. wohl ber Gis ber bilbenden Runfte; fie ichlummerten aber von Giotto bis Michel Angelo, nachbem fie gegen Enbe bes 13ten Jahrhunderts erwacht maren, und bie Daffen maren profaifd. wie in unferen beutschen Stabten vor 100 Jahren ober vor langerer Zeit, im Guten wie im Schlimmen. Man muß Sacdetti lesen und Ger Giovanni aber die Alorentiner. Die Alorentiner waren aber kein Seevolk wie die Tarentiner. Geschichte ber Tarentiner gebort zu ben intereffanten, bie beinabe gang verschwunden und von der wenige einzelne Spuren vorhanden find, die aber darum um fo anziehender find und wir muffen ibre Spuren möglichft sammeln.

Früh traten sie schon in Beziehung gegen die Römer und waren in engem und herzlichem Berhältnisse mit den Samnitern; mit ihnen war eine wahre Befreundung, wogegen die Lucaner und Griechen einander seind waren. Auf die Samniter hat die griechische Cultur Einfluß gehabt: die Spuren des Einflußes der Griechen auf diese Boller sind schwach, aber sie sind

bunbertmal mehr angunehmen, als angebeutet wirb. Die Ermabnung in Cicero's Buch de Senectute, bag es einen alten puthagoraelichen Dialog gegeben, worin ber alte Berennius Bontius Interlocutor gewesent ift, lagt hierauf foliegen. Jene Befreundung zeigt fich vom Anfang bes zweiten famnitischen Rrieges burch bie Berfuche ber Tarentiner ju vermitteln, abzuwehren, und baburch, bag fie bie Samniter mit großen Subfibien gegen Rom unterftutten. Conft ware es auch fur bie Camniter gar nicht möglich gewesen, in fenem Rriege gegen Rom gu befteben. Bei biefen Berhaltniffen nahmen die Tarentiner febod felten einen bebeutenben Antheil und erscheinen wenig in ber romifden Geschichte. Bon Beit ju Beit nur feben wir fie, aber eine fortlaufende Erzählung ift nirgends vorbanden. 'Sie baben immer intriguirt, nicht fraftig gehandelt und fo offenbar viele Momente im Samniterfriege verfaumt: fonft batte biefer wohl eine andere Benbung genommen.' Meiner Ueberzeugung nach ift bas flar, bag nach bem zweiten famnitischen Rriege ein Bertrag zwischen Romern und Tarentinern geschlof= fen ift, 450 b. Stadt (Dlymp. 118), wodurch bie Romer fic verpflichteten mit feinem Rriegeschiffe nörblich von bem Borgebirge Latinium gu fahren. 3ch habe biefen Bertrag bamit veralicen, bag bie Republit Benedig bei ber turfifden Regierung ber eigenen Sicherheit wegen und fur bie ber italianiiden Bolter ftipulirte, daß tein algierifdes Schiff innerhalb ber feraunischen Gebirge im abriatifchen Meere fahren follte: 'auch in bem timonischen Frieden und bem romischen Bertrage mit Raribago war eine folde Bestimmung und noch jest haben viele driftliche Machte mit Algier ben Bertrag, bag bie Algierer fic nicht über bie Meerenge von Gibraltar magen barfen.' Diefer Frieden bestand ungefähr zwanzig Jahre. An bem britten samnitischen Rrieg haben bie Tarentiner feinen Antheil gebabt und bie Samniter ihn ohne 3weifel allein geführt, Er sog aber bie Tarentiner mit in ben Rampf, ba bie Romer

ich in ihm fo weit ausbreiteten, und icon die Lucaner in ein Berhaltniß ber Abhangigfeit ju Rom famen. Die Ausbreitung Rom's bat gur Folge, daß zwischen ben einzelnen Bolfern eine Coalition von febr großem Umfange entstand und nach Bonaras' Erzählung war Tarent die Seele berfelben. Mit einer mobernen Politik hatten fie eine febr weit ausgebreitete Coalition au Stande gebracht. Ein Theil der Etruster war beständig gegen Die Romer unter ben Baffen; Die beinahe vertilgten Samniter, die Lucaner, die Bruttier hatten fie ermuntert und gegen die Romer vereinigt, bie Etrusfer und Umbrer aufgeregt; fogar bie Senoner und Bojer loden fie burch Subsibien gur Theilnahme und jum Angriff auf Rom. Diefe Coalition batte aber bas Schidfal aller folder Unternehmungen, fie trug ihre Auflofung in fich. Einige Boller erfalteten, bie Tarentiner felbft traten in biefem Kriege nicht fraftig auf, und ber Krieg brach nicht gleichzeitig aus. Ginige ber Bolfer begannen ibn zu frub; indem nun bie Romer gegen biefe guerft ftarte Schlage führten, batten fie einen Theil ber Coalition foon gerftort, ebe bie übrigen unter ben Baffen waren. Richt zu verbenten ift es ben Romern, bag fie in ben Tarentinern entichiebene Reinbe faben, obaleich biefe fich nirgend zeigten, und bei ben Tarentinern war eine unbeschreibliche Erbitterung gegen Rom.

Ein römischer dumwir navalis machte es, wie oft in Na-Dl. 124, 3. poleon's Zeit ein französischer Feldberr im Auftrage seines herrn eine Berlegung ber Neutralität wagte, nur um zu sehen, wie man es answehmen würde und nahm man es hin, dann Bortheil baraus zu ziehen: gewöhnlich gab es keinen Berdruß, son- bern Bortheil; so brach also ber duumvir navalis den Bertrag und schiffen mit einer römischen Escadre, bestehend aus Schiffen von den griechischen abhängigen Staaten, Eleaten, Neapoliumern u. s. w. um das latinische Borgebirge herum, unter der sehr plansiblen Beranlassung, daß Thurit, welches sich in den Schut der Römer begeben hatte, von den Lucanern belagert

werbe und um ber Stadt Sulfe gu leiften. Er mochte biefe Unterftagung icon bingebracht haben. Das war ein gaff, in bem Tarent, wenn es Rom's Freundschaft batte behalten wol-Ien, es unmöglich batte verweigern fonnen; batte fener fic begnugt die Expedition nach Thurii auszuführen, fo mare mahrscheinlich auch bie Rebe nicht weiter bavon gewesen, bag ber Bertrag verlett worden sei, aber der dumvir begnügte fic nicht bamit. Die Erzählungen find alle ungemein turg, und bei Bebandlung ber alten Geschichte muffen wir oft verfahren, wie Naturfundige mit ben Sauten, wie man fie oft erhalt, getrodnete Thierhaute, bie gang jufammengefdrumpft find und ihre Form verloren haben. Der gefchickte Bereiter verfteht es, ihnen Dehnbarkeit wieder zu geben und ihre alte Form bervorgurufen; und fo muffen wir mit ber alten Gefchichte verfahren, febr Bieles hinzubenten und une fragen, mas fehlt bier? wo ift eine Lude? wo hat es feine Berhaltniffe verloren? fonnen gang ficher fein, bag biefe romifche Escabre fich fcon eine Zeit lang an biefen Ruften aufbielt, ohne bag bie Romer eine Mittheilung an Tarent gemacht batten, und bag bies bas tägliche Stadtgesvräch in Tarent war. Da bies bingenommen wurde, wollte ber duumvir noch mehr versuchen und ging nun über die Klugheit berand: Tarent hatte einen boppelten Bafen, einen kleinen inneren Safen und eine außere Rhebe bintereinanber, wie Sprafus, und er fegelte in ben außeren Safen binein als ob nichts im Wege fiebe. Bum Unglud ber Tarentiner war nun gerabe Bolksverfammlung im Theater, und bies war nach bem Meere bingerichtet, wie bies alle griechischen Theater waren, wie ich ichon bemerkt babe. Man fab bie Schiffe allmählig bineinfegeln; bies erfchien als eine folche Infolenz, als eine fo fondbe Beleidigung, bag man in griechifcher Beweglichkeit ohne die Folgen ju überlegen, in ber erften Irritation ben Befdluß faßte, die Galeeren ju bemannen und Die Romer anzugreifen. Die romischen Galeeren wurden gum

Theil genommen, jum Theil in ben Grund gebohrt, ber duumvir verlor bas Leben.

Die Lage ber Romer war bamals fo bebenflich, bag gewiß Indignation über bie Unvernunft bes Befehlshabers bas allerftarffte Gefühl mar, aber auf jeben Rall mußte man eine Genugibuung baben. Berfcmergen fonnte man ben Borfall nicht, aber man wunfchte bie Cache bingubalten und fur fest nicht jum Rriege ju tommen; fle fchidten alfo eine Gefanbt= fhaft mehr ber gorm wegen, um Erflarungen ju forbern. Go febr es an begreifen, ja zu entschuldigen ift, bag bie Tarentiner zuerft ber Indignation nicht widerstanden, so unfinnig ift nachber bas Benehmen gegen bie romifche Gefanbtichaft. Larent war bie Demofratie bis jum außerften Erceffe gebieben; Die romifchen Gefandten wurden in bad Theater geführt, um bor ber Bolfeversammlung ju reben und beim Gingange von nieberträchtigen Leuten auf bas ichandlichfte infultirt; wie ber romifche Gefandte ichlecht griechisch fprach, ward er bei febem Rebler vom gangen Theater ausgelacht, und feine indignitte Rlage über ben Buben, ber ibn beleibigt, auf bieselbe Beife aufgenommen. Das beweift bie granzenlose Erbitterung ber Tarentiner gegen bie Romer, benn es war nicht ihr gewohnliches Befen, bas tann es nicht gewesen sein. Diese Beleibigung mußte mit Blut abgewafden werben; aber bie Lage ber Romer war fo verlegen, bag fie bennoch ichwantten und es nabe baran war, daß die Mehrheit ber Tribus beschloß, ben Rrieg nicht zu erflaren. Allein bas Rationalgefühl flegte, baß man Ales baran feten und bas Meugerfte wagen maffe. Rom war nicht fo unbefannt mit ber Lage ber Dinge und ben griedifden Boffern, wie wir es uns benten: gewiß tannten bie Romer bie griechischen Berhaltniffe gang genau, und man fagte fich ficher in Rom, daß bie Tarentiner ben Porrhus einlaben warben berabergutommen und bas mochte fie auch bebentlich machen.

Die Romer benahmen fich bei biefer Gelegenheit groß und weise, wie bei allen fruberen Beranlaffungen. Gie ichloffen einen Frieden mit ben etrusfischen Bolfern, wodurch biejenigen von ben etrustischen Boltern, Die noch übrig geblieben waren, Bortheile erhielten, die fie langft bewogen baben murben bie Waffen nieberzulegen. Die Etruster erhielten einen berrlichen Frieden; beinabe 200 Jahre befanden fie fich unter ber Dafeftat ber romifden Berricaft fo wohl, daß fie nicht versucht waren von ben Romern abzufallen, weber unter Sannibal, einzelne Ausnahmen abgerechnet, noch es im Bunbesgenoffenfriege gethan haben, wo fie bas Burgerrecht erhielten und treue Bunbesgenoffen waren. Dies ift bie Beit ber Blatbe und bes Reichthums ber Etruster, Die Vondonius ichilbert. Dag man biefe nicht gefaßt, bat feit Winkelmann und in M-Iem. was nach ihm über bie Etruster gefdrieben ift, bie biftorifche Bestimmtheit ber Etruster verrudt. Dau bentt fie fic um biefe Beit unterjocht, und alle Runftwerke und Gebaube fest man grundfalich in altere Zeit; alle iconen Deifterwerte ber etrustischen Runft find eima aus biefer Beit ober außerft wenig alter, und nur ein fehr fleiner Theil ber etrustifchen Ueberrefte ift alter ale bie Abhangigkeit von Rom. Es war für fie ein Berhaltniß, worin fie fich am beften befanden, fie wollten und mußten einen folden rubigen Buftanb baben.

'Auch in Tarent zögerte man mit dem Rriege, und eine friedliche Partei wollte negociiren, da die Römer den Tarentinern ungeachtet ihrer Entfernung sehr gefährlich waren: schon seit mehreren Jahren war der Krieg gegen Tarent durch Anlegung von sesten Pläßen vorbereitet: eine solche Feste war Benusia. Aber die Meinung den Pyrrhus herbeizurusen siegte, wie man schon früher den schlimmen Agatholles und den um nichts besseren Kleonymus, auch Archidamus und Alexander von Epirus hinübergerusen hatte. Daß man das ohne Bedenken that, kann ich mir nur aus dem allgemeinen Enthusiasmus für Pyrrhus

erkären, wie anch die Athener, nachdem sie so viel schändlichen Berrath erfahren, ihn einluden mit seiner Garde auf der Atropolis zu opfern.' — Pyrrhus ward von den Samnitern, Lucanern und Tarentinern dringend eingeladen und wir können shue Zweisel zusesen, daß alle diese Böller ihm ihre Hegemonie übertrugen, wie die griechischen Böller dem makedonischen Könige. Es sehlte auch nicht an poetischen, halbthörichem Gedanken und Erinnerungen an den Neoptolemus, durch bessen hand der alte Priamus gefallen, und dessen Nachtomme nun herübergekommen um die Nachtommen der Troer zu verstigen. Pyrrhus war ein poetisches Gemüth, und vor 2½ Jahren sind Erwähnungen aus dem Timaeus an's Licht gestommen, aus denen hervorgeht, daß die Griechen dieser Zeit sich mit der Idee beschäftigten, daß die Römer von Trosa herskammten.

Porrbus erhielt von Ptolemasus Reraunus bulfstruppen. Die Babl ber Truppen, Die er nach Stalien berüberbrachte, wird verschieden angegeben und ift gleichgultig. Er landete unter Dl. 124, 4. großen Bibermartigfeiten; er hatte bie Expedition übereilt und ging ju frub im Jahre binüber. Diefe Gemaffer find aber außerorbentlich gefährlich, an bem ferannischen Gebirge find bie Sturme fürchterlich. Gin großer Sturm gerftreute feine Klotte. viele Schiffe gingen verloren, er felbft erreichte mit feinen Galeeren bas Ufer nur mit außerfter Anftrengung. Man mus fich bie alten langen Schiffe nach bem Princip ber Dampfichiffe benten, was bier burch Maschinen erreicht wird, ift bort burch Anber und Menfchenarme bewirft; bas Steigen von Pentefonteren auf Trieren, von Trieren auf Tetraeren und Penteren hat bas Princip die impellirende Kraft zu vermehren. Das alte Kriegsfoif war wie die Dampficiffe lang und fomal, fie wollten bamale noch unabbangig vom Binde fein. Spater fuchte man ich mit Segelichiffen zu behelfen nach ber Art wie die jesigen Shiffe im Mittelmeere mit einem ungeheuren Segel, bie viele

Hande nöthig haben, aber boch unendlich weniger als Ruberschiffe. Man hatte die Ruberschiffe bis auf's Neußerste getrieben, und konnte sich darin nicht mehr überbieten, so gab man sie jest auf und kam auf den Gebrauch der Segelschiffe. Für die Raussahrtei sind zu allen Zeiten immer Segelschiffe gebraucht worden, deren Bauart sich bis in's stebzehnte Jahrhundert hinein erhalten hat. Die alten Schiffe waren gerade so gebaut, wie die spanischen und venetianischen Gallonen, wie man sie in allen Zeichnungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert abgebildet sieht. Daneben waren im Mittelmeere noch die kleinen auf Schnellsegeln berechneten Schiffe; diese hatten ihre große Segel, waren aber sonst sehr schwerfällig. Pyrrhus ging auf Transportschiffen hinüber, die gerudert wurden; der größte Theil seiner Mannschäft ward zum Rubern gebraucht.

Biele Schiffe gingen ihm also beim Sturme verloren. Er kam nun nach Tarent, wo Milo, ben er hinüber gesandt hatte, sich schon für ihn in den Besit der Afropolis gesetht hatte. Bis Pyrrhus ausam war Alles auf dem Fuse der Achtung und Schonung; so wie er aber in Tarent war, zeigte er sich als herr und besahl den Tarentinern. Dabei zeigten sich die Tarentiner höchst ungeschick; sie wollten den Krieg haben und waren reich genug um ihn zu bezahlen, aber Unbequemlichseiten wollten sie davon durchaus nicht haben und Nichts selber thun. So verstand aber Pyrrhus das nicht. Pyrrhus wollte den Krieg sühren, aber sie sollten auch das Ihrige dazu thun, und er erwartete, daß sedermann Lust auch das Ihrige haben würde wie er. Er ließ sie also mit Gewalt ausheben und in seine Phalanx einsteden.

'Es gehört zu ben Borwurfen, bie bem Pyrrhus gemacht werben, daß er die Tarentiner mit großer Verachtung und gegen die Stipulationen behandelt habe: das ift aber nicht wahr, das sieht man aus den urfinischen Ercerpten. Aber er brauchte sie tüchtig und kummerte sich nicht daß es ihnen wenig schneckte:

wir finden die Tarentiner eben so wie die Romer im Kriege bes Belisarius gegen Vitiges 535, wo die Romer gar nichts thaten und Belisar's kleine Macht gar nicht verstärkten, aber ihn durch ihr Geschwätz und durch ihre Beurtheilung seines Bersaprens aus's Aeußerste irritirten.'

Die Romer batten ungludlicher Beife bamale einen foledten Keldberren gewählt. Das war oft bei ihren Bablen ber Kall, ausgenommen wenn ein langer Rrieg gewesen war, wo ein ansgezeichneter Charafter lange im Ange blieb: folechte Bablen treffen überall die alten Republifen. Go war der damalige Relbberr Publius Laevinus nach ben Zengniffen ber Befoididreiber eine bodft ungludliche Babl. Laevinus batte barin recht, bag er eilig vorging und ben Porrbus jur Schlacht ju bewegen sucte, ebe bie Samniter und Lucaner fich mit ibm vereinigt hatten. Die Samniter und Lucaner waren beinahe aufgerieben im vorigen Felbzuge und fo zerschlagen, bag fie nicht im Stande waren ben Romern ben Weg burch ihr Land gu sperren ober mit Pyrrhus sich ju vereinigen, ebe bie Romer bis Beratlea getommen waren. Porrbus icheute aber ein Busammentreffen nicht, und Laevinus war so weit vorgebrungen, bag er eine Schlacht liefern mußte. Wenn er fie gewann, mar menblich viel gewonnen, aber es konnte auch Alles verloren fein, wenn bie Schlacht verloren ging. Unbegreiflich ift es, daß bie Romer feine ftarfere Dacht gefandt haben. Der romifden Gefcichte gebort es an, wie nach fiebenmaligem Angriffe, nach ungeheurem Rampfe bie Romer endlich gesprengt wurden; 1500 Mann geriethen in die Gefangenschaft, barunter Di. 125. 1. viele Ritter und von den ersten Kamilien der Republik. freitig haben bie Elephaffen ein gewaltiges Gewicht gehabt, aber bie Romer suchen ju febr Dunft aber bie Rieberlage ju kgen, und es ift eine Ungerechtigkeit von ihnen, daß fie nicht tingefteben wollen, bag Porrbue' großer Geift und feine vortrefficen Truppen gefiegt haben. Es ging Pyrrhus, wie Ronig Friedrich dem Großen im siebensährigen Ariege: damals waren es noch schone Truppen, wie die Truppen Friedrich II. in der Schlacht bei Lowosis und Prag, die ganz andere Truppen waren als die der letten Jahre, wo die alten ausgerieben waren. So geht es immer, wenn ein kleines Bolf einen sahrelangen Arieg führt. Schon im Jahre 1758 waren die preußischen Truppen nicht mehr, was sie 1757 waren: so war auch der Ersolg nicht so, als wenn er Truppen gehabt wie bei Prag, Roßbach und Leuthen. So war es auch dei Pyrrhus; in seinen letten Feldzügen war seine Phalanx dem Namen nach dieselbe, aber die Masse der Soldaten war eine andere, es waren nicht mehr seine Beteranen, mit denen er so oft gesiegt hatte.

Rach biefem Siege rettete Rom feine Abneigung einen fo intereffanten Rrieg wie mit Rom fo fonell zu beendigen, wie er gefonnt batte: batte er Laevinus icarf nach Benufia verfolgt, fo batte er bas gange romifche Seer aufgerieben und bie andere romifche Armee ware ju fpat gefommen. Aber bod war ber Erfolg biefes Siegs außerorbentlich groß. Samnuer und Lucaner tamen wieber ju Kraften. Pprrbus radte burd Samnium auf ber lateinischen Strafe über ben Liris, Arpinum, Cafinum, Rerentinum bie nach Braenefte por. Orte, die bas romifche Joch mit Ungebuld trugen. fielen ibm gu, namentlich Praenefte öffnete ibm bie Thore. Er felbft bat Rom von ber Burg von Praenefte ber gefeben, und feine Reiter waren bis auf wenige Miglien von Rom vorgebrungen: fie muffen bis Tuseulum gefommen fein. Die Romer waren aber unerschütterlich; während er vordrang foloffen fie weife ihren Frieden mit ben Etrustern, Ales ward aufgeboten. 36r treffliches Colonienfoftem bewährte fich; teine einzige Colonieftabt fiel ab, - bie Colonien waren wegen ihrer Erifteng an Rom gebunden - und fo fiellte Laevinus im Ruden bes Pyrrbus die Armee wieder ber, und radte burd bas halbvernich-

tete Samnium por gegen Campanien. Das Beer, bas in Etrurien gestanden hatte, war mittlerweile in Rom eingerudt und an einen Angriff auf Rom war nun nicht mehr zu benten. Biele treue Bunbesgenoffen waren unter ben Baffen, Bernifer und Andere. Porrhus hatte gegen Rom eine Pointe gemacht; vierzehn Tage früher batte dies vielleicht seinen 3med erreicht. Solche Unternehmungen find aber immer ber Art, bag Alles auf die Zeit ankommt, und wenn man die Zeit verrechnet bat, auch ber gange 3wed babin ift. Porrbus fant fich jest umfellt, ber Binter trat ein, und fo befand er fich in ber Rothwendigfeit ben Rudzug anzutreten, um die Binterquartiere gu beziehen. Und indem er sich zurückzog war ber ganze Ausgang bes Rriege anch icon gegen ibn entichieben, weil er vielleicht 14 Tage ju fpat gefommen war. 'Er nahm feine Binterquartiere in Sarent. Im zweiten Feldzuge fiegte er zwar of= fenbar wieder bei Teanum: bas läßt wohl ber Berluft bes romliden Lagers errathen und bag bie Romer bas Schlachtfelb nicht behaupteten; aber es war fein Sieg wie ber bei Berallea. Er fuchte jest Frieden, aber bie Romer nahmen ihn nicht an und brangen barauf, bag er Italien raumen follte. Defto eber nahm er bie Antrage ber Sifelioten an auf bie DL 125, & Infel berübergutommen.'

## Punifde Gefdicte.

Da Pyrrhus burch seinen Bug nach Sicilien mit ben Kar- 92. 8. hagern in Berührung tam, find wir veranlaßt beren Geschichte bier anzuknupfen.

Wir find sehr geneigt uns über Karthago falsche Borftel= lungen zu machen; als ein herrschendes, aber robes, barbari= ihes Boll stellen wir sie uns vor. Aber es war bei ihnen Ausbildung der Kunst und der Künste im hohen Grade. Wir miffen von biefen nur Bufälliges: aber bie fünftlich angelegten Landftragen find bei ihnen entftanden, und bie Runft ber romifchen Canbftragen ift mabricheinlich von den Karthagern erlernt. Ferner aus ben Nachrichten von ber Eroberung ber Stabt feben wir einen ungeheuern Glang. Bei ihnen beftanden viele Kabrifen; die Glasmalerei besonders war bei ihnen in großer Bolltommenbeit. Davon fonnen genug Stude alten Glafes einen Begriff geben, die man im Innern von Buinea in Grabern gefunden bat, und bie nur burch Sandel babin getommen fein tonnen: ich babe bergleichen gefeben, beren Bollfommenbeit nicht zu benken ift. Die Karthager haben biese bobe Bilbung von ben Tyriern gehabt: aus ben hiftorischen Buchern bes alten Testaments fonnen wir icon feben, wie bei ben Tyriern alle Runfte bes Erzgiegens, Bergierungsfunfte bereits gu Salomo's Zeit fehr ausgebildet gemefen find und bies ift bei ben Rarthagern nothwendig noch weiter vervollkommnet.

Ebenso ruhmen die Alten die farthagische Berfaffung als eine am Beiseften berechnete, um burd Gleichgewicht theils Kreibeit ju geftatten, theils bie verzehrende Bewegung ber Lebenstraft aufzuhalten. Die auparog UsvBegia tann man mit ber Lebensluft vergleichen, die ungemifcht eingeathmet ben Tob berbeiführt: wie es franke Conftitutionen gibt, bie nur leben können, wenn fie eine an fich ungefunde Luft einathmen, fo ift es auch mit gangen Bolfericaften: viele Staaten tonnen fic nur burch eine ungefunde Luft, burch eine fehlerhafte Berfaffung erhalten. Die Rarthager waren alfo in hinficht ber Runfte, ber Bilbung und bes gefellichaftlichen Lebens ben Griechen und Romern im Gangen nicht nachftebent. Die Schmache Rartbego's lag barin, bag bie Ration nicht friegerisch war, von frub ber ihre gange Sorge auf Reichthum verwendete und in dem Buftanbe mar in ben anbere freie Staaten erft im Berlaufe famen. Sie maren nicht ohne Litteratur. Außer ben Buchern bes Mago über ben Landbau finden wir bei ber Ginnahme ber Stadt

farthagifche Bibliotheten erwähnt, die nachber an die numibiiden Konige getommen find. Salluft führt baraus einige Dale an: was er baraus anführt über ben Urfprung ber libvicen Boller flingt und albern und wunderlich, es ift aber angiebend wie aus affatischem Gefichtsvuncte bie Anflebelungen in Rordafrica betrachtet werden. Ihre Darftellung ift bag ihr innider Bereules - Melfart auf feinen Bugen Boller nach Libven führte, und wenn es a. B. beißt, bag Meber mit heronles gewefen, so ift bas im Einflang mit bem Namen ber einbeimifden Berbern, wovon Maxyes, Maxytani, tommt, wie biefe Analogie auch in Griechenland ift. Wie Salluft über biefe Ausiebelungen punische Bucher aufahrt, fo werben auch in der Schrift negt Jappussier akonsparwr an einer Stelle bie poiniuol ober poinumoi (bie erftere Schreibert ift eigentlich um bie Rafonhonie zu verbuten) Billicoe über Geschichte erwähnt. Diese Sammlung reof Javmaolar axovsuarwe ift größtentheils als Auszng aus ber Gefdichte bes Timaeus zu betrachten; fie fteht unter Ariftoteles' Schriften, ift aber nicht von Ariftoteles, die Gefchichten, Die darin vortommen, geben bis jum Ende bes 5. Jahrhunderte Rom's bis nach Agathoffes. Ju biefer Sammlung werben also bie porezenai iopogiae citirt, und has ift teine Kabelei.

Daber hat die punische Geschichte richtig erzählt werden winnen, und hatten wir Exogus, so wüßte ich nicht, warum wir auf ihn uns nicht verlassen konnten und nicht über die alten Zeiten Karthago's im Reinen sein sollten. In den Excerpten des Juftin ist Exogus miserabel verstümmelt, aber doch sind sie wichtig. 'Wie sett die Sachen stehen, haben wir nicht die mindeste Aussicht mehr Licht über die Geschichte von Rarthago zu erhalten: es müßte äußerst interessant sein zu bevöschten, wie sich ein orientalisses Bolt zur Demokratie entwikkelt. Wenn ich aber mit Freude die interessante Aussicht vor mir sehe, daß wir nach 30 Jahren ein vollsommenes Licht über

bie alte Geschichte bes Orient haben werben, fo barf ich fitte Rarthago bas nicht hoffen.'

Rur bie Gefcichte ber Ansiedelung von Rarthago haben fic bie punischen Geschichtschreiber angeschloffen an bie phoenicifde Gefdicte, namentlich an ben Menanber von Tprus. Diefer forieb mabricheinlich wie Berofus und Manetho griedifd und batte ebenfo einen griechifden Ramen. Unier ben matebonischen Königen bachte Mander: omnibus sunt vulgata und beswegen wandte man fic auf's Griechische. Leute griechische angenommene Ramen batten ober eigentliche Griechen waren, barüber läßt fich nichts fagen. Das Letiere ift and nicht unwahriceinlich; für bas Erftere fpricht, baf 3. B. ber Rame Dichemifch in phoenicifchen Grabidriften portommt und griechisch barunter Beliobor: bergleichen fieht in ben palmprenischen Juschriften bis in's britte Jahrhundert binein. Go fann Menandros ein angenommener griechifcher Rame fein und er mag einen phoenicifchen Ramen gehabt baben, ber Die Bebeutung Des griechischen Ramens batte. Aus Diesen phoenicifden Shriften bat Josephus in seiner Schrift gegen Apion boch toftbare Errerbte gemacht. Darnach fällt bie Grundung von Karthago 143 Jahre und etwas mehr nach hiram und 37 Jahre por ber erften Olympiade, nach ber Art wie bie Briechen gablen. Diese Angabe über bie Erbaurung Rarihago's ift nicht willfürlich und nur ausgerechnet, fonbern es ift eine historische Rachricht, ebenso bestimmt wie bie Grundung von Bofton ober New-Yort. Also war hiram 180 Jahre vor Dlump. 1 Ronig von Sibon, und Sie konnen hiernach bas Beitalter Salomo's als Gronologifc feftftebend betrachten, ba fa biram mit bem Galomonifden Tempelbau zusammenfall. Der Tempelban, ben man meift 1004 ober 5 v. Chr. fest, und Rehabeam sammt ber Theilung von Jerael und Juda, die man gewöhnlich 975 v. Cor. fest, find bemnach viel junger als gewöhnlich angenommen wirb.

Rarthago war bei Beitem nicht die erfte von ben puniiben Grundungen in biefer Gegend. Utica war alter: bie Ramen Utica und Karthago verhalten fich ebenso wir Palaevo= . lis und Reapolis und so beißen Athica und Karchada nichts weiter als Alt- und Neuftadt; Utica muß früher einen anderen Ramen gehabt baben. Diefe Orte waren phoenicische Kactoreien aus ben Zeiten ber Große bes phoenicischen Staats, bie uns nur durch unfere Beschränktheit hat zweifelhaft werden konnen. Die Phoenicier hatten das Mittelmeer inne, nicht so das schwarze und ionische Meer: von Cabir aus batten sie Berkehr mit ben Kaffiteriden. Es hat eine Zeit gegeben, wo fie die Ruften bes mittellandischen Meeres bis Cabir beberrichten. Dies fällt por bie griechische Große: bie Griechen und ihr Sandel hoben fich eben, weil die Phoenicier im Sinfen waren burch bie Schicksale, die fie trafen; erst nachdem Rebutadnezar die Macht von Phoenicien untergraben, bob fich ber griechische Sanbel. Run wurden die phoenicischen Colonien vom Mutterlande abgeriffen. ein Theil erhob fich zu selbständigen Staaten, ein anderer Theil ber nicht bazu die Rraft hatte ging unter. Die Gründung Larthago's fallt 64, 67 ober 72 Jahre por ben Zeitpunct, in den man die Gründung Rom's fest, was bloß ein imaginärer Zeitpunct ift; bestimmt konnen wir aber fagen, daß Rarthago ungefahr 310-320 Jahre vor bem Anfange ber Confuln gegranbet ift.

'Aarthago hob sich durch seine treffliche Lage und den gludlichen Umstand, daß große Männer in dieser Stadt aufstanden, über die anderen tyrischen Colonien au dieser Küste empor.' Das erste Ereignis, wo wir Karthago bestimmt sehen, ist der handels- und Freundschafts-Bertrag mit Rom bei Polybius, der so außerordentlich wichtig ist. Darin stehen die Karthager als ein mächtiges Bolk da, über Sardinien stipuliren sie als über eine ihnen unterwürsige Provinz, eben so über einen Theil Sicilien's, serner für die Küste von Africa, wo wir sie als

Berren feben. Dies lernen wir aus biefem Berirage tennen. Auf biefen Bertrag beziehe ich, um biftorisch zu bauen, ben Bericht im Juftin über bie frühefte Nachricht. Dies betrifft einen Maleus, wahriceinlich bat er Raldus gebeißen, Rachleel im hebraischen. Bon biesem ift eine verworrene, verborbene Erzählung bei Juftin, die aber doch gewiß einen biftorifden Grund bat: er fei in einem Buge gegen Sarbinien unaludlich gewesen, von Karthago beswegen verurtheilt babe er fich mit feinen Solbaten jum Canbesfeinde ertlart, feinen Sobn Rarthalo, ber fich nicht an ihn anschloß, an's Rreuz folagen laffen, als er fpater als Bermittler ju ihm getommen; barauf babe er Rarthago bebrangt und bie Rarthager hatten ibm bank bie Thore öffnen muffen. Dies gebort gewiß in Die Beit vor bem Bertrage mit Rom. Dies feben wir baraus, dag ber Mago ber auf ihn im Staate folgte, Bater bes alteren bamillar und bes alteren hannibal war. Es ift eine außerorbentlich fleine Anzahl Ramen bei ben Rarthagern, was febr folimm ift, ba man große Roth bat fie zu unterscheiben und baburd große Bermirrung entsteht; bochkens funfgebn Ramen können wir aufzählen: Samilfar, Sannibal, Sasbrubal, bie milco, Mago, Gisco, Bosra 2c. Eben fo wurbe es uns mit ben romifden Bornamen geben, wenn nicht fo viele Gentilund Kamiliennamen maren.

Diese Zeiten von Malchus und Karthalo liegen schon bei ben Morgenländern in einer mythischen oder boch einer consus berichteten Zeit. Ich glaube mit Timaeus kame man bis zum Ursprunge Karthago's, aber dieser selbst ist gewiß mythisch; die Geschichte mit der Thierhaut ist gewiß sabelhaft. Es ist nichts weiter als eine tyrische Factorei gewesen, die sehr klein war und erst nach und nach sich mehr ausbreitete: man wollte aber nicht klein gewesen sein und erfand die Erzählungen, ebenso wie man über Rom's Entstehung sabelte.

Der ältere Mago ift ber eigentliche Gründer ber tartha-

eliden Macht; er muß zur Zeit bes altern Tarquinius gelebt laben. Da baben fie Sarbinien und einen Theil von Sicilien mterworfen. Bon biefer herrschaft ber Karthager in Sicilien maffen Sie fich nicht benten, bag es bie nachmalige große punische Eparchie war; die ift erft unter Dionys entstanden. Die altere Proving war an ber Norbfufte Sicilien's und fing bei Lipbaeum und Drepana an, war auch nicht febr groß. Proving Africa ist in dieser Zeit noch gar nicht sehr weit in bas Innere ausgebehnt; vielmehr waren bie libviden ober numibischen (Amsich) Ronige noch herren und empfingen Tribut von Rarthago: wie die Genueser für ihre Rieberlaffungen gu Raffa und Tana ben Mongolen Tribut bezahlen mußten. Die Benuefer maren machtige herrn bort und boch bernunftig gemg, bag fie bem Chan einen Bins gablten. In biefem Berbalmiffe bat auch Rarthago zu ben libyfchen Kurften febr lange geftanben; es gablte einen Tribut, von bem es erft in ber Beit um Divmv. 80 fich frei gemacht bat. Dies binberte aber nicht, daß bie Rieberlaffungen an ber Rufte von Africa fich indeffen immer mehr vermehrten und ihre Berricaft fich über bie gange Rufte ausbebnte: Die einzelnen alten wrischen Rieberlaffungen Groß-Leptis, Rlein-Leptis, Utika, Sippo, Sabrimetum (bas Alles bat Bodart icon ericopft) ichloffen fic an Rartbage an. Auch ward Rarthago Grunderin mehrerer Rieberlaffungen. Die Stadt warb ungeheuer reich, fie erweiterte fich und neben ber alten Bevölferung entftand in Rarthago wie allenthalben ein 36 habe bei einer anderen Belegenheit barüber gefprocen, nach Gelben, einem großen Danne, ben bie gegenwartige Zeit auf eine ungebührliche Weise vergift, ber fealigerifch und cafaubonisch jugleich schrieb. Er bat über bie 3fothe, das Berhalmig ber Gemeinden, die neben dem fubifchen Bolle fanden, gang vortrefflich gefchrieben, und bei ihm fann man fich hierüber belehren: er hat zwar nicht den alfgemeinen Gradbunget, bat man fich aber biefen angeelenet, fo finbet man bei ihm Alles. Wie nun in ben Zeiten bes zweiten Tempels sich um die füdische Nation eine solche Gemeinde bildete von Isotelen und Metoeken, so bildete sich in Karthago auch ein solcher Demos. Dieser tritt nun in der Geschichte ein. Er war natürlich ein gemischtes Besen; er bestand größtentheils aus Puniern, aus den alt punischen Riederlassungen, die dort schon mit Einheimischen gemischt waren, aus Phoeniciern, aus der heimath und aus Libpern, die sich punisirten.

Die Beranderung ber fartbagischen Berfassung ift unendlich bunkel, aber bie Entstehung bes Raths ber hunbert Bier ift unftreitig ber Bilbung bes Demos juguschreiben und biefer vertritt ben Demos gegen bie alten punischen Geschlechter. Der Drient bat Abylen, Obratrien und vern chen so gehabt wie bie Griechen: nur fehlten bie Phratrien oft (fo bei'm zweiten Tempel). In Rom blieb bei ben Consuln bie erfte Gewalt mit ber Kelbberrngewalt verbunden; in Karthago wurde ben Ronigen bie Gewalt ber Suffeten, Schoffetim, gur Seite gefest; bie Ronige waren beschränkt auf die richterliche Gewalt, bie Felbherrngewalt ftand bem Range nach unter ben Ronigen, aber ber Birklichkeit nach war fie viel größer und inbefinirt. Darin lag ein großer Fehler und bas war ein Theil ber Rrantbeit bes farthagischen Staates. Der farthagische Felbberr blieb lange, Jahr für Jahr, nicht wie in Rom bie Confuln, und tonnte unendlich große Dinge ausführen: aber er ftand nicht an ber Spige bes Staats, und mas ein anderer Kehler war, er war ein fteter Gegenstand bes Diftrauens und ber Giferfuct. Die Graufamfeit ber Karthager gegen ihre Felbherren ift teine wilde gewesen, sondern eine berechnete, wie die ber Benetianer, bamit bie Rriegevolfer fich gewöhnten fich ihre Kelbherrn in ber Gewalt bes Souverain's zu benten und es gang natürlich fanden, daß die Relbberrn von bem Souverain bingerichtet wurden.

Bertehr mit Griechenland und Renntniß ber griechischen

Sprache ift in Rarthago febr frub gewesen. Einmal gaben fie ein Geset, wodurch sie die γράμματα έλληνεκά verboten. Das hatte aber nur fehr turzen Bestand und verschwand bald ganz und gar. Sannibal ift gang griechisch gebildet gewesen, bie gebildetften Griechen batte er gur Gefellichaft in feinem Lager und forieb felbft griechisch. Die Berhandlungen zwischen ibm und den Romern find gewiß griechisch geführt worden. ber fpateren Runft haben wir nur Mungen. Bei fich batte Rarthago nur Rechenmunge und scheint gar feine geprägten Mungen gehabt zu baben, aber in ben punischen Nieberlaffunsen find Mangen in Menge gewesen und außerordentlich fcon. Der wunderschöne Pferbetopf in Reapel, ber im Mittelalter als Talisman galt und jest im Museum sich befindet, ber nichts weiter als Ropf ift, nicht etwa ber Theil eines Bangen, tommt auf farthagifden Mungen vor, und ich balte ibn für ein tarthagifdes Runftwerf, von Sicilien nach Unteritalien gefommen.

Das älteste bestimmte Ereignis ist die Riederlage der Karthager in Sicilien durch Gelon, die wir in der griechischen Geschickte erzählt haben '). Die ganze Geschickte ist aber gerade so mythisch erzählt und umgebildet, wie die Einnahme von Besi durch Camillus, und wie auch in der griechischen Geschickte in dieser Zeit das Mythische noch vorherrscht. 300,000 Karthager sollen diesen Zug gemacht haben, die Griechen seien in's Lager gedrungen, hätten den Feldherrn am Opferaltar erschlagen: Alles das ift ganz mythisch. Was historisch bleibt ist, daß die Karthager um Olymp. 76 und 77 (nicht in Olymp. 75, dies ist salsch und unwahr, gemacht um das Ereignis mit der Schlacht von Salamis zusammenzubringen) einen Zug gemacht haben um Sicilien zu unterwerfen, und daß Gelon von Syratus und Theron den Agrigent die eindringenden Karthager geschlagen haben.

hierauf gaben bie Rarthager ben Gebanten Sicilien ju bezwingen fur lange Zeit auf, bis jum Anfang ber Dlymp. 93,

<sup>&#</sup>x27;) 9b. II. S. 124.

ungefahr 60 Sabre lang. Ale bie Athener ben Bug gegen Sprafus unternahmen, waren nach bem Bericht, ben Thutobibes uns von Sieilien gibt, Die griechischen Stabte bis Selinus vollkommen unabhängig und ruhig; die Karthager hatten nur brei Befigungen auf bem weftlichen Theile ber nordlichen Rufte, Motpe, Soloeis und Panormus, und auf ber Beftfufte Litybaeum und Drepanum, 'bie fie noch aus ber fruberen Beit bebaupteten, wie bas oftromifche Reich noch jur Beit bes Raifers Mauritius einige Orte in Spanien befaß und bartnadig vertheibigte.' Die Rarthager waren febr fdwerfällig und wenn fie nicht veranlagt waren, suchten fie feine Gelegenbeit fich in bie ficilischen Angelegenheiten einzumischen, und ließen oft eine Gelegenbeit bazu porübergeben. Ihr Staat war groß, reich und blubend, breitete fich aus und bas genügte ihnen; Riemand reigte fie. Eine Nadricht aus Dlomp. 60 zeigt fie fcon in bem Befige ber weftlichen Gemaffer, wo fle eine Rieberlaffung ber Phofaeer in Alalia auf Corfica mit ben Tyrrbenern binbern. Nachher find fie in einem Seetrieg gegen bie Daffilioten, biefe find ihnen eine unangenehme Erscheinung gewefen, wie früher bie Schifffahrt ber Phofaeer, bie nach Spanien Die Anpflanzung bes Delbaums icheint etwa um Olymp. 80 gu fallen in biese Zeit bes Friedens; porber brachten die Pholaeer griechische Producte und folche vom fdwaren Meere, Del u. A. nach Spanien und holten fich bafur von bort Gilber in Menge. Rach ber Zerftorung von Photaea fetten fic bie Massilioten in ben Besit biefes Sanbels. In biefe Beit fällt nun ber Seefrieg zwischen ben Massilioten und ben Karthagern, über die Fischerei beißt es. Das fann zweierlei fein. Entweber war es die Thunfischerei, die an ben Ruften von Sardinjen so bedeutend ift: ber Thunfisch war für die Alten eine haupinahrung, wie gegenwärtig noch für bie Datrofen im mittellanbifden Meere von ber Provence bis Conftantinopel ber marinirte Thun bie gewöhnliche Berpflegung if,

wie bei und Poleffleifd. Bei ben Griechen, Die ftrenge Faften haben, ift ber Thunfifch bie gewöhnliche Speife; meift leben fie von Oliven in einer Salzlate, von Zwiebeln, Sglat und Brob, wollen fie fich aber etwas zu Gute thun, so effen fie marinirten Thunkich. Also war ber Thunkischfang im Alterthume ein fehr großes Object. Der Sifch geht in's ichwarze Meer binauf bis Sinope, ift in ber Wegend von Conftantinopel, an ber Rufte bon Sicilien, von Sardinien und an ber spanischen Rufte in ber Begend von Rarthagena; er bat alfo verschiebene Puncie. Dber auch es ift bie Rorallenfischerei gewesen. Bon uralter Beit ber, bas gange Mittelalter bindurch haben die Provenzalen beftanbig bie Rorallenkicherei in ber Gegend von Bona, Ralla u. f. w. getrieben, und wahrend bie Araber icon herrn ber Rifte waren, find bie Provenzalen immer noch übergesett. Das baben fie aber gewiß schon zu ben Zeiten ber Romer und noch fraber gethan. Damale aber waren bie Rorallen icon ebenfo seincht wie jest im Guben und baber tann mobi ber große Seefrieg barüber eneftanden fein. Die Rarthager und Griechen waren immer bitter verfeindet und fo maren jene auch mit ben Mafflioten in Feindschaft.

'Die athenische Expedition hatte zur Folge, daß die Karthager sich wieder gegen Sicilien wandten. Ihre Macht hatte sich unterdessen ungemein confolidirt und als die Elymer sie einluden nach der Insel zu kommen, kam ihnen das ungemein erwünscht.'

## Spatere Gefdichte Sicilien's. Die italis= tifden Stabte.

Die Geschichte bieser herrlichen Insel ift wie bas Leben 93. B. mancher Meuschen, nach kurzem Glude folgt ein Elend dem andern. Es ift als ob die Graufamkeit ber Sprakusaner an

ben athenischen Gefangenen Fluch über Spratus und bie Infel gebracht habe. Für bas kleine Königreich Sprakus ift noch eine furze Epoche als Zeit eines nur comparativen Wohlseins zu betrachten. Auch gur Beit bes erften punischen Rriegs, wo fie rubig lebten, murbe diefer fleine Theil boch gewaltig mitgenommen, weil er feine Rraft aufopferte; von Dl. 92 bis gegen Dl. 130, also anderthalb Jahrhunderte lang mar in ewiger Abwechselung herrschaft von Tyrannen und Revolutionen mit gang turgem 3wischenraume. Wenn bie Infel in biefen 3wifchenraumen fich zu erholen icheint, fo ift es theils Taufdung, theils Beweis von ber unglaublichen Lebenstraft ber füblichen Lanber. Bei uns gebt Alles langfam und mubfelig was im Suben von felbft geschieht. Benn man Bengalen vergleicht, wie es fich unter ber Berrichaft ber Englander befindet und wie früher: wie unendlich bat es fich ba unter biefer Berrichaft erholt! es ift eine bumme Antlage, bag Indien unter ber Berrschaft ber Englander, bie wohlwollend und gerecht ift, gefallen fei. Als Scheid Daber Dmar Afri aus bem Schutte berftellte, jog er eine Mauer, fandte eine Meine Bevolterung bin, gab biefer Schut, regierte wohlwollend und billig, und nach 20 Jahren mar eine artige Stadt von 20,000 Einwohnern ba. -Auf biefe Zeit ber Tyrannen folgte ber erfte punische Rrieg, ber eine Berftorung gurudließ, bon ber wir und kinen Begriff machen, bann folgte ber zweite punifche Rrieg, bann bie Infurrection ber Infel, und ale bas land nun icon gang bbe und jur Beibe lag, brach ber Sflavenfrieg aus. Bu Cicero's Beit war bie Infel eine Buftenei, felbft mit bem fesigen Buftanb verglichen; bann folgte ber Krieg bes Sertus Dompefus. Auch unter ben romischen Raifern ftellte fich bie Infel gar nicht wieder ber, fortwährend war fie ein obes Land und die Le-Nachber fam die arabische Eroberung, benefraft erftorben. und bann bie normannische Zeit bis auf bie beutige. hat die Insel freilich die doppelte Einwohnerzahl als unter

farl V., aber es ift ein Elend und Berfall, als ob die Natur felbft erftorben fei. Unglaubliches konnen folde füblichen Lanber ertragen: wenn man bebenft, mas Belon ausübte, wie er gange Bevölkerungen verfette, felbft bas hatte bie Insel verschmerzt, und ber attische Rrieg batte ihr nicht geschabet. 'Ja nach biefem Rriege zeigen bie fiteliotischen Stabte eine Blutbe wie nie: alle gewaltigen Ruinen, 3. B. die von Agrigent und Selinus find aus ber Zeit, teine einzige ift g. B. aus ber Zeit bes letten Hiero.' Aber es ift, wie gefagt, als ob bie Graufamfeit gegen die athenischen Gefangenen einen Kluch über die Insel gebracht habe, ber noch bis beute fortbauert. Der Zug ber Athener war tein gerechter Rrieg, bennoch ift es für bie gange Beltgeschichte ju beklagen, bag er ihnen nicht gelang. Er war gerichtet gegen ein burchaus faules Bolt, bas fich nicht felbft regieren tonnte und beffen Bezwingung burch ben Gewinn ber Rrafte bes landes die Freiheit Griechenland's genichert baben marbe. Die Rarthager würden bann nichts gegen bie Infel ausgerichtet baben.

'Das Unglad ber Insel war ganz unmittelbare Folge ber athenischen Expedition, weil die Sprakusaner sich an den Stadeten rächen wollten, die den Athenern Beistand geleistet hatten, und diese nun bei den Karthagern Hälfe suchten.' Auf der Insel waren nicht nur Griechen und Siculer durch Mistrauen und Adneigung von einander getrennt; — die Siculer waren damals schon unglaublich weit hellenistet die auf ihre Namen hinein, ihre Fürsten hatten griechische Namen, Aeimnestos, Archonides u. s. w. und ihre Institutionen waren wie die ander ten italischen den griechischen analog, aber sie waren doch gesgen die Griechen mistrauisch. Die Sicaner bedeuteten nicht so diel, aber die Griechen selbst waren unter sich gescheilt: die Dorier und Chalkidier betrachteten sich mit einem unvernünstigen hasse. Bei der attischen Expedition waren sie getheilt geswesen und daher waren sie nach dem attischen Kriege noch mehr

als je getheilt und erbittert. Durch die Elymer von Sezella, ein troifches Bolf, waren die Athener nach Sicilien gerufen, weil jene mit ber westlichften Stabt von Sicilien, Selinus, im Kriege über ein bestrittenes Gebiet maren. Rachbem bie athenische Expedition ein so jammervolles Ende genommen hatte, suchten die Segestaner für fich Frieden, (Sie waren feinetwegs Barbaren, sondern unstreitig Tyrrhener; Die Ruinen · bes Tempels ju Segefta geboren jur iconften griechischen Arditeftur, eben fo find auch ibre Mungen febr foon.) Die Gelinuntier aber waren mit bem bestrittenen Gebiete nicht mehr aufrieben, verlangten noch größere Abtretungen und festen fic in ben Besit eines Theils ber Keldmart von Segesta. Segestaner wandten fich nun an Spratus, fanden aber bier nur erbitterte Reinde, 'wegen ber Sulfe bie jene den Athenera geleiftet batten', und fo waren fie gezwungen frembe bulfe ju fuchen und zwar bei ben Rarthageru.

Diefe befanden fich in dem Buftande, ben wir oben gefoilbert haben, in einem großen Buwachs von Dacht. Diefe war nicht gewonnen burch ein ftetes Bormartsftreben, burch bas Gefühl einer inneren Rraft, bag man vorwärtsftreben maffe, fonbern mehr burch einen aufälligen Gewinn. Benn ein Rrieg entstand, fo führten fie ihn gludlich, fie waren aber tein abfictlich eroberndes Bolf und in ihrer Burgerschaft unfriege rifch. Die Karthager waren also felbft nicht geneigt biefen Rrieg zu unternehmen, aber an ber Spige ber Republit fanb bamals ein Enfel bes Samilfar, ber in ber Schlacht bei bimera gegen Belon gefallen war, beffen Bater Gisto wegen bes Unglads feines Baters verbannt gewefen war. Dies gebort ju ben seitsamen Anomalien, wodurch bie Rarthager fich von ben Griechen unterscheiben, bag ber Sobn eines wycke an bet Spite ber Regierung fieht. Diefer Sannibal bewog bie Rarthager ben Krieg in Sicilien zu wagen. Ihre unermefflichen Shave wurden angewendet um ein großes heer ju werben

und eine große Flotte zu ruften. Die Sikelisten hatten bent Umfläcke ausweichen können, wenn sie bie Umflände begriffen mb ben Frieden gesucht hatten; allein sie sind in vollkommesner Bethörung gewesen.

Drei Duellen bat es für die Geschichte bieses Rrieges gegeben, zwei gleichzeitige und eine fpatere, die aber aus Original-Radrichten geschöpft ift, bie wirklich gleichzeitig waren. Philiftus, ber biefe Beidichte als Solug ichrieb, war gleichzeitig; er war fein guter Menfch, aber er hatte ein ungeheures Talent, mar ein vortrefflicher Bermalter und ausgezeichneter gelbherr. 'Wer nicht abministrirt bat, fann auch feine Beichichte fdreiben: in ber Stube tann fein großer Befchichtichreis ber aufwachsen; ein tuchtiger Geschichtschreiber muß bie Belt gesehen baben. Daber baben bie Griechen nur brei tuchtige Geschichtschreiber, Thutybibes, Philiftus und Polybius; Theobomp ift ein Abetor, ingleichen Epborus.' Obiliftus batte eine allgemeine Geschichte Sicilien's geschrieben und eine Geschichte ber Regierung bes Dionvfius ober feiner Beit. Er verlor fein Leben auf einer Expedition gegen Dion; beim Beginne biefes Kriegs muß er febr jung gewesen fein. Junger als Philiftus und ein Fremder ift Ephorus, ber in seiner allgemeinen Geschichte biefe Geschichte umftanblich erzählt bat. Ueber 80 Jahre nach ihnen forieb Timaeus von Tauromenium. Als Ginbeimischer, Sifelipte, hatte er große Bortbeile vor Enborus; er war antipathisch gegen Philiftus, bat jeboch fein Material beaust. Rach den Rachrichten, die aus ihm und Ephorus angeführt werben, icheint ber Lettere bie füblandischen Superbein nicht gehörig gewürdigt zu haben und sehr geneigt gewesen zu fein diese übertriebenen Zahlen anzunehmen und zu alauben. Limaens bat beschränktere Zablen: aber auch biese mogen noch p groß fein, fie mogen ben ungeheuern Troß unter bas maffrefabige heer mitgezählt haben. hatten wir einen von biefen Shriftftellern, fo wurden wir viel wiffen; Diobor hat uns alverbings Manches erhalten und biese Geschichte ziemlich umftandlich excerpirt, aber mit seiner Einfaltigkeit und Ungeschicklichkeit.

Ein anderer sicilischer Gefdichtschreiber, ber biefe Beit abgehandelt bat, ift Athanas, ein Sicilier, aber ein fpaterer. Ihn ju icagen find wir nicht im Stande. Den Philiftus nennt Cicero paene alterum (sic) Thucydidem, er muß also ein febr ausgezeichneter Schriftsteller gewesen fein. Gine Frage, bie ich mir oft gestellt babe, ift, in welchem Dialett er als Dorier geschrieben bat; er bat gewiß borifc gesprochen, bat er aber borifd ober attifch gefdrieben? ich glaube gewiß bas Lette. Er hat seine Geschichte im Exil verfaßt und zu einer Beit, als bie attische Proja icon völlig feftgestellt mar, und ich kann nicht glauben, daß Jemand es unternommen haben follte im borifchen Dialett zu fdreiben, obgleich pythagoraeische Bucher barin eriftiren. Seine Babrhaftigfeit wird fehr beftritten, ob mit Recht konnen wir burdans nicht beurtheilen. In der Litteraturgeschichte bleibt er eine wahrhaft wichtige Berfon, und ebenfalls in der Geschichte fommt er vor. Sein Charafter war ein febr fonderbarer: als ein febr reicher und vor= nehmer Mann trat er zuerft in ber Revolution auf. Als ber altere Dionyfius nach entfeslicher Berwirrung und Rieberlage burch bie Rarthager gegen bie folechten Subrer fich erhebt um ber ganglichen Auflösung ju fteuern, wendet er fein großes Bermögen an um Dionpfius zu unterftugen. Er wurde jest befreundet mit Dionpfius; nachher verbannt ihn biefer, wir wiffen nicht warum, ba ber elende Diobor bas nicht erzählt. Er scheint lange in Apulien und am adriatischen Meere bei italischen Bolfern gelebt zu haben, und wurde bernach vom füngeren Dionpfius gurudgerufen. Am Ende feines Lebens erscheint er als Antagonist des Dio und fällt in einem Gefecte gegen biefen. Sein Leben wurde ungemein intereffant sein.

Sprafus batte nach bem Siea über Atben fich in eine απρατος δημοπρατία aufgeloft, alle Schranten waren aufgeboben; ber Gesetgeber, ber bies betrieb, mar Diofles, ber bas grausame Urtheil gegen bie athenischen Gefangenen in Borichlag gebracht hatte. Dieser bob Alles auf, was an ber aus ferften Demotratie feblte, führte bas Loos ein für bie Berheilung ber Aemter, also die äußerste Absurdität. Freilich ift es mit ben Bablen nicht viel anders, wenn fie nicht blog als eine Form gemeint find, burch welche ber Zufall bie Person ju einer Macht erhebt; find bie Bahlen fo gemeint, baf bie Babler bie auserlesenften Manner zu ben Stellen berufen fold len, so find die Babler burchaus Gimpel und dupes von jenen bie ihnen bie Canbibaten vorschlagen. In bringenben Källen konnen gute Bablen burch bie öffentliche Meinung bewirft werben; ber Regel nach find biese Wahlen aber außerorbentlich folecht, und um fo ichlechter, je beffer bie Babtet es meinen. In gandern, wa gemischte Wahlen find, burch Corporationen und Gemeinden, find in der Regel bie fchlechtes ren burd allgemeine Abstimmung ernannt. Man tonnte bitter spottend fagen, daß in einer allgemeinen Demokratie bas Loos eine Correction fei; benn es konnen nun auch tuchtige Lente in's Amt tommen, die fonft vielleicht nicht getommen maren, und es kann noch eber ein rechtschaffener Mann in's Amt gebracht werden als burch die Babl. Aber es gibt doch eine gewiffe Erbarmlichkeit, bie nicht gewählt wirb, bas Loos ift blind und gibt oft einem nichtswürdigen Buben bie bochfte Racht, wie wir in ber falfden Rebe bes Demofibenes gegen Reaera, ben Stephanus feben. Bei bem Buftande, wie er nun in Sprafus mar, ging Alles unter. Diofles gebort zu ben Deniden bie auf eine lächerliche Weise unter ben herven in ber Gefdicte feben; feine Sould ift, daß himera verloren ging, wegen feiner erbarmlichen Aubrung, er ift Schuld an affen Berluften. Es ift ein Beweis ber Urtheilslosigkeit bes Diobor, bag er ihn als einen ber ersten Menfchen preift.

Reben dieser absoluten exparos deplomparla war die Wirklichkeit die gegen alle Form eintritt, es herrschte nemlich die mermestliche Gewalt des Reichthums. Die reichen Syrasussaner waren ftraslos, konnten Richter und Alles bestechen; die Reichen hatten die Strategien, die nicht verlooft wurden und die Stellen, die durch Wahl vergeben wurden.

Spratus war burch hermofrates gerettet worben, bem Thutbbibes volle Gerechtigfeit wiberfabren laft und ber fic wirklich als ein großer Mann von haltung und Entschluß zeigte. Gegen ibn, bem man ewigen Dant ichnibig gewesen mare, manbte fich bie gange Abneigung bes Diofles und feiner Bartei und ber Coalition ber umwürdigen Reichen. Rand Daphnaeus an ber Spibe ber Reichen: "ju ewig bauernbem Rufe verbammt", als alaorwo und Berberber von Sicitien; er und Diofles find Schuld, bag ber Garten ber Erbe noch beute ein verfluchter Boben ift. Gegen Bermofrates erbob fic Diftrauen und Reib ftatt Dantbarfeit. Er wurde nicht allein entfernt, indem man ihm ben Oberbefebl ber Babeeren gab, bie Sprains ben Spartanern gur Bulfe fandte, fonbern man fand auch bann balb ein Mittel ihn während feiner Entfernung anzuklagen, ju entfeten und ju verurtheilen. Wie Athen bes großen Allibiades fic beraubte, fo berandte Spratus fic bes hermofrates.

Man lebte in ganz Sieilien von Tag zu Tag ohne Plan, Ueberlegung, und schwelgte ganz in Sinnlichkeit. Als die karthagische Flotte unerwartet erschien, waren keine Anstalten gemacht; die Karthager boten vorher den Sprakusanern Reutrabität an, aber darauf ließen sich diese nicht ein. Sie hätten die Expedition der Karthager gegen Selinus hindern konnen, insbem sie die Sache der Egestauer und Selinumtier entschieden hätten, allein sie beschlossen die Selinuntier zu vertheibigen,

wenn fle angegriffen wurden, übrigens Kreundschaft mit Rarhago zu halten. Es gelang ber Partei die ben Arieg wollte ihn burchzusegen. Sannibal griff nun Selinus an, nachdem er bei Segefta gelandet war. hier waren noch teine Sulfetruppen von Spratus angefommen und bie Stadt warb eingefcoloffen; es war eine gewaltige Stadt, auch noch in ihren Erummern ift fie als folde zu erkennen, aber was vermochte fie gegen die heeresmacht Rarthago's. In Zuverficht auf bie Trage heit ber Rarthager hatten fie nicht einmal bie Mauern bergefelt. Sannibal führte Thurme mit fich, nach neuntägigem Rampfe wurden bie Mauern überwältigt, ein fleiner Theil ber Bewohner foling fic burch, bie Stabt murbe genommen und ber Berftorung preisgegeben. Die Rarthager zeigten fich in unmenfolider Graufamfeit; bie Stadt wurde gefliffentlich gerfibrt und die Einwohner ben Barbaren überlaffen: benten Sie fic nur eine Stadt, bie von Albanesen ster Turfen eingenommen wird! 'Man fagt wohl, baf bie Tempel burch ein Erbbeben vernichtet worben seien, allein bie Ruinen zeigen, daß die feften Gaulen untergraben und bann mit Mauerbrechern umseftärzt worden find."

Bon Selinus rudte Hannibal weiter gegen himera an die Rordfüste, wo schon sprakusanische Sulfetruppen unter Diolles angelangt waren. 'Rach der gänzlichen Zerstörung von Selinus saben die sicilischen Griechen wohl ein, daß es ein Bertilgungskrieg sei den Karthago führe, und waren nun endlich in Bewegung gekommen.' Die himeraeer thaten einen Amsfall mit großer Tapferfeit. Aber die Besahung war aus Doriern und Chalkidiern gemischt, und obwohl Sprakus Eristenz davon abhing, daß sie aufrecht blieben, entschied die Stammeseisersucht. Die his meraeer waren Chalkidier und mit Athen besteundet gewesen, obsiech sie keine halft gesandt hauen; der Unterschied zwischen Chalkidiern und Doxiern war im Grunde sehr gering, aber der Serfeindung und Berbitterung von Satan gestreut

war in ihnen und die Erbitterung so groß, daß die Dorier die Stadt räumten und die Chalkidier nicht unterflügt wurden. Die Himeraeer verloren im Ausfalle, und nun fand Diokles, daß man doch zu viel wagte; er schiffte seine Truppen
ein und führte sie mit einem Theile der Einwohner nach Messina, die Abrigsn sollten bleiben dis man sie abholen könne. Alls aber die Flotte wieder auf der Rhede erschien, hatten die Karthager schon die Mauern erstiegen und die Einwohner getödtet oder in die Knechtschaft geführt.

So waren bie beiben porliegenden Stabte genommen. Unter biefen Umftanben erschien hermofrates in feinem Baterlande, das ibn nicht aufnehmen wollte, marb einen Saufen Banditen und führte fo ben Krieg für bie Sprakufaner gegen bie Rarthager; er leiftete mit feinem Saufen mehr als bie regelmäßigen Beere, als ber einzig tuchtige Mann. ging jest eine Zeit, während ber bie Karthager fcwerfällig und trage wie immer ben Rrieg nicht verfolgten. Run fammelten fie fich aber wieder und zogen mit einem noch größeren heere por Agrigent. Richt bie fabelhafte Bevolferung war ba, bie man bineinsest, aber es mar eine Stadt, bie im Umfange Athen gewiß nicht nachstand, an Reichthum bem bamaligen Athen wohl gleich war. Sie war reich burch Aderbau, es waren aber auch viele Fabrifen ba, und besonders reich war fie durch ben Olivenbau. Beil bie Rarthager ben Delbau bei fich noch nicht einheimisch gemacht batten, was fie in Folge biefes Rriegs gethan haben, wenn mich nicht Alles taufcht, verforgten fie Rarthago mit Del. Die Reichthumer Agrigent's flingen fabelhaft in der Erzählung des Diodor aus Timaeus, find es aber gewiß nicht; zwar find Geschichtden barunter, bie ich gewiß nicht glaube, aber die Pracht und ben Reichthum ber Stadt glaube ich gang bestimmt. Es war nun bas britte Jahr nach ber erften Landung ber Rarthager und ber Zerfidrung von Selfnus, und wenn bie Sitelioten nicht blind gewesen waren, batten fit

Alles thun muffen um einem zweiten Buge zu begegnen. Aber es geschah nichts. Die Agrigentiner batten nicht einmal Borrathe in die Stadt gebracht für ben Kall einer Belagerung, was in Sicilien so unenblich leicht ift, weil man bort bas Rorn in fogenannten Silo's, Gruben, aufbewahrt, wo es im trod= nen Boben fich 50 Jahre lang balten fann, wie es jest auch usch geschieht. Auch in Sprafus war man mit nichts verseben. hier hatte man ben völlig nichtswürdigen Daybnaeus jum Strategen gewählt, ber ben Agrigentinern nun mit einem fprafusanifden beere zu bulfe fam. Die Agrigentiner batten jum Unglud einen verbannten Spartaner, ber fich in Gela aufbielt und bort machtig war, vielleicht in Erinnerung an Golippus, jum Felbhauptmann neben ihren eigenen Strategen gewählt; es war Derippus. Die Stadt mußte fich von Sannibal einschlie-Ben laffen; Gie muffen fich ben nicht benten wie ben großen Sohn des Samilfar: es war ein gewöhnlicher barbarifder Kelbbert, ein Mann, ber mit gewaltigen Daffen gewaltige Dinge ausrichtete. Die bunte Bufammenfegung ber farthagifden Beere war eine große Schwäche; jebes Bolf biente nach feiner Art bewaffnet in eigenen Saufen, iberische, libviche zc. heere ftanben neben einander, mouterifc wenn ber Gold ausblieb. Reine Art von Einheit war barin, jedes Bolf batte feinen eigenen Anfahrer und die farthagischen Kelbherren waren nur Oberbefehlshaber. Einem tüchtigen Felbherrn wie Agathofles ober dem trefflichen Timoleon wurde es daher nicht schwer die karthagischen heere zu schlagen. — Agrigent ward also eingeschloffen; 'es war außerorbentlich feft, wie bie italianischen Stabte auf einem Felsen gelegen, ber noch bazu abgeschrofft war und auf bem Rande des Abhangs erhob sich die Mauer: eine folche Stadt war nur ju blofiren und auszuhungern.' Ein Theil ber Rarthager lag por ber Stadt, ein anderer ftand ben Sprafufanern entgegen. Diefes Corps ward von ben Syrafusanern mit leichter Dabe gefchlagen, und batte man jest den Sieg verfolgt, batten bie Sprakufaner in biefem Augenblid bas übrige Deer angegriffen und die Belagerten zugleich einen Ausfall gethan, fo mare bas gange farthagifche heer gefchlagen und gerfprengt worden. Allein die allgemeine Meinung ift, bag Daphnaeus bestochen war und vertauft, Derippus war es gang gewiß und auch die agrigentinifchen Felbherren nicht ohne Schulb. Derippus hinderte ben Ausfall und so war die Rieberlage füt bie Rarthager nicht entscheidend; Daphnaens tonnte fich freilich mit ben Agrigentinern vereinigen, aber ein Berfuch ber jest gemacht wurde bas farthagische Lager zu nehmen scheiterte. Eine Zeit lang waren die Rarthager bierauf burch Mangel in großer Bedrangniß und es war nabe baran, bag bie Belagerung aufgeboben murbe, aber fe fingen einen großen Convoi mit Lebensmitteln auf, die von Sprafus nach Agrigent geschickt wurden und fo hatten bie Rarthager leberfluß, mabrend bie Stadt nun an Mangel litt. Da faßte man ben Entidlug Agrigent ju raumen und bie Bevolferung ber ungeheuren Stadt 'bas Schidfal von Selinus befürchtenb' jog aus. 'Es ift unbegreiflich, wie, wenn man mit bem heere und ber gangen Bevollferung bei ben Rarthagern vorbeizieben fonnte, man biefe nicht folug'. - Germofrates hatte unterbeffen bei einem Berfuch nach Spratus jurudjutommen fein Leben verloren.

94. B.

Damals trat in Syrakus zuerst Dionys auf, bessen Bater auch hermokrates hieß, aber von jenem ganz verschieden; man verwechselt Beibe um so leichter, weil Dionysius nachher bie verlassene Tochter des berühmten hermokrates heirathete, aber es ist keine Berwandtschaft. Dionysius war seinem Stande nach ein unbedeutender Mensch; er diente als unbekannter junger Mann in der Miliz, sein Berhältniß im Staate war nach römischen Begriffen das eines Rotars: apparedat magistratidus, yeauuarsis. Bei den Alten war die Redaction der Beschlüsse den Dienern überlassen von denen, welche die Führung der Geschäfte hatten; das Büreauwesen bedeutet in manchen

kindern viel zu viel, aber im Alterthum war biefer Theil ber Berwaltung viel zu febr gering geschätt; wober bie Kaffung ber Befete und ber Berhandlungen mit einer großen Rachlaffigfeit gefdab. In einem folden mifachteten Berbaltnig und im niedrigften Rreife bes Burgerlebens war Dionpfius burch feinen Berftand und feine Gigenfcaften ausgezeichnet; er ift, wie gar nicht au leugnen, ein merfwürdiger Mann. Wenn man bie vbilosophischen Schriften Cicero's und fonft in Erzählungen lieft, findet man ihn als Beispiel eines Tyrannen, eines gramobnifchen, geftraften Tyrannen angeführt; er ift im Alterfume als Tyrann fprichwörtlich gewesen und so auf uns ge-Bergleichen wir ihn mit Anbern, Die fich im Alterthume auf illegitime Beise erhoben, 3. B. mit Agathotles, fo feht er in Sinficht ber Fabigfeit und Rraft unter biefem; et war ein mittelmäßiger Felbherr. 'Er entwidelte großes Talent im Aufbringen von Reffourcen und Wiedersammeln von verbrenen Streitfraften; er that Alles, was ibm zwedmäßig ichien, ba er fich por nichts icheute; aber einen zwedmäßigen Gebraud von feinen Mitteln machen tonnte er gar nicht, und nur im zweiten Kriege gegen bie Karthager, bei ber Eroberung von Rotpe zeigte er es etwas. Satte er bie Rrafte von Spratus geborig ju brauchen gewußt, fo batte er andere Birfungen bervorbringen muffen.' Babrend er fo negativ fein großer Relbberr war, fteht ibm positiv bas Streben nach litterarischem Ruhme entgegen, ben er boch nicht erreichen konnte, und bas macht fein Andenfen lacherlich. Bu biefen Umftanben fommt nun noch, daß sein verfonlicher Charafter nicht zu entschuldigen ift, nichts Anziehendes, Schones ift in ihm. Bon Anfang an war er graufam, nachber wurde er milber, aber fein ganges leben binburch hat er nie einen Freund gehabt; ich mußte auch feinen einzigen eblen Bug von ihm zu nennen. Dennoch war bie lage von Spratus fo traurig, bag man es völlig begreift, bag Manner wie Bbiliftus in ibm bie Rettung von Sprakus fanben '), daß seine Anklagen gehört wurden, daß man ihm sich anvertraute und ihm den Befehl übergab. Aber als er dies erlangt hatte wurden die Umftände wenig besser.

Dionpfius trat mit ber größten Frechheit gegen bie gelbberren auf und verklagte fie, obne vielleicht felbft einen Schatten von Dem zu fennen was er fagte: bas Bolf erklarte ibn aller Rechte verluftig und mulctirte ibn. Da trat Philiftus auf und fagte, fie fonnten ben jungen Mann fo lange mulchiren. als fie wollten; er wolle ibn vertheidigen und fur ibn bezahlen. Daburch murben die Sprafusaner umgewandt.' Dl. 93, 3. Lift erlangte Dionys querft, bag Sprafus ibn qu einem ber Strategen ermählte, bann ibm allein ben Dberbefehl über bie anberen Strategen gab und ibm fic burch eine Leibwache au fougen erlaubte. Die Folge bavon war, daß er nun bald bie Maste abwarf und fich geradezu zum Tyrannen erflärte. Jest war sein 3med bie Baterftadt zu untersochen; ware bies untergeordnet bem Rriege gegen Rarthago gewesen, fo war es noch zu entschulbigen, aber um bie Befreiung von ben Rarthagern war es ihm nicht mehr zu thun; gegen bie übrige Infel war er vollfommen gleichgültig, wenn er nur Spratus hatte,

<sup>&#</sup>x27;) Wenn eine burgerliche Befellichaft bis jur volltemmenen Kreihelt gelangt ift, fo ift es nicht möglich ju reformiren: bas Enbe ber Rebus blif ift, bann ba, und es ift fein Salten mehr. Der tuchtige nicht verblendete Burger ift in einer fchrecklichen Lage, wie Cicero, ber fab bağ ber romifche Freiftaat nicht mehr bestehen fonnte und feine Dog: lichfeit ihn gn retten mehr war. Der Bulfe, welche bie Ufurpation bes Caefar barbot, mar fehr Bieles entgegen, man fab bie bofen Folgen voraus und bie Furcht vor bem bofen Rufe bei ber Rach: welt war fo groß, bag ein Mann von reinem Bewiffen nicht baran Theil nehmen fonnte. In ber frangofifchen Revolution trugen bie Manner, welche einsahen bag bas Directorium nicht befteben fonnte, Bonaparte bie hochfte Gewalt an und es ift leicht moglich, bag tie Gefchichte fie nicht als gnte Manner anerfennen wirb. Gben fo fah Philiftus ein, bag bie Republif nicht mehr befteben fonne und trug baber feine Schen fich jum einzigen Rettungemittel gu menben. Er fah wie bie gefehlichen Fuhrer bas Berberben herbeigogen, und baber unterftuste er bie Ufurpation bes Dionpfine. 1826.

und es als karthagischer Lehnsfürst beherrschen konnte, so war ihm das genug. Bei Gela war er schon Oberbesehlshaber, wo die Sikelioten gegen die Karthager ihre Kraft zusammengezogen hatten. Es war ebensowohl Unglück, daß die Schlacht verloren ging, als die schlechte Führung von seiner Seite und seine Erdarmlichkeit: es ist gewiß eine tristige Beranlassung zu glauben, daß es ihm recht war, daß die Schlacht so ausstel. Die Schlacht ward verloren, freilich war es keine eigentliche Riederlage, aber sie war so verloren daß keine Aussicht auf einen besseren Ersolg war. Dionysius führte wie es mit Agrigent geschehen war' die Einwohner von Gela und Ramarina nach Leontium, 'und die Westfüste wurde den Karthagern ganz überlassen.'

Er war damals schon erklärter orgarnyog adrongerwe, bieß also geradezu Tyrann. Die Sprakusaner emporten sich nun gegen ihn, da sie ihn geradezu für einen Berräther hielzten. In diesem Aufstande verübten sie an seiner Familie die ansersten Schändlichkeiten, und es ist ihm nicht zu verdenken, daß er sie Stadt wieder eingenwammen batte.

Die karthagischen Felbherren folgten ihm auf dem Fuße und begannen die Belagerung von Sprakus. Hier ist eine große Lude im Diodor die noch von keinem Herausgeber bemerkt ist; in der Handschrift ist sie absichtlich versiedt. Die ganze Erzählung sehlt, wie die Rathager Sprakus belagerten, wie die Pest in ihrem Lager ausbrach und sie bei dieser Noth zufrieden mit den unermeßlichen Bortheilen, die Dionysius zugestand, Frieden schlossen. Sie erkannten ihn als herren von Sprakus an, und er bekam ein Stück Landes um Sprakus herum unter der hoheit der Karthager; Selinus, himera, Agrigent wurden karthagisch, Gela und Ramarina sollten griechisch bleiben, aber die Mauern schleisen und den Karthagern Tribut bezahlen, Dionys allen Ansprüchen auf die herrschaft der Insel

entsagen. Wenn nicht die harafteristische Indolenz der Karthager gewesen ware, so wurde Sprakus nach einem solchen Frieden sich nicht haben erholen konnen. Allein die Karthager entließen ihre gewordenen heere, die ihnen eine große Last waren, und ließen nun die Sachen gehen wie sie wollten, ohne sich um Dionpstus zu bekümmern. So kam es daß Dionpsus die Macht von Sprakus herstellte, ohne daß sie es bemerken, und die herrschaft über Sicilien in kurzer Zeit ihnen entging.

Dionyffus bat vier Kriege gegen Karthago geführt; ber erste ift ber erzählte. Den zweiten führte er angriffsweise, er begann ungefähr 6 Jahre nach bem erften. In biefer 3wiidenzeit batte Sprafus fic bewundrungewurdig bergeftellt; ber Sandel blubte, und febr viele Kluchtlinge aus beruntergetommenen Städten batten fich wahrscheinlich bort niedergelaffen. Trop bes Friedens unternahm Dionpfius, auf Die Indoleng ber Karthager vertrauend, viele Orte in Sicilien sich wieber au unterwerfen, benen er im Krieben entfagt batte, felbit Gela und Ramarina. 'Er zeigte fich jest wirklich geschickt und concentrirte eine Rraft, wie man fie jufammenzubringen fur unmöglich gehalten batte.' Die gewaltigen Ruftungen bie er jest machte find merkwurdig, weil fie Epoche in ber alten Rriegsgeschichte maden und mit einer Epoche ber Beiftesrichtung gusammenhängen. Seit Jahrhunderten war in mechanischen Dingen nichts neu erfunden und bas Alte hatte unverandert befanben. Man batte Trieren wie seit 300 Jahren, nur baufiger, einzelne Tetreren tommen etwas vorber vor. Die Belagerungefunft war immer noch nicht weiter vorgerudt, ale wie fie fic 1000 Jahre vorher auf ben aegyptischen Denkmälern zeigt. Die gange Richtung jener Zeit mar poetisch und intellectuell gemefen, fest veranberte fie fich und ward in Griechenland induftriell und mechanisch. Man erfand nun Maschinen aller Art, namentlich Belagerungemaschinen und bie Burfmaschinen, Ratapulten, von benen vorher nur fcwache Rudimente vorfamen.

Diese Katapulten, in Syratus erfunden, waren von ungeheurer Wirkung; man kann sie wirklich Artillerie nennen. Dionys setzte sich über die alte Rantik weg und baute Tetreren und Penteren statt der Trieren: es ist als wenn gegenwärtig ein Dampsschiff von 80 Pferden gegen ein anderes von 40—50 Pferden anstieße. Daher verschwinden die Trieren in dem Bezirke, wo sich Tetreren und Penteren sessthellen; in den griechischen Gewässern bleiben sie noch dis auf Alexander's Zeit, die Karthager folgten dem Beispiele des Dionysius hierin bald und schufen auch ihre Flotte um.

Dionpfius unternahm ben Rrieg als eine bochft populare Sache. Seine Regierung war milber geworben, er war nicht mehr ber verabiceute Tyrann. Dit billiger Anftrengung fammelte er ein großes heer. Dies führte er gegen Motye, ben alten Sig ber farthagischen herrschaft und eroberte es. Der Anfang war glanzend, die unterworfnen Stabte warfen ibr Jod ab, allein ber Erfolg entsprach nicht bem Anfang. farthagische Flotte erschien jest; himilfo und Mago führten ben Krieg mit vieler Gewandtheit. Es gelang ihnen bie Flotte bes Dionys ju ichlagen, fie fegelten bann langft ber Rorbfufte auf Weffana 'um bie Berbindung mit Italien abzuschneiben' und eroberten diefe Stadt. Auch diefer Ort wurde entseslich vermuftet. Wie Perffen por 120 Jahren unter ben Afghanen gerfiort wurde, welches unter ben Sophis fo blubend war und jest vielleicht nicht ben achten Theil ber Einwohner mehr bat bie es jur Zeit Charbin's gehabt hatte, fo ift die Bermuftung Sicilien's gewesen. Also die Karthager übermaltigten Deffana, barauf Catana und belagerten Sprafus. Bum britten Dal war die Lage von Sprakus die Rettung der Stadt; Die pestilenzialiften Ausbunftungen bes Sumpfes Sprata mogen bas Deifte gethan haben. Die Pestileng, die bamals im Lager ber Rarthager ausbrach, scheint mir nach allen Symptomen bie Mafern gewesen gu fein. Sie erscheinen bier und verschwinden

bann wieber, auch nachber fommen fie mertwürdigerweise nicht wieder vor: wie bei Dionys eine romische Krantheit beschrieben wird, die alle Charaftere ber Kinderblattern hat. Es war eine fürchterliche Beft, eine folde Anftedung, bag faft bie gange Armee verloren ging. Dazu machten bie Sprakusaner einen gludlichen Ausfall, und bie ganze farthagische Armee batte gerftort werden können, wenn nicht Dionpfius es seinem Bortheile gemäß gefunden batte, um feine Berrichaft zu befoftigen, bem Similto mit bem punifchen Seere fur Gelb freien Abzug gu Die Miethstruppen wurden von Spratus aufgenommen. Rach einigen Jahren wurde ein Frieden gefchloffen, ber nicht, wie man aus bem Ausbrud bes Diobor foliegen tonnte, eine Erneuerung bes fruberen war, fondern bie alten Befdranfungen für Bela und Ramarina muffen aufgehoben worben fein, und Dionys ift offenbar als Souverain bes Theils ber Insel, ben er beherrichte, anerkannt worden.

In einem britten Kriege war ihm das Glud Anfangs sehr gunstig, aber auch hier zeigte er sich als sehr mittelmäßiger Felbherr. Die Karthager waren in der Führung weit überlegen, und Dionys kam in eine sehr bedrängte Lage, in der er
1000 Talente für Kriegskosten zahlen mußte. Dennoch ward der Halykus die Gränze, so daß Agrigent durch diesen Frieden unter seine Herrschaft kam. 'Agrigent ward jest wieder aufgebaut, aber es war nicht mehr das alte Agrigent, wie Magbedurg nach dem dreißigjährigen Kriege.'

Ein vierter Krieg in feinen letten Jahren liegt noch mehr im Dunkel; er hat wohl keine bebeutenben Folgen gehabt und scheint nach einigen Verwüstungen bloß bie herstellung bes vorigen Friedens mit den alten Bedingungen herbeigeführt zu haben.

Während biefer Kriege, in ben Zwischenzeiten verwickelte er fich in Feindseligkeiten mit ben Italioten, indem er seine herrsschaft über bas subliche Italien auszubehnen suchte, wenigstens

ther die griechischen Städte. Bu den Intriguen gegen die Italioten gaben die Berbindungen der Rheginer und der chalfibischen Städte in Italien mit Messana und anderen chalkidischen Orten Beranlassung. Er forderte von den Rheginern und den Lotrern eine Tochter aus ihrem Bürgerstande; die Rheginer verschmähten ihn und gaben ihm eine den Berhältnissen nach unsinnige Antwort, wodurch sie den mächtigen Fürsten ohne Nothwendigkeit sich zum unversöhnlichen Gegner machten. Die Lotrer hingegen nahmen die Berbindung mit ihm willig an; dies hat ihnen nachher zur Zeit des sungen Dionys Ungläd gebracht, aber auf eine Beise wie es Niemand erwarten konnte.

Unser Schriftseller ift bei bieser Gelegenheit auf ben Ursprung ber griechischen Städte in Italien zurückgegangen, wo er sehr untritisch die tyrrhenischen und pelaszischen Rieberlassungen mit den hellenischen vermischt. In's Detail fann ich nicht so gehen wie Trogus es gethan hat.

Die größten und ältesten Riederlassungen an dieser Rase waren achaeische: Metapontum, Sybaris und Aroton. Roch älter allerdings war die lokrische Riederlassung: diese fällt in die ganz mythische Zeit und man kann daher zweiselhaft sein, ob nicht hier mehr eine Identität des Bolks als eine Riederlassung ist '). 'Chalkidisch war an dieser Küste nur Rhegium; dorisch war Taxent, von dem Kallipolis ausging, Herakea war nicht rein dorisch.'

Das Cuma in Campanien bie altede Rieberlaffung gewesen, ift nicht wahrscheinlich weil fie die entferntefte ift. Es scheint daß Cuma bei der Eroberung durch die Obser seine Nera verloren hatte. Da aber die Chronologie der Städte nur durch ihre Neren bestimmt wurde, von denen die Reduction auf Olympiaden erst später erfolgt ist, so ward sie ganz verdunkelt, wenn eine Stadt ungriechisch wurde, und man rechnete dann nach den Genealogien der Oestisten zurück: so ist dann auch die Gründung von Cuma auf 1000 v. Chr. berechnet worden. Lotei fost durch eine Colonie von lofrischen Staven entstanden sein: das ist nur von hörigen Leuten zu verstehen, nicht von Daussstlaven. Auch hier kommt die häusige Quelle der Answanderungen in's Spiel:

Die mächtigsten Orte waren Kroton und Spbaris und bei biesen wollen wir verweilen. Beibe sind achaeisch; wenn wir und benken, daß dies Colonien der zwölf achaeischen Orte im Peloponnes gewesen sein sollen, so ist dies undenkbar; es muß vielmehr einen andern Sinn haben und es ist hier eine Beziehung auf die altachaeischen Zeiten: als die Dorier den Peziehung auf die altachaeischen Zeiten: als die Dorier den Peziehung auf die altachaeischen Zeiten: als die Dorier den Peziehung nuterwarsen, muß eine große Menge Achaeer unch Italien hinübergezogen sein. Sie scheinen zuerst nach Zakynthus und von dort weiter gezogen zu sein. Denn Zakynthus ist achaeisch und es scheint als Zwischenpunct zwischen hellas und Italien von einer Wichtigkeit gewesen zu sein die unsere Geschichte nicht kennt.

Diese Rieberlassungen gewannen eine und fast unbegreifliche Bluthe und es scheint daß ihre Macht eine Zeit lang die Altgriechenland's verdunkelte. Sie fanden die Denotrer vor, begränzten diese nach und nach und nahmen viele in ihre Städte auf, die ungeheuer wurden.' Die herrschaft von Sybaris mnß sich über ganz Lucanien ausgedehnt haben, denn am entgegengesesten Meere hatte es Pflanzstädte, deren Ansiedler sicher nicht über's Meer dahin geschifft waren und mit denen es gewiß durch das zwischenkiegende Land verbunden war. Aroton war ebenso mächtig im Süden, in dem nachmaligen Bruttium: 'von ihm ging unmittelbar Metapontum aus. Aroton hatte einen Umfang von 12 Millien, so groß wie das jesige Rom; das muß man für keine Fabel halten, aber ohne

bie Behbe zwischen ben Burgern und ben Unterthanen ber Stabte aber bas Connubium. Das war ber Ursprung Tarent's, über beffen Gransbung bie Alten bie bumme Sage von Phalantus haben, bie allgemein geglanbt wirb. Die Wahrheit ift, baß in Sparta bie Gegenfate zwischen ben Burgern und ben Unterthanen immer ftrenger wurden, wie in Benedig die Rechte ter Robill immer mehr geschieben werden, und baß so die Parthenier entstanden find. Die Spartanerinnen bie zur Zeit bes erften meffenischen Arieges mit Perioefen und Meffeniern vermählt waren, hat man als unverheirathet, ihre Kinder als unehelich betrachtet und biesen auch nicht mehr Rechte als solchen gestattet: baher der Rame Barthenier. 1826.

Zweifel waren nicht alles Griechen, sonbern viele bellenistrie Ralifer waren barunter. Ihr Land war bas gefegnetfte von ber Belt: Die berühmte Siris übertraf an Kruchtbarleit Campanien ohne ben Umfang Campanien's zu haben. Es ift bas fonte Sugelland auf Erben, fo icon wie Jonien. ben Aderban wurden biefe Stabte fo groß, ba bie griechischen Staaten frembes Rorn bedurften und ebe ber Sandel mit bem fdwarzen Meere auffam fie fich von bort bas Rorn bolen mußten. Der Reichthum biefer Stabte gebort in bie ftillen und aludlichen Beiten Griechenland's, bie por unferer Gefchichte liegen. — Die erfte Stadt die ju fo außerorbentlichem Reichthum gelangte war Spharis, und bag es burch biefen Reichthum uppig wurde, mag wohl gegrundet sein, aber bie vielfachen Ergablungen von ber Beichlichkeit ber Sybariten find falfd und aus ben fpateften Beiten : unglaubliche Dabrchen hatten Theopompus und Timaeus, aus denen Athenaeus seine Sammlung von lächerlichen Erzählungen zusammengebracht hat ').

In diesen Stadten war wie überall herrschaft ber Geschlechter über ben ans ben vielen aufgenommenen Griechen und Italisern entstandenen Demos, und es blieben daher auch hier wie im alten Griechenland die Fehden zwischen Bürgerschaft und Gemeinde nicht lange aus. In Sybaris führten sie zur Tyrannis, darauf ward es demokratisch und blieb dies bis zu seinem Untergange. Iwischen Sybaris und Kroton entspann sich ein Zerstörungskrieg, der mit der Berwüstung von Sybaris endet. Dies hat sich schon um Bertreibung der Könige aus Rom zugetragen, Dl. 67, 3. Das wird bestätigt durch die spharitischen Münzen, deren Gepräge das höchste Alterthum bezeugt und auf benen die Schrift noch von der Rechten zur Linken geht: sie sind älter als alle noch vorhandenen Münzen

<sup>1)</sup> Die Erzählung vom Teppich bes Alfibamas zeigt, bag man bamals nicht bloß fliden fonnte, sonbern auch bie schwere Kunft verftanb Biguren wie Malerelen einzuweben. 1825.

aus Griechenland 1). Alles in biesem Kriege ist mythisch, Ursache, hergang der Begebenheiten und Zahlen der Heere; nur das ist wahr, daß Sybaris von den Krotoniaten eingenommen und auf den Grund zerstört wurde. Kroton ward nun die herrschende Stadt.' Indeß scheinen die Krotoniaten damals nicht in den Besis des ganzen sybaritischen Landes gekommen zu sein, und dieser Sieg Kroton's ist ein Todesschlag für das ganze südliche griechische Italien gewesen; denn setzt sehlte es an einer Macht die den von Norden her eindringenden Sabelstern hätte widerstehen können. Noch lange blieben indessen sieden possibonia und Elea aufrecht und unabhängig, aber beschänkt.

'Die Geschichte von Rroton ift febr buntel.' Es ift in ber alten Geschichte merkwürdig burch bas ungemein rathselhafte pythagorische Wesen. Davon tann man wenig mit biftorischer Bestimmtheit fagen; unsere Quellen find zu jung und untritifc, haben großen Theils aus Schriften gefcopft, Die burd und burch apotryphisch, verfälscht waren: bie pythagoraeischen Bucher find ein eigenthumliches Wert von Betrug gewefen. Rein Menich fann fagen, wer Pothagoras gewefen, was fein Zeitalter, feine Berfunft, feine Abftammung war? Alle Angaben über ibn find ungeheuer widersprechend: balb if er ber Sohn bes Mnefarcus aus Samos, balb einerlei mit Lucius Tarquinius dem Sobn bes Demaratus, bann ift er ein Aprrhener aus Lemnos oder Samothrafe. Dort ift er ein Tyrrbener und daber feine Weisbeit velasgifden Urfprungs. Die Morgenländer kannten ibn auch, er kommt fogar in ber affprifden Gefdichte bor, und bier ift er ein Grieche. Rurg er ift vollig so unbestimmt wie ber Buddba bes Drients; vielleicht beweift uns noch Jemand, bag er mit Bubbha berfelbe ift. Ernfthaft gesprochen ift Pythagoras ein bloger Ramen,

Daß wir aus Athen feine alten Mungen haben, tommt wohl baber, baß Solon bie Mungen herabsete und bie alten eingeschmolzen wurden. 1826.

ber vor jeber biftorischen Betrachtung flieht. Wenn er in ber rimifchen Sage ber Lehrer bes Ruma ift, fo ift bies bie Beziebung amifchen ben Sabellern und Griechen bie von alter Beit ber freundschaftlich ift: 'mertwurdig ift ber augeuscheinliche Bufammenhang ber pythagorischen Worte und Lehren mit bem Pontificalrecht in Rom.' Wer nun aber Pribagoras auch fein modie, fo gab es eine pythagoraeifche Schule, Pythagoraeer, bas ift biftorisch gewiß. Diese konnen unter biesem Ramen namentlich in Rroton gewesen fein, und aus bem Dafein berfelben fann für Rroton ein bestimmter Dythagoras auf eine bestimmte Zeit erbacht fein. Diese Potbagorgeer fteben offenbar in Beziehung mit ben alten Geschlechtern (nach ben Erwahnungen im Jamblichus, mabricheinlich aus Ariftorenus) und ihre Secte ift ibentisch mit ber alten Burgerschaft. Städte hatten biefelbe Berfaffung wie ich fie in Rom und anberen Stabten nachgewiesen: bie alten Colonen machen bie Aristofratie, die yém aus, um die fich ein unermeglicher Demos fammelt, ber von jener beberricht wird, fich aber balb munbig macht. 'Die Berbrennung ber pythagorifchen Berfammlungshäufer murbe ein unerklärlicher Fanatismus fein, wenn nicht eine politische Erbitterung zu Grunde lage und auch im Jamblichus finden fich Spuren, bag Streit zwischen Ariftofratie und Demokratie war. Jenes ift die Berbrennung ber Enrien bes Senats:' man fagt, bag ber Pythagoraeer 300 gewesen seien, als ber Aufftand gegen sie ausbrach: es ift offeubar daß in Kroton ber Senat aus 300 bestand und daß Die Beranlaffung zu biefem Auf-300 Geschlechter waren. fande war, daß nach ber Einnahme von Sybaris die Gefchlechter bas eroberte Canb für fich behalten wollten, gerabe wie in Rom, während der Demos Theilung verlangte. Das konnten alte Schriftfteller nimmermehr erfinben.

Factum ift, bag biefe Stadte burch burgerliche Unruhen und einen gang perwilberten Parteigeift gerriffen worben find,

Es ist ein eigentliches Unglud für sie gewesen (so fremd bies klingen mag), daß sich in Kroton 3. B. kein Eyrann aufwarf, ber Ordnung gehalten batte.

'Rach dem Fall von Spbaris, aber vor der Zerstörung der pythagorischen Bersammlungsorte muß man sich die Schlacht vom Sagra denken. Kroton wollte nun auch die übrigen Städte unterwersen'; es scheiterte aber in dieser Schlacht an der keinen verzweiselten Macht der Lokrer in der Schlacht am Sagra. Justin setzt sie richtig nach der Einnahme von Spbaris: 'die Alten erwähnen nichts von der Zeit dieser Schlacht, die Reneren setzen sie meist vor der Eroberung von Spbaris; aber die Volge bei Trogus ist richtig. Sie fällt zwischen Dl. 67, 3 und Dl. 75: Trogus setzt die Berbrennung der pythagorischen Bersammlungshäuser zu früh. Später als Dl. 75 fällt die Schlacht nicht, denn sonst würde Diodor sie erwähnen, dessen 11. Buch mit Dl. 75 beginnt.

Durch biefe Schlacht bob fich Lofrit die Macht von Rroton war gebrochen, und es konnte bas spbaritische Gebiet nicht behaupten. In ber eigentlichen Gefchichte erscheint Kroton flein:' indeffen war es auch nachher noch blubenb. Auf ben Ruinen von Sybaris entstand Thurif als Colonie von gang Griechenland unter Leitung Athen's, 'nicht fo bedeutend als Spbaris, aber boch groß und blubend. Es war ein frembes Element in Grofgriechenland, von wo aus viel intellectuelle Bilbung fich verbreitete, bie fruber bier wenig war. 3m Infang unferer Geschichte finden wir Rhegium besonders machtig,' Metapontum unermeglich reich burch feine Ernbten, Beraffea auch febr blubenb; 'erft nach bem Falle ber übrigen Städte erhob fich Tarent.' 3m Gebiete von Kroton war bas gemeinfame Beiligibum und ber Bereinigungsort ber velasgifden Boller im Guben ber Denotrer, ber Latinium-Tempel, fo viel wie ber latinische Tempel. Latiner ift baffelbe wie Latiner, nur bialetiffd verschieben; ber Tempel ber Juno kafinia war berfelbe

Dienst wie in Lavinium und auf dem Berge von Alba. Unter fich haben biefe Orte ihre Feindfeligkeiten fortgefest.

Rach Dl. 80 ward die Bluthe biefer Gegenden gebrochen burch ben Einfall ber Lucaner, eines famnitischen Pflanzvolls, bas bei ber allgemeinen Wanberung ber fabinischen Stämme to juerft gegen Vosidonia und die westliche Rufte wandte und fich bier festfeste. Die Griechen an biefer Rufte waren barte herren, die alten pelasgischen Einwohner waren in Selotie und Abeigenschaft. Die Sabeller maren milbe herren; bas erfieht man aus Samnium, wo fich Oster mit Sabellern ju einem Gesammtvolf vereinigten und die ostische Sprache berrichte. Die Griechen hatten noch gang die Oberhand als Thurii gegrundet wurde, aber balb festen bie Lucaner fich in ben Bergen feft und brangen auf ber Sobe immer weiter erobernd vor. Um bie 90. Dl. führt Thurii schweren Krieg mit ben Lucanern. Die griechischen Städte wurden nach und nach aufgerieben, mehrere wurden erobert, die fich noch hielten beren Bevolferung warb mehr und mehr aufgerieben.

Dies war der Zustand des südlichen Italien als Dionys seine Waffen dorthin wandte, zuerst gegen Rhegium. Die Lotter waren mit ihm verbündet und ihnen war er ein gnadiger herr; Rhegium bekriegte er mit unerbittlicher Wuth und '
Treulosigkeit. Er entwaffnete sie vorerst durch einen Frieden,
und im nächsten Jahre siel er sie wieder an. Nach 9—10 monacicher Belagerung mußte die Stadt sich wegen Hungers er-D1.98, 2.
zeben; schändlich ließ er Python ihren tapfern Anfährer hinrichten. Nach dieser Erzählung wird durch Diodor's Unfähigkeit und Albernheit Alles läckenhaft und nach diesem Siege
wissen wir nur Bruchstäde. Diodor ist so ganz unfähig selbst
nur auszuziehen, daß er sich immer in Weitschweisigkeiten erzeht; wird es ihm dann zu lang, so springt er plöstlich vom
Gegenstande ab und übergeht die Begebenheiten ganz und gar
damit die Bücher das Maaß nicht überschreiten sollen. Ein

wichtiger Theil ber Geschichte bes Dionys ift uns auf biefe Beise außerorbentlich wenig bekannt; wir wissen von seinen Riederlassungen am abriatischen Meere so wenig als von seinem Berhältniß zu Sparta.

Der Plan unseres Geschichtschreibers führt uns jest nach ganz anderen Gegenden. Indem er die Bersuche erzählte, die Dionyssus machte sich im adriatischen Meere festzusehen, geht er ein auf die Origines der Beneter und die Niederlassung der Galater in Italien. Bon Dionyssus Bersuchen am adriatischen Meere seste Puncte anzulegen ist wenig bestimmt berichtet. Das können wir bestimmt sagen, daß er auf Lissa und Paros entweder zuerst griechische Colonien gegründet hat — auf der Insel Lissa mit herrlichem Hafen und auf Paros mit sesten — oder wenn sie schon da waren sie besessigte. Ferner ist von ihm gesagt, daß er Hadria als Colonie angelegt; dies muß das Hadria im venetianischen Gediet sein, in der Nähe von Rovigo, nicht im praetussischen Lande: denn eben dies ist die Beranlassung, daß Trogus von den Origines der Beneter spricht. Die Anlage Aucona's gehört derselben Zeit an, das seinen griechischen Charaster so merkwürdig lange erbalten: wie Marseille dies in die

tufifden gande: benn eben bies ift bie Beranlaffung, bag Troaus von ben Origines ber Beneter fpricht. Die Anlage Ancona's gebort berfelben Beit an, bas feinen griechischen Charafter fo mertwurdig lange erhalten: wie Marfeille bis in bie romifche Raifergeit eine griechische Stadt ift, ja im Mittelalter bort noch Renntnig ber griechischen Sprache mar, mas fon bie griechischen Sandichriften bes neuen Testaments beweifen, bie bort gefdrieben find als fonft bie Renntnig bes Griechifcen icon erloschen war; so bat auch Ancona noch unter ben Raifern griedischen Charafter. Im Mittelalter icheint Ancona mit ben griechischen Raisern in einer gang abnlichen Berbindung ju fteben wie Reapolis und Amalfi, und biefe Berbindung mochte noch auf einen griechischen Reim beuten, ber fich bort erbalten batte. Die Grundung wird fprakufanischen Fluchtlingen unter Dionys jugefdrieben: bas ift moglich, fann aber aud Difverfiandniß fein. Difaurum an berfelben Rufte if and eine griechische Stabt und ich bezweifle nicht, bag es ebenfalls eine Colonie des Dionys ift. Diese Riederlaffungen sollien bie Seerauberei vertilgen und ben Sandel bes abriatischen Meeres an sich ziehen, ben Korinth nicht mehr behanpten konnte, nachdem es Corcpra verloren hatte.

Bas die Origines der Beneter bei Troque betrifft, so ift es febr fcabe, bag wir ibn nicht mehr baben; wir erkennen nur aus ben Prologen, daß er sie erzählte, bei Juftin find fie gang ausgelaffen; Das Bolt ift gang rathfelhaft: vgl. meine Beschichte Th. I. 3ch sage bestimmt, es ift nicht möglich, baff fle ein illyrisches Bolt waren; bocht wahrscheinlich ift, bag fle ju bem ungeheuer großen Stamme ber Pelasger geborten; Bei allen Pelasgervollfern fommt immer eine Beziehung auf Troja vor wie bei ben Griechen im eigentlichen Sellas eine Beziehung auf Argos und Myfenae. Bo pelasgifche Rieberlaffungen find, ift immer Beziehung auf Arfabien, ben Peloponnes ober auf Ryrene muß auch eine velasgische Rieberlaffung gewesen fein. Go ift es auch bei ben Benetern. Die Geschichte von Antenor ber Padua gegründet haben foll ift bas Untervfand, daß die Sage vom trojanischen Ariege auch bei ibnen war. Auch wohnen bie Beneter frat in Stabten, find ein friedliches Bolf und baben nichts vom illvrifden Charafter. Volitisch find fie bas unbebeutenbfte Bolt in gang Italien: wir finden fie nachber als romische Unterthanen, ohne zu wiffen wie fie bies geworben find.

Dionys' Flotte erschien in bieser Gegend ben Benetern sehr willsommen, weil sie von eben eingebrungenen Galatern höchst bebrängt waren. Unter andern Umftänden wurde Dionys bie Riederlassung zu Habria nicht haben bewirken können.

Die Galater sind um diese Zeit DI. 98 in großem Schwarm über die Alpen gegangen, aus Spanien und Südfrankreich fortgebrängt durch eine große Bölkerbewegung von Süden herauf durch die Iberer, 'die von Andalusien aus über die Sierra Mostena und bis an den Rhodanus (wo Stylax sie sah) sich aussbreiteten', und nach Often hin fortgestoßen, eine wahre Bölker-

wanderung ') veraulaften. 3m Guben, im Langueboc, Dauphine baben fie bie Ligurer, die dort wohnten theils gang verdrängt, theils sich unterworfen bis an die Granze der Provence; dann sind sie Bon ben beiben verwandten Bolfern, öftitch porgebrungen. Galen und Rymern, find hauptsächlich zuerft bie Rymern von ben Galen pormarts gebrangt vorgegangen; bie Galen haben fic an die Romren angeschlossen, wie nachher die Teutonen und bie Cimbern verbunden find. Damals icheinen beutsche Boller bis in die Alpen, bis in den jezigen Umfang der Schweiz gewohnt zu haben: Livius fagt, daß in der vallis Penina gentes semigermanae gewohnt batten; Semigermanen, weil die celtiiche Bevolferung herr bes lanbes mar, die Deutschen fich unterwarf und fich mit ihnen mifchte. Die Gallier haben nun bie Schweiz und bas fübliche Deutschland bis an ben Main und Thuringen eingenommen, was hernach im Befite ber Celten ift: nur Tyrol haben fie nicht überwinden fonnen, ferner nicht bas land bes füblichen Baiern und Schwaben, bas land ber Bindelifer, bie vom nördlichen Abfall bes Jura, ber Quelle bes Lech's und bem Brenner bis gur Rlache von Baiern und Schwaben wohnten: bis auf ben Brenner berauf von Guben ber wohnten bie Rhaeter, von ba an bie Binbelifer, ein liburnisches Bolf. Die Binbeliker haben fich behauptet, um fie herum aber langs bes Donauthals brangen bie Ballier nach Ungarn und Serbien vor. '3wolf Jahre nach ber Eroberung Rom's werden die Triballer von ihnen auf Thrakien geworfen, und zu Alexander's Zeit finden wir icon Gallier in Glovonien.'

Trogus hatte hier ergählt, wie die Gallier in die Lombarbei eingebrungen waren und biefe unterwarfen (was man ben

<sup>1)</sup> Ausführliche Darsiellungen ber gallischen Wanbernug aus ben Bore lefungen von 1825 und 1826 find hier nicht eingeschaltet worben, ba ber Gegenstand schon in ben Borl. über Rom. Gefch. Bb. I. S. 366 ff. weitläuftiger behaubelt ift.

Jug bes Bellovesus nennt). Diesen Bug feten alle griechtiche Schriftsteller gerabezu in Dlymp. 98, 'furg por bem Buge gegen Rom, fo ber ftrenge Forfcher Polybind, mabrent Livius ibre Erscheinung in Ober-Italien in die Aeit des Tarquinius Priscus fest. Das ift aber offenbar ein Diffverftanduif, und and' im Livius ift ber Bufammenhang mit ber Belggerung von Befi offenbar, wo bie Etruster ben Befentern antworteten, fie fonnten feine Sulfe geben, weil das idredliche Bolf ber Gallier eingebrungen fei. Aus Cornelius Repos 1) haben wir bie Radricht, bag Melpum, die Sauptftabt ber Etruster in ber Embardei an demselben Tage erobert set als Beji, und wenn wir auf benfelben Zag fein Gewicht legen, nicht einmal vertheibigen wollen, daß es in baffelbe Jahr fallt, fo ift bas allgemeine Ansammentreffen ber Beit boch gang bestätigt. ift geradeza unmöglich, daß ein Bolf, welches, fei es über ben Simplon ober wie wahrscheinlicher ift über ben kleinen Bernbard 1) zog, nicht gleich in die Lombardei eingefallen fein follte. Als sie aber ben Bernhard gefommen waren sie brei Darice von Melbum, und nun follten fie von Tarquipius Priscus an, mehr als 180 Sabre amifchen ben Bergen und Melbum eingetlemmt gefessen baben, ebe sie bie Etruster angrissen. Man bat mir barüber widersprochen und doch ist biese Bemerkung. fo einfach und flar; es ift ebenfo ein Wiberfpruchegeift, als wie man Melville widerfprocen bat. Livius gang allein bat jene Sage, daß der Bug der Gallier unter Tarquinius Priscus falle und fie erft 180 Jahre nachher vorgebrungen feien. Die

<sup>&#</sup>x27;) Bei Plin. N. H. III, 17 fin.

<sup>2)</sup> Denn biefer ift ber leichtefte Weg und burch bie Natur angezeigt und hannibal ber ihn unzweifelhaft auch gegangen ift, hat ihn uicht erfunden wie Meiville vortrefflich gezeigt hat. Letronne, ein fehr vorzüglicher Mann und wahrheitsliebend, will burchaus ben General Melville widerlegen: ich begreife bas nicht. Denfelben Beg muffen die Gallier gegangen fein.

Gallier waren in der That erft damals über die Alpen ge-gangen.

Erft sest kommen die Celten in Beziehung mit der übrigen Welt. Die Karthager haben Truppen aus vielen Böllern gehabt, Iberer, Ligurer, Bolster u. s. w. aber vor dieser Zeit keine Celten. Sie kommen als Miethsvölker erst vor von der Zeit an, wo Dionys im abriatischen Meere erschien, und erst geraume Zeit nachher im Dienst der Karthager. Bei Dionys traten Gallier in dieser Zeit in Dienst, und er sandte den Spartanern Iberer die von den Karthagern zu ihm übergegangen waren und Gallier zu hülfe. Ich glaube daß dies von den Galliern an dieser Stelle hinreicht: mehr von ihnen werde ich bei ihrem Einbruch in Makedonien sagen.

Durch diese Niederlassungen scheint Dionys seinen Reichthum, seine Einkunfte und seine Macht bedeutend befestigt zu haben. Inzwischen sind dies seine letten bedeutenden Unternehmungen und er verschwindet sett in der Geschichte. In der griechischen Geschichte ist er noch merkwürdig durch seine Berbindung mit den Spartiaten, die überall Oligarchen und Tyrannen unterstützten, wenn sie ihnen halfen. Dionys schickte ihnen mehrmals Hülfstruppen, und da er in Griechenland überall verabscheut war machte dies die Spartiaten anrüchig bei den übrigen. Einmal als das sprakusanische Bolt auf dem Puncte war den Dionys zu stärzen, hat ein spartiatischer Abgeordneter ihn gehalten, und dies wurde den Spartanern allgemein vorzgeworfen.

Eine eigenthumliche Leidenschaft bes Dionys war die Litzteratur; er hatte eine Buth lyrische Gedichte und Tragoedien zu schreiben. "Excis vooov, das war seine Hauptsache. Daber sind manche lächerliche Anekdoten mit Philoxenus u. s. w. entstanden, die nicht hierher gehören.

Seine Regierung dauerte 38 Jahre und ward in der letten Zeit milber. Im Grunde war sie den Berhältniffen von

Syrafus bamale am angemeffenften; bie Beit einer gefetlich freien Berfaffung war fur Syratus vorbei, fie waren nicht mehr im Stande fich republikanisch zu regieren. Diese Zeit war vorbei, und es ift eine Frage, ob nicht unfere Beit eben ber Art ift. Es gibt Reiten und Boller, wo man bei einfachen Sitten, einfachen Berbaltniffen fo fortlebt wie überliefert, und bas Bolf einer febr großen Freiheit fabig ift; andere Zeiten gibt es, wo Freiheit nur verftanden wird als Befugniß gur Unordnung, ju gewaltsamen Gingriffen und jur Erreichung perfönlicher Zwede, wo Gewalt und Gefete verschwinden, wo man in ber Obrigkeit nur Leute fiebt, bie gewiffe 3wangsmittel baben um ihren Billen burchausegen - und vielleicht ift unfere Beit ber Art. In solcher Zeit ift besonders in größeren Staaten eine wirkliche Freiheit, ein wirkliches Sichfelbftbestimmen eine Unmöglichkeit, fie führt gleich jur Auflösung. Dus Befte ift bann eine conventionelle Täuschung, wo eine Korm besteht in der man die Bortheile der wirklichen Freiheit noch etwas genießt, wo sich aber Klugere fagen, daß es nur Täuschung war. In fold einer Lage (wie im fpanischen Amerika unter roben Böllern, wo Freihelt ein fluchwärdiger unsinniger Gebante ift) waren die Sprakufaner: über die Grangen die nothwendig für fie batten fortbauern muffen, waren bie Sprakufaner icon- vollia binausgegangen, und fie waren fo burd und burd foranfenlos und unfabig zu regieren, bag ihnen ein herr und Deifter nothwendig war, ber aber leiber nach ben Berbaltniffen ein Tyrann sein mußte. Eben so wie ju Caesar's Zeit bie Fortbauer ber Republit unmöglich war, fo war es in Sprafus unter Dionps. Eine gute Uhr geht ihren Bang ohne bag man fic barum fummert; geht fie aber nicht gut, fo tann fie nur noch Dienste leiften, wenn Giner Sand anlegt um ihre Daschinerie in Ordnung zu halten, fonft wird bas Uebel immer arger. Wenn Dionps balbwegs ein Ehrenmann gewesen ware nub wie Pisifratus, regiert hatte (wo freilich bie Zeit anders

war, unter ihm wurde Athen mundig), so hatte er seine Regierung anwenden können um den Sprakusanern Formen zu geben, die ihnen angemessen gewesen waren. Daran dachte er aber nicht. Er ließ den Schein der demokratischen Form in ihrer ganz ohnmächtigen Absurdität, sie war bloß da, um seinen Willen zu ihnn. So war bei seinem Tode das Uebel noch weit ärger. Nach 38 Jahren seiner Regierung gab es keinen Menschen mehr, der persönliche Fähigkeit hatte um die Formen zu überwinden, und die Formen waren ganz unbrauchdar. Während der Zwingherr dastand, hatte die Absurdität der Form sich nicht so kund thun können.

Dionys lebte zusest in beständiger Furcht, ermeuchelt zu werden und bennoch ist es wahrscheinlich, daß auf Anstisten bes Sohnes erster Ebe, Dionys, damit er kein Testament machen sollte, die Aerzte ihm in feiner Krantheit ein Opiat gaben.

Dionys der ältere hinterließ eine gewaltige Macht: es werben 400 Kriegsschiffe und 100,000 Soldaten angegeben. Davon mag viel übertrieben sein, aber er besaß ein wahrhaft königliches Reich ohne den Titel; die südlichen Städte im grieschischen Italien standen auch unter seiner Hoheit. 'Sein Rachsfolger verscherzte die Macht, die sein Vater ihm erworden hatte auf das allererbarmlichste: es gibt keinen elenderen Menschen in der alten Geschichte.'

Dl. 103, 1. Dieser Sohn war sein Rachfolger. Er hatte mehrere Sohne; diesen Dionys von der Lotrerin Doris hatte er früh zum Thronerben erklärt. Eine große Botlegenheit war zuerst, daß seine Sohne aus der zweiten She mit Aristomache, die er als alter Mann geheirathet hatte, einer großen sprakusanischen Familie angehörten, so daß eine große einheimische Partei biesen sich zuwandte. Der Bruder der Aristomache, 'der seinen Ressen zur Theilnahme an der herrschaft verhelsen wollte', war Dion, der in der alten Geschichte und auch außer der Politik durch Plato einen großen Namen hat, 'und durch die

seidenschaftliche Freundschaft Plato's mit einem Mindus ums geben ift, der ihn dem ganzen Alterthume und namentlich Pintarch als ein Ideal erscheinen läßt. Ich bin überzeugt, daß wer sch von Plato's Urtheil losmacht und mit eigenen Augen sieht, sich fragen wird, was es denn eigentlich ist, das Dio so tugendhaft macht, und ob das ein Patriot war?

Schon unter Dionys dem Bater war Plato in Syrafus gewesen, und Dion hatte sich an ihn angeschlossen. Er muß allerdings für die Größe des Mannes Empfänglickleit gehabt haben, allein aus diesem Anschließen, das in seiner Jugend sogar leidenschaftlich gewesen sein mag, daraus folgt durchaus nicht, daß er ein ächter und wahrer Schüler Plato's und würzbig gewesen Plato's Freund zu sein. Plato der mit seinem Herzen, welches heißer Anhänglichseit bedurste, sich sehr leicht in den Personen und in seinen Freunden irrte, sah ihn für das an, wosür er ihn wünschte; er wünschte er solle der Wohlthäter seines Baterlandes sein. Daher kam seine frühe Berbindung mit ihm. Unter dem süngeren Dionys wurde Plato ein zweiztes Mal nach Syrafus berusen durch den Einsluß des Dion, der im Ansang der Regierung das Bertrauen des süngeren Dionys hatte: ein Weg den er nie hätte gehen sollen.

Dionys täuschte sich vielleicht Anfangs selbst, aber er war durch und durch falsch, so daß es doch immer zweiselhaft ist, ob er nicht Plato von Anfang an getäuscht hat. Benigkens aber scheint er an Plato Geschmad gefunden zu haben, daß seine Sachen schon wären, und setzte seine Eitelleit darin ihm seine Gunst zu bezeugen. Man erzählt nun, daß Plato zur Berbesserung der Berfassung den Rash gegeben habe, daß die Familie die im Besit der Hoheit war, diese der Republik nicht zurückzehn, sondern eine gemischte Berfassung einsuhren sollte, der spartanischen ähnlich, in der zwar eine Demokratie sein sollte, die herrschende Familie aber sich die königliche Gewalt dorbehielt, als ein Collegium von Kürsten, wodurch die änzen-

ros demonparia ein Eube baben sollte, 'und bie Usurpation ber Kamilie bes Dionyfius rechtmäßig gemacht worden ware. Rugleich murbe aber bas Reich amischen bem jungeren Dioupfins und ben Sohnen ber Ariftomache getheilt worden fein.' Die Nadrichten find apofrophisch, aber es icheint wirklich Plato's Rath gewesen zu fein, und er war ber beste und verftanbigfte Rath ber gegeben werben fonnte. Aber es gibt Zeiten wo ber beste menschliche Rath fein Gebor findet und in ber Anwenbung ichlechterbings feine Früchte verliert, und fo war es auch bier. Eine Berbesserung burch die Form war in dieser Zeit taum ju boffen. Sehr geiftreiche Menschen wurden por einigen Jahren getäuscht, als ob fich burch bie Combination von Formen die Erbarmlichfeit ber Personen die in diefen handeln follen fich beseitigen laffe. Es gibt allerdings Corporationsformen, bie eine folche Gewalt haben, bag ein mittelmäßiger Menfc burch fie gehoben wirb, fo bas Parlament von Paris por der Revolution, wo ein solcher Esprit de corps mar, daß wer eintrat, fich burch bie allgemeine Sinnesart bie auf ibn überging beberricht fant, fo auch in Deutschland in mehreren Gerichten und es ift vielleicht noch bis auf ben beutigen Tos fo, wo es ein Ehrgeiz ift einem Tribunal anzugeboren und man barin eine Ehre fucht in biefem Gerichte zu figen: fo mar unser Rammergericht in Berlin und ich zweifle nicht bag es noch so ift. Revenuen loden sie gewiß nicht. In Athen war es ber Areopag, wovon Aefchines (sic) fagt, daß wenn ein gewöhnlicher Mensch barin eintrat, ihn ber Beift ber Corporation überwältigte. Das ift eine herrliche Sache und fo lange es bauert, ift noch Gesundheit in ber Ration: wo es aufhort ift es Symptom einer tief eingewurzelten moralischen Rrantbeit. Ift bies vorbei bag bas Gintreten in eine Rorperschaft ben Mann fempelt, fo fieht bie gebrechliche Individualitat allen Ginwirfungen offen. Ift ber Beift folecht, bann lagt fic burch Formen nichts beffern und bann ift feine Freiheit mehr

ant. So gibt es Beiten, in benen bie Kormen viel vermogen, andere, in benen fie wenig vermögen. Jest hat ber Canton Teffin eine nene Berfaffung angenommen, Die mabricheinlich nicht viel belfen wird. Die alte Regierung war icanblich und man boffte etwas befferes zu baben, aber eine Zeit lang wird es bauern und balb werben wieder Danner am Ruber fein, bie eben fo iblecht find wie die vorigen; das Land hat einmal keine repu-Mitanifche Richtung. In Virginien ift ebenfo eine neue Berfaffung. Sie fühlten baß fie gewaltig ichlecht find, bas fühlten fie und wollten awar felbit nicht beffer fein, wohl aber die Schlechtiafeit der Rachbarn beffern konnen: diesem lebel wollten fie burch eine Berfaffung abbelfen, es wird aber nicht um ein haar beffer werben. So waren Plato's Hoffnungen vistonar; etwas . . " beffer konnte allerdings ber Zustand werben. So weit wir bas Project tennen, war es aber auch ber Art, bag man vernunftiger Beife gar nicht erwarten tonnte, bag Dionys barauf eingeben wurde und es wirklich unbegreiflich ift, wie man bas glauben konnte: er fette voraus, dag er ein ebler Dann fet, er follte die Gewalt mit seinen Stiefbrüdern und Dion theilen. Diese waren tuchtiger aber nicht gerechter als Dionys, und nach acht Tagen batten fie ben Dionys ausgefloßen, und bas fab er wohl voraus. Babrend alfo Plato glaubte, bag Alles gut singe, erfuhr er urploglich, bag Dionys ben Dio auf einem Di. 103.4. Shiffe aus bem Lande geschickt hatte: 'gerade wie man in Demotratieen bedeutende Manner aus Berbacht verwies.' Blate jeigte fich als edler Mann unwillig. Dio lebte im Pelopounes, 'wo viele verhannte Sprakusaner waren'; Dionys schickte ibm fein ungebeures Bermogen zu, weil er fich por Plato schämter bebielt aber seinen Sobn als Geißel: eine ungebeure Inconsequeng bes folechten Menichen, wodurch er fich febr ichabete.

Rach diesem verlegte Dionys seinen Sig nach dem sublihen Italien, nach Lokri. Er führte Krieg mit den Lucanern, und führte viele Sicilier nach Calabrien binüber, wo die gerporten Städte sehr schnell wieder erstanden. Bis jest hatte das praestigium der väterlichen Macht ihn gebeckt und Jedermann hielt ihn für den mächtigsten Fürsten. In Lokri aber erstad Dionysius sich den nichtswürdigsten Orgien und' zeigte sich wie ein wahres Ungeheuer, was er in Syrakus nicht so gewagt hatte, und indem nun eine allgemeine Berachtung gegen ihn entstand und bloß die Indolenz der Karthager ihn mit Krieg verschonte und ihm das Reich ließ, kamen aus Sicklien unzählige Aufforderungen an Dio sich an die Spise der Missvergnügten zu stellen. Dieser ward 'mit dem ihm nachgeschildten Bermögen im Peloponnes' einen kleinen Haufen, 'alle Bersbannten schlossen sich ihm an und in zwei Kauffahrtei-Schissen, Dl. 105, 4. 'die er mit Wassen belud,' ging er nach Sicilien.

Dionys war in Lofri, als Dio mit feinen Schiffen und 50 Ausgewanderten in ber farthagischen Proving erschien, bereu Statthalter fein Gaftfreund mar. Bon bort machte er fich raich auf ben Weg mitten burch bas Land, und ba er burch lauter Drie zog, welche ber fprakusanischen hegemonie unterworfen waren, liefen ibm viele Taufenbe zu, an bie er bie mitgebrach= ten Baffen vertheilte. Die Miethfoldaten bes Dionpfins gingen ihm entgegen, wurden aber burch ein unbebeutenbes Gefecht jurudgetrieben. Gie jogen fich auf die Afropolis von Sprafus jurud, auf bie vaoog, wo man ihnen von ber Stadt aus nichts anbaben fonnte. Babrend aber' bie Infel, bie Altftabt, von ben Truppen bes Dionys befest blieb, öffneten bie Reuftabte Reapolis, Achrabina, Tycha bem Dion die Thore. Dio warb nun von ben Sprafusanern jum Strategen gewählt, aber nun brach auch wieder Zerriffenheit und Rebbe in ber Stadt aus, und' Dionne febrte jest aus Italien gurud um fich au behaupten. Die Geschichte biefer Beit ift febr intereffant, aber unmöglich im Detail ju erzählen. Siftorifc wichtig ift nur Rolgendes.

Dio entzweite fich alfo febr balb mit ben Sprakufanern:

ein Theil fiel ab und ftellte ihm einen gewiffen Beraftibes entgegen, auch einen Ausgewanderten, 'ber im Peloponnes eine bebeutenbe Escabre geworben gehabt hatte und bamit fpatet ben Sprafusanern zu Sulfe gefommen war. Die Sprafusaner wählten ihn gum Collegen bes Dio, benn! fie trauten biefem so wenig als bem Dionys, und wahr ift es, daß Jener an gar nichte Anberes bachte, ale fich jum Dictator von Sprafus ju machen; was follte er auch Anderes benten? verftandiges war in Sprafus boch nichts Anberes ju machen: er hatte als Dietator einen beffern Buftand vorbereiten follen, mas aber nicht jn erwarten war. Das Difvergnugen gegen ihn flieg immer hoher, und nach furzer Zeit war Dion eben fo verhaft wie Alle Unvernünftige, die von ihm bie Abftellung ber Tyrannei und herstellung ber Freiheit gehofft hatten, verbanden fich gegen ihn. Die hatte den Heraflibes ermorden laffen, ein Zeichen, daß auch feine Herrschaft blutig geworben fein wurbe, aber bald barauf wurde Dio felba von einem afbenischen Berbannten unbedauert ermordet, 'nachdem biefe Un-Dl. 108.8. ruben und ber Rampf mit Dionystus auf ber Infel fast vier Jabre gebauert batten.'

Dion's Unternehmen brachte Sicilien nur Unglud. Sätte 96. B. er gelest, um es auszuführen, so wurde flatt ber roben Ty= rannei des Dionys zwar auch eine Despotie getreten sein, aber shne Zweifel von besserer Urt, freilich nichts weiter. Durch seinen Tod wurden die Umstände nur verschlimmert, und seine Expedition brachte Sicilien noch mehr in Zerrüttung.

Rallippus der ihn ermordet hatte, 'machte fich nach ihm zum Tyrannen und herrschie anderthalb Jahre mit seinen Misthsoldaten, dis auch er ermordet wurde. Rach Kallippus' rissen sich noch mehrere Andere um die Herrschaft in Sprakus, mitmiter unter dem Borwande der Freiheit, und so folgte Usurpation auf Usurpation. Dionys war im Besise der Festung von Syrakus, bisweilen der ganzen Stadt, 'und die Städte

von Sicitien, welche Dionus früber als ibren begemon anerfannten, mußten oft wieber unter feine Berrichaft gurudfebren. Es vergingen, glaube ich, zehn Jahre, wo eigentlich Riemand ein entschiedenes Uebergewicht batte. Dionne brachte diefe Zeit meift in Italien ju. Der machtigfte ber Bewerber gegen ibn war hifetas, ber vorgab, er wolle Spratus die Freiheit geben, und ben Ramen ber ficilianischen Freiheit zum Borwande nahm, mit beffen Absichten es aber nicht weiter ber war als mit benen ber Uebrigen. Unterbeffen batten bie Rarthager fich in die Sade gemifcht und erflarten fic balb fur ben Ginen, balb für ben Andern. Auch verschiedene Stabte Sicilien's außer Sprafus, alle unter ber Berrichaft von Despoten, batten fich losgeriffen. Die herrschaft bes Dionus waren unt noch Trummer, ein Keiner Theil bes gerriffenen Reiche, wie etwa im abendlandischen romischen Reich bie Berrichaft bes Julius Repos ober eines andern folden Bebieters. Wenn Plutard von bem Berabtommen bes Dionys fpricht, als ob es eine plogliche Bermande lung gewefen, fo vergift er, bag Dionys allerdings mit bem Refte bes Schapes, aber mit einer aufrührerischen Befatung in ber Reftung blieb, wovon er fürchten fonnte, bag fie ibn jeben · Augenblid verratben wurde, bag bas übrige Sicilien abfiel, Italien fich losrif, namentlich Lofri, wo er fo gräßlich gewäthet batte. So war ber Zuftand Sicilien's, Alles batte fich empori.

Als eine eigenthumliche Macht, die sich von der Zeit des Dionys her gebildet hat, befanden sich schon damals auf Sicilien die campanischen oder ostischen Miethsoldaten, meist Sammiten, Lucaner und dergleichen, die sich theils im Dienste der Karthager, theils in dem der Griechen befanden. Sie bilden einen merkwürdigen Contrast mit ihren Landsleuten, wie wir sie in Italien sinden. In der heimath sinden wir die Sammiten für die Freiheit kampfend und so sehr respectabel, auch den Lucanern können wir nichts weiter vorwerfen, aber in Sicilien verüben diese Miethsoldaten die schändlichsten Berbrechen und

sind das allerheitloseste Raubgesindel, das man sich denken kann. Daß dem so sein konnte, davon geben andre Beispiele die Gewisheit, so die Schweizer im 15. und 16. Jahrhundert, die zu hause respectabel, aber im Felde die ärzste Räuberbande waren, die nur sein kann. Dies Urtheil wird keiner zu hart sinden, der die Geschichte kennt: man lese nur die gleichzeltigen Schristeller. Diese Campaner hatten sich schon mehrerer Städte in Sicklien bemeistert und es kamen ihrer immer mehr und niehr, daher die Besorgniß herrschend ward, daß sie der ganzen. Insels sich bemeistern möchten, was nur partiell geschehen ist, aber sehr nahe lag.

Unter diesen Umftänden, da die Karthager Syrakus bloker 31. 108, 4. ten, entschlossen sich die Syrakusaner, die Mutterstadt Korinth um hülfe zu bitten: was hächt auffallend ist, wie Jemand darauf kommen konnte, da das damalige Korinth zwar reicht war, aber darchaus keine bedeutende Macht hatte. Die Hüffe war auch so unbedeutend, daß man nicht begreift, wie man von einer so unglaudlich kleinen Macht Erfolg erwarten konnte: die ganze Macht bestand aus zehn Galeeren, 7 korinthischen und 3 von den Bundesgenossen, und diese rissen Syrakus wirklich aus dem Berderben.

'Korinth konnte nicht baran benken sich selbst in einen Krieg' einzulassen, in dem es mit Karthago hätte ringen mussen, abert man erlaudte Freiwilligen nach Sprakus zu ziehen, und es war eine Zeit — die des unglücklichen Rampfes Griechenland's mik Philipp — in der vielen tüchtigen Leuten nichts lieder war als eine Unternehmung, die sie von der Scene des Untergangs abelenkte.'

hier haben wir den Troft, endlich einen wahrhaft großen und tadellosen Mann zu sinden. Wenn in Limoleon's Ge-schichte auch einzelne handlungen vorkommen, die uns schmerzen, so die hinrichtung bes hiketas, als dieser sich mit ihm versöhnt hatte, so kann man das Bertrauen zu ihm haben, das hier Um-

ftande gewefen find, bie ihn entioulbigen und bie bie Gefdicte nicht angebeutet bat\*). Unter ben helben ber bamaligen Zeit febt Timoleon faft oben an, burd Berbindung ungemeiner Tadtigfeit mit bem reinften Charafter, mit ber reinften Gefinnung und Talent unerreichbar. Er ift einer ber Manner, bie am allgemeinsten befannt find burch ihr Schidfal von Jugend auf. Timophanes war in Korinth in einer Zeit bes Migtrauens an die Spige ber Stadt gefommen. Dies muß in die boestische Beit gehören, etwa DI. 109, in bie Beit bes Buges bes Epaminonbas, zwischen ber Schlacht von Leuftra und Mantinea. Soon in ber Dlymp, 96 hatten bie Rorinthier bie Erfahrung gemacht, dag ein bedeutender Theil ber Einwohner Union mit Argos gemacht hatte, und fo fam es auch abulich in diefer Beit. Es tamen wieder Einige auf ben Gebanten, Rorinth mit Argos ju verbinden, febr Bieler Meinung ftraubte fich gegen eine folde Berbindung und unlängbar war auch Rorinth zu madtig gegen Argos zu fold einer Berbindung. Die welche bie Absonderung verlangten befoloffen num eine Stadtwache gu halten, wie die Oligarchen in Solothurn, Frenburg, ja in Genf in ben fürmischen Reiten bes 18. Nahrbunberts, namentlich nach 1782, um bie Burgerschaft in Unterwerfung zu balten; fo wurden in Rorinib 400 Bewaffnete gebalten und Timophanes ward ber hauptmann biefer Truppe. An ihrer Spige that er, was fich in biefer Zeit erwarten ließ, maltete und schaltete willfürlich und viel war es, daß er nicht den Titel eines Tyrannen annahm. Timoleon bat und flehte vergebens, von diefer Usurpation abzusteben; ba er alle feine beißen Bitten verfomabt fab, willigte er endlich ein, daß fein Bruber von Bersowornen ermorbet wurde. Eine Sandlung, Die Timoleon gewiß nicht leicht gewesen, die sich im Erfolge als wohlüberlegte

<sup>\*) 1826</sup> meinte R. jedoch: 'Limoleon's Bild ift wohl durch Timaens zu fehr ibealifirt, ber fonft von Jebermann Bofes zu fagen fucht, Timoleon aber mit allem Guten überhauft, wegen bes Berhältniffes, in bem fein Bater zu ihm geftanden.'

bewährt bat; wenn es ein thörichtes findisches Unternehmen ift eine feftgewurzelte Despotie umzuftogen, und in Columbien, im gangen fpanischen Amerika bie Republik unmöglich besteben fann, so batte in Korinth bie Despotie noch nicht Wurzel gefclagen. Timoleon's Schidsal war schrecklich. Die Mutter belegte ibn mit ihrem Aluche, benn ber Ermordete war ihr Liebling, und mit tiefem Gemuthe ward er irre an fich felbft und an ber Richtigkeit seiner That, die er boch mit ftrenger Ueberlegung gethan. Er verfiel in tiefe Schwermuth und jog fic pon allen Beschäften bes Gemeinwesens jurud. Unter biefen Umftanden fam die Botichaft von Sifetas nach Rorinth; es perbreitete fich ein Rufen, man folle Timoleon ben Befehl geben, und wie auf Inspiration ermablte man ibn jum Unführer. Er übernahm willig ben Befehl und ba febrte ber Arieben in feine Geele gurud, wie er einen angemoffenen Beruf gefunden batte. Plutard ergablt bies icon, wie immer Plutard icon ift, wo bas Gemuthliche an feiner Stelle ift; bas Leben bes Timoleon gebort zu benen, die man meifterhaft nennen fann. 3m Gemutblichen ift Plutarch gang an feinem Ort und eben bies paßt am Beften in bas Leben bes Timoleon; andere Leben gibt es ju benen eine icharfe Renntnig bet alten Ing Rande gehort, wie Solon und Lyturg, und biefe find gang verfehlt: Bertennen von Sagen und Geschichte, Sammeln von Anetboten auf's Gerathewohl, bas macht fie fo unbestimmt. In anbern ift bas Gemuthliche nicht an feiner Stelle, und Plutard bat es gang am unrechten Orte angewandt, wie im Leben bes Dion (man muß bie Lebensbeschreibungen ber Beitfolge nach burchgeben); bies ift gang migrathen, weil er ibn anders faffen will, als er zu faffen ift und ihn als eine andere Perfon barftellt, ale er wirklich ift. Er wurde bedeutend ba-Reben, wenn Plutard ibn barftellte, wie einen Maréchal d'Em-Dire, ber mehr Ordensliebe, Geldliebe als Freiheitsliebe hat: ich tann mir ben Dion als bebeutenben Mann benten, gang

chamaré mit Orden von oben bis unten, aber er ist kein Republikaner, wie Timoleon, der ein alter Republikaner ist, khnlich den Hollandern des 17. Jahrhunderts, ein de Witt und foliche.

Ich verweise sie auf bas Leben bes Timoleon im Blutard: mit welcher Gefchidlichkeit und fichtbaren Sulfe bes Simmels er binüber fam, ift bort im Ginzelnen nachfulefen. Das Schidfal begunftigte angenscheinlich feine Unternehmung. Unter ben ungunftigften Umftanben begann er fie. Die Karthager wollten tom ben Weg mit einer großen Klotte abschneiben, batten mit Sifetas Frieden geschloffen und lagen im Safen von Spratus, wahrend Dionys auf ber Burg eingesperrt mar. Unter biesen Umftanben, mabrend ein führerlofes unterbrudtes Boll nach Bulfe feufzte, tam er mit feinem fleinen Saufen nach Sicilien, und mit ber größten Gewandtheit führte er ihn gludlich binüber. Er war, wie es im Evangelium beißt, 'flug wie bie Solangen und obne Kalich wie die Tanben;' er binterging mit Lift bie Rarthager in Rhegium, entwischte nach Sicilien mb fanbete bier mit feinem fleinen Saufen. Sier fand er im gewaltig festen Tauromenium einen Kreund, einen rooarvog, ber aber ber Wohlthater bes Orts war und berer bie fich an ibn anschloffen, Andromachus, ber fich als ein gerechter, wurdiger Dann behauptete und gar nicht trachtete Despot zu werben, fondern nur Tyrann war weil er es fein mußte, um bas Bolf au retten; biefer nabm Timoleon auf und gewährte ibm alle feine Rrafte. Go tam er nach Sprafus und burch ein fuhnes Unternehmen sette er fich in ben Besit eines Theiles ber Stabt. Der himmel war gang und gar ihm gunftig und bas Glud folgte ihm auf allen seinen Schritten. Go tam es, bag Dionps, bem nichts übrig geblieben war, als bie Burg von Sprafus, DI. 109, 2. Des Rampfes mube mit Timoleon einen Bergleich folog, burch ben biefer ihn mit seinem Privatvermögen sicher nach Rorinth fortschickte, wie es jest mit bem Dey von Algier geschehen ift.

Best batte Limoleon feften Rug gefaßt 'und nun begann er ben Rrieg mit Rarthago, bas feiner Rraftigung rubig jugefeben batte, und gegen Die ficilischen Tyrannen.' Gin Unternehmen gelang ibm nach bem andern; er trieb ben Ufurpator Diktas und andre Aufrahrer aus ber Stadt, ber Rurft von Ratana Damerens erflarte fich für ibn. Er imponirte burch feine Perfonlichfeit, fo wie fein großer Beitgenoffe Demofthenes; burch ibn erftand Sprafus wieder, und nach einem Rampfe von einigen Jahren gelang es ihm, bie griechischen Stabte auch im weftlichen Theile ber Insel mit Sprakus zu vereinen: zwei Drittbeile ber Insel verband er mit Sprafus. Die Rarthager zeigten fic auch in biefem Kriege erbarmfich. 'Aber Timoleon führte ben Rrieg auch glanzend. Auf bem Mariche gegen bie Rartbager erlanbte er, ba er eine Emporung merfte, wie Gibeen, Jebem ber nicht folagen wolle beimzukehren, und mit bem Refte' erfocht er im zweiten Feldzuge am Aluffe Rrimiffus einen großen Sieg aber Rarthago und folog einen Frieben mit ibnen, burd ben bie Grangen wieder hergeftellt wurden, wie fie unter Dionys I. festgestellt waren.' Gelinus, himera mb ben nordwestlichen Theil ber Insel, was fich nicht behaupten ließ, behielten die Karthager; hingegen die übrige Insel mit Spratus aufammen machte einen großen griedischen Staat me, in bem Sprafne an ber Spige fanb. 'Dag bie Rartbager auf diese Bedingungen eingingen ift wohl nur baburch ju er-Naren, bag fie au ber Beit unbere Rriege führen mußten; vielleicht fallen die ersten Riederlaffungen in Spanien in diefe Zeit; Sicilien war ihnen damals wohl nicht die Hauptsache. — Der Unterschied zwischen Doriern und Chalfibiern war gang berichwunden; Die Populationen waren gang burcheinander gemifcht, Leontini batte fechemal feine Bevolferung gewechfelt, deufo Catana, und in allen Orten waren nicht nur Griechen fonbern allerlei Boller, und bagegen wohnten auch bie Griechen in allen Gegenden ber Insel. Der Bereinigung burch eine ftarke hand ftand also keine Form entgegen, eber es wat and keine Form mehr da die etwas zusammengehalten hatte, wenn die ftarke hand nachließ.'

Dem Timoleon war es Ernft um bie Freiheit. Gein Ein-

flug war fo groß, daß fo lange er lebte, obne daß er Geweit batte, die Sprafusaner im Respect vor seiner Tugend Rube und ben Bereinigungepunct fanden, beffen die Bolfer beburfen, in diefer entfestichen Beit die faum der Bereinigung obne Despotie fabig war. Go wie Dempftbenes bie Bebrechen ber Berfaffung burch feine Perfonlichkeit suspendirte, fo wirfte auch Timoleon burch bie Verfonlichfeit eines großen Mannes. batt Berodot bas Gefprach bes Rroefus und Solon nachber geferie ben, fo wurde er wohl gefagt haben, Timoleon fei ber Glud-Dl. 110, 4. lichfte gewesen. Er farb in ber Sulle ber Jabre, in ungetrübtem Blude bis an's Enbe, jur rechten Beit, benn langer batte fein beilfamer Ginfluß nicht vorgehalten; 'er ftarb wie Gott bes frommen König histias ju fich nahm ebe ber Feind einbrach.' Gleich nach feinem Tobe fab man, wie unter ber berubigten Dberffache, auf ber Alles icheinbar blubte, eine tiefe Gabrung fic entwidelte und ber Abgrund fic barunter öffnete. Er bette bie Gebrechen nicht beilen, nur fuebenbiren fonnen. Er farb: bas einzige Trubsal seines Lebens war, daß er blind geworden war, aber die Anhanglichkeit bes Bolls bas er gereitet traftet ibn reichlich für alle Trubfal. Manche feiner Magregeln tommen und unbegreifich bor, wenn wir und nicht vor ibm Affed in Sprafus gerrattet benten. Er lub namlich aus gang Griedenland Colonen ein, um die gerftorten Städte wieder aufzubauen; bas 'Eigenthum ber Tyrannen wurde eingezogen und eine neue Theilung der Landichaft vorgenommen.' Sicilien mar aber burch bie fortwährenben Rriege und Unruben fo febr verwüßet und entvölkert, dag überall viel herrenlofes ganb war.' Der Ruf bes Timoleon gur Unfiedelung fam nach Griedenland, gerade als bie Schlacht von Chaeronea porfiel. Es

tamen viele Berzweisbite und Bertriebene aus ben Stadten, die Philipp zerstort hatte', und so fanden viele Tausend Griechen in Sicklien Ruhe, 'Auch aus Großgriechenland kamen Wiele, die durch den ungkückichen Krieg mit den Lucanern vertrieben waren, so daß die Augabe nicht unbegründet. sein mag, daß 40,000 Griechen als Colonisten hinübergekommen seien.'

Als Timoleon die Augen gefchloffen hatte, da brach gleich bie Unfabigfoit bervor, unter andern Formen zu befieben, ale wo ein folder Mann an ber Spige ftand und bein Beift bebanviete. Unruben brachen aus. Die Geschichte biefer Barteiungen ift febr buntel. Berichiedene Parteien thaten fich auf, unter bem Namen Eraigiai, συστήματα; sie sind als Rlubs ju benten, bie jufammengetreten maren um fic burch Affociation ju belfen, ba die außeren Formen feine Sicherbeit gaben, wie am Ende bes 7. Jahrh. in Rom die factiones nobilium, Unter ihnen war ein Sofistrams besonders machtia. Balb traten alle alten Uebel wieder ein: Die Berbannung ber Radtigen, Die Rriege ber Berbannten gegen bie Stadt u. f. w. In diefer Bermirrung ift entweder ein Senat von 600 eingefest worden, ber bie Regierung batte, ober es ift eine Affociation gewesen, die ben Ramen ber afanogior führte, welche bie Bewatt batte. 3ch glaube bag es bas Erfte gewesen ift, so baff bis lette auch nicht fehlt, wie unter Phrynichus in Athen bie mpaxosias: Beides läßt sich wohl vereinigen.

Wie man es in unserer Zeit keht, wo alle Grundlagen ber alten Bersassung verschwunden sind und sich auch nicht hersellen lassen, daß man keinen anderen Ausweg kennt, als Unterschied zu machen nach Bermögen, Steuern, so war es auch in Sprakus. Schon in Plato's Zeit hatte man keine andere Beschränkung gegen die Demokratie, als die Beschränkung durch den Eensus; nun war dieser das Einzige geblieben. Die Folge davon war, daß wo diese Beschränkung sich behauptete, sie da weg, dradende Dligarchie ward. Schwer war as wer sie zu

behaupten, weil sie eine willkarliche Einthellung, Bevorrechtung war, wo boch Spaktung eintrat und ein großer Theil andere Zwede befolgte. Diese Oligarchie hat keinen Bestand, oder sie ist ein brüdender, zwingender Justand. In Syrakus war es in Folge der Oligarchie nothwendig gewordene Truppen zu halten, deren nächste Bestimmung gegen den Demos war, um ihn im Zaume zu halten: "Hunde beisen, nicht Wölse allein", sagt Stolberg. Sie waren aber auch gegen Karthago bestimmt. Unter den Führern dieser Misthophoren trachteten bald Manche nach der Opnassie.

## Agathokles. Ryrene. Anarchie in Sicilien.

In biefen Rampfen trat Agathoftes auf, einer ber folgenreichften Charaftere des Alteribums und febr merkwürdige Perfon in ber alten Gefchichte. Der Bufammenftog ber Romer mit ben Rarthagern liegt jum Theil in Agathofles' Regierung. Er ift im Alterthume ein viel besprochener Mann: gegenwartig wendet wer fich mit griechischer Gefchichte beschäftigt, seine Aufmerkame leit felten auf biefe Zeit und folde Berfonen, fo febr fie es auch verdient. Agathoffes' Thaten find außer Zweifel; Ginzelnes fann übertrieben fein, aber die beiben großen Mordtage in Spratus find factifd gewiß wie bie Bartholomaeusnacht. Aber andere Puncte gibt es, wo er verschieben beurtheilt werben und wo man fagen tann, bag bie Antlagen gegen ibn ju arg find; so sagt Polybius über Timaeus, wo er über Agathofles rebet, bag er ihn ju fcanblich mache. Er gebort ju ben Menschen wie, fie im Drient so oft portommen, an bie man einen Magstab ber Moral nicht anlegen fann, eine perbartete Seele in ber gewiffe Gefühle gar nicht find, ober frub erftidt murben: fein Gefühl von Menschlichfeit, Achtung, Bucht, feine Spur von Gewiffen. Man fann ihn eigentlich nicht blut-

barfig nennen; er gertrat bie Menfchen, wo fie ibm in ben Beg famen, er gebort aber nicht zu benen, wie Apollobor von Raffanbrea, die im Blute fdwelgten, hatte etwas Freimutbiges, Offenes, ein Bertrauen über bas man fich wunbern fann. Der altere Dionys fab in Jebermann einen Berfcworer, traute feiner eigenen Kamilie nicht, Agathofles war zutrauensvoll und ficherte fic burch feine Rubnbeit und Buversichtlichkeit: baber auf ibn fo wenige Mordanschläge gemacht worden find, obicon es möglich ift, bag er am Ende vergiftet worben ift. Wenn man nicht verkennen barf, bag bies ein ichasbarer Bug ift, fo liegt, wenn man ibn fonft mit Dionpfius bem alteren vergleicht, ber Bortheil überhaupt gang auf feiner Seite. Dionys begann immer Rriege und führte fie ichlecht mit großen Reffourcen, mit benen er fie glangenb batte führen tonnen: mit ben Reffourcen mit benen er bas Land batte retten tonnen, fturgte er bies noch immer tiefer; Agatholies bingegen war ein großer Keldberr und fand Sprakus bei Weitem nicht fo machtig als es unter Dionys gewesen war: fein Entschluß ben Rrieg nach Africa ju perseten zeigt ben großen Mann. Mit gewaltiger Billenstraft gebt er immer voran. Volvbius bat gewiß Recht, wenn er es tadelt wie Timaeus ihn beurtheilt: wenn Timaeus von ihm ale von einem Diserablen redet, ift bas findisch, und wenn er gute Buge verbedt, fo ift bas fein arger bag. Aber freilich, wenn wir bie Rauberführer am Rieberrhein betrachten vor 30 Jahren, ba finden wir g. B. bag bie Perfonlichkeit bes Keber, ber ein gewaltiger Menfc war, viel beffer war als bie bes Agathofles. Unter folden Menfden muß man Parallelen ju einem Charafter wie ber bes Agathofles suchen, und mas ift bas für eine entfesliche Zeit in ber fo ein Menfc Gebieter iber bas Schidfal von Millionen ift!

Agathofles tam herauf wie ein folder Rauber. Er war von gemeinem Stande; auch Dionys war von nieberer Geburt aber ein gebildeter Mann, selbst afthetischer Dilettant. Aga-

thofles mußte bavon gar nichts, mar ein ganz wilber Denfa. Sein Bater war ein Topfer, er felbft hatte icon angefangen Topfe ju breben. Das find bie iconen ficilianischen Gefage. Roch bor 30 Jahren mar in einer ficilianifchen Sammlung ein Gefäß mit bem Namen Aya Jonléog: gewiß nicht von ibm, es kann ungemein viele unter biefem Ramen gegeben haben. Die Natur batte ihn mit großer Schonbeit und hohem Muthe begabt. In Thermae geboren ('bas von den Karfhagern neben ben Ruinen von Simera gebaut mar, aber eine griechische Stadt blieb) wo fein Bater, ein flüchtiger Rheginer, fich niebergelaffen batte, wuchs er in folder Durftigfeit auf, daß fein Bater ihn bem Tobe übergeben wollte. Als Timoleon Griechen aus allen Weltgegenden ausammenrief, ging Agathofles mit feinem Bater nach Sprafus und' wurde bort ale Jfotele aufgenommen. Er wurde gemeiner Solbat; 'bie Ratur hatte ihn mit feltener Schonheit und hohem Muthe begabt, und es ward ihm daher leicht in einer Zeit, wo feber Abenteurer feine natürlichen Fabigfeiten fret entwickeln konnte, fich ju erheben.' Er biente unter ben Truppen, die Spratus nach Rroton jur Bulfe gefandt batte gegen die Bruttier, zeichnete fich aus, tam balb in bie Sobe und wurde Oberft. Schon ba fam ihm ber Gebanke mit ben Solbaten fich eine herrschaft ju grunden. Seine Schidfale waren von nun an mannigfaltig, mehr als ein Dal warb er verurtheilt, verwiesen, wieder aufgenommen; er vereinte fich mit ben Flüchtlingen, man nahm ihn gurud. Damas ober Damaffon, ein vornehmer Sprakufaner, nahm ibn in fein Baus auf und beschütte ibn; 'burch ibn und die Beirath mit beffen Tochter gelangte er zuerft zu Anseben.' Endlich hatten bie Spratufaner, die ibn fo oft auf Hochverrath ertappt batten, ben unfinnigen Bebanten, ibn jum eignvooobag ju ernennen, jum Bewahrer ber Gefete, ihn ben fie mehrmals verjagt hatten; bies war im Sinne ber Demofraten gegen bie Dligarchen, gegen die Sechshundert: nun hatte er die Truppen gang gu

seinem Willen, ftarzie die Gechschundert und machte sie nieder 'in einem entsexsichen Blutdade mit Halfe der Miethsoldaten und Dl. 115, 4. der Factionen mit ihnen Unzählige ohne alle Ursache.' Statt aber die Demotratie auszurichten warf er sich zum Opnasien auf; 'der Schrecken des Blutdads hatte für lange Zeit seden Gedanken an Widerstand erstickt.' Er scheint diesen Titel dwaiorns angenommen zu haben, die er später den Titel swaiorns annahm. Bon neuem regierte er eine Zeitlang milde und war ein populärer Dictator. Viele Städte schlossen sich ihm an, aber die Zeit der Hegemonie von Sprakus unter Tismoleon war doch vorüber.

Ein Rrieg gegen bie Nationalfeinde, bie Rartbager, wurde fest von Agathofies ohne Berechnung ber Sulfemutel unternommen und ohne Ginficht geführt. Die erfte Schlacht ging burchaus verloren und bie Karthager brangen unaufhaltsam bis por die Mauern von Sprakus vor. Sie benutten jest ihren Sieg weifer als früher, ba fle wohl einfahen daß es beffer fei, Sicilien fich ju erhalten ale in eine Bufte gu berwandeln und boten ben griechischen Stabten eine milbe Berrfchaft an. Der Erfolg war, bag fich alle von Sprafus abfonberten, und bie einzelnen Stabte Frieden mit Rarthago foloffen. So lagerte fic bas flegreiche beer bes hamilfar mit ben Bunbesgenoffen ber Rarthager por Sprafus, und Agatholies ohne alle Bunbesgenoffen, von den Rambagern blofirt, war baran, burch hunger gezimungen ju werben fich ju ergeben, als er 97. B. benfelben Gutiching faßte wie foater Seipio, ben Rrieg nach Dl.117, 3. Africa binuberzufpielen. Da wir aus Polybius wiffen, bag Scipio ben Agathofies als ausgezeichneten Feldherrn in Ehren gehalten bat, fo ift es nicht willfarlich zu fagen, bag ber Entfoing bes Agathofles ben Scipie gur Nachahmung veranlagt habe. — Rad feiner großen Rieberlage war ihm kein anberer Musteneg.

Er nahm gu feinem Juge theils Miethfolbaten, theils treue

Anhänger, bann eine Menge Bürger aus ben angesehensten Säusern als Geißeln für die Treue der Jurüdgebliebenen: er trennte die Familien; wo mehrere nahe Angehörige waren, nahm er immer einen oder mehrere mit sich. Diese Expedition unternahm er im Hafen von Sprakus, während eine karthagische Flotte davor lag und davon benachrichtigt war, daß er rüse. Aber Niemand wußte, wohin die Flotte bestimmt war: er allein wußte das Geheimniß; er hatte das Gerücht verbreitet, daß er nach Italien gehen wolle, Sprakus ausgebe, an entlegenen Risten Sicilien's gehen oder Sardinien nehmen wolle. An Africa dachte kein Mensch; Niemand dachte, daß er mit 7000 Mann die Karthager im eigenen Laube angreisen würde.

Mit bewunderungswurdiger Geschicklichkeit und Schlaubeit täuschte er die Karthager, hielt die Expedition am Bord feiner 60 Galeeren und wartete mit großer Beschicklichfeit bie paffende Gelegenheit ab, feben Augenblid bereit in die See ju geben. Ein gludlicher Aufall balf ibm aus bem hafen und ließ ibn jugleich noch einen anderen Bortheil erreichen. Spratus war in ber größten Roth und eine große Flotte aus Griechenland mit Lebensmitteln wurde erwartet. Diefe Flotte zeigte fich nach Berabrebung fo por bem Safen an ber Rufte, bag bie Rarthager von ber Station ausliefen um ihr entgegen gu geben, und so wie dies geschehen, gab er bas Signal jum Aufbruche und lief mit gunftigem Binbe aus und mit außerfter Unftrengung ber Ruderer. Die Rarthager erfuhren bas, fehrten um, um ihn abzuschneiben ober zurudzuwerfen, verloren aber fo beibe Bwede. Denn er entfam und unterbeffen lief ber Conpoi in Sprafus ein, und bie Stadt mar baburch gerettet.

Agathofles ging gerade hinüber nach Africa, gleichviel auf welchen Punct. Die Karthager verfolgten ihn sechs Tage und sechs Nächte, er aber hatte den Borsprung gewonnen und die Syrakusaner waren auch sehr gute Seeleute; so kam er an die Küste von Africa, bei der setzigen Stadt Sphar, an der Granze des

wirdkiden Bygggene und Reugitenienis. Als er landete, faben fie eben bie Raribager berantommen; noch einen balben Tag. und die Rarthager batten fie eingeholt und zerftort. Es war ein Glud wie Napoleon bem Lord Retson bei Alexandria entwischte und bie gandung bewirfte. Dun landete Agathoftes, warf die Schiffe auf's Ufer, brachte Alles an's Land. war aber weiter zu machen? Man zog gewöhnlich bie Galeeren auf's Land und ein verschanztes Lager barum; aber bann batte er eine Befatung gurudiaffen muffen von feinem ohnedies fleinen haufen, und ware ju ichwach gewesen um mit ben llebrigen noch vorzugeben. Er ftellte ben Solbaten vor. bag es thoricht mare, die Schiffe behalten ju wollen, fie murben boch sebenfalls Beute bes Feindes werben. Die Soldaten freinen trot ber Berbitterung ber Spratufaner burd bie Rubnbeit der Unternehmung so imponirt worden au fein, baß fle gang in feiner Gewalt waren, ibm Beifall guriefen und fammtlice Schiffe loberten auf.

Run ructe er in Africa vor. Der Bug nach Africa ift in jeber hinficht vortrefflich berechnet. Bie bie Longobarben in Italien einft bie Manern ber Stabte nieberriffen, bamit bie Imlianer fich nicht gegen fle emporen konnten, fo batten auch bie Rarthager bie Mauern ber Städte gerftort. Die Longobarben verftanden bie Belagerungefunft gar nicht; bie Rarthager berftanden fie mobl, ließen aber boch bis auf wenige Stabte. bis auf 5 ober 6 phoenicische und eigene Colonieen bochstens, bie Drie offen legen, um fie nach Billfur beberrichen ju tonnen, Alle libyiden Orte lagen offen, 'und wer also einmal Gerr im Felde war, beberrichte auch bas ganze Land und brauchte feine Stabte zu belagern; auch ift nicht zu bezweifeln, daß fie bie Libper in ihrem eigenen Lande entwaffnet hatten. Seit Rarthago fich freigemacht batte vom Tribut, ben es' ben einheimiiden Fürsten gablte, feit ben 120 Jahren bezahlten die Libper ben Rarthagern ichwere Steuern, ben vierten Theil bes Ertrage threr Früchte und oft noch mehr. Die Karthager waren harte, geizige herren; die einzelnen Karthager wurden als Gouvernsurs ausgesandt, geradezu um sich zu bereichern. Ihre Regierung war schlecht, das kann man ohne Borurtheit sagen. Unter den Einwohnern war also der allgemeine Bunsch das Joch abzuschütteln, und so erschien Agatholies als willfommener Befreier; er konnte ihnen sagen: als Fremder könne er nicht baran denken, sie zu Unterthanen zu machen.

Die Karthager fandten ihm Truppen entgegen, aber mit ichlechtem Erfolge. 'Gie waren nicht im Stante ein beer aufanbringen, bas ihm Wiberftand leiften tonnte: ibre Reiterei, bie boberen Stanbe, war wohl tuchtig, aber bie große Maffe mar ganz unfriegerisch und nur in ber Noth bewaffnet. 3nbem war von ben beiben Kelbherren hanno und Bomilfar ber Bettere ber Tyrannei verbächtig, ba er noch ein Enkel war jenes Sanno,\*) ber einen Berfuch machte ber Tyrannei fich au bemeistern, und burch seinen Berrath ba er in ber Berwirrung bie herrichaft wollte, erfocht Agatholles einen großen Sieg.' Agawoffes rudte immer weiter por, und bis ungefahr eine beutide Meile von Karthago bis Tunis. 'And Utika ward von ibm erobert und gur Ruche für die gerftorten griechischen Stabte auf bas Graufamfte gerftort.'. Diefer Feldzug ift auch in ber ausführlichen Geschichte schwer zu bebandeln, weil bie Geographie pon Africa and ber vorrömischen Zeit so wenig feststeht. ber römischen Zeit kennen wir die Geographie Africa's aus den Itinerarien, aber vergebens fuchen wir bie Localitaten, bie Diobor, der einzige Gewährsmann für diesen Keldang angibt. Aury, nach einem anderthalbsahrigen Keldzuge waren die Karthager im böchften Grade bedrängt.

Die Syrafusancr hatten inzwischen auch alle Krafte aufgeboten und mit gludlichem Erfolge gegen bas belagernde heer

<sup>\*)</sup> Es fcheint faft, daß in Karthago die Felbherrenftellen in einzelnen Famillien erblich waren. 2826.

offenstve Operationen ausgeführt und es gezwungen die Beilagerung aufzugeben. 'Syrafus ware saft durch eine Ust versoren gegangen, denn Hamilfar hatte schlau die Nachticht verbreitet, Agathoffes sei in Africa ganz vernichtet, zeigte zur Bewahrheitung einige Schiffstrummer, und Sprakus war nahe daran sich zu ergeben, wenn nicht ein Schiff, das Agathoffes schnell nach dem Siege dauen ließ, noch zeitig genug die frohe Botschaft von seinem Siege gebracht hätte. Die Sprakusauer faßten wieder Muth, den Bundesgenossen der Karthager dauerne die Belagerung zu lange, Hamilfar mußte eilen sie zu beenden und wagte einen Sturm, der ganz mißlang: er selbst ward gesangen, die Belagerung aufgehoben.' So war Sprakus befreit, aber die Karthager behaupteten noch einen Theil der Insel, und die sieilischen Städte widerstrebten zum Theil der Herrschaft bes Agathoffes.

- Agatholies baute fich nun ein paar leichte Schiffe und ging nach Sicilien hinüber: ben Befehl bes heeres in Africa ließ er feinem Sohne Archagathus.

Doch zuvor Folgendes. Damals war Kyrene unter bet Gewalt des Makedoniers Ophellas. Dieser hatte in der Zeit nach Alexander's Tode als Befehlshaber des Ptolemaeus den Spartaner Thimbron mit seinen Lohnsoldaten ans Kyrenaica vertrieden (von der Art wie Armagnae und dergleichen war Thimbron). Ophellas hatte dies im Auftrage des Ptolemaeus gethan, war von Ptolemaeus mit der Statihalterschaft belohnt und war nun unabhängig. Diese Berankussung schein mir angemessener als die welche Justin denunt hat, um die Geschichte von Kyrene durchzunehmen. Trogus hat diese weit früher ausgeschährt.

Die Grundung Aprene's gehort zu ber höchft problematifchen. Es wird angegeben baß es von Theva gegründet fet, biefes aber von Spartanern und Minpern. Diefe Gefchichte ber Führung ber Colonie von Thera nach Aprene gehort zu ben gang mythischen, wo viel zu bebenken ift. Ueberall wo bie Minper vortommen, bier bei ber Erwähnung wie diese Minper von Lemnos fommen, ba ift bie Rebe von Pelasgern. Es find alfo Pelasger auf Thera, beren borifder Stamm felbft nach ber Ergablung problematisch ift; benu nach ber Sage waren fie nur Salbborier. Rimmt man bagu, bag Ariftgeus und bie Nomphe Rorene bem theffalischen Bolle und ben Arfabern angeboren, bag Ariffaeus auch in ben tyrrbenischen An-Medelungen und Kabeln vorfommt, und dag Aprene nach Mindar von Antenoriden geführt wird, so finden wir uns bier auf tyrchenisch = pelasgischem Boben. Und es ift eine große Arage, ob nicht, ba K und T im Dorifchen burchaus verwechfelt werben (wie wir Lafinos und Latinos finden), Kugara und Trognool daffelbe Stammwort baben? Wenn bies fich so verbalt wie mir fehr mahrscheinlich, fo ift später eine wirklich bellenische Ansiedelung nach Kprene binzugekommen, ich meine unter bem zweiten Arkefilaus nach ber beroboteischen Erzählung. Bewiß ift, bag große Einlabungen burch gang bellas ergingen, nach Ryrene binuberzufommen und Taufende bingingen. Bon iest an ift Kugara eine acht bellenische Stadt. Die Reit ber Unfiedelung von Rorene ju bestimmen, womit fich ein Dann beidaftigte, ber jest aus unferer Mitte geschieben ift und ben ich febr achte, gebort ju ben gang mugigen Bemubungen. Das lagt fic auf gar feine Chronologie bringen: in fene Beit reicht bie Ebronologie nicht binauf.

Seitdem Kyrene hellenisch geworden, blübte es sehr auf und ist gewaltig groß. Es behielt sein Königsgeschlecht bis in Pindar's Zeit; wie dies aufgehört hat, ist uns unbekannt. Sie hatten die hoheit des Königs Amasis anerkannt und hatten sich mit ihm befreundet. Darauf hatten sie nach den vorübergehenden Calamitäten einer persischen Invasion nicht gegen den Stachel geleckt, sondern mit den Persen sich verständig verglichen und so lange die Verser herren von Aegypten waren, sich auch

mit ihnen als übermächtigen Nachbaren gut gestellt. Als die Negyptier wieder ihr eigenes Reich hatten, hatten sie ihre Freiheit wiedergewonnen: diese aegyptischen Könige waren nie sehr mächtig, auch war Kyrene durch die Wüste getrennt.

Die Lage von Kyrene ift überhaupt fehr gludlich: bei Ryrene erhebt fich bie Rufte treppenweise bis zu einem Plateau. Die Stadt felbft liegt auf einer Stufe awischen bem Meere und ben Bergen. Diefe boberen Berge fublich von Ryrene fend unfruchtbar, fie balten aber bie giftigen Binde ber Bufte und ben Alugfand von ber Stadt ab; bem fühlenden Rordwinde von der See ber liegt fle aber offen. Gine der berrlichften Begenben ber Belt. Durch ben Ginflug eines verftorbenen Freundes babe ich wenigstens mittelbar bewirft, bag von England borthin eine Expedition zur Untersuchung gemacht worden ift, bann auch von Franfreich unter Richelieu's Minifterium ju antiquarifchen und naturbiftorifchen 3meden. Leiber haben aber beibe ber Erwartung nicht entsprochen, besonders bie frandiffice ift einem ganz Unfähigen übertragen worden; von der englischen Expedition batte ich auch etwas Befferes erwartet. Das Erfte und Befte mas über biefe Gegend gefdrieben worben, ift von bem italianifden Arzte bella Cella, ber mit bem beere bes Bafcha bon Tripolis auf bem Inge nach Derne biefe Begend besuchte. Es ift ein gewöhnlicher Mann obne gelehrte Renntniffe, ber aber febr verftanbig beobachtete.

Später wurde Ptolemaeus in die Angelegenheiten von Kyrene verwickelt. Kyrene hatte sich unter seinen Schus begeben gegen Thimbron, und Ophellas setzte sich an bessen Stelle. Begen des Kriegs mit Demetrius und Antigonus konnte Ptolemaeus sich um Kyrene nicht sehr kummern, und mußte den Ophellas dort lassen. Dieser hatte sich hier ein schönes Fürstruhum gegründet. Die Libper in diesen Gegenden waren nichts weniger als Barbaren, wie einige im karthagischen Gestiete es waren, obwohl auch diese lange nicht solche Barbaren.

waren als die jesigen os find. Bon Megypten ber war großer Einfing auf sie geubt und diese Libper um Korene waren civilistir wie die Marmariden bei Aegypten. Aus ihnen bildete Ophellas ein Heer.

Agathofles lub nup ben Ophellas ein sich mit ihm zu vereinigen, und bot ihm bie herrschaft über Africa an wenn ibm fein Bug gelänge; ibm fei nur um bie Berrichaft über Sicilien zu thun. Ophellas machte den Bug um die Sprien berum, ben nachher Cato im Rriege gegen Caefar machte: bas war ein Aug entseslich wie Alexander's Bug burch Gebroffen, vgl. bolla Cella, ber Alles anspruchelos erzählt wie es ift: in ber folimmften Gegend ber Sprien füblich von Libida ift fein anderer Eucopaer meines Wiffens gewesen wie er. Ophellas langte gludlich an und vereinte fich mit Agathofles. Dieser machte jest bas Bogftud bie Solbaten bes Ophellas gegen ihren herrn meuterijd ju mochen, und er bewog wirklich bas heer ibn gu ermorben und in feine Dienfte ju treten. Go batte er ein boppeltes beer, mit bem er ben Rarthagern völlig gemachsen mar. Er hielt fie für völlig geschlagen und unter biefen Umftanben faßte er ben Entidlug nad Sicilien gurud gu geben.

Seine Erscheinung bewirkte Munder, die Karthager auf's Meußerste getrieben, verloren fast die ganze Insel. Litybaeum spilich, sah er ein, werde er nicht wohl anders gewinnen tonnen als in Mrica, und so kehrte er dahin zunnt. Dier hatten Archagathus und Heraklides seine Sohne die den Befehl hatten den Krieg Anfangs mit leidlichem Ersolge geführt. Die Karthager aber hoben sich und mit ihren großen Schätzen zogen sie überall Miethstruppen herbei. Sie theilten nun ihr großes heer in drei Theile, und hatte nur Archagathus sein heer zus sammengehalten, so hatte er sich noch halten konnen. Allein ertheilte thörichter Weise seine kleine Macht auch, zwei Theile wurden ganz ausgerieden und der dritte bei dem er sich besand, nache auch geschlagen worden sein, wenn Agacholles nicht her-

Bergelommen ware. Dit ibm ichien bie Goele gurudzufeburg. eber gang unerwartet wandte fic bas Blud gegen ibn und er werlor eine Schlacht. Damit war allerdings viel perloren in einem fremben Landes bie Libner waren jest eben fo bereit über ibn beraufallen, wie vorber über bie Rartbaginieufer. Da fafite er ben unwürdigen Entschluß wie Rapoleon 1799, in Meguyten, ich mit feinen Gobnen ginzuschiffen und feine Goldaten ihrem Schichfal zu überlaffen. Bbre Alucht murbe verrathen und bie Dl. 118,2. Soldaten bolten fie ein und nahmen fie gefangen. Judeffen hatten fie einen Respect vor ihm und machten wohl fühlen, wie wenn er mit ihnen unterginge, Die Sachen in Sicilien gang verloren geben wurden, und ließen ibn frei.' Go entfam er selbst, aber fein Sohn Archagaibus wurde von ben Solbaien als Beifel behalten: ihre Großmuth gegen Agathofles modte fie aber balb reuen und fo ermordeten fie ibn balb bgrauf. Die Goldaten capitulirten bann mit ben Rarthagern, ein Thoil trat in beren Dienfte, 'ein auberer Theil erhielt bie Erlaubniff nich in Solus im farthagischen Sicilien nieberzulaffen.

Man hatte nun glauben sollen, die Karthager waren mit beppelter Macht nach Sicilien gekommen. Agathokles 'mußte Alles für verloren halten; allein ar verlor den Muth nicht.' Inrüdgekehrt setzte er sich in Sprakus wieder fest und nahm an den Berwandten derer, die Schuld an dem Tode seines Sohmes waren, schreckliche Mache. 'Ergesta ward von ihm mit tensischer Wuth zerstärt. Endlich waren die Karthager des Krieges müde, und da er den Frieden herstellen wollte, wie zer früher gewesen war, so willigten die Karthager ein. Alles blied wie es vor Ansang des Krieges gewesen war.' So war nach einem zehnschrigen Kriege, nachdem mehr als. 100,000. Bewassnete von besten Seiten gefallen und hunderte von Städien, die Eräuel des Krieges ersahren hatten, Keiner rinen Schritt, weiter: das mag eine Warnung vor solchen Kriegen sein, wenn, die Geschiche hierin Ewass ihm kann, Man war immer mit

den Karthagern auf bemfelben Puncte und die Bermüftung begann immer wieder von Renem.

So weit Sicilien nicht unter Rarthago Rand, tam es außer Agrigent - fest unter Agatholies, 'nachbem er noch olnige Zeit Krieg mit ben Solbaten, die in Africa abgefallen waren, und mit ben Berbannten geführt hatte. Bon nun an Mieb feine Berrichaft in Sicilien unangefochten: er trug ben Titel Ronia und allgemein ward ber Topferiunge als Ronia anertanut.' Jenes Blutbab mar bie lette entfesliche Sandlung, die Agathokles verübte; von nun an war er die übrige Zeit feiner Regierung, Die größere Salfte, ein milber Furft für feine Unterthanen, und that febr viel fur ben Glang und bas Anfeben von Sicilien und von Sprafus. Schwer ift fich vorzuftellen, welche Sulfsmittel Sicilien bamals gebabt baben muß, um ihm und feinen Rachfolgern bie Mittel zu geben biefe ewigen Rriege ju fuhren. Große Motten wurden gerftort und immer feben wir wieber neue entfleben. Agathofles batte Gegefta gerftort und nachber seben wir es wieder von Reuem.

Agathotles entsagte bem Gebanken Rarthago zu besiegen. Er begnügte sich mit drei Bierteln von Sicilien, die Rarthager behielten ein Viertel der Inel, und er wandte nun seine Ersberungen gegen die Bruttier und die griechtschen Städte in Großgriechensand. 'Dazu rüstete er sich mächtig von Neuem und baute eine Flotte von 250 großen Kriegsschiffen.' — Ich habe gezeigt, daß die Bruttier Nachtommen der Denotrer waren, der Leibeigenen der griechischen Städte, die nachber unter die Lucaner kamen. Es war ein wildes Bolk, aus dem nachber auf merkwürdige Beise ein Staat entstand. Diese Bruttier hatten eben die meisten griechischen Städte an der Küste zerstört. So erschien Agathotles den Griechen als ihr Beschüger und sie unterwarfen sich ihm: sie waren schon gewaltig heruntergesommen. 'Tarent schloß mit ihm einen Subsidientractat, um seinen Schus gegen die stalischen Bölker zu erhalten, und er scheint

te gegen bie Romer geftarft zu baben, ohne feboch mit biefen ummittelbar zusammenzutreffen und seine Autorität wurde zulest in Unteritalien überall anerkannt.' Er bebnte feine Eroberungen bis jur Rufte von Epirus aus, ift eine Zeit lang im Befice von Corcyra gewesen und herrschte bis in das adriatische Reer binein. 'Seine Tochter Lanaffa vermählte er mit Porrbus'.

Seine Regierung bauerte 28 Jahre bis in Olymp. 123 binein, und 'er erreichte bas 72. Lebensfahr. Das Loos fo vieler Tyrannen, bausliche Kurien, war auch ibm beschieden. Gin Gobn bes Archagathus, ebenfalls fo genannt, war eine Zeit lang fein Biebling gewesen, und diefem batte er ben Befehl über eins feiner Beere gegeben. Dann aber schöpfte er Diftrauen gegen ihn und mandte fein herz einem junger gebornen Sohne Aga= wotles zu als befer beranwuche; biefem bestimmte er bie Rachfolge und wollte ibm bas beer zusenden, welches unter Archagathus fand. Er fandte ihn bin, Archagathus verfuhr aber einfach wie ber Sohn bes Pafcha von Megypten fich betfen wurde, ließ seinen Ontel umbringen, benn er mar sicher, wenn er ben Plat raumte, fo ließ ber Ontel ibn umbringen. war er in Emporung gegen ben Grofpater; freilich nicht offenbar wie in folden Despotieen, allein et traute ihm nicht, auch nicht feinem Einfluffe über bie Gemuther ber Solbaten. Es ift bie Meinung ber Zeitgenoffen, daß er um fich zu befreien burch einen Egeftaner Mgenon, ben ber alte Agathofles feit ber Erfarmung von Egefta ale Sflaven bei fich gehabt, ibn hatte vergiften laffen, wie ber Page bes Ali Pafcha aufgeforbert worben war ihn zu vergiften. Gehr möglich ift es aber, daß bie Angabe von ber Bergiftung ein Dabrchen ift, benn bie Ergab. lung von ber Rrantheit macht es zweifelhaft: warum gab er nicht Gift, bas ben Tob brachte? bas Uebel fann wie es ergablt wied eine fürchterliche Art Storbut gewesen fein. Sein Ende Dl. 123, war foredlich; er litt fürchterlich, er machte fich feine Buufion barther mas bas Schidigl ber Seinigen fein wurde und fab vor-

1. (?)

aus was ihnen brohte. Seine Gemahlin Theogena ober Theoxena, nach Justin aus Aegypten, wahrscheinlich eine aegyptische Prinzessin, vielleicht auch eine Tochter von einem Sohne der Berenise aus ihrer ersten Ehe, sandte er mit seinen beiden jüngsten Kindern nach Aegypten: ich bin überzeugt, daß der Agathofies der unter Ptolemaeus Epiphanes vorsammt, Radfomme des Königs gewesen, wie sich auch Rachsommen des Lysimachus in Alexandrien befanden.

Maenon hatte sich nicht für Archagathus hergegeben, sondern brachte die Truppen sest auch zum Abfalle von ihm. Go ward Archagathus mit seinem ganzen Geschlecht in der Gegend des Aetna im Lager geschlachtet. Eine völlige Austösung des sprakusanischen Staates trat sest ein; die Sprakusaner weigetten sich den Maenon anzuerkennen weil er Fremder war, und ernannten einen hiketas zum Anführer. Eine entsehliche Anarchie trat ein die das Unglud von Sicilien und Sprakus vollendet hätte, wenn es nicht schon vollendet gewesen ware. Immer mehr wuchs das Elend heran, und ein neues gräßliches Unsplüd kam hinzu.

Die geworbenen Soldaten bestunden theils aus Griechen, theils aus Campanern, Oskern und Sabellern, die unter dem allgemeinen Ramen der Mamertiner begriffen wurden. Dieser Ramen ist gar nicht von einer Stadt herzuleiten, zu welchen Irrthume die Alten Beranlassung gegeben hatten: es hat keine Stadt Mamertum gegeben, sondern es ist ein Gattungsnamen für die gewordenen Soldaten in der Art, wie die große Garde im Ansange des 16. Jahrhunderts oder die Armagnaten in der Schweizer Geschichte: es war eine Bande die zusammenhing. Maenon hatte sich mit der Armee den Eingang in Spratus erzwungen: sene Miethösoldaten aber zerkelen mit den Einheimischen und mußten sich ablösen lassen und aus der Sindt ziehen. Sie rückten darauf in das unglückliche Messana ein, das ein Mal schon von den Karthagern unter dem sängeren

Dionve eingenommen worben war: bas alte Banfle war auch icon ein Mal ausgerottet worden, bann war es von Agathofles ichmablich behandelt. Unter bem Borwande, bag fle nach' Italien geben wollten, verlangten fie Quartiere in ber Stabt. Die Einwohner argwohnten nichts und öffneten ihnen die Thore: so famen fie in die Stadt, ermordeten die Manner, machten Beiber und Rinder ju Gflaven und bemeifterten fich ber DI. 124. 4. Stadt. Sie behaupteten von nun an Messing unter bem Ramen ber Mamertiner: fo borte Messina auf eine griechische Stadt an fein und wurde jest eine ostische Stadt. Sprache blieb febr lange ostisch, fie wich aber boch fpater ber griechischen und ber Magiftrat bieß noch bas gange Mittelalter hindurch oxparnyog. Diese Bande bemeisterte sich fast des größten Theils von Bal Demona; Tauromenium und Ratana vertheibigten fich, bis an ben Aetna und jenseits beffelben brangen he vor.

Die griechischen Städte waren alle von Sprakus abgefallen, auch die welche von den Mamertinern nicht eingenommen waren und ftanden vereinzelt ba; die Anführer ber Armee überall ber Gewalt, balb im Rriege. bemächtigten fich balb im Berein mit ben Karthagern. Go berrichten im Rordoften die Mamertiner, im Weften bie Rarthager, im Guben Ebrannen bie fic gerriffen. Die Siculer waren bamals burchaus bellenisirt und fanden mit den Griechen.' In Spratus hatte Sitetas fich einige Jahre als Dynaft gehalten, als fich gegen ibn zwei Varteien erboben, unter Thynion und Sofistrams und ibn vertrieben. Diese gerfielen auch wieder: ber Eine behauptete bie Insel, ber Andere bie Stadt auf bem Lande. Die Rarthager mischten fich nun auch ein; fie befesten Agrigent, wo eine Zeit lang ein Karft Phintias geherrscht batte,\*) 'und brangen bis vor die Thore von Sprakus vor. Es hatte das

<sup>\*)</sup> Bgl. -unten G. 266.

M. b. B.

Anfehen als ob das eintreffen sollte was der Pseudo-Plato zu Dio's Zeit in seinem 7. Briefe sagte, daß die ganze Jusel karthagisch oder oskisch werden wurde.'

Pyrrhus in Sicilien. Der griechische Beften von Rom unterworfen.

So war die größte Zerriffenheit und Elend auf der Insel zu ber Zeit als Pyrrbus gegen bie Romer bie Schlacht bei Asculum gewann, obgleich es ein unfruchtbarer Sieg war. Die Sifelioten riefen ibn, als Schwiegersobn bes Agathofles, jest aur Gulfe und er ging babin; ber Krieg gegen Rom batte feinen Reig für ihn verloren, weil er ihn fo langfam fich bingieben fab. Die italifden Bunbesgenoffen maren in Bergweiflung daß er fie verließ, er ließ ihnen einen Theil ber Truppen gurud und vertroftete fie auf feine Rudfehr und tonnte es mit Recht wenn er in Sicilien gludlich war. Dann fonnte er mit ber Flotte von Sicilien aus bie romifchen Bestade angreifen, hatte alfo ein Mittel, zu bem man fich fonft feine Soffnung machen fonnte, um ben Krieg gang andere ju führen. Es wat wie ber Feldaug von 1792 und 1793; ba ber Feldaug von 1793 ungludlich enbete, batte fein Menfch bie Erwartung, baß ber Feldzug von 1794 etwas Gutes bringen tonne. Go fonnte auch Porrhus fagen, auf biefem Wege fommen wir nicht vorwarts, wir muffen einen anberen Ausweg fuchen. Dagegen läßt fich nichts fagen, nur batte Porrbus bie Rrafte baben muffen biefen Plan auszuführen.

Ol. 125, 3. Der Anfang des Feldzuges war herrlich wie bei allen seinen Unternehmungen. Mit großer Kühnheit und Gewandtheit setzte er sich in den Besitz der Stadt Sprakus und bekam dort gewaltige Kriegsmittel. Er besiegte die Karthager wo er nur auf sie traf, verdrängte sie aus einem Punct nach dem andern

und entrif ihnen Agrigent und die gange Insel bis auf Lilybaeum. Die Belagerung biefer Stadt war eben fo fdwierig wie die von Oftende und la Rocelle: es war ebenso ein Punct an ber See, eine fehr fefte Stabt, mit allen Bortheilen folder Städte, bie immer versorat werben fonnen von jenseits ber, und mit allen Sulfemitteln ber bamaligen Bertbeibigungefunft befestigt. So war Lilybaeum nicht einzunehmen. Die Befestigung tennen wir burch bie Belagerung ber Römer: es war einer ber festeften Orte bes Alterthums. hier wunschte Porrhus Friede, und die Rarthager waren febr erfreut barüber; fie erboten fich nicht allein Reutralitat ju beobachten, fonbern fie wollten auch ihm Schiffe liefern und bie Rriegefoften bezah-Ien. Diefe Bebingung wollte er annehmen, und wenn er fie annahm, fo mar ber 3med feines Buges erfullt; bie Sprafufaner redeten ihm aber fo viel ein, daß er fich bereben ließ ben Rrieg weiter ju führen: Die Sprakufaner verlangten burchaus bie Belagerung von Lilpbaeum. Bon ber Zeit an wandte fic fein Glud: fo gerronnen wie gewonnen; er verlor Sicilien foneller ale er es gewonnen. Die Unvernunft ber Sifelioten, bie nach einer volltommenen Sicherheit ftrebte, bie zwar wunichenswerth aber nicht zu erlangen war, wenn man nicht Alles auf's Spiel feste, machte allen gewonnenen Bortheil ju Richte und gerftorte bas gange Unternehmen bes Vorrbus. Die Belagerung von Lilvbgeum wurde unter benfelben Schwierigfeiten unternommen, wie bie berühmten von Oftenbe und la Rochelle, und konnte nicht so ausbauernd fortgeführt werden; biese hatten aulest Erfolg wegen ber größeren Dauer. Die Rarthager loften immer die Befatung ab, marfen Lebensmittel binein, und fo war ein Erfolg unmöglich. Pprrhus ungebulbig gab bie Belagerung auf, freilich etwas fruber als ein Anberer vielleicht gethan batte, mas aber boch nicht zu tabeln ift. Run war er über bie Sprakufaner unwillig, weil fie bas eigentliche hinderniß des gludlichen Ausganges feiner Unternehmung

waren; er hatte fie gar nicht hören muffen: das geschieht aber manchem lebhaften Manne, daß er sich irre machen läßt gegen seine bessere Ueberzeugung, wo freilich diese Einmischung unversichant ist. Unter diesen Umständen kehrte er nach aufgehobener Belagerung höcht mismuthig nach Sprakus zurud.

Jest zeigte sich der Wankelmuth der Sikelioten; da ihm der Jug mißlungen war imponirte er ihnen nicht mehr. Es entstanden Verschwörungen, Insurrectionen gegen ihn. Agrigent das sich in etwas erholt hatte, empörte sich und suchte den Schus der Karthager, die sich wieder von Lispbaeum über Sicilien ausbreiteten. In Sprakus fand Pyrrhus nichts als Treulosigkeit und Verschwörung, und da nun die Vundesgenossen in Italien unterlagen, faßte er den Entschluß Sicilien zu Ol. 126, 1. räumen und wieder nach Italien zu gehen. Borher hatte er, wie Justin erwähnt, den Entschluß gefaßt, einen seiner Söhne von der Lanassa, Tochter des Agathokses, in Sprakus, den andern in Italien als König zurückzusassen; diese Absicht gab er also auf.

98. 23. Den Abzug führte er mit Erbitterung aus und nahm die fprafusanischen Schiffe ungerechter Beise mit fich fort, bie ibm boch nur als Ronig von Sicilien übergeben waren: bas batte er nicht thun follen. Er führte fie nach Italien; ba fie fifeliotische Bemannung hatten, ift es nicht zu verwundern, bag bie Schiffe als fie in ber Meerenge von Meffana von ben Rarthagern angegriffen wurden, feinen bedeutenden Biderftand leifteten. Porrbus verlor bei biefem Angriff viele Rriegsgerathichaften, welche er fic in Sicilien gesammelt batte, und viele Mannschaft. Die Uebrigen landeten zwischen Lotri und Rhegium; ebe fie aber Lotri erreichten, waren bie Mamertiner von Meffana binuber gegangen, ba auch Rhegium bon einer romischen Legion auf gleiche Beise eingenommen war, zwei Rauberorte wie in der Berberei, und legten fich in ben Hinterhalt auf bem Wege nach Lofri, fo daß Porrhus fich burchschlagen mußte und großen Berluft erlitt.

Die Bunbesgenoffen lebten wieber auf als er ericien.

Sie batten in feiner Abwesenheit burch die Romer entsesliche Roth gelitten. Er brachte ein Deer jufammen, größer ale fein fraberes, und brang bamit bis Benevent por. Er batte feinen Solag magen und trog ber Ueberlegenheit seiner Truppen ben Rrieg in die gange gieben follen, allein er war, feiner unmurbig, ber Sache mube, er wollte Entscheibung und rechnete auf feine Uebermacht. Da beschloß er bie Romer anzugreifen, bie unter bem trefflichen Relbberrn Curius ibm in einem verschangten Lager gegenüberftanben. Curius bamale icon alt, ber wenn er nicht bie großen Rriegsthaten verübt batte und wenn er bun= bert Sabre früher in ber romifchen Geschichte ftanbe, fo wie Livins bie Sache betrachtet, blog als ein wilder Demagoge bafteben murbe, mar einer ber erften romifchen Relbheren biefer Beit, fubn und vorsichtig je nachbem es galt. Er ftanb alfo bem Operbus fart verschanzt gegenüber. Wie es beißt batten Die Romer Die Lager-Befestigung von . Porrbus erlernt: bas fenn une in einem gewiffen Ginne richtig fein; benn bie Ca-Arametation ber Romer beruht gang auf ber Auguralbisciplin und ift ohne 3weifel italischen Ursprungs; Die Art ber Beridangung ber Romer ift gang eigenthumlich und ihr Bortheil gang verschieben von bem ber griechischen Berfchanzungen wie Bolubins zeigt. Bas bie Romer von Porrbus gelernt baben mogen, tann nur minbere Dinge betreffen; vielleicht haben fie bamale erft bie Bichtigkeit ber Berichangungen recht tennen gelernt, find auf bie Bichtigfeit ber Babl eines richtigen Blates aufmertfam geworben, haben gelernt ihn fo auszusuchen, bag Baffer und Kourage in der Nabe fei u. f. w. Sannibal bat den Borrbus wegen feiner großen Runft im Aufftellen von Lagern besonders bewundert, aber bas betrifft nicht bie Art ber Beridenjungen.

Pyrrhus beschloß also die Romer anzugreifen und entichloß fich zu einem sehr gefährlichen Unternehmen; sein Plan war bas ganze römische heer zu zersprengen. Wollte er ben Rrieg enbigen, fo war freilich nichts Anderes ju thun. Er wollte die Romer mit einem Theile feines Beeres umgeben: manche Schlachten find aber burch Umgeben verloren gegangen. Die Romer waren fo gelagert, baß fie an einen Berg gelebnt ftanben; mabrend ber Racht schidte er einen Theil seines Beeres auf einem Umwege um bas romifche Lager berum, biefe follten bie Bobe hinter ben Romern befegen und bas lager während ber Racht von oben ber angreifen, mabrend er von unten in ber Fronte angriff. Aber die Entfernung und bie Sinberniffe bes Mariches waren nicht geborig berechnet: fo fonnte in neuerer Beit eine große Schlacht, die vor 8 Uhr beginnen follte, erft nach 2 Uhr beginnen, weil man die Breite einer Brude nicht berechnet und eine fcmale Strafe in einem fleinen Orte, wo die Armee burchbefiliren mußte, nicht bebacht hatte \*); bei Nachtmarichen ift bas noch viel schwieriger. Bor Tagetanbruch follten von bem Detachement die Zeichen gegeben werben und mit bem erften Tageslichte ber Angriff von oben und unten auf die Romer geschehen. Allein bas Detachement verirrte fich, ba bie Windlichter mit benen fie marschirten erloschen, und fo famen bie Epiroten oben auf ber Sobe erft an, als die Sonne icon boch am himmel fland. Porrbus bei Zeiten aus feinem Lager ausgerudt fant unterbeffen unten in Solachtordnung. Die romifchen Poften wurden bies gewahr, und bie Romer waren nun auf allen Seiten bereit. Das Treffen engagirte fich vorne, und ebe bie Abtheilung von binten fich entwidelte und von ber Sobe berunterfam, war bie Sache burd ungludlichen Bufall icon entichieben; bie Solacht ging burch bas Wildwerben ber Elephanten verloren. lien und fehrte nach Epirus jurud. In Tarent ließ er eine

Ol. 126, 2. rhus wurde vollständig geschlagen, zog nach Tarent, verließ Italien und kehrte nach Epirus zurud. In Tarent ließ er eine Besahung unter Milo, der so lange Pyrrhus lebte, die Stadt behauptete, nach seinem Tode sie an die Kömer verkaufte. —

<sup>&</sup>quot;) Bahricheinlich bie Schlacht von Gr. Gorichen. A. b. D.

Dieser Rüdzug des Pyrrhus erinnert an einen andern Rüdzug, an den im Jahre 1792 aus der Champagne; seine Möglichkeit ist den so räthselhaft. Der Rüdzug aus der Champagne war nur möglich, weil eine Convention geschlossen war, die einzugestehen man sich schämte, wie heute nach dem ävaynasov uer sonzerzég. Eben so eine Convention muß auch Pyrrhus mit den Römern geschlossen, daß sie ihn entsommen ließen, denn sonst hätztem die Römer ihn vertilgen können: er war gänzlich geschlagen, die Römer eroberten sein Lager und Tarent war ihm zu weit entsernt. Später werden wir von seinem übrigen Leben reden.

Bon bier an geht bie Geschichte bes Weftens gang in ber romischen Geschichte auf'. Am Schluffe bes Buchs bat aber Trogus noch bie Geschichte bes Siero angehangt. Seine Regierung ift ein troffender Zeitraum in ber Beschichte von Goratus nach ben endlos ungludfeligen Begebenheiten von DI. 92 an, bie ich Ihnen erzählt habe. Wir fteben jest in Olymp. 125 (sic): ein wenig spater, im Anfang ber 126. Dl. tritt hiero auf. Es waren 136 Jahre ber Berruttung verfloffen, in benen allerdings einige Zeit lang das land von eigentlichen Berbeerungen nicht gelitten, aber Seiterkeit und Wohlbehagen war einzig in ber Zeit bes Timoleon in biefem gangen traurigen Zeitraume. Befremblich und nicht zu erklaren ift, wie Sicilien bies bat ansbalten tonnen und immer noch ein bevölkertes gand mit großen, reichen Stadten war, mabrend es nachher unter ben tomifden Raifern mitten im langen Krieden eine obe Buftenei war. Das ift eine fcwer ju erklarende Sache: es find Potenjen babet thatig gewesen, die wir bisber nicht gewürdigt haben, ober bie wir vielleicht nicht bestimmt einsehen, burch bie bas kand wieder hergestellt ward. So kann fich jest z. B. Liefland gar nicht erheben: es ift fest allerdings beffer als vor 100 Jahren, aber es ift boch als ob die Seele daraus entwichen ware. Deutschland bat nach bem breißigfahrigen Rrieg fich unendlich viel foneller wieder hergestellt, als Danemart von den gleichzeitigen

Bermuftungen bes ichredlichen Rriegs, ber boch bei Beitem nicht fo lange gebauert batte, und aus folden Bergleichungen begreift man das hinschmachten von Sicilien. Sicilien im Mittelalter ift in ber normannischen Beit verhaltnigmäßig ein blubenbes Band, und bas bauerte bis auf bie ansouische Zeit; mit ber ift wieber Berberben und Elend eingetreten. Das Elend bauert nun fo fort bis jest: feit bem 16. Jahrhundert bat Sicilien allerdinge feine Bevolferung verboppelt, es hat aber fein Leben, ift wie eine Leiche. Merkwurdig ift aber bag, mabrent Sicilien fo leblos ift, Deffina fich fo gehoben bat. Deffina tonnte fich nach bem Erbbeben gar nicht erholen; icon burch bie Emporung gegen bie Spanier 1672 war es tief herunter getommen, bann 1753 burch bie Beft, an ber 43000 Menfchen in ber Stadt ftarben, hierauf famen Erdbeben, bie Bevolferung war auf nur 25,000 Einwohner gefunten, bann auftedenbe Rrantbeiten; nun aber tam ein Schwung burch ben Revolutionstrieg, bie Englander famen im Rriege gegen Murat nach Sicilien, nahmen bort ihr Sauptquartier; burch fie ermachte eine Lebenbigfeit aus ber Betäubung und gegenwärtig bat Deffina 70,000 bis 80,000 Menfchen, ift voll Sandel und Gewerbe.

Pyrrhus verließ Syratus in einem traurigen Justande: 'er hatte ja selbst noch einen Theil ihrer Streitfräste mitgenommen.' Sie mussen einen Frieden mit Rarthago geschlossen harben, wovon uns die Nachrichten sehlen; durch diesen muß den Karthagern Agrigent bleibend abgetreten worden sein. Es wird besselben von jest an keine Erwähnung mehr gethan. Rurz nach Agathokles ist Phintias in Agrigent merkwürdig, den chronologisch zu bestimmen große Schwierigkeiten hat, eben so wie die große Königin Philistis auf Münzen und im Theater in Sprakus: ich glaube übrigens, daß es eine Gemahlin des Hiero gewesen ist. Mit Rarthago zu kämpsen, daran dachten die Sprakusaner praktisch nicht mehr; Theokrit konnte wohl das von träumen, daß die Sprakusaner unter hiero die Phoenis

ter über das Meer zurücksenden sollten, aber nur ein Dichter konnte das sagen. Der Feind der die Syrakusaner schwere bedrängte war ein viel niedrigerer, die Mamertiner die Meister von beinahe ganz Bal Demona waren; sie zogen die über Mylae; Tyndaris, Kephaloedium, (Cefalú) waren in ihrer Ge-walt, 'selbst in Katana war der Tyrann, Mamerkus, ein Oster.' Die Syrakusaner hatten Misthophoren gegen sie; allein die Noth zwang sie auch selbst wieder zu den Wassen zu greifen, und das that ihnen gut und förderte den Staat. Das ist die Rüstung die Theofrit in einem sehr schönen Liede aus seisner Jugendzeit, in seiner Idyste die Káquses besingt.

In biesen Lagern war gegen bie Obrigfeiten in Sprafus eine folde Berachtung, wie in Republiken bie Rriege führen bie Armeen fie immer gegen die Obrigfeiten haben, bie au Saufe bleiben; burchaus eine naturliche Berachtung, - wie fie 1. B. bie frangofische Armee gegen bas Direftorium batte. Diero mar Strateg; er mar ber Sobn bes hierofles eines angefebenen Mannes von vornehmen Gefchlecht, feine Mutter war Daab ober Kreigelaffene: in biefem Difcmafc galt aber tein Unterschied mehr zwischen ingenuus und libertinus. Ihn rief bas heer jum Ronig aus; er war febr jung, aber bei ben Dl. 127 4. Spratufanern fo allgemein gefannt und geachtet, und es war ein foldes Gefühl bag es ein gang vergebliches Streben fei bie Republif behaupten ju wollen, bag man ihn willig aner-Sein Ronigreich mar febr flein, auf ber einen Seite bis Ratana, auf ber anderen bis Gela erftredte es fich: es war bas fabliche Drittel ber Infel. Bon ben meuterischen Lobnfoldaten befreite er fich burch eine Lift, indem er fie in einen Sinterhalt ber Mamertiner führte, wo fie alle niebergemacht murben, und bitbete fich nun eine tuchtige Milig aus ben Burgern'.

Mit Rarthago war er im Frieden, mit den Römern suchte er ein Freundschaftsverhaltniß. Als die Römer Rhegium belagerten sandte er ihnen Gulfe, indem er die See schloß und vie Mamertiner außer Stand seste ben Rheginern Halfe zu leisten, und war so ihnen äußerst nüslich, da sie keine Schisse hatten. Auch versorgte er das römische heer mit Lebensmitteln während der langen Belagerung gegen die verzweiselte Gegenwehr der Meuterer; die Römer verdankten ihm sehr viel. Dierauf wandte sich hiero gegen die Mamertiner; wahrscheinslich hatte er von den Römern das Zugeständniß erhalten, daß er Messina für sich erobern sollte.

Die Romer und Rarthager waren noch immer Berbunbete, aber il y a des amis qui nous aiment et il y en a qui nous détestent, und fo maren bie Romer und Karthager Berbanbete, bie fich gegenseitig verwunschten und fich über alles mögliche Uebel bes Andern gefreut haben murben. Die Publiciften ber bamaligen Zeit (beren es bamale auch gegeben bat, bie barüber bisputirten, wiefern bas Bolferrecht, Bertrage u. f. w. gebrochen seien), biese geiftreichen Manner bisputirten febr, ob bie Romer ober Rartbager Recht gebabt batten! Die Sache fommt barauf binaus, bag zwischen ben Romern und Kartbagern fein eigentlicher Bertrag beftand, burch ben ben Rarthagern verboten gewesen mare Besitungen auf italischem Boben zu erwerben, bag fich bas aber von felbft verftand. Rein Denfc fann beaweifeln, daß in alter Zeit wo Rom noch beschränkt war, ein ausbrudlicher Bertrag barüber bestand, bag fo weit' Rom Stalien occupirt batte, bie Rarthager fich nicht anfiebeln follten. Spater ift bas fillichweigenb fo weiter gegangen, wie bie Romer weiter fich festfesten, obwohl es in ben fpateren Bertragen nicht wiederholt worden ift: solche Berträge wurden 406 gemacht und 474 ward gegen Pyrrhus ein eigentlicher Sulfstractat gefoloffen, ber aber gang anderer Art war. Dan nahm gewiß an, daß fich bie Sache von felbft verftanbe. Mun suchten bie Rarthager fich in ben Befit von Tarent zu fegen, mabrend bie Romer mit ben Tarentinern unterhandelten; eine farthagifche Flotte erschien vor Tarent und fie hatten in ber Stadt Ber-

fandniffe. Ihren Plan vereitelten aber bie Romer. Racher erflarten naturlich bie Rarthager, es fei ein Digverftanbuis gewesen, ber Abmiral babe auf feine eigene Fauft gehandelt. aber die Romer hielten fich von biefer Zeit an auch an nichts gebunden, und man war gegenseitig in einem Buftande von Brritation. Die Romer lodte es fest febr nach Sicilien biniberzugeben, nur wußten fie nicht, wie fie bies ohne Rlotte möglich machen follten. Deswegen wollten fie ben biero in Sicilien machtig haben um bie Rarthager zu schwächen: wie Rapoleon 1807 sagte: il faut avoir des petits états entre les grands pour avoir des coups de poing contre les coups de canons, so wollten sie hiero als Mittelmacht zwischen sich und ben Rarthagern baben, indem fie barauf rechneten bag ibnen Alles zufallen werbe, was er ben Karthagern abnehme. Die Mamertiner in Deffana ftanden allerdings als Italifer ihnen viel naber als bie Sprakufaner, aber fie batten einen Abichen Bei ber Belagerung von vor ihnen wegen ihrer Grauel. Abegium batten fie bie Romer burd Unterftugung ber Abtrunnigen fo beleibigt, bag batte Siero gleich bamale einen Schlag gegen fie ausgeführt, bie Romer ibn unterftust haben murben.

Aber es dauerte lange, ehe hiero gegen die Mamertiner etwas unternahm und unterdessen hatten sich die Berhältnisse verändert, und er suchte nun vergeblich die Hulfe der Römer. Er gewann jest ein Tressen gegen die Mamertiner, aber in der Bedrängnis hatte er sich in ein Bundnis mit Karthago eingealassen; sie waren gar zu surchtbar geworden. Den Karthagern lag Alles daran Messana zu besissen um sich gegen die Römer zu sichern, die schon das ganze Italien besassen. Hiero's Lage war schrecklich. Unter diesen Umständen gewann er jenen Sieg und so rückte er mit den Karthagern gegen Messana vor. Die Mamertiner fanden sich sehr bedrängt und suchten Schus bei den Römern, da Hiero und die Karthager vor den Thoren lassen, und nach langem Kampse zwischen Schaam und Interesse

Ol. 129, 1. entschlossen sich bie Romer sie als Unterthanen anzunehmen und ihnen hulfe zu schicken. Hieraus entstand ber erfte Punische Krieg.

> Als aber bie Romer bie Stadt in ihren Sous genommen batten, entftand eine Berwickelung wie in einer Romobie: bie Mamertiner theilten fich in zwei Parteien, bie eine batte fic nach Rom gewandt, ein anderer Theil wollte fich an Rarthage ergeben und ließ biefe in bie Stadt. Die Karthager waren gewiffermaßen Befchager ber Stabt, aber nur von einer Partei gerufen, die Daffe traute ihnen nicht. hiero war von allen Seiten bebrangt: von ben Rarthagern betrogen, die Deffana für fich nahmen, war er mit ben Romern in Rrieg gerathen, chen biefes Meffana wegen. Go fdurzte fich ber Anoten von allen Seiten; ba zerschnitten bie Romer ibn burch ein Bagnif. Mit großer Berwegenbeit schifften bie Romer einige Mannschaft nach ber Infel binüber; biefe warb in ber Stabt aufgenommen von ber einen Partei, ber andere Theil hatte verfaumt bie Afropolis an beseten, und bie wenigen Rarthager bie in ber Stadt waren wurden binausgeworfen. Nun ging bas romifche beet unter Ap. Claubius binüber, wandte fich querft gegen hiers und ichlug ibn, ebe er fich mit ben Rarthagern vereinigt batte, bann bas fleine farthagische heer. Tauromenium murbe genommen, hiero bis vor bie Thore von Syratus verfolgt folog nun einen Frieden, ben ju ichließen er alles Recht batte, ba bie Karthager treulos waren und ihn nicht schüsten. 'Er erbielt noch leibliche Bebingungen; Tauromenium und Ratana wurden getrennt und fur frei erflart, fein übriges Reich, ungefabr die Bal di Noto bebielt er.'

> hiero blieb von nun an mit ben Römern im Frieden bis an seinen Tob, noch vierzig Jahre lang. Er hatte nur ein kleines Königreich, beschränkt, aber ein reiches Land, seine Regierung war ungemein milbe und das Land würde sich unter ihr ganz expolt haben, wenn nicht der punische Krieg eingebrochen wäre,

wo Siero unermegliche Anftrengungen machen mußte um ben romifden Requifitionen ju genugen. Diefe fogen bas land vollig aus, obwohl es von ben Rriegsverheerungen und ber Raft ber romifchen Ginquartierungen befreit blieb. Bei ber Belagerung von Sprafus burch Marcellus mar ein großer Theil biefer Stadt menschenleer, ber unter Dionne noch bewohnt war, wie in Delhi und Ispahan: man reitet in Ifpaban eine Stunde über Schutt ebe man jum bewohnten Mittels punct fommt, ohne biefe Ruinen wurde aber ber Mittelpunct noch eine große, reiche Stabt fein. Die Regierung Siero's bat alfo Spratus nicht beben tonnen, aber allerbings verbient fie lob. Er gebort zu ben Individuen, bie ohne bag man ihnen gerade große Sandlungen nachfagen fonnte, boch ausgezeichnet find und große Achtung verdienen. Eine Rotig von ihm, wollte ich, ware nicht erhalten: es ift eine unbeachtete Rotiz in einem euriofen Schriftsteller, bet freilich eine große Menge apotrophie foer Ergablungen bat, unter biefen aber auch manche mabre, ben Scholiaften jum 3bis, daß ber Dichter Theofrit weil er Bele einen Sohn Siero's beleibigt, von ihm bingerichtet worben fei. 3ch munichte biefe Rotig mare nicht mahr, aber mabrspeinlich ift boch Etwas baran gewesen. In ber Bibliotheca Graeca ift fie vergeffen.

heures Landgut, von dem er die Revenuen zog; diese waren unsermesilich, weil er den Zehnten des ganzen Reiches hatte. Er verwandte sie zur Zierde der Stadt und war freigedig gegen alle Briechen'. Er beförderte die Künste, zwar nicht die Mussenkünste, denn wir sinden den Theofrit diesen außerordentlichen Beist uicht bei ihm sondern in Alexandrien. Aber mit Leidenschaft war er für die praktischen Künste, die Mechanik, Alles wozu Mathematik gehort, und daher ward Archimedes mit so großer Auszeichnung behandelt und erhielt alle Mittel um seine Projecte auszusschihren. So wetteiserten jest Sprakus,

Alexandria und Pergamus in der Beförderung der Künste, denn die Poesse wollte nicht viel heißen: es ist das Zeitalter der Epigramme und Anthologieen und der falschen anakreonisschen Gedichte. Zu den wundervollen Sachen des Archimedes gehört das ungeheure Schiff, welches hiero mit Korn beladen nach Alexandria sandte, nur um zu zeigen was man in Sprakts verstehe. — hiero war ein einsacher Mann, er und sein Sohn erschienen in der Bolksversammlung ihrer Mitbürger als Privatleute. Er herrschte mit vollkommener Sicherheit und brauchte keine Trabanten, mit denen er die Bürger gedrückt hätte. Er wurde als legitimer König angesehen: denn endlich waren die Sprakusaner zum Bewußtsein gekommen, daß die Republik in diesen ftürmischen Zeiten nicht bestehen könne.

Ol. 141, 2. Siero ftarb in hohem Alter, neunzigsährig, und ihm folgte fein Enkel hieronymus, bessen Thorheit sein Unglud und ben Untergang seines Reichs zur Folge hatte.

'Außer Syrafus waren die übrigen Städte in Sicilien während des ersten punischen Krieges schlecht weggekommen. Tauromenium hatte nicht viel gelitten, auch einige sicilische Orte im Innern nicht, wie Centoripa, das sich noch zu einigem Wohlstande erhob, allein Agrigent wurde gänzlich verwüstet, es lag sest ganz in Ruinen und nur eine kleine Stadt entstand dort wieder als ein trauriges Bild der ehemaligen Größe. Die Mamertiner wurden wieder groß.

Fast eben so traurig war ber Zustand ber Städte in Großgriechenland. Tarent war zwar nicht mit dem Schwerte in der Hand erobert worden, da Milo es verkauft hatte, aber es muste sich auf Gnade und Ungnade ergebenz es wurde steuerpslichtig und viele seiner Bewohner wurden landslüchtig. Metapontum war noch in leiblichem Zustande, Thurii ganz arm und elend, Kroton lag völlig barnieder. Rhegium war von den Römern den Campanern entrissen und den alten Bewohnern zurückgegeben worden. An der östlichen Küste war Posidonia ganz verschwunden (sic), hipponium bruttisch geworden. Nur Belia und Reapel waren noch etwas geachtet und bestanden politisch fort, obwohl Reapel als mit den Samnitern verbundet von den Römern eingenommen worden war.

Als hannibal erschien, verbanden bie griechischen Städte bis auf Belia, Reapel und Rhegium fich mit ihm und murben bafur von ben Römern gezüchtigt. Rach biefem blieb ibnen nur noch ber griechische Rame und bie griechische Sprache. Die griechische Sprache erftredte fich auch auf die Umwohnenben und entweder sprechen diese gang griechisch, ober wie die Bruttier fprechen fie es neben ihrer gandessprache. Diese Gegenden blieben griechisch bis bie Normannen Italien eroberten; wie der Gebrauch ber italianischen Sprache fich bort feftgesett bat, wiffen wir nicht. Aus ber Terra bi Lecce ') habe ich griechische Urfunden noch aus bem 15. Jahrhundert in Sanden gehabt, in Calabrien fprach man noch im 16. Jahrhundert griechisch; bort war ber Gottesbienft bamals noch nach conftantinopolitanischem Ritus in griechischer Sprache, und ber gelehrte Monch Barlaam reifte burch Italien ohne weber italianisch noch lateinisch gu verfteben. Ja jest find noch Dorfer im Gebirge', in benen burch ihre Ifolirung bie griechische Sprace erhalten ift.

<sup>7)</sup> Das einzige Geft, bas biefe Stelle enthält hat ben Namen: Terra bi Lagi. Terra bi Lavoro kann wohl kaum gemeint und obige Bermuthung möchte richtig fein.

Verfall ber makedonischen Reiche. Der achaeische und aetolische Bund. Begründung der römischen Herrschaft im Osten.

Griechische Coalition gegen Antigonus Gona= tas. Makedonien von Ptolemaeus Keraunus bis zur Eroberung durch Antigonus. Die gal= lischen Einbrüche. Feste Size der Gallier in Asien und an der Donau. Die Donauvölker.

'Als Pprrhus aus Italien heimkehrte, hatte eben vorher Antigonus Gonatas sich bes Throns von Makedonien bemächtigt.'

99. D. Antigonus war ber Sohn bes Demetrius Poliorfetes und ber Phila, ber Tochter bes Antipater, also burch seine Mutter Enkel bes Antipater und Halbbruber bes Kraterus, bes Sohnes bes Kraterus. Sein Beiname Gonatas ist nicht, wie es wunderlicher Beise geschieht, d. B. von Porphyrius, von ber Stadt Gonni in Thessalien herzuleiten: vgl. meine Abhandlung über Eusebius. Er kann nicht in Thessalien geboren sein, benn sein Bater war in offener Feindschaft mit Rassander 'und zur Zeit seiner Geburt war Thessalien im Besitze bes Letzteren; wie ware es aber benkbar, daß Demetrius seine Gemahlin während ihrer Schwangerschaft in solchen Händen gelassen hätte': er war gewiß in Asien geboren. Gonatas ist ein Wort, das uoch heute im Neugriechischen erhalten ist, was uns nicht befremden

fann, ba bas Reugriechische überhaupt einen makebonischen Grund bat; wie im Neugriechischen eug auf eag gebildet wird, 3. B. o pariléas, so wie statt Agens, Areas von den Latei= nern gebraucht ift. Foratag bedeutet aber im Reugriechischen ocreae, xmuidec; wie Cajus wegen ber Rufbefleidung Caligula genannt wurde, so bat auch Antigonus aus irgend einer Beranlaffung biefen Bunamen befommen. 'Auch bie Dugntitat biefes Ramens ift zweifelhaft: im Reugriechischen ift bas Wort ein Daktplus.' 1) Erft nach zehn Jahren hatte Antigonus Dafebonien wiedergewonnen 2). In ber 3wischenzeit beberrichte er ein gang gerftreutes Reich, fein Gip icheint Demetrias in Dagnesia gewesen zu fein. Db er damals noch Rorinth und Chalfis beseffen bat, ober ob biese ichon in ben Banden bes Rrate= rus gewesen, beantworte ich ungewiß, boch meine ich bas Lettere. Einen Theil von Theffalien befaß er. Erft mit Olymp. 126 ift er Ronig von Makedonien. — hier ift die Chronologie in der allerschredlichften Bermirrung: pergleiche meine Abhandlung über Eusebius, wo ich fo viel als möglich in's Rlare gebracht habe.

'Antigonus war diese Zeit hindurch beständig in Feindselig=
feiten mit Ptolemaeus Reraunus, Antiochus Soter und Ptole=
maeus Philadelphus; er führte einen kleinen Seekrieg mit
ihnen.' In dieser Zeit ist aber auch ein allgemeiner griechischer Di. 124,4.
Arieg 'mit aegyptischer Hülfe gegen ihn' gewesen, über den sich
nur ein Capitel im Justin sindet, durch das man' sich zurecht
interpretiren muß und der deswegen von Allen übersehen wor-

<sup>1)</sup> Der obenstehende Absat ift von S. 278. 3. 5 v. u. hierhergesett. — Die 99. B. begann mit einer nochmaligen Erzählung des Aufstandes des Dipmpiodor (vgl. S. 155) und der Erwähnung der Anwesenheit des Byrrhus in Athen (vgl. S. 155 u. Anm.). Diese Erzählungen sind hier aussgelaffen, ba fie nur Wiederholung sein wurden. A. b. D.

<sup>2)</sup> In einer Aufzeichunng (anscheinend zu ben Borlefungen von 1825) bes merkt R., daß Antigonus in der Zwischenzeit (um Dl. 124) im Besige von Makedonien gewesen und von Ptolemaeus Keraunus vertrichen worden sei — was in den heiten gang sehlt. Es wird dabei bemerkt, daß er Makedonien erst nach dem Tode des Lysimachus eingenommen haben könne.

ben ift, die über die Amphistyonie geschrieben haben. Er hat einen amphistyonischen Borwand gehabt; 'Juftin der seine Zeit angibt nennt ihn freilich nicht so. Die Griechen nämlich suchten einen Borwand sich zu verbinden, um sich der Herrschaft des Antigonus zu entledigen, und suchten darum Krieg gegen die Aetoler, welche Bundesgenoffen des Antigonus waren'1).

Es ift fehr begreiflich, daß unter dem amphistyonischen Borwande die Spartaner die Hulfe der Berbundeten wieder erhielten und die Hegemonie von Neuem erlangten. Sparta erhielt den Oberbefehl des griechischen Heeres.

Der bamalige König von Sparta Areus ober, wie bie Lateiner ihn nennen, Areas, so wie sein Sohn Afrotatus sind von ganz anderer Art als die früheren Könige. Unter seiner Regierung erhielt Sparta wieder eine ziemliche Bedeutung, nicht durch seine Kräfte, sondern durch seinen Namen und vielleicht durch besonderes persönliches Geschick dieses Königs. Der Krieg wurde mit aegyptischem Gelbe geführt; damit bildete Areus Heere, an deren Spige er stand, und so führte er diese Kriege lange fort. Aegypten gab eine Flotte her aber keine

2) In Riebuhr's Gremplar von Tittmann: "Ueber ben Bund ber Amphiftyonen" findet fich hierüber auf bem erften Blatt Folgendes notirt, (nach außeren Kennzeichen vor Niebuhr's Abreife nach Rom geschrieben) das wesentlich zur Erläuterung bes Textes blent:

"Bu S. 209. In der Geschichte der letten Zeiten Griechenland's sindet fich auch ein allgemein übersehener amphistiponischer Krieg. Die einzige Stelle ift bei Justinus XXIV. c. 1. — Fast alle griechischen Staaten, unter Sparta's Anführung, vereinigten fich in der Ol. 124 gegen Antigonus Gonatas und seine Berbündeten, die Aetoler: um aber dem Schein zu vermeiden, daß sie den König befriegten, erklärten sie den Metolern den Krieg, weil sie sich des geheiligten firrhaeischen Feldes der meistert hatten. Der Krieg nahm eine eben so unglückliche Wendung wie die zunächst vorhergehenden heiligen Kriege. — Nun redet Instinus zwar nicht von den Amphistyonen: hier aber fann man fie doch wirklich erkennen: benn nur ihnen fam es zu darauf zu halten, daß das firrhaeische Feld underührt blieb. Auch konnten sie so unter dem Borwande einer religiösen Execution ihre Rüftungen verstecken. Wird die zusgegeben, so ist nun auch klar, daß Sparta damals wieder im Besseich geiner amphistyonischen Stimme gewesen ist."

Landtruppen; Diese bilbete Areus. Seine Beere famen au ibm auf feinen Ramen: er war wie einige Fürsten im breißigiabrigen Rriege, wie Frang von Lauenburg ober ber Graf Chriftian von Mansfeld, ja ber herzog Bernhard von Beimar, beffen Bichtigfeit auch gang in feinem Ramen und feiner Perfonlich-Sehr großer Felbherr icheint Areus nach ben feit berubte. vorhandenen Rachrichten eben nicht gewesen zu fein: wir wollen bas aber babingeftellt fein laffen. - In einem Fragment aus Phylardus - beffen Geschichte mit allen Reblern gewiß ein icasbares Werf gewesen sein und und über biefe Beit aufflaren wurde, um Olymp. 140 geschrieben zu Alexandria, theils mit alexandrinischen Ansichten, theile mit griechisch=enthufiaftischen, aber eben biese Traume seten ibn bober als bie Daffe ber bamaligen Schriftsteller, bie in reiner Servilität ftanben gegen bie, die fie brauchten - bei Athenaeus wird erzählt, dag Areus in großem Luxus gelebt, gang gegen fpartanisches Bertommen. Unter feinem Ramen (βασιλέως 'Aoέως) haben wir Mungen; er ift ber einzige Ronig, unter beffen Namen wir spartanische Mungen haben, Tetrabrachmen: er abmte bie matebonischen Aurften nach, spielte ben Ronig wie nach ihm Leonibas. aegyptischen Subsidien hielt er Truppen und mit einer aegyptiiden Benfion bielt er einen Sof mit bem nachgemachten Bomp ber Lagiben und Seleufiben, mabrend er in Sparta ben Ephoren gegenüber gar feine fonigliche Autorität batte und fein Baterland im Bettlerlande lag.' Bon Lyfurg's Geseten war bamale in Sparta febr wenig die Rebe.

Diefer amphistyonische Krieg ward also angefangen gegen die Aetoler, die sich immer weiter ausbreiteten und schon in dieser Zeit ihre Gränzen bedeutend ausgedehnt hatten. Die vzolischen Lokrer verschwinden ganz, sie waren in die Sympolitie der Aetoler getreten, auch manche phokische Städte haben sie an sich gerissen gehabt. Die Aetoler hatten das heilige Feld von Kirrha in Besitz genommen und bedauten es, das

verwunscht war. Deswegen wurden sie von den Amphistyonen angeklagt und eine Expedition unter Areus' Anführung gegen sie unternommen, die aber denselben schlechten Ausgang hatte, wie gewöhnlich alle amphistyonischen Expeditionen, gerade wie die Executionstruppen des deutschen Reiches; unter einander brachen Feindseligseit und Insubordination aus. Bei Delphisammelte sich das Bundesheer; als sie aber in die von den Aetolern besetzten Gegenden vorrückten, wurden sie von diesen der Gegend Aundigen überfallen und geschlagen und lösten sich schwiffich auf. Areus gelang es nicht das heer aus's Reue zu sammeln, und er führte den Krieg auf seine eigene hand mit aegyptischem Gelde fort.

In biesem Kriege sinden wir den Piraeeus schon in der Gewalt der Athener und ihrer Berbundeten, ohne zu wissen wie sie sich seiner bemächtigt haben. Als Pyrrhus in Athen war nach dem Sturze des Demetrius, war noch makedonische Besahung in Munychia und im Piraeeus.

Diese Episobe stellt uns die Unwissenheit des Justin in ein ganz falsches Licht. — Daß die Actoler, wie er sagt, damals Bundesgenossen des Antigonus gewesen, obwohl sie Feinde des Demetrius waren, ist indessen wohl möglich. — 'Mit diesem Kriege fängt die Einmischung Aegypten's in die Angelegenheiten von Griechenland wieder an, nachdem die aegyptischen Könige seit der Zeit, daß Demetrius Poliorsetes die Besapungen des Ptolemaeus Soter aus Korinth und Sikyon entsernt hatte, anscheinend sich nicht mehr in Griechenland eingemischt hatten. Diese Einmischung zerriß Griechenland, und durch die Subsidien, welche Sparta erhielt, brachte sie dessen Macht wieder in die Höhe.

Diese Borfalle laffen sich nicht genau in die Zeit bringen, ich glaube, daß sie in den Lauf der 124. Olympiade gehoren, 'in die Zeit nach dem Tode des Lysimachus, mabrend Ptolemaeus Reraunus mit Antiochus und Antigonus Krieg führte.'

Rach bem amphiftponischen Rriege geht Juffin ju Ptolemaeus Reraunus nach Mafebonien jurud. Er regierte 2 oberDi. 124,: 11/2 Jahre, und in biefer Beit baufte er eine Frevelthat auf bie andere. Seine Schwefter Arfinoe, bes Lysimadus Wittme wohnte mit zwei Gobnen zu Raffanbrea: folche Stabte hatten bie matedonischen gurftinnen jum Bittmenfit, wo fie bei Thronveranderungen gegen Nachstellungen ficher fein fonnten. Raffanbrea blubte ichnell auf, und ber Befit biefer Stadt mar für ihren Bruder von unenblichem Reize: wenn Arfinoe fich unter Ptolemaeus' Philadelphus, ihres Salbbrubers, Sous begab, fo batte biefer einen febr festen Ort in Makebonien, mo feine Rlotte Rug faffen fonnte, und ihre Gobne tamen bann an bie Spige ber Ungufriedenen in Makedonien und erschienen als Thronpratenbenten. Der einfachfte Beg für Ptolemaeus Reraunus war nun seine Schwester und ihre Sobne ermorben au laffen, und ob es gefchehen follte ober nicht fonnte nach bamaligen Principien fein Bebenfen erregen, nur auf die Ausführung fam es an. Es ift gang bie maliche Berruchtheit unb Tude im 15, ober 16. Jahrhundert. Wenn Sie Galuggi's Gefdicte von Toscana unter ben Medici lefen, fo finden Sie ba gang baffelbe in ber Geschichte von Coomo I. und seinen Sobnen, wie 3. B. Coomo feine eigene Tochter Isabella, die Bemahlin bes Pedro be Tolebo erwurgen ließ, nachdem er fie burch Berrath in feine Gewalt bekommen, wie gräßlich treulos feine Sobne Frang und Peter gegen einander maren, wie einer bem anbern Kallftride legte; ebenso find alle die italianischen Usurpatoren im 14. und 15. Jahrhundert, Die Bisconti's, Carrara's, ebenso Lobovico Moro in Mailand u. f. w. Das find bie makebonischen Sitten biefer Zeit und bas bangt gufammen mit ber Usurpation, die sich nicht befestigen fann. Solche Sitten find immer im Gefolge ber Usurpationen: ber wohlthatige Nimbus ber überlieferten foniglichen Gewalt fehlt ben Usurpatoren und felbft bie besten waren immer in Gefahr

und versucht fich auch burch ichredliche Mittel zu balten: febr wenige find von Graueln gang frei geblieben in ber ewigen Gefährbung. Wenn eine folde usurpirende Kamilie eine Zeit lang geherricht bat, fo gebt auf fie bies wohlthätige Praestigium ber von Gott gefandten foniglichen Gewalt über und bie Grauel verlieren fic. Go boren mit ben Enteln bes Cosmo von Mebici bie Schandlichkeiten auf, und fo ift auch unter ben letten makebonischen Ronigen, mas fie auch verübt haben, bie Beit nicht mehr fo entseslich als unter ben Diabochen und Epigonen. Um nun feinen Plan auszuführen, marb Ptolemaeus Reraunus um feine Sowester nach ben Begriffen bes lagibifchen Saufes, welches bie aegyptische Sitte ber Beschwifterebe ange-Arfinge war Anfangs febr angftlich, und ibr nommen batte. ältefter Anabe, obwohl er noch Rind war, abnte feinen Tob und warnte bie Mutter, bag es blog auf Berrath abgeseben fei. Aber Arfinoe war ein einfältiges Weib und burch bie Gitelfeit Königin zu sein ließ sie sich gewinnen, wie Rifaea nachber von Antigonus Gonatas fich gewinnen ließ, faßte volles Bertrauen, öffnete ihm die Festung und nahm ihn in die Stadt auf. Dun erft fiel ihr ber Schleier von ben Augen und fie ward gemahr, was er meinte, ju fpat! Berratherifc bemeifterte fich Ptolemaeus ber Thore ber Stadt und feine erfte handlung war baß er bie Rnaben bor ben Augen ber Mutter nieberftogen ließ, Arfinoe felbft wurde alles Schmude beraubt (benn ber Beig bieser Menschen war eben so groß als ihre übrige Verworfen= beit) und ichimpflich nach Samothrate verftogen. Sie ift fpater nach Meanyten gurudaefebrt und bat bort ibr Leben beichloffen. Die lebendige Anschauung biefer Zeit zeigt ein intereffantes aber gräßliches Schausviel, wodurch ihre Ginformigfeit fich verliert: es ift feine fo unbedeutende Zeit wie man leicht anzunebmen versucht ift.

Auf diesen Gewinn bes Ptolemaeus Keraunus folgte balb bie Strafe, die Gallier. Sie waren durch die Lombardei

vorwärts gezogen nach Süben: wie in ber großen Bölkerwanberung es gewisse Straßen gab, wo ein Bolk bem andern nachsolgte, so scheint in dieser Zeit der große Zug nach Italien gegangen zu sein, und alle gallischen Bölker drängten sich auf
diesen Punct. Aber die Lust wurde ihnen verfalzen durch die Riederlage bei Sentinum, dann durch die Bertilgung der Senonen und Boser durch die Römer; also Italien war kein Land
mehr für sie, und so wandten sich die neu ankommenden Schaaren dieser Bölkerwanderung in die illyrische Gegend, in das
serbische Reich bis an den Stardus und Stomius, wo sich schon
mehrere ihres Stammes sestgesetzt hatten. Hier häusten sich die
Schaaren die sortwährend von hinten vorwärts gedrängt wurden.

'Schon Dl. 101 finden wir bie Triballer, welche . ju Herobot's Beit, Dl. 90. in ben Ebenen von Nieber-Ungarn, in Slavonien und bei bem Einfluß ber Sau in gegen Wien wohnten, als die Donau, beinahe bis auswanderndes Bolk vor Abbera ín Thrafien matebonischen Granze. Wedwegen sind sie nun ausgewan= bert? Diobor hat bie alberne Rachricht, fie feien burch Durre aus ihrem Lande vertrieben worben, mabriceinlich aber ift es burch bie Gallier gewesen, die Dl. 98 ichon Rom gerftort batten; benn im Lande ber Triballer finden wir bie gallischen Storbister und vor ihnen find bie Triballer nach Bulgarien, bem romifchen Moefien an ben Saemus gezogen, wo wir fie fvater DI. 111 finden. Gine weitere Ermabnung von biesem Bordringen ber Gallier nach Often finden wir bei Stylar von Rarbanda, ber um Dl. 106 fcbrieb: biefer fpricht von einem uvzog bes abriatischen Meeres, von Iftrien und Trieft und fagt, es wohnten bort Celten, anoleip ferreg the organiag. Das find Gallier, welche von ben anbern weiter in Illyrien gegen die Triballer eindringenden und in Ungarn fich nieder= laffenden gurudgeblieben find. Als Alexander Dl. 111, 1 über ben haemus geht, findet er bie Triballer in Bulgarien, bie

Geten bie zu herodot's Zeit bort gewohnt hatten in ber Ballachei, wohin bie Triballer sie gedrängt hatten während bie Stythen nach Often getrieben waren; er empfängt ferner eine Gefandtschaft von den Celten in Illyrien am adriatischen Meer.

Geraume Zeit nacher, Dl. 118 erscheint die Auswanderung der Autariaten, eines großen illyrischen Boltes das Stylar am See von Stutari kennt. In älteren Zeiten scheinen sie mit den Galliern verbanden in Krieg gegen die Triballer verwickelt gewesen zu sein; jest mußten sie von den Stordiskern überwältigt, die in den bosnischen und slavonischen Gegenden wohnten, auswandern und wandten sich sämmtlich mit Beib und Kind nach Makedonien, wo sie aber Kassander nöthigte, am Orbelus über Thrakien hinaus ihre Size zu nehmen '). Also sind Dl. 118 die Gallier schon im Borruden an die Gränzen von Makedonien gewesen.

Daß wir von den weiteren Märschen der Gallier von Dl. 118 an bis zu dem Einfall in Makedonien unter Ptolemaens Reraunus Richts wissen, ist bei den dürstigen Rachrichten, die wir über diese Zeit haben, nicht zu verwundern. Wir haben aus dieser Zwischenzeit nur eine Spur von einem erfolglosen Zuge nach Thrakien unter einem Könige Kambaules (bei Paufanias in den Phocicis).

Als nun die neuen Jüge aus Italien ankamen', häuften sich am Skomius und Skardus die vielen Schaaren, die fortwährend von hinten vorwärts gedrängt wurden. 'Jest drängte ber Strom über die Gebirge vorwärts in drei heeren: das eine zog gegen die Triballer und Thraken, ein anderes gegen Paeonien', eine dritte dieser aufgehäuften Schaaren war es, die an den westlichen Gränzen von Makedonien erschien und von Ptolemaeus Wohnsige und Tribut verlangte, dies war Dl. 125, 1.

<sup>1)</sup> Die Sage geht, burch einen Froschregen seien fie vertrieben worben: bas nimmt auch Juftinus an (XV, 2.): ja einfaltige Berausgeber haben barans Abberiten gemacht; aber bas gange Rabreden ift lapplic.

Es beißt nun, daß Ptolemaeus ihnen tropig und enticoloffen die Antwort gegeben habe, fie mußten ihn um Frieden bitten und er wurde ihnen benfelben bewilligen, wenn sie ihre Baffen berausgaben und ihre Fürsten als Beigeln ftellten. Go febt die Antwort bei Juftin: bas ift aber Kolge ber ganglichen Urtheilelosigfeit biefes Epitomators. Der Busammenbang wird wohl ber fein, daß Ptolemaeus ihnen die Antwort gab, wie einft Balens ben Gothen, er wolle fie aufnehmen und fie follten land baben, wenn fie ihre Baffen bergaben und ihre Rurfen als Geißeln ftellten. Denn Makebonien mar gang veröbet, wie unter Ludwig XIV. Franfreich entvolfert war. Bie ber portreffliche Bischof Massillon in seiner unvergeglichen Leichenrede auf Ludwig XIV. sagt, daß die Folge alles Glanzes Berobung bes landes und ber Stadte fei und am Ende Demuthigungen, fo mar es auch mit Mafebonien, und allerdings fonnte Ptolemaeus bamit gebient fein, folche Colonen ju befommen. Rachber haben fich in Obermakebonien gallische Colonien angefiedelt, wie Livius in bem Bericht über bie Theilung nach Perfeus erzählt. Go bachte fich Ptolemaeus bies mohl, unb bas bachte auch Balens und bag er auch Refruten befame. Aber die Gothen betrogen die Romer, die Gallier verschmabten ben Antrag und fagten, sie wollten mit ben Baffen in ber Sand fic bas Land erfampfen, bas fie geforbert batten. bemfelben Born wie gegen Rom und mit ber ihnen eignen Schnelligfeit ber Bewegungen brachen fie über bie Bebirge berein.

Ptolemaeus zog feine Macht zusammen, 'schlug aber thörichter Beise bie von ben Darbanern ') ihm angebotenen hulfetruppen aus, und unbesonnen' wagte er eine Schlacht bie ben Ausgang hatte, wie früher bie an ber Allia. Gegen ben Un-

<sup>2)</sup> Rach ber genealogischen Ueberficht ber illprifchen Bolfeftamme in ben Minricis bes Appian, Die mahrscheinlich ans Posibonius gefloffen ift, geborten biefe Darbaner ju ben Illpriern. 1626.

geftum ber Celten konnte kein heer wiberstehen, das sich nicht allmählich an ihren Anblid und ihr gräßliches Kriegsgeschrei gewöhnt und gelernt hatte die Wuth auszuhalten smit der die berauschten rasenden Celten sich in die Schlacht ftürzten. Rur Gewohnheit machte Widerstand möglich. 'Mit ihrem Ungestum und ihren breiten Schwertern warfen sie selbst die Phalanx nieder, wie zur Zeit des Fürsten Gallizin die Janitscharen mit ihren Sabeln sich auf die russischen Linien warfen und durch den Schrecken die Bayonette überwanden.' Ptolemaeus war bei allen seinen Berbrechen ein tüchtiger Krieger; er kampfte 1.125, 1.tapfer bis er schwer verwundet in die Hande der übermächtigen Gallier siel, die ihn umbrachten, mit ihm blieb die Blüthe der Mannschaft von Makedonien auf dem Schlachtselbe: es war eine Riederlage wie die des Königs Sebastian in Africa.

Bon ben Folgen biefes Siege wiffen wir nichts; nur baß vier Jahre lang Anarchie in Makebonien folgte. Ein panischer Schreden verbreitete fich über bas land, und felbft eine Menge Stabte find ben Galliern gewiß erlegen, bas flace Land warb über und über von den Barbaren überschwemmt und Alles umgebracht und weggeschleppt, wie von Tartaren und Turfen, wie bie Lettern 1683 aus Defterreich 200,000 Menfchen mitführten. Rein Thronerbe war ba, benn ber gefallene Ptolemaeus batte teine Rachfommen, die Familien bes Raffander und Lofimadus waren ausgerottet, und Pyrrhus war gerabe in Stalien' und fo vollenbeten burgerliche Unruben, bie unter ben burch ben Tob bes Ronigs fich felbft überlaffenen Makeboniern bingufamen, bas Unglud.' Ein Meleager, Bruber bes Ptolemaeus Reraunus trat ale Ronig auf, bann Antipater, Gobn bee Philivbus, Bruberefohn bes Raffander; 'beibe konnten fich aber bei ber Uneinigfeit ber Makebonier nicht behaupten. Bas aus Meleager geworben, ift ungewiß, Antipater bagegen erscheint noch späterbin wieber'.

In biefer Noth sammelte Softhenes, ein vornehmer Da-

kebonier, einen Haufen und widerstand glücklich. Seine Thaten zogen die Aufmerksamkeit so auf ihn, daß die Makedonier ihn zum König proclamirten. Er nahm aber den königlichen Titel nicht für sich an, sondern ließ sich bloß als Strategen schwören, doch wird er unter die Könige mitgezählt. Diese Bescheidensbeit zeichnete ihn rühmlich aus. Als die Barbaren sich satt gewürgt und geplündert hatten gingen sie nach und nach wiesder zurück, und Sosthenes stellte einen Theil von Makedonien wieder her. Aber nach zwei Jahren kam ein neuer Eindruch der Barbaren auf ihrem Zuge nach Delphi; er begegnete ihm mit allen Kräften, aber die Schlacht ging verloren, und der tapfere und würdige Mann starb an einer Krankheit.

'Run war wieber Anarchie. Mehrere Kronpraetenbenten warfen fich gegen einander auf, die in den Fragmenten bes Porphyrius über matebonifche Geschichte erwähnt werden: Antipater trat wieder auf, bann Ptolemaeus, Sohn bes Lyfimadus, Arrhibaeus und Antigonus. Antipater icheint eine Beit lang bie Dberhand gehabt zu haben, wenigstens mar er im Befit bes matebonifchen Reichs, als Antigenus Gonatas bie Berridaft gewann. Unter ben Rronpraetenbenten war auch eine Eurybife, bie Tochter bes Lysimadus und Wittme von Antipater, bem Sohn bes Raffanber, bie im Befig von Raffanbrea ben Raffandreern bie Freiheit jurudgab: bies muß nach Dl. 125, 1 geschehen fein, wo es noch im Befige bes Ptolemaeus Reraunus war, und vor Dl. 126, 1, in welchem Jahre Antigonus Gonatas feine Rebenbuhler vertrieb.' - Bir wurden bon biefer Beit fo gut wie nichts wiffen, wenn uns nicht jum Glude eine gutige Borfebung bier und ba Rotigen erbalten batte und im erften Buche bes Eusebius die Excerpte aus Porphyrius über bie Chronologie ber makebonischen Ronige aufbewahrt maren.

Bier Jahre bes ganglichen Elends find auf biefe Beife vergangen bis Antigonus Gonatas 'nachdem er mit Antiochus

Dl. 125,2.

Soter Frieden geschloffen', von Griechenland und Theffalien aus an ber makedonischen Rufte erfchien und von ben Di. 126, 1. Mafeboniern willig anerkannt wurde. Er ftellte bas mafebonische Reich wieder ber: aus bem griechischen Befichtspuncte und vom allgemein menschlichen konnen wir ibn nur verabideuen. aber für bie makedonische Nation ift er ein Bobltbater gewesen, ein wahrer Camillus, und ift für fie fogar mehr gewesen als biefer für Rom. Aber boch war Camillus ber zweite Romulus burch bie Saltung, welche er ber Ration gab, und mich wundert, daß Plutarch nicht bie Parallele zwischen Camillus und Antigonus Gonatas gemählt, fonbern ben Berifles mit Camillus zusammengestellt bat: jenes ware bie achte Parallele gewesen, nicht die mit bem gang unahnlichen Perifles. - Bie Antigonus bas Reich berftellte, wie viele Abwechselungen bes Blude er noch erfahren mußte, ebe fein Reich befestigt war wollen wir noch etwas verschieben und fest zu bem Buge ber Ballier nach Delphi übergeben, ber hierher gebort.

Der Zug nach Delphi trug sich zu im zweiten Jahre ber DI.125,2. Dlympiade 125. Justin hat ihn etwas zu spät angesest. Die große Niederlage des Keraunus war im zweiten Jahre nachdem Pyrrhus nach Italien gegangen war, während Pyrrhus den Römern dis Praeneste folgte, und die Nachricht von diesen Borgängen hat gewiß zum Theil den Pyrrhus geneigt zum Frieden gemacht, denn Epirus war ganz wehrlos und er würde seine Basis verloren haben, wenn die Gallier sich nach Epirus gewendet hätten.

Die Schäße von Delphi waren vielleicht bamals ein eben so leerer Name wie die Schäße von Loretto im Jahre 1797. Die Franzosen waren ganz ungeduldig sie auszuplündern und berechneten wie viele Millionen barin waren, allein schon seit längeren Jahren waren kleinere Diebe dabei gewesen, statt der Ebelsteine war Glassluß im Schaße, statt des Goldes Blech: 'es gab nur so viel, daß ein paar Buhlerinnen von französi-

iden Generalen einen Schmud befamen.' Die Schätze bes belphischen Tempels waren ursprünglich wie bie in Rom auf dem Capitol, wo Massen Goldes niedergelegt und geweiht waren. Diefe Beibe von Gold = und Silbermaffen in ben . Tempeln ist eine alte Sitte: sie kommen schon im homer por, es ift ber lauvog ovdog, und bie Ziegel bes Rroefus find nichts als eine folde alte Art von Donarien aus Golb und Gilber. Spater erft tamen Runftwerfe in iconer Form, und nachber als bie Barbarei in Rom einbrach und bie Runft verschwand, kbrie man in Rom zu ber alten roben Art zurud; man ichmola robe Maffen zusammen und legte fie im Tempel nieder. findet fich im Petronius um die Mitte des 3. Jahrhunderts, ber überhaupt bas Berschwinden ber Runft barftellt; bei ibm feht, daß man bem Jupiter alle Jahre jum Renjahrsgeschent baares Golb brachte, ber Senat weihte ihm etwa 1000 Pfund, und biefe murben auf bem Capitol niebergelegt. Unter Gallienus als bie Barbaren einbrachen ift bas gewiß mobilifirt Ebenso hatten es die Phofer in Delphi gemacht. worben. Delphi mar, ale fie ben Schat plunberten, reich an ben berrlichken Sachen; was aber an Gold und Silber ba war, batten damals die Obofer in die Münze getban. Bergolbete Bronze war noch viel bort. Run follten zwar um ben Raub zu erfegen bie Pholer jährlich 60 Talente als Steuer an den Tempel aufbringen; man tann fic aber vorftellen, wie unter ber matedonischen Berrichaft bie Gelber angewendet worden find. Gewiß mar bort ein makedonischer Beamter ber fie in Empfang nahm und nach Bella fandte; dahin werden alle biefe Gelber gegangen sein. Richtsbeftoweniger jogen bie Beruchte von unendlichen Schapen bie Gallier nach Delphi, vielleicht waren biefe Gerüchte besonders burch große vergoldete Broncestatuen auf dem Dache des Tempele entftanden, die bas Landvolf für reines Gold balten mochte. Go jogen fie auch bortbin, wie überall wo es zu plunbern gab.

Ibr Andrang brachte bie Griechen ju ber letten gemeinicaftliden Unternehmung jufammen. Bei bem Rhetor Paufanias hat das ein fehr prachtiges Ansehen und fieht belbenmäßig aus. Allein leiber ift es burchaus anbers und etwas gang Bingiges, wie die Ergablung es zeigen wird. Die Grieden famen vielfach in ber Erwartung jusammen, bag bie Ballier wohl nicht so weit tommen wurden, und als fie nun bed burd bie Berge beranbrachen, jog Alles fich jurud und lief aus-Die Athener hatten bas größte Berbienft, bag einanber. fie so viele Fluchtlinge auf ihre Flotte nahmen und nach Euboea brachten, wo die Gallier die feine Schiffe hatten fie 100. B. nicht erreichen fonnten. Ueber ben Bug gegen Delphi find wir beschränkt auf zwei Berichte: nur ber eine berfelben, ber bes Paufanias im 10. Buche fann eigentlich recht beachtet werben, ber zweite, ber bei Juftin ift gang fabelhaft und es ift mertwurdig, dag in einer hiftorisch gang fo trodenen Zeit wie fie bei uns vor 100 Jahren war folde mythische Erzählungen portommen. Es ift gerabe, als wenn bie Rriege por bunbert Rabren, wie die Belagerung von Gibraltar von 1729, der polnifde Rrieg 1735 u. f. w., mit wundervollen Begebenbeiten ausgeschmudt maren. 3ch glaube mir bas fo erklaren ju tonnen, bag man alte Selbenlieber auf neuere Begebenheiten anwandte: bie alten Lieber aus ben Perferfriegen auf bie gallifche Invafion, wie es in ben neugriechischen und ben ferbischen Bolfeliebern geht. Gine folche Erklarung ift boch eber angunehmen, als bie vor 50 Jahren, wo man Alles als erlogen verwarf. Auch ift bas bobere Gefühl ber Sulfe von Gott bei einer Rettung bem Menschen so naturlich, bag wir und freuen follten in diefer aufgeloften Beit ein foldes Gefühl zu finden. Und in Wirklichfeit ift ben Galliern wiberfahren, was ber frangofischen Armee in Rugland widerfuhr.' Der Bericht bei Paufanias ift mabriceinlich aus Phylarchus, ber mit Duris und

Pfaon Quelle über biese Zeit gewesen ift; vielleicht kann auch Diplius sich so weit erstreckt haben.

Rach Diefen Berichten fammelten Brennus und Aficorius eine Schaar von 150,000 Mann Fugvolf, 60,000 Reitern, bavon 20,000 Reifige, beren feber von zwei berittenen Rnechten bealeitet war - es find bas unbeftimmte Bahlen, und foll nur beißen mit großer Dacht: fie führten Beib und Rind nicht mit, war blog eine Expedition jum Plundern. Sie nahmen hren Beg burch Mafedonien, folugen Softhenes und überliefen Theffalien mit allen Graueln einer Bolfermanberung; wo fie bintamen, ba verbeerten fie, Alles rettete fich in ummauerte Stabte. In Theffalien haben manche Orte mit ihnen capitulirt: das ift flar, daß Theffaler und auch Aenianer unter ihren Fahnen ftanben, wie fie unter Terres geftanben batten. Ran muß fich ihren Bug nicht benten wie ben von hunnen und Mongolen, wo alles Leben verschwand, fondern wie ben anderer Barbaren, wie eine Bolferwanderung ber Gothen 3. B., wo bas land ein entsetliches Schickal erfuhr, jedoch nicht Bertlaung. Wo fie Wiberftand fanden, ba mutheten fie gleich hunnen und Mongolen, wo man sich aber unterwarf, ba trat leine Bertilgung ein.

Die Griechen hatten bei Thermopplae sich zusammengezogen. 'Alle Bölkerschaften zwischen Thessalien und dem Peloponnes waren zusammengetreten: die Peloponnesier dagegen entzogen sich der gemeinsamen Sache, weil sie daranf rechneten, daß die Gallier keine Schisse hätten, und vertheidigten den Isthmus von Korinth, nur die Einwohner von Patrae standen den Actolern dei. Boevter, Phofer, Lotrer, Megarer, Athener und Actoler kamen zusammen: die Athener sandten 1000 Hopliten und 500 Reiter — so tief war Athen gesunken —; die Jahl der Actoler (7000 Hopliten) ist im Pausanias corrumpirt, die Megarer waren nur 400 Mann: daß die Boevter 10,000 Füßer und 500 Reiter stellten ist falsch. Außerdem kamen einige hundert

Mann Gulfevoller von Antiodus aus Afien und von Antigonus Gonatas. Die Athener fandten ferner alle Trieren welche Gee balten tonnten unter Rallippus, bem Sobne bes Moerofles, wohl beffelben ber unter jenen war, beren Auslieferung Alexanber verlangt batte. So sammelte fich biese Armee, etwa 21,000 Mann Infanterie mit wenigen tausenb Reitern ftart bei ben Thermopplen.' Gie machten querft ben llebergang über ben Sperdius ftreitig, 'hatten alle Bruden abgebrochen und wollten fo allmählich in bie unzuganglichen Positionen bes Sperchins aurudweichen ').' Die Gallier brangen aber über ben Stromt benn ba bie theffalischen Fluge febr viel Schlamm mit fic führen und bas Bett erboben, mabeten bie Gallier burch ben Solamm am Ausflug bes Sperchius, wo er am feichteften ift', und fo famen fie ben Griechen in ben Ruden. 3mar hielten bie attischen Trieren fie auf alle Weise gurud, aber 'bie Grieden icheuten fich ben Galliern in offenem Kelbe gegenüberzufteben' und wichen in ben engen Bag ber Thermopplen gurad. Die Gallier lagerten fich nun bei heraklea, verwüfteten bas Land, versuchten aber vergebens die Griechen in ber Fronte anquareifen ober bie Stadt qu erobern: bie Griechen folugen fie jurud und befonders zeichneten bie Athener fic babei aus. Nach fieben Tagen machten bie Gallier noch einen Berfuch, fie wollten die Griechen auf einem Auffteige des Deta umgeben; allein auch hierbei wurden fie gurudgefdlagen.

Die Aetoler waren mit heeresmacht bei Thermopplae; aber die Zahlen der aetolischen hopliten verdienen keinen Glauben, sind übertrieben. Run brach, nachdem man sich so eine Zeit lang herumgezogen hatte, ein Theil der Gallier oberhalb der Berge über den westlichen Theil des Deta in Oberaetolien ein, 'eroberte hier Kallion, rottete die ganze Bevölkerung aus und wüthete überhaupt in dem Lande mit der unmenschlichsten Bestialität',

<sup>1)</sup> hier wird ermahnt bag heraftea am Sperchius in ber Sympolitie ber Metoler fand, wovon fich frabere Rachrichten nicht finben. 1826.

so daß die Actoler die Thermopplen verließen und ihnen entgegengingen. 'Der Erfolg der Gallier in Actolien scheint sich bloß auf die Eroberung von Kallion beschränkt zu haben, sonst wurden sie in dem bergigen Lande allenthalben angegriffen und erlitten von den wüthenden Actolern große Berluste. Aber nun gingen sie zum Sperchius zurück, und so war ihr Zweck erreicht, die Trennung der Actoler von den Thermopplen.'

Jest umgingen die übrigen Gallier unter Brennus die Soben der Thermopylen auf den trachinischen Bergen auf den Fußwegen, die einst die Perser unter Ephialtes' Führung gezogen waren. 'Die Phoser die hier aufgestellt waren wurden trot tapserer Gegenwehr überwältigt und zogen sich auf die Griechen zurück.' Hier ist es wo Pausanias den Stil des Herodot nachäfft und so altgriechisch beschreibt, wie Alles stückete und das Land geräumt wurde. 'Die Berbündeten wären gänzlich versoren gewesen, wenn nicht die attischen Galeeren, die so nahe als möglich an das User sich legten, die Flüchtlinge ausgenommen und die Gallier mit Katapulten vom User abgehalten hätten.' Die Athener brachten die Flüchtigen auf ihren Galeeren nach Eudoea; die Boevter zogen sich in ihre Heimath zurück, und das ganze griechische Heer verschwindet. Heraklea hatte sich vertheidigt.

Brennus zog nun gegen Delphi 'und ließ den Feldheren Afichorius bei heraklea mit einem Corps zurud, welches das Lager und Gepäck beschützen sollte. Dieser sollte mitsolgen, er selbst zog vorauf weiter gegen Desphi, wohin die Photer sich theilweise gezogen hatten, — denn ein Theil war in ihre Städte zurückzugangen, — und wohin außerdem die Amphisser und ein Corps von 1500 Aetolern kamen.' Delphi war unbesestigt, aber durch seine Lage außerordentlich seit: 'es liegt unter dem Tempel in Theatersorm am Abhang eines hügels, der über und unter der Stadt ganz schroff ist und wo nur ein paar schwierige und enge Fußseige in die Stadt sühren. Brennus

rudte nicht fo schnell vorwärts als er gefonnt hatte: es ift wahr, daß die Gallier, wenn fie langsam vorrückten, am zweiten Tage vor Delphi erscheinen mußten, aber nun fangen die fabelhaften Erzählungen an.

Bei bem Angriff auf Delphi erklarte bas Dratel, bie Delphier follten Muth faffen, ber Gott wolle Delphi felbft vertbeibigen; 'auch rieth bas Drakel, fie follten bie Lebensmittel nicht in die Stadt bringen, sondern in ben Dörfern laffen. — Brennus erschien nun por Delphi und übersab vom Parnaffus bie Stadt und ibre Pracht: er berief einen Rriegsrath um zu überlegen, ob er gleich angreifen oder barren follte, und fo beschloß er eine Racht zu raften. Davon bing bie Rettung von Delvbi ab: benn in biefer Zeit zogen bie Aetoler in die Stadt. Am folgenden Tage erfolgte ber Angriff.' Durch welches Bunder nun die Stadt vertheibigt marb, barüber find bie Erzählungen febr verschieden. Rach Einigen fab man Apollo von dem ύπερφον in den Tempel herabspringen und mit Artemis aus bem Tempel tretend auf die Reinde Pfeile ichießen; 'aus den Tempeln des Apollo und der Athene verschwanden bie glanzenben Baffen'. Rach Anberen waren es brei belphische Beroen bie an ben gefährlichften Stellen gegen bie Ballier tampften. Das erinnert an eine Gefdichte in einem ber angiebenbften Bucher über bie Eroberung von Merifo von Bernal Diaz, Begleiter bes Cortez, einem roben Solbaten ber aber febr belle Sinne bat; biefer berichtet, wie Oviebo ber Raplan erzählt babe, ber Apostel S. Jago sei in einer Schlacht auf weißem Roffe erschienen und babe fur die Spanier geftritten; Bernal ift nun in großer Verlegenheit ibm widerforechen au muffen und meinte feine Gunbhaftigfeit fei Schulb baran, bag er ben Apostel auf bem weißen Rog nicht geseben. So mag es auch mit ber Sulfe ber Beroen bei Delphi gewesen sein. Dann foll mabrend bes Angriffs auf Delphi ber Boben, auf bem bie Gallier gestanden, gebebt haben, 'Gewitter ichleuberten

ihre Blite in das heer der Gallier', ein Felsstüd vom Parnaß soll hinuntergerollt sein und Biele erschlagen haben: das ist möglich, es waren in dieser Zeit gewaltige Erschütterungen und vulcanische Erscheinungen, wie in der Schlacht am Trassmenus 'die Erde bebte und vulcanische Ausbrüche aus Bergen stattfanden, die sonst keine Bulcane waren,' 'und mehr als einmal sind solche Wunder in so entscheidenden Augenbliden erschienen.' Ohne Menschenhande hätten sich Felsstüde abgerissen und seien gegen die Gallier gestürzt, hätten sie bei hunderten erschlagen.

In ber nacht barauf fei gewaltiger Schneefturm und Kroft getommen, wie es in biefen gebirgigen Begenben baufig nach Erbbeben geschieht. Die Bunben ber Gallier bie ohne Schut und Obbach auf bem blogen Boben lagen, hatten übernatur= lich geschmerzt und gebrannt, ber Froft sei fo arg gewesen, baß viele in der Racht umgefommen feien. Als fo die Gallier foon in ber größten Niebergeschlagenheit waren, thaten bie Griechen von Delphi einen Ausfall, brachen in die verwirrten Saufen ber Ballier ein, und felbft biefe fdmache Schaar richtete unter ihnen eine große Niederlage an.' Der Reft trat nun ben Rūdzug an in ber größten Roth, 'besonders ba Afichorius noch nicht eingetroffen war. Denn bie Aetoler hatten fich mit ihrer gangen Racht zwischen ihn und Brennus geworfen und Jenem ieben Schritt unenblich theuer gemacht, wovon Brennus nichts' wußte. Das ift (vgl. bei Polybius IX, 30 bie Rebe bes Chlaeneas) ber Ruhm ber Aetoler.

Auf bem Rudzuge bes Brennus, wird erzählt, ift unter ben Galliern in ber zweiten Racht ein panischer Schrecken ausgebrochen: sie haben die Griechen in ihrer Mitte zu sehen gezglaubt, die Götter haben ihre Sinne verwirrt und sie haben sich gegenseitig getöbtet, indem sie sich unter einander für Griechen hielten. In diesem Mythus liegt wohl die Wahrheit, daß Griechen in der Nacht in das Lager der Gallier eingefallen waren, und diese in der Dunkelheit und Verwirrung sich dann

felbst aufrieben: wie Martos Boggaris im türfischen Lager eine große Bahl ber Feinde erwurgte, worauf bann bie Turten fich unter einander anfielen und felbft tobteten. Brennus ver= einigte fich nun mit Afichorius; beibe aber waren burch bie Rieberlagen fo geschwächt und entmuthigt, daß fie nur an ben Rudjug bachten.' Bon ben Actolern und Phofern wurden fie bis an ben Sperchius verfolgt. Auf die Rachricht von ber Gefahr Delphi's sollen auch bie Athener wieder ausgezogen fein und auch die Boeoter in Bewegung gebracht haben; fo waren bie Boeoter über bie Gallier bergefallen noch ebe fie Thermopplae erreicht und batten fie gang vertilgt. In biefer Beife ift bas gar nicht möglich; 'vielleicht waren Athener und Boeoter im Lager zusammengeblieben, ober es mußte bas gallifche heer eine ziemlich lange Zeit vor Delphi gelegen haben. Es ift auch eine Syperbel, daß Reiner von ben Galliern entfommen fei; benn ein Theil ging nach Illyrien und bas gallische heer, bas im folgenden Jahr nach Affen zog, bestand wahrscheinlich jum großen Theil aus ben jest Entflohenen.

Man sieht hier überhaupt, daß die ganze Erzählung ein Gewebe von Fabeln ift. Während nach Einigen die Gallier auf diesem
Zuge so aufgerieben wurden, daß kein Mann mehr die makebonischen Gebirge erreichte, erreichen sie nach Anderen Makebonien, werden aber nachher durch Stordisker vertilgt. Und
babei sindet sich die Spur noch einer andern Erzählung: in der
Sage nämlich, daß die Stordisker den Galliern das Gold abgenommen, das diese aus Delphi geraubt hätten, und nun
die Stordisker selbst wegen des sacrilegen Goldes versucht worben und ihre Bertilgung die Folge dieses Fluches gewesen sei.
Nach Anderen haben die Gallier das geraubte Gold nach Tolosa in den Tempel als Weißgeschenf gesandt, wo es von Caepio
geraubt wurde: auch nach dieser Sage gereichte dies Gold Jebem der es berührte zum Berberben, so auch dem Caepio.
Also hat man ganz offendar eine Erzählung gehabt, daß die

Gallier Delphi ausgeplandert hatten: wie das fich verhalt ift nicht möglich auszumitteln; aber die Art wie Delphi geschützt worden, kann kein Mensch ernsthaft glauben.

Rach biefem Buge wandten fich bie übrigen Gallier nach Often; ben Bug nach Griechenland wiederholten fie nicht, fie waren tein Staat, fonbern ein Berband gufammengetommener Schaaren und fie batten auf biesem Bege zu viele Schwierigteit gefunden, die Aetoler waren ju machtig. Bor bem Buge nach Delphi hatten fle fich in brei Schaaren getheilt, von benen bie eine gegen Griechenland gezogen waren, eine andere gegen Softbenes nach Matedonien. -Der britte Saufe' unter Leonnorius und Lutarius war nach Often gezogen und hatte Thrafien verwüstet. Ein Sobn bes Lykmachus, Btolemaeus, scheint ben Reft eines Reiches in Thraffen gehabt zu haben: biefes ichei= nen sie vertilgt zu baben, und ein Theil von ihnen blieb bort in Thratien. Da ift nach biefer Zeit noch volle 70 Jahre ein gallifches Reich gewesen, von bem unfre Geschichte feine Rotig nimmt, bas aber unzweifelhaft ift: 'erft mabrend ber hanniba-Ufchen Rriege ging es unter Rauarus ju Grunbe.' Die Gallier jogen bis an die Propontis, belagerten Byjang und bebrangten bie griechischen Rieberlaffungen. Byzanz, von Natur und burd Runft febr befestigt und febr reich, wußte bie Bortheile feiner Lage ju benugen, und feine Burger wiberftanben mit Muth und Ausbauer; aber boch mußten fie eine geraume Zeit ben Galliern einen Tribut von acht Talenten fabrlich bezahlen. Run bemühten fich bie Gallier über ben Bellespont nach Affen au kommen, gerade wie die Türken im 14. Jahrhundert von Affen and nach Europa, und fo wie es biefen burch ben 3wift ber byzantinifchen Aurften gelang, indem ber Throupratenbent ihnen Rallipolis übergab und bie Genueser ihnen ben Beg burd Schiffe eröffneten, fo hatte Afien bas Unglad, bag Mitomebes von Bithynien fich ihrer bulfe gegen Untiochus bediente und fie binüberholte.

Die Bithyner waren ein thrakisches Bolt auf der astatschen Küste, das dis gegen Nisomedien herunter wohnte. Thyner und Bithyner hatten sich in der persischen Zeit unter einem
einheimischen Fürsten erhalten; unter Alexander blieben sie, daun
hatten sie Lysimachus anerkennen müssen. Ihre Dynastie trat
dann nach Austösung des Reichs des Lysimachus unter Zipoetes
hervor, der sich in der eintretenden Berwirrung unabhängig
machte, wie die kleinen Fürsten Indien's. Sein Sohn Nisomedes nahm zuerst den Titel eines Königs von Bithynien an
und war der Stammvater der bithynischen Könige, die in der
römischen Zeit einen ausgedehnten und geldreichen Staat hatten,
aber politisch sehr schwach waren; der Staat hellenisirte sich
bald und ward masedonisch: sonst waren es Barbaren wie die
Thraser, aber der Herrscher galt den Römern für einen
Griechen.

Dieser Nikomedes nahm die Gallier in seinen Dienst gegen Antiochus; sie wollten sich Sitze erobern und ihnen sollte die Beute und die Sklaven gehören, den Boden aber eroberten sie dem Könige Nikomedes. Durch sie wurde Nikomedes furchtbar und dehnte sein Reich weit in Asien aus, die an den Skam-burus (sic) und in die Gegend von Prusa.

Die Gallier aber setzten sich nachher in Ober-Phrygien bei Ankyra, 'in einem Berhältnis wie das der Gothen im romischen Reich unter Theodosius, bald als Feinde, bald als scheinbare Unterthanen.' Es waren die Stämme der Trokmer, Tolistobogier und Tektosager. Ihre Nachkommen sind die Galater, an die der Brief des h. Paulus gerichtet ist. Sehr lange noch haben sie die gallische Sprache und ihre Sitten behalten, und noch der h. Hieronymus hat viel Gallisches bei ihnen gefunden. Es war eine sehr starke Population, daher behaupteten sie länger ihre Sprache und ihre Sitten gegen die Macht des Hellenismus; bennoch verlor sich auch hier mit der Zeit ihre Eigen-

thumlichteit '). 'Diese Galater hatten eine cantonalmäßige Berfassung; jedes der drei Bolter war in vier Theile getheilt, jede Abtheilung hatte einen Borsteher, und mit diesen ftand ein Senat von Dreihundert in Berbindung.'

Aus biesen ihren Sigen plunderten die Gallier lange Zeit bas Land: wie früher die Rimmerier im Befit von Sinope Rleinaffen verbeert batten, fo maren Antyra und bie vbrygischen Bebirge bie arx ber gallischen Plunberung; von bier aus ftreiften fie bie Lybien und Jonien, und fein Jahr verging obne baß fie verheerenbe Streifzuge machten, weit und breit Elend und Entfegen verbreiteten. Den Ginheimifden waren fie unwiderftehlich; 'einzelne pamphylische Stadte ausgenommen waren bie Stabte in Rleinasien gang unfriegerisch, und ber geringfte Biberftand gegen einen fraftigen Angriff war unmöglich.' Der erfte, ber ihnen Wiberftand leiftete, ale eine verlorene Schlacht ber Affaten fie zu herren Affen's gemacht haben murbe, war Antiodus Soter, bes Geleufus Sohn, ber baber ben Beinamen erhielt. Er fiegte und burch biefen Sieg waren fie gebampft und blieben eine geraume Zeit bemuthig. Aber unter ber elenden Regierung des Antiochus Theos wurden sie wieder furchtbar, und in ben Burgetfriegen gwifden Seleutus Rallinifus und Antiodus hierax verfauften fie ihre Dienfte an einen berselben: 'benn wie treuloses Gesindel fie auch waren, ibre Baffen waren unentbehrlich, ba man fich in berfelben Lage befand, wie bie ausgearteten Romer bes 5. und 6. Jahrbunderts. und ju ber Stufe ber Entartung gefommen war, bag man nicht einmal mehr mit Diethsolbaten Rrieg führen fonnte, fonbern Barbaren in Dienft nehmen mußte.' Go murben fie abermale ber Schreden biefer Lander bis in ben letten Zeiten bes Seleutus Rallinitus ber fleine Sarft von Pergamus, ber fluge Attalus ber fich eine fleine tuchtige Dacht zu bilben wußte, einen bebeutenben Sieg über fie gewann, ber ihre Macht brach;

<sup>1)</sup> Bgl. Bortr. über Rom. Gefch, II. S. 180 ff.

wovon er ben Konigstitel annahm, ba er vorber nur duraorns genannt warb. Auch erfuhren fie ben Ginflug ben alle Rorblander bei Anfiedelungen in füdlichen Gegenben erfahren. Bie felbft in Italien bie Gothen unter Bitiges vierzig Jahre nachbem Theoderich über bie Alpen gefommen, fich so unfriegerisch und erbarmlich zeigen, fie, bie Sohne ber helben bes Theoberich, fo finden wir es noch mehr bei anderen Rieberlaffungen von Nord-Europäern, und vor Allem ein trauriges Schausbiel find die Rinder der Rreugfahrer. Jene Rreugfahrer, die Palaefina eroberten, waren mabre Belben, ihre Rinder und Entel, bie Pullanen, feig und vereinigten alle Fehler bes Drients und Occidents, baber ber unselige Berluft Palaeftina's ben man nicht genug beflagen fann. So finden wir auch bie Gallier balb ausgeartet. Als fie aufhörten rauberifc zu fein wurden fie weichlich; nur in ihren eignen Bergen waren fie noch entfoloffen, und ber Bug bes Manlius gegen fie nach ber Beit bes antiochischen Rrieges toftete viele Anftrengung in ben Ber-Sie wurden bamale von ben Romern beinabe vertilgt. Wo bie Romer mit ben Galliern zusammengekommen find, baben fene immer bis zur Bertilgung gefampft, in unverfobnlicher Muth der Ginnahme Rom's durch bie Genonen eingebenf.

Bon ben gallischen Hausen bie in Europa zuruckgeblieben waren, hatten einige bas gallische Reich in Thrakien gegründet, andere sich in Ober-Makedonien niedergelassen. Die Triballer wurden nun völlig vernichtet, nur einige sollen sich auf eine Insel im Ister gerettet haben. Sie blieben aber nicht bloß sublich von der Donau, sondern wie sie überhaupt Genen und Riederungen liebten, hatten sich die Stordisker in Rieder-Ungarn sestgeset, und andere Gallier sich über die Donau auf die Ebenen der Moldau und Wallachei geworfen, wo sest die Geten saßen, nachdem sie von den Triballern aus Balgarien getrieben waren. Aus dem Lande zwischen Onsestr und Aluta

wurden sie sest von ben Galliern nach Ober-Ungarn geworfen. Ein Beweis bafür, daß die Geten zu dieser Zeit in große Kriege verwickelt waren, ift, daß wir von jest an die Stavennamen Davus und Geta allgemein sinden, während bei Aristophanes und sonst in der alten Romoedie immer Phryger und Karer Stlaven sind: die Gallier muffen ganze Schaaren gefangener Daken und Geten an die Griechen verkauft haben.'

Rorblich vom Ister erscheinen die Gallier als ein großes Bolf unter dem Namen Bastarner; diese zogen südlich über die Donau, als Philipp und Perseus sie einluden bei ihnen in Sold zu treten. Sie mögen von den Geten wieder zurückgebrängt worden sein, und sener Jug der Bastarner zu Perseus war der Bersuch der Wanderung eines Theils. Sie kamen unmittelbar vom Ister her und gingen, als sie von den Dardanern zurückgetrieben wurden, über denselben in ihre Heimath zurück.

Andere gallische Bolferschaften behnten sich aber noch weister aus, selbst bis an den Borysthenes. Bor einigen Jahren ist nicht weit von Odessa (Olbia) eine oxiln ausgegraben worden'), auf der die heldenthaten eines ausgezeichneten Bürgers von Olbia gepriesen werden: wie dieser Mann in der äußersten Bedrängnis der Stadt mit seinem Bermögen und seiner Verson dem Baterlande diente. In dieser Inschrift, 'die allem Anschein nach aus der Zeit 150 bis 200 Jahre v. Ehr. G. herrührt,' werden nun als die ärgsten Feinde von Olbia die Salater und Stiren genannt (vielleicht dieselben, die später mit den herulern und Rugiern ziehen), und man sieht, daß in der damaligen Zeit die Galater bis an den Borysthenes herrschten.

Auf der rechten Seite des Borpfthenes findet man in diefer Inschrift Boller, von denen es problematisch ift, ob sie zu den Stythen oder zu den Sarmaten gehörten. Die Sarmaten find zu derselben Zeit wo die Gallier nach Often brangten, in

<sup>&#</sup>x27;) Boeckh, Corpus Inser. 11. No. 2058.

Bewegung nach Westen: sie erscheinen bei Stylar Dl. 107 an beiben Seiten bes Tangis, während fie bei Berobot nur am linten Ufer find. Bur Beit bes Stylar find auch noch Stythen am Tanais, fpater geben fie aber unter, vom Guben gebrangt burch bie Galater, vom Often burch Sarmaten. 'Die Bewegung ber Sarmaten übermaltigte bie Gallier, und' als Mitbribates in biefen Begenben Rrieg führt, finbet fich ichon feine Ermabnung mehr von den Galatern, die wir bis dabin in der Molbau, Ballachei, Ufraine bis jum Onfepr fanden. Cimbern, welche in Noricum erscheinen find feine anderen als Gallier, welche durch ben Andrang ber von Often ber fturmenben Sarmaten vorwärts aus ihren Sigen getrieben wurden: 'Posidonius, ber tuchtigfte von allen Geographen fest bie Cimbern an bas ichwarze Meer.' Dag bie Cimbern fein beutiches Bolf waren, zeigt fich ichon an bem Ramen Bojorix: 'es find feine anderen als die Kymren ober Belgen, die ber Sauptftamm ber ausgewanderten Gallier gewesen waren: wie ja Appian (nach Posibonius) bie vor Delphi erschienenen Gallier ausbrudlich Cimbern nennt.' Die Teutonen bagegen find allerbinge Deutsche bie sich an Jene anschloffen und beibe fommen aus benselben Gegenden. Die Baftarner, die noch bei Strabo als ein Bolf vorkommen, welches nordlich vom Onieftr und in ben Rarpathen wohnte, hatten bei fener Auswanderung in ihren Sigen im Gebirge fich behauptet und waren bort gurudgeblieben, bis sie nachber auch verschwinden.

Die leste Wanderung der Sarmaten bis an die Donau muß etwas später gesetzt werden, als ihr Vordringen an den Onsepr. Bon diesem Juge ist eine Erwähnung dei Dio Chrysostomus'), welcher sagt, Olbia und die griechischen Städte bis an die thrakische Küste seien von den Sarmaten schon so verwüstet worden, wie er sie gesehen. Zur Zeit Ovid's waren sie schon am Nieder-Ister. — Die Norolanen wohnten unter

<sup>1)</sup> or. XXXVI. P. II. p. 75 sqq. ed. Reiske.

ben ersten römischen Kaisern in ber ganzen Fläche ber Wallachei bis an die öftliche Gränze von Serbien, nachdem sie in Mithribates' Zeit in Taurien am Maeotis gewesen waren. So erstlärt sich aus der verschiedenen Zeit ihr Uebergang über den Ister bei Tacitus. — Wenn in jenen Gegenden slavische Namen vorsommen, so ist daraus nicht zu schließen, daß die Geten slavischen Stammes seien, sondern es waren Orte, welche von den Sarmaten besetzt. worden. Sarmizegethusa war die Hauptstadt des Landes, wo Sarmaten und Geten wohnten. Die Geten blieben in dieser Gegend und erhoben sich nach Bewältigung der Gallier bald wieder zu neuer Macht unter dem Namen Dafer, die sie von den Köthen bedrängt wurden, und auch später als sie von den Gothen bedrängt wurden, blieben sie als Unterthanen zurück und machten den Haupttheil der Bewohner aus.

Dies waren die Folgen ber gallischen Wanderung an ber unteren Donau 1).

An der oberen Donau ift seit sener Zeit das ganze sudliche Deutschland bis an den Main und vielleicht dis an den Teutodurger Wald gaelisch und kymrisch; nur die Vindeliser und Noriser hielten sich theils in den Gebirgen, theils in der Ebene, die Nhaetier in den Alpen, alle von Galliern rings umgeben. In den Hochalpen scheinen sich auch deutsche zum Theil gallisch gewordene Bolserschaften gehalten zu haben \*), während die

<sup>1)</sup> Bgl. zu bem Borftehenben bie Abhanblung über bie Gefchichte ber Stythen, Geten und Sarmaten, Rl. Schr. I. von S. 374 an.

A. p. S.

Tr. Schulz in hamm hat vollsommen richtig bemerkt, bağ bie Deutschen vom Guben heraufgebrangt wurden und bazu bie Stelle bes Livius (XXI, 38) benutt, wo bieser sagt: die Gegend am großen St. Bernshard sei obsepts gentibus semigermanis. Wenn aber Dr. Schulz bies auf eine noch eristirende kleine dentsche Bollerschaft am Monte Rosa bezieht, so ist das fallch: es muß sich auf Stämme in Wallis beziehen. — Bu biesen Germanis kann man ganz füglich diesenigen glehen, welche in ben römischen fasti triumphales bei dem Siege bes

große Masse der Dentschen aus dem Lande zwischen dem Main und Savosen, wo sie mit den Agurern sich berührt hatten, durch die Gallier nach Norden gedrängt war und tief dilich nach Polen und Rußland hinein wohnte.

Am abriatischen Meere hielten fich Beneter und Illyrier zwischen eingebrungenen gallischen Bolferschaften.

In Gallien haben die Celten die Rymren ober Belgen von ihren Sigen an der Garonne nordwestlich von der Loire gebrängt, und diese Belgen sinden wir auch in Britannien, wobin sie, wie wir aus Caesar wissen, aus Gallien gekommen sind, während die Celten in Irland, von wo sie nach Schottland hinüberzogen, aus Spanien gekommen zu sein scheinen '). Im südlichen Frankreich an der Rhone sinden wir auch noch bei Stylax Ligurer, in Languedoc und Aquitanien Iberer, welche

M. Claudius Marcellus bei Clastidium (u. c. 531) ermahnt werben. Da ficht de Gallis Insubribus et Germanis und bas Wort Germani hat meiner Ueberzeugung nach urfprunglich bageftanben: bie fasti triumphales find aus ber erften Beit bes Augnst vor ber Schlacht bei Actium. Wenn bagegen gu iprechen fcheint, bag ber Rame Germanen nach Tacitus erft gang neu fein foll, fo binbe ich mich nicht an Tacitus, ber überhaupt in ber alteren romifchen Gefchichte nicht febr fritifd gelehrt und erfahren ift. Die Romer fonnten ju jener Beit, ale Ber: manen fich ben gallischen Bugen angeschloffen hatten, ben Ramen fens nen und in ben Faften aufführen; ba aber fpater bie auf Ariovift alle Beziehung zwischen ihnen und ben Bermanen aufgehört batte, fand fic auch ihr Rame in ben romischen Unnalen nicht wieder bis ju ten Beis ten ber Rriege Caefar's. Bene erfte Ermahnung ber Bermanen fonnte alfo bem Tacitus leicht entgehen, ba er bie Faften wohl nicht mit bem Fleife wie wir burchmufterte. Bei ben Schriftftellern ift im Rriege bes M. Claubius Marcellns von Galliern und Transalpinern bie Rebe. Bir fonnen alfo wohl annehmen, bag Germanen noch 40 Dlympiaten nach ber Eroberung Rom's burch bie Gallier in biefen Begenben wohnten. 1825.

<sup>1)</sup> Merkwürdig haben bie Irlander eine uralte Sage, daß ihre Borfahren aus Spanien bahin gefommen feien und Tacitus erwähnt im Agricola eines Bolfes im westlichen Britannien, das aus Spanien gefommen fet. 1825.

bie Celten, die an Garonne und Loire gezogen waren, von benen trennen, die in der Mitte von Spanien und in Portugal fisen geblieben waren.

Herrschaft des Antigonus Gonatas in Ma= kedonien. Untergang des Pyrrhus.

Der Zug der Gallier gegen Delphi fällt also in die Zeit des zweiten Feldzuges des Pyrrhus gegen Rom, und dieser ließ sich Jahre lang durch die Gefahren nicht zurückliehen, obgleich er dadurch zum Frieden geneigt wurde. Während dieser Zeit DL. 162, 1. seste sich Antigonus in den Besit des herrenlosen Make= donien's.

Die Regierung bes Antigonus Gonatas ift ganz dunkel: es liegt kaum ein anderer Zeitraum der Geschichte so im Dunkeln. Ich habe mich zuerst damit beschäftigt und bin dahin gesommen, daß ich diese Geschichte ziemlich übersehen kann. Merk-wurdig ist diese Zeit, und Antigonus' lange Regierung (er regierte 36 Jahre, von Dl. 126, 1.—135, 2.) ist nicht ohne große Begebenheiten vergangen ').

Schon über seine Eroberung von Makedonien haben wir gar keine zusammenhängende Erzählungen; ben Zusammenhang können wir nur diviniren. Makedonien war von Galliern überschwemmt, ohne rechtmäßigen Fürsten: Untipater hatte die Herrschaft usurpirt. Untigonus muß von der Seesette gekommen sein und den Makedoniern sich zum Könige angeboten haben. Er fließ bei der Landung als er bei Lysimachia gelagert war mit den Galliern zusammen, die das flache Land inne hatten. Noch

<sup>1)</sup> Der lette Abfat bildete ben 2. und 3. Sat ber 102. Borl., wo fie ben Jufammenhang florten und beshalb fortgenommen worben find.

am Ufer lagernd versuchte er mit ihnen Krieden zu schließen. Sie waren aber ebenso treulos wie wild, und im dugerften Augenblick erfuhr er ihren verratherischen Anmarich. Er verließ sein Lager und jog fich theils in die Schiffe theils in einen Bald jurud; fie fielen über bas lager ber, foffen fic voll, er überfiel fie, als fie bei ber Plunderung in Unordnung gerathen und mit Speise und Trank überlaben waren, und ichlug fie. Dieser Sieg fette ibn in großes Unseben und machte ihm feinen Namen. So besiegte er Antipater und begrundete fich fein makedonisches Reich, obgleich ficher nicht im Umfange vom gangen Makedonien. Die inneren Begenden befag er Anfange nicht; 'bie waren gewiß von Balliern befest. Thrakien bas noch unter ber Gewalt bes Ptolemaeus Reraunus gewesen sein mochte war in ber gallischen Berwirrung verloren gegangen; nur bis an den Reftus blieb es mit Dakebonien vereint, im Innern war bas gallische Reich, bie Ruftenftabte batte Antiodus inne, und Byjang und Perinthus, worüber Lusimadus eine Sousberricaft geubt batte, machten fich gang frei. Bygang murbe jest eine febr bebeutenbe Geestadt: es trat wieder in die von ber Natur angewiesenen Berbaltniffe mit Chios, Lesbos und Rhodos. Auch nach Illprien bin fonnte Antigonus fich nicht ausbehnen.'

*.*:..

Ueberall aber ist das makedonische Reich damals so schwach gewesen wie Rom nach der gallischen Eroberung. Er hatte sich die Herrschaft nicht durch Anhänglichkeit der Makedonier erworben, sondern durch gallische Miethsoldaten: eine so erwordene Herrschaft war aber höchst unsicher. Er hatte den Mann sur einen makedonischen Goldgulden (xevoors = 28 Francs) gesworden, später aber wollten sie nur um das Dreisache dienen, und nur durch List konnte Antigonus seine Geißeln zurückerhalten. Erst langsam befestigte sich seine Regierung. Aber nach und nach erholte Makedonien sich so unter ihm und geswann so viele Kräste, daß es sich gegen die Galater wehren

ï

konnte, und Antigonus felbst hatte während ber größeren hälfte seiner Regierung gar keine Galater mehr in seinem Dienste. Für Makedonien ist Antigonus ein sehr wohlthätiger König gewesen und er hat sich ba als ein überaus kluger, besonnener und entschlossener Mann gezeigt.

Gleich in ben Anfang seiner Regierung, wabricheinlich icon Di. 162, 2 fallt ein Rrieg ben Antigonus gur Biebergewinnung Makedonien's führt gegen einen Mann, beffen Ramen intereffant ift zu einer Zeit wo bie griechische Geschichte fonft fein bebeutenbes Individuum nennt, gegen Apolloborus, ben Tyrannen von Raffandrea. Bon bem ichnellen Aufbluben von Raffanbrea haben wir ichon gerebet: es war eine Stadt wie Alexandria, Antiochia. Alle diese Orte hatten griechische Municipal=Berfassung 1); Rassandrea war Republik unter ber makebonischen herrschaft, nur war Raffanber's Wille, fo lange n lebte, Gefet. Rach bem Tobe bes Ptolemaeus Reraunus ward es eine formliche Republik, 'ba wie gesagt Eurybike, bie Bittwe bes Antipater, in ben Zeiten ber Anarchie ben Rafsandreern bie Freiheit gab, indem fie bie Befapung gurudzog und die Stadt als autonom erflarte. Die Obrigkeit ertheilte ben Solbaten bas Burgerrecht und gab ihnen ganbereien.' Da that fich nun ein Demagog Apolloborus auf, ber burch eine Berichwörung, abnilch ber bes Catilina, fich ber Berrichaft bemeifterte. 'Er begann bamit ben größten Gifer fur bie Freiheit ber Stadt ju zeigen, gab ber Eurybife berrliche Refte und ächteie ben Tyrannen Lachares aus Aiben. Dann erlangte er bon ber Stadt bas Amt eines encuelneng, bictatorische Gewalt als Aufseher ber Stadt, und nun setzte er fich mit Sulfe gallifder Miethfolbaten in ben Besit ber Stadt als Tyrann. Um aber seine Mitverschworenen sich noch enger zu verbinden ftellte er ein Gastmahl an mit gemeinsamem Opfer, wo er ftatt bes Opferthieres einen Knaben schlachten ließ, beffen Blut mit

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. unten bas Capitel über Aegypten und Sprien. A b. D.

Wein vermischt er ihnen zu trinten gab und beffen Rleifch fie affen: bann offenbarte er ihnen was fie gethan und vereibete Dies Ungebeuer ift forudwörtlich gewesen, fie auf's Neue. in ben fpateren griechischen Schriftftellern wird er mit Phalaris ausammengebracht, mit bem er wohl an 20 Stellen verglichen wird. Er hielt bie Stadt mit geworbenen Truppen, namentlich burch gallische Miethfoldaten in Untermurfigfeit. Grauel er gegen die Einwohner verübte, wie er benfelben ihre Sabseligfeiten abpregte, bavon tommen manche einzelne Erwähnungen vor. Merkwurdig ift eine Geschichte bie uns von ihm bewahrt ift: er traumte, er fei in die Bande ber Stythen gefallen, von ihnen geschunden, in Stude geschnitten und gefocht worden, und fein Berg habe ben übrigen Gliebmagen zugerufen: Daran bin ich Schuld, mabrend feine brennenben Tochter um ihn berumtangten. Bie lange feine fcmabliche Regierung gedauert ift unbefannt.

Gegen ibn gerieth Antigonus in Rrieg; benn es war fur ihn wichtig, in ben Besit ber Stadt ju tommen und bie Bunfche aller Menschen bie bas Ungeheuer fannten waren für Antigonus. Avollobor mar aber feinesweges ein unfähiger Menfc und führte ben Rrieg gegen ein Konigreich lange Beit mit großer Ausbauer und Erfolg, 'ba bie Stadt feft mar und er von ber Seeseite burch bie aetolischen Pirgten mit Lebensmitteln versorgt warb. Auch schlossen bie Spartaner mit ihm ein Bundnig, ale einem gemeinschaftlichen Feinde bes Antigonus. Nur burch Berrath ward Antigonus herr ber Stadt, indem er fich eines aetolischen Archi-Piraten bebiente, ber bem Apolloborus einen Bertrag mit Antigonus ju vermitteln versprach, Lebensmittel in die Stadt brachte, und als er den Apolloborus Dl.162,3/. ficher gemacht hatte, Sturmleitern anlegte, Solbaten mitten in bie Stadt führte und Apollobor gefangen nahm. - Dan findet τα Κασσανδοέων παθήματα ermabnt und ber altere Lufovbron unter Ptolemaeus Philadelphus hat eine Tragoedie Kassarderic geschrieben, was nichts Andres sein kann als bie Leiden unter Apolloborus.

Dies war der erste Erfolg des Antigonus, und er breitete sich auch in Griechensand aus; aber die Athenienser behaupteten sich gegen ihn. Diese waren die makedonische Phrura los, wie? weiß ich bis jest nicht.

Da febrte nach siebenjähriger Abwesenheit Dl. 126, 2 ober Anfang von Dl. 126, 3 Porrhus aus Italien gurud, bochft unwillig gegen Antigonus, von bem er Sulfe gegen Italien verlangt und ber fie ihm unkluger Beise verweigert batte. Wenn bie Entel und Urentel an diese Weigerung fich erinnert baben, werben fie feine Rurysichtigkeit febr baben tabeln muffen. Er murbe weise gethan baben, wenn er Porrbus in Stand gefest batte, ben Arieg gegen die Romer fortzuführen und ihn bort beschäftigt. In seinem Unmuth wandte fich nun Pyrrhus gegen Makebonien. Man hatte bamals Diethstruppen aus allen möglichen ganbern und hatte namentlich gallische Truppen im Dienste: von beiben Seiten maren gallische Miethstruppen, bei Porrbus sowohl wie bei Antigonus, wie im vierten und fünften Jahrhundert bie Romer beutsche Lobusolbaien hatten, fogenannte Woeberati. Antigonus ging bem Pyrrhus bis an bie Engpaffe bes Mons enigegen - wo nachber Antigonea gegründet wurde --- '1 Porrhus schlug ibn in einem nicht bedentenden Treffen: 'auf bem Rudzuge wurden bie Gallier, Die ben Antigonus bedten fak alle niebergehauen' und nun verließ bie makebonische Phalant ben Antigouns und rief ben Porrbus jum Ronige aus. So war Pyrrhus eine Zeit lang herr von Makebonien und Antigonus beschräuft auf einige Orte an ber Gee, auf Theffatonite, Raffandrea und auf Theffalien. Satte Porrbus fein Reich langfam befestigt und ben Antigonus aus ben Seekabten vertrieben, so hatte er ein makedonisch-epirotisches Reich grunden fonnen, befonders ba bie Griechen ibm gunftig waren; aber er war zu febr Phantast und tonnie auf eine langsame

Begründung seines Reiches sich nicht einlassen. Die Gemüther der Makedonier wurden von ihm abgewandt, da er den Frevel seiner gallischen Soldaten nicht ahndete, die zu Aegeae die Gräber der alten makedonischen Könige aufrissen, und bald verließ er Makedonien zu einer neuen Unternehmung.

Pyrrhus manbte fich jest nach Griechenland, von bem Abenteurer Rleonymus gerufen, ber feinen Anfprüchen auf ben spartanischen Thron noch immer nicht entsagen konnte 'und jest Sparta ergurnt verlaffen batte, weil bes Areus Cobn Afrotatos seine junge Gemablin Chelidonis verführt hatte.' Pyrrhus mischte fich nur aus Unrube in biefe Sache binein. Er war ein unrubiges Gemuth, julest bat er aus bloker Raftloffgfeit gebanbelt: biese Unrube bat ihn verdorben, seine letten Jahre find ben früheren nicht mehr abnlich, und bie foone Seele zeigt fich nicht mehr fo. Bielleicht war seine Abficht ben Rleonymus auf ben Thron zu setzen wenig aufrichtig. Besonders trifft ihn ber Borwurf, bag er heimtudifch und verratherifch ohne Rriegserklarung gegen Sparta rücke, um es zu überraschen. Sein Plan mifilang aber; sein Marich war so langfam, bag er boch au fpat fam. Die Griechen maricbirten überbaupt febr langfam. jum Theil weil die Landstraßen so schlecht waren; Italien batte icon vor ben Romern Canbftragen und gute Canbftragen. nicht so bie Griechen, bei ihnen waren bie Stragen immer schlecht. — Die Erzählung von biesem Auge finden Sie ausführlich bei Plutarch. Man mußte nach ihm glauben, bag bas Ganze in brei Tagen vorgefallen, allein es muffen mehrere Bochen über bem Buge vergangen fein.

Pprrhus erschien in Griechenland als Befreier: die Athener, Messenier und Achaeer (lettere hatten sich damals von der makedonischen Besatung und den Tyrannen frei gemacht und bilbeten einen kleinen unabhängigen Staat) begrüßten ihn durch Gefandte. So gelangte er in das herz des Peloponnes als ihm bei Megalopolis eine Gesandtschaft der Spartaner zu seiner

Begrugung enigegenfam, ba bie Spartaner über feinen Bug argwohnisch waren, weil sie ihn von Rleonymus begleitet faben. Er verficherte fie feiner freundlichften Absichten, fprach um fie zu kirren in boppelsinnigen Reben: er wolle seine Rinder in Sparta erziehen laffen - und nun brach er unerwartet in bas Gebiet von Lakonika ein. Konig Areus war grabe in Rreta abwesend, wohin ihn die Gortynier eingeladen hatten: er muß feboch von Rreta aufgebrochen fein, ebe Byrrbus in Latonifa einbrach. Die Spartaner aber, selbft Greise, Rinder und Krauen arbeiteten eilende Tag und Nacht an ber Linie, bem britten Theile (sic) ber Balle und Graben. Man wollte Franen und Rinder fort nach Rreta fenden, aber bie Beiber, an ihrer Spige Archibamia, bie Großmutter bes Agis baten fich aus in ber Stadt bleiben und Theil an ber Bertheibigung nehmen ju burfen, weil ber Manner fo wenige feien. Die Befestigung bauerte wohl langer als Plutarch angiebt. Gegen bes Porrhus Elephanten icutten fic bie Spartaner, indem fle Rarren aus ber Stadt auf ben lofen Erdwall führten, fie halb verschüttet Reben ließen, fo bag man fie nur mit Dube wegraumen fonnte und fic babinter postirten. - Als Pyrrhus ankam waren bie Befestigungewerke fo weit vollendet, bag man ben Sturm abfolagen fonnte. Die Stabt wehrte fich einen ganzen Tag und in der folgenden Racht tam aus Argos Sulfe; felbft Deffene, ungeachtet feiner immerwährenden Reindseligfeit gegen Sparta, fandte unaufgeforbert Sulfe und fo fonnte Areus fich ichon in ber aweiten Racht mit 2000 Mann Sulfetruppen, bie ihm Ptolemaeus geschickt batte, in bie Stabt werfen. Der zweite Sturm marb entichieben abgeschlagen, obgleich bie Gallier ichon auf ben Ballen fanben und die Rarren binausziehen follten, aber Areus that einen gludlichen Ausfall und Porrbus, beffen Somache gleich eintrat, wenn nicht voller Erfolg ibn fronte, lief vom Angriffe ab.

Rach biefen zwei vergeblichen Angriffen trat Pyrrhus ben

Rückzug au, unter Berwüftung des ganzen lakedaemonischen Gebiets. In einem Gefechte auf diesem Rückzuge siel Ptolemaeus, sein geliebtester und vortrefflicher Sohn. Da wandte Pyrrhus sich um und erzürnt schlug er die sich unvorsichtig weit vorwagenden Spartaner zurück. Er felbst setze seinen Weg nach Argos fort.

bier gtommen noch immer bie alten Parteiungen fort. Die Baupter ber einen wandten fich an Antigonus Gonatas, ber 'nach einem vergeblichen Berfuche gur Biebergewinnung Makedonien's' bem Borrbus mit einem großen Seere gefolgt war und nun auch im Peloponnes ftanb, die Saupter ber anberen an Porrbus. Beibe Ronige trafen ju gleicher Beit vor ber Stadt an. Die große Mebraabl ber Burger bat flebentlich beibe, fie neutral ju laffen, feiner folle in bie Stabt gelaffen werden; Antigonus fagte bas au, Porrbus aber verweigerte es und erschien plöglich vor ber Stadt. Ein Thor murbe ibm jur Rachtzeit geoffnet; 'ba er aber auch feine Elephanten bineinbringen wollte und baburd Aufenthalt entftanb, warb ber Berrath enthedt, und bie Anhanger bes Untigonus und bie Reutralen traten eilig jur Gegenwehr zusammen und besetten bie festen Plate ber Stadt (arces).' Unterdeffen ward auch Antigonus auf ber anderen Seite in die Stadt gelaffen, und Porrbus, ber icon bie Agora befest batte, mußte fich juridgieben. Es fam noch in ber Stadt jum bigigen Gefecht, ber größere Theil ber Burgerschaft stand bem Antigonus bei. Porrbus suchte fich mit lomenmuth nach bem Thore burchaufolagen, fel aber in ber Strafe auf eine unwurdige Beife burch einen Stein getroffen, ben ein Beib vom Dache auf ibn Dl. 127, 1. herabwarf. Betäubt fturzte er bin und ward von einem mafebonischen Goldner niebergebauen, sein beer vernichtet.'

'Wenn Pyrrhus auch in ben letten Jahren gefunken war, so ist es boch ber einzige Mann biefer Zeit auf ben man mit Freude sehen kann. Er steht in ber verwarfensten Zeit ba als

ein Mann zwar von nicht gang ftrengen Grundfagen, aber als ein Mann von Ehre. Auch in ber Gefellschaft bes Demetrius Poliorfetes warb er nicht ichlecht und fittenlos. Wenn er etwas Schlechtes thut, fo thut er es nicht aus ichlechten Dotiven ober bes Gewinnes wegen, sondern nur feine Beftigkeit reift ihn bagu bin, gang anbere ale bie matebonifchen Ronige. Er fühlte bas Beburfnig ber Freundichaft, war offen und wahr: bas Alterthum hat ihm auch ziemliche Ehre wiberfahren laffen. Aber fein Fehler war feine Unbeständigkeit; er hatte keinen 3wed und lebte allein fur bas Sandeln. Geine Regentenpflichten beachtete er nicht und war wie ein Privatmann, ber nicht gebunden fein, fonbern auf bie thatigfte Beise überall mo es Roth thut eingreifen will, fo bag er eine genugvolle Jugend unter eblen Bugen verlebt, aber fur bas Alter nichts mehr übrig bat: viel weniger noch ift ein folches Leben einem Fürsten erlaubt. Bie Rarl XII. lebte Pprrbus weniger für fein Reich als für fich felbft. Er und Alfibiabes haben unter ben Alten allein einen eigentlich chevaleresten Charafter: wie bie Ritter auf ben Turnieren auf Tob und Leben fampften, um aus iconen Sanben ben Preis bavon ju tragen, eben fo führte Pyrchus ben Rrieg gegen bie Romer: febr balb batte er vergeffen bag er geflegt babe, fab bie Romer von ihrer fconften Seite und gewann fle fo lieb, bag er an feinen Bundesgenoffen unrecht bandelte. Es ware wohl ju wunschen, daß folche doevherlar, wie fle jest zwischen Pyrrhus und ben Romern antftanben, oft unter politischen Parteien und auch in litterarifden Streitigfeiten entfteben möchten.

Auch hohe geistige Bilbung hatte biefer eble Mann: er schrieb seine Memoiren und wenn er auch nicht selbst Dichter war, so gab er ben Stoff zu Epigrammen, welche einen wahrschaft bichterischen Geist zeigen und nicht ben Charakter ber Zeit an sich tragen. Man schreibt sie bem Leonidas von Tarent zu, allein mit bessen Epigrammen sind sie nicht zu vergleichen.

Ihm folgte in Epirus sein Sohn Alexander, dessen Regierung merkwürdiger ift als man gewöhnlich annimmt. Es ist ein recht merkwürdiger Mann gewesen, wohl werth der Sohn des Pyrrhus zu sein. Pyrrhus hatte sein Reich erschöpft wie Karl XII: so fand es Alexander, und was sich damit machen ließ hat er gethan. Allein das Bolk konnte sich nicht erholen, daher die Schwäche und unsägliche Erbitterung desselben gegen das Königshaus.

Der Zeitpunct bes Tobes bes Pyrrhus läßt sich nicht genau ausmitteln, ungefähr muß man ihn Dl. 127, 1 (481 a. u. c.) setzen, und sehr irrig kann biese Angabe nicht sein; boch ware es möglich baß er ein Jahr früher ober später siele.

Herrschaft des Antigonus Gonatas in Grieschenland. Chremonideischer Rrieg und Unterswerfung Athen's. Alexander von Epirus. Bessehung von Korinth.

Antigonus stand nun mitten in dem Peloponnes mit Kriegsmacht. Dies benutte er dazu um sich zum herrn befselben zu machen und ihn nach seinem Sinne neu zu constituiren. Da er nicht überall Besatungen hinlegen kounte, übergab er in allen Orten die sich ihm ergaben die Regierung an seine Anhänger und setzte Tyrannen ein, die für seinen Iwed arbeiteten. Dies hat Antigonus plaumäßig durch den ganzen Peloponnes gethan; in Argos, ('wo wahrscheinlich sein Anhänger Aristeas erhoben wurde') Arkadien, Achaia, Elis, Troezen, hermione, Phlius kommen Tyrannen unter seinem Einstusse vor: in Sikon waren schon Tyrannen, die sich von ihm unabhängig hielten. Diese Tyrannen, seine Anhänger waren sehr verschieden, einige waren gemäßigte, erträgliche Leute, andere waren entsetzlich hart. In Sikon, wo schon längere Zeit Monarchie war, war es erträglich, aber in Elis waren Tyrannen, die an Appollodor von Kassandrea erinnern. Daher entstanden auch manchmal Empörungen, wenn Antigonus abwesend war: so ist namentlich der Sturz des Artstotimus von Elis durch eine heldenmuthige Berschwörung herbeigeführt, an deren Spise ein kinderloser Greis sieht, und die zu den schenen Ereignissen des hinsterbeuden Griechenlands gehört.

Im übrigen Griechentand scheint aber Antigonus bies Syftem nicht burchgeführt zu haben.

Athen und Sparta unter König Areus waren mit ben Aetolern, wie es scheint, und mit König Ptolemaeus gegen Antigonus verbündet. 'Die Berbindung, die der Krieg des Pyrrhus zwischen den Spartanern und Antigonus Gonatas hervargebracht hatte, war von kurzer Dauer gewesen: die Antigoniden und

1) Ariftotimus ift blog feiner Ruchlofigfeit wegen im Anbenten ber Befcichte; benn ale er fich ber Tyrannei bemachtigt, vertrieb er alle reis den und angefehenen Burger und jog jum Theil ihr Bermogen ein, fo bag ans Elis affein 800 Berbanute maren. Diefe finchteten nach Metolien, welches mit Glis feit langer Beit ein freundschaftliches Berhaltnig hatte, weil Elis aetolifche Colonie war. Die Aetoler verwandten fich alfo fur Die Berbannten bei bem Tyrannen und unterftusten ihre Bere mittelung burch Drohungen fo, bag ber Tyrann verfunden ließ; er erlaube ben Beibern und Rinbern ber Berbannten mit ihrer beweglichen Sabe ju ihren Mannern auszugieben. Sie verfammelten fich alfo, aber ba ließ Ariftotimus feine Lohnfoldaten gegen fie las, die Frauen ergreis fen und in's Gefangnig werfen, Die Jungfrauen auf's Chanblichfte mighandeln und die Rinter ermorben. Als nun bie Flüchtlinge in Glis lanbeten, ließ er ben grouen fagen; fie follen ben Dannern ju miffen thun, bağ fie abziehen möchten, ba fie für ihre Manner verantwortlich feien, und ba zeigte fich noch ein Funte vom alten Belbenmuth. Degifto, eine vornehme Frau, gab ihm gur Antwort, fle feien ihren Dannern unterthan und biefe murben fur ihren Cob Rache nehmen. Sein Buthen brachte ben Greis Bellanifus jum Entschluffe fein Baterland an befreien, und ber Tyrann marb mitten auf bem Martte unter feinen Sotblingen won hellanitus, ben Mitverfcworenen und feinen eigenen Officieren ermorbet. Megifto erbat ale Gefalligfeit für feine Tochter Die Erlaubnig fich felbft entleiben ju burfen, und biefe bebantten fich bei ihr fur biefe Unabe: benn fie maren gewiß zerriffen und mighan: belt morben. 1825.

Ptolemacer waren und blieben Erbfeinde und fo geriethen auch bie Spartaner ale Berbunbete bes Ptolemaeus wieber in Rrieg mit Antigonus. Wie Athen in biefen Krieg verwickelt wurde, ob fie fic unvorfichtiger Beife mit Ptolemaeus verbundeten, ober ob Antigonus ben Krieg mit ihnen suchte, wiffen wir nicht.' Berbundet mit Ptolemaens war Athen und eine aegyptifde Rlotte lag in biefen Gemaffern, um Athen von ber Seefeite ju unterftugen. Rraterus, ein Salbbruber bes Ronigs, ber in Rorinth und Euboea fag, war im Intereffe ber Grieden. Rorinth ift bamale Git bes Rrieges in Griechenland. Die ganze Geschichte biefes Krieges ift in tiefes Dunkel gehullt; wir haben nur Radrichten über einzelne Begebenheiten. ungludliche Athen litt am meiften: benn vormarts von Athen fcheinen die Berbundeten bas Land nicht in ihrer Dacht gehabt ju haben; die Boeoter waren icon früher in bes Antigonus Gewalt und icheinen ichon immer in Berbindung mit ibm gewefen zu fein. Bon Boeotien aus murbe Attifa graufam verbeert, Athen felbst belagert und oft eingeschloffen. Dieser Rrieg bauerte viele Sabre und er bat bas Elend von Atben fo vollendet wie die Belagerung und Eroberung des Totilas die Berftorung Rom's. Athen war wie ein reicher Raufmann, ber feine Capitalien fefigelegt bat und fie nur mit großem Berlufte realisiren tann; nun tommen Calamitaten, und biefe gebren fein Bermogen völlig auf. Diefer Rrieg beißt in Attifa ber dremonibeifche, weil Chremonibes, ein Athenienfer, bie Seele beffelben war. Rur an einer Stelle bei Athenaeus fommt biefer Name vor: man sebe meine Abhandlung barüber'). athenische Politik gab es bamale nicht mehr, nur eine gegvptische und makedonische, und die einzige Bahl, wenn Athen

<sup>1)</sup> Al. Schr. I. S. 451. In ber Bori. von 1825 ift ber Inhalt ber 1826 geschriebenen Abhandlung im Befentlichen bereits vorgetragen worben: diese Stelle konnte aber übergangen werben, ba ihr Abbruck nur eine abgefürzte Wieberholung ber gebruckten Abhandlung gewesen sein wurbe.

nicht makedonisch werden wollte, war alexandrinisch zu sein. Die alexandrinische Partei war für die Localfreiheit Athen's.

Bir wiffen aus biefem Kriege wie gefagt nur Beniges. Ptolemaeus fandte ben Athenern eine Flotte unter bem Abmiral Patroflus jur Sulfe. Babrend Patroflus lauben und Athen von ber Seefeite entfeten follte,' follte Arens mit feinen Spartanern und mit Berbundeten bie Matedonier angreifen und bie Belagerung Athen's von ber Canbfeite aufbeben; Arens aber ließ gogernd ben rechten Augenblid fahren, er verlangte, bag bie Truppen bes Ptolemaeus bas Gefecht beginnen follten: bas gefoah aber nicht, ba Ptolemgeus ben Rrieg nur wunfchte, um Antigonus zu fewächen und die Aegoptier nicht anders benn als Succurs bienen wollten. 'So konnten fie fich beibe nicht verftandigen und gingen unverrichteter Sache nach Saufe. Die alerandrinische Alotte muß sich aber sehr lange an ber attischen Rufte aufgehalten haben, weil eine Insel, Die fle befestigten, ben Ramen bes Patroflus behalten bat.' Spater fam Arens noch einmal mit einer Armee heran um Athen ju entseten; bei Rorinth aber wurde er geschlagen und verlor sein Leben (val. Plut. Di. 128, 4. Agis c. 3 und ben XXVI. Prolog bes Tragus '). In eine frubere Beit biefes Kriegs gebort bie Eroberung von Megara burd Antigonus; fie ift mabricheinlich ber Schlacht von Rorinth vorbergegangen, das ift aber nicht historisch gewiß, sondern sehr problematisch. Damit war Athen auch vom Belovonnes abgeschnitten. Run erfolgte eine Episobe, die fartes Licht gibt: Antigonus führte seinen Arieg größtentheils mit gallischen Diethstruppen, und bie Gallier bie in Megara in Befatung lagen emparten ficht es gelang ibm mit unermeglicher Anftrengung fie ju überwältigen, 'nachbem fie in ber Berzweiflung Beiber und Kinder, die fie immer mit fich führten, ermorbet batten, wie fpater gegen Marius.!

<sup>1)</sup> Diobor XX, 29 fagt, bag Arens 44 Jahre regierte, nach bem 4. Jahre ber 117. Olympiabe, also flarb er Ol. 128, 4; nicht wie Scaliger in ber Historiarum Synggoge hat, Dl. 127, 4. 1825.

Sie wurden völlig aufgerieben und dadurch feine Herrschaft befestigt 1).

Rach einer febr langen Belagerung, wahrend welcher Ptolemaeus Philadelphus bei allem guten Willen nichts that, mußte Di. 129, 2. Athen gang und gar ericopft und bulfios capituliren. Attila ober 129,3 war auf bas Schredlichfte verwüstet, ber Tempel bes Poseibon und ber hain ber Eumeniben auf Rolonos von Antigonus gerfort; Antigonus verwüftete bas Webiet, jog fich bann jurud, wenn aber die Felder wieder besätet waren, zerstörte er wieder Alles.' Das Refultat bes Krieges mar, bag wieber mateboaifche Befagung in ben Biracens, Munychia, Salamis, Sunium und in ber Stadt felbft in bas Dufeum fam. Man fann nicht fagen, bag Antigonus ben Sieg graufam benugte; feine Biberfacher icheinen noch Beit gefunden gu haben nach Megypten ju flüchten. Ein graufames Gemuth batte Antigoaus überhaupt nicht, er war berglos, ausgenommen für seinen natürlichen Sohn Salfvoneus. Aur ben aber, ber gegen Athen nicht gang entfoicen feindselig mar, batte Athen etwas Ehrwurbiges, und bie ftoischen Philosophen ber bamaligen Zeit imponirten ben Barbaren wie ben Seiben in ben fruberen Jahrbunberten bes Chriftenthums manche driffliche Lebrer, fo bie erften Lebrer ber Stoa, Beno und Rleanthes. 'So wie bie floifche Bbilosobie für une baftebt ift fle nichte: aber in biefer Beit war ihre Moral ebenso an ihrem Ort wie die monchische Strenge im Mittelalter, und wenn man fich in fie bineinbenfi, weht in ihr ein bebeutenber Geift.' Beno mar fur Athen ein Bermittler der Mifbe, und durch ihn ließ Antigonus fich be-Dl. 131, 1. wegen, Die Athener nach einigen Jahren von ber Befagung in bem Dufeum ber Stadt ju befreien, '(Pausan. Lacon. III, 6, 6) und barauf bezieht fich eine Angabe in ber Chro-

<sup>9</sup> Auf biefe Belagerung von Megara bezieht fich bie Ergablung von ber fünftlichen Berthelbigung ber Megarier, indem fie betheerte Saue gegen die Elephanten foldten (Polyaon. IV. 6, 3). 1825.

nif des Euseblus unter Dl. 131, 1, Antigonus babe ben Athenern die Freiheit wiedergegeben,' allein in Munpchia und Diraceus blieb bie Besatung bis nach Antigonus' Tobe. Aber mochte er Befatung im Rufeum baben ober nicht, fo blieb & boch herr von Athen bas von nun an gar feine Gelbftanbigfeit mehr batte. Antigonus lebte übrigens mit ben Athenern freundschaftlich, tam oft nach Athen und ging besonders viel mit Vbilosophen und Dichtern um. Der Dichter Arat war fein hofgenoffe, ber bei ihm lebte wie Rallimachus am Sofe ber Ptolemaeer. Mit ihm lebte bort Antagoras von Rhobus, ein anmutbiger Dichter, von bem wir zwar nur einige fleine Gebichte baben, die aber febr zierlich und nicht zu verachten find, wie überhaupt bie Gebichte biefer Zeit berrlich find, nur bag fie keinen Inhalt baben: Antagoras war epischer Dichter und Antigonus wünschie von ihm besungen zu werben, boch eignete fich fein Leben nicht bagu. - Wenn Untigonus nach Athen tam besuchte er bie Philosophen und nabm es nicht übel, bag Arfestlans nie fam ibm zu bulbigen. Befonberes Bobigefallen hatte er an einem Peripatetiker Lyfon, ber beffer fprach als forieb; Antigonus fagte von ibm: Seine Werte feien wie Dbft, bas man gleich frisch vom Baum genießen muffe, bas gevfludt foon verliere. Ehre macht ibm feine große Achtung vor Zeno; er wollte ihn nach Makebonien ziehen, allein Zeno folug ben Aufenthalt an seinem Sofe aus und foidte ibm ben Berfaeus, ber aber balb ein Lustmenfc und tobter Krobnbichter ward und genonischen Geift nicht batte. Auch liebte Antigonus ben geiftreichen Bion vom Borvftbenes und Timon von Vblius. Letterem nahm er es nicht übel, daß er in seinen Sillen über bie Leute fpottete, bie er liebte und überhaupt eine frische fraftige Meinung batte. Diesen feinen Kreunden sandte Antigonus viele Gefchente, besonders jur Reier bes Geburtstags seines frah gefallenen Sohnes Halfvoneus, bamit fie biefen Tag jahrlich feierlich begingen. Bei alle bem war Antigonus' Charafter nicht beffer als ber ber anderen makebonifden Ronige und er war für Griechenland foredlich.

102. B. Ueber den Zustand Athen's in dieser Zeit verweise ich auf die Fragmente des Teles; daraus läßt sich nachweisen wie wenig behaglich er gewesen ist. Das ist von mir zuerst geschehen'); 'auch in der Bibliotheca graeca des Fabricius ist er nicht erwähnt: er schrieb beinahe 60 Jahre nach Theophrast und ist sur den Grammatiker merkwärdig, weil seine Sprache, eine nachgeahmte theophrastische gegen die des Theophrast schon ganz kenntlich absticht.'

Athen ift von nun an gang in Armuth und Elend verfunten: wie jest in Benedig, fo waren auch bort zwanzig Bettler auf einen Menfchen in leiblichem Woblftanbe, und es erhob fich nicht mehr wie Benedig fich nicht mehr erheben wird. Die ftrengen Wiffenschaften waren nach Alexanbrien gewichen, nur Die Speculation und eine durftige Poeffe, ein Rachfchößling ber ameiten Romoedie mar geblieben. Bicht nur burch bie gräßlichen Ariege war Alles auf's Neugerfte ericopft; auch burch eine Deft muß Griechenland in diefer Beit (nach ber Art wie Paus. Ach. 7, 1. berichtet, vor Dl. 124, 4 als Porrbus nach Italien ging) verbeert worben fein. Solche Epidemiten ichneiben jedesmal gange Perioden ab, in Litteratur und Runft, nub fo zeigt fich and jest in Griechenland ber Untergang ber alten Litteratur nicht allein, sonbern auch ber Runft 2). Doch aber wußten bie Athener auch im Bettlerfleibe Anmuth ju behalten, und ba noch immer bort bas reinfte Griechisch gesprochen wurde, begab fic noch jest Alles um fich bellenisch zu bilden nach Athen?

<sup>1)</sup> Buerft in ben Borl. v. 1825: bann in ber Abh. über ben chremoulbeischen Rrieg. A. b. G.

<sup>2)</sup> Diefe Beft ift gewiß feine andere, als bie welche in Rom ungefahr Dl. 121, 4 ober 122, I (460 a. u. c.) wuthete und gegen welche die Romer den Mesenlap and Gridaurus tommen lieften. — Ueber die Birtung solcher Beften ugl. meine Abhandlung in ber berliner Alabemie der Wiffenschaften (Kl. Schr. II. S. 64). 1825.

Bu ben mannigfachen Beranderungen in biefer Zeit gebort namentlich bie vorübergebenbe Eroberung von Makebonien burch Alexander II. von Epirus mabrend bes dremonibeischen Rrieges. Bon brei Göbuen, die Porrbus hatte, überlebte biefer Alexanber ihn allein, ein Mann bes Baters nicht unwürdig. Dieser blieb nach bem Tobe seines Baters ungeftort im Befige bes Landes. Er hatte viel Achuliches mit dem Bater, war ein Bilb beffelben, aber in schwächeren Farben; fo theilte er auch die Bilbung bes Porrbus, war auch Schriftkeller wie biefer. Borrbus' Memoiren baben gewiß benen Caefar's nicht nachgestanden; auch über Taktik hat er geschrieben und ift barin einer ber Erften gewesen: batten wir boch noch biese Werte! Sein Sobn Alexander ichrieb ebenfalls über bie Taftit und aus feinem Werte find meift bie Nachrichten im Arrian geicopft, ber fo vollfommene Begriffe über bie makebonifche Taftif gibt. Das Schema ift nicht Gefet ber makebonischen Phalanr, und in ber Bewaffnung ift Einiges abweichend gewesen, es find aber boch bie Grundzuge. Alerander hatte auch bie Unruhe seines Baters, aber er war nicht in bem Grabe wie jener ein Gludfvieler, ber Alles auf einen Wurf fest. Babrend Antigonus in Griechenland tief im Rriege ftedte, brach er in Makedonien ein, und biefes mar bamals noch fo schwach und bing noch gar nicht an ber neuen Dynastie, wie nachber unter Philipp, bes Antigonus Enfel, fo bag bie mafebonischen Truppen ibm aufielen und Alergnder obne Schwierigfeit als Ronig anerkannt wurde. Er behauptete fich aber nicht im Besite. Der Sobn bes Antigonus, Demetrius, bamals noch febr jung, jog ein neues heer jufammen, griff ihn an und entriß ihm Makedonien wieder, gerade wie Karl XII. in feiner erften Jugend ben Angriff fo glangend gurudwies. Demetrius verfolgte ben Alexander felbft bis nach Epirus, fo bag Alexander nach Afarnanien flieben mußte und erft mit Sulfe ber getolischen Stabte gurudfebrie.' Rachber bat Alexander von 320 Rrieg zwifch. Epirus u. Iffprien, zwifch. Antigonus u. Alexander v. Rorinth.

Epirus zwar eine antipathische Politik gegen Makebonien gehabt, aber vor einem Kriege mit den Makedoniern sich gehütet. Sein Reich in Epirus war consolidirt in dem Umfange wie Pyrrhus es ihm hinterlassen hatte, und er stand im Bündnisse mit den Aetolern.

Auf diese Borfälle folgt in den Epitomen des Trogus, was Justin ganz ausgelassen hat, Alexander's Krieg mit den Illyriern, die von den Zeiten des Bardyllis her als Königreich bestanden dis in die letzten makedonischen Zeiten. Unsre Nachrichten beschränken sich auf diese einzige Erwähnung; wir wissen nicht einmal, ob der König der Illyrier, mit dem dieser Krieg geführt wurde, der Monunius!) auf Münzen ist oder Mytillus, wie er nach Andern heißt.

Trogus fagt, bag nach ber Bezwingung Atben's um Di. 129 und nach bem Tobe bes Arens Antigonus einen Rrieg mit feinem Brudersohne Alexander gehabt (fiebe meine Kleine Schriften "). Dieser Alexander war ber Sohn bes Rraterus, halbbruders bes Antigonus und Sohnes ber Phila, ber fich auszeichnet vor feiner Ration burch feine Biffenfchaftlichkeit als ber frühfte biplomatifde Gefdichtfcreiber, ben wir tennen (Demetrius Phalerens ift allerdings alter): fein Werf muß unschanbar gewesen sein. Diefer Rraterns batte bei ben Grieden fo viel Achtung und Ginflug, bag nach feinem Tobe bei ben pythischen Spielen noch ein Paean gu feiner Ehre gefungen ward. Db er icon Furft in Griechenland gewesen ift problematisch; ich glaube, daß er immer in Korinth gewohnt bat; sein Sobn, fener Alexander, fommt in einer Stelle") ble ich jufällig entbedt babe als Konig von Euboea vor, und auch Rorinth muß er befeffen haben, benn feine Bittme Rifaea war noch im Besite bieser Stabt. An einer anderen Stelle beift es, bie Chalfibier und Rorintbier batten fich aufgelebnt, wurden

<sup>1)</sup> Monius im Trogus, Prolog. XXIV.

<sup>7)</sup> Kl. Schr. I. S. 225, Anm. 39.

<sup>3)</sup> Bgl. baselbst.

A. d. H.

aber bezwungen und mußten makedonische Besatzung aufnehmen: bieser Krieg ist aber wahrscheinlich nichts anderes als der Krieg, wovon die Spitome des Trogus spricht. Suboea scheint in diesem Kriege in die Gewalt des Antigonus gekommen zu sein, aber Korinth blieb noch im Besitze Alexander's: wir sinden est in seinem Besitze nicht bloß bis zu seinem Tode, sondern auch nachber in dem seiner Wittwe Nisaea.

Db Antigonus ben Alexander vergiftet bat, wie erzählt wird, wollen wir nicht entscheiben; aber bas ift unzweifelhaft, daß er fich burch Berrath in Besit von Korinth geset bat. Rifgea war ein leichtfertiges Beib, wie die makedonischen Frauen überhaupt. Antigonus war vermählt mit einer Phila; ich glaube, daß biefe eine Tochter bes Rraterus mar, feine Bermählung fällt in die Zeit, wo er noch mit Rraterus nicht wfallen war. Rifaea besaß Korinth als Kürstin: biefer Begriff eines Fürften ohne ben Begriff Tyrann war bamale icon gang gewöhnlich, unter bem Ramen & dovagrejwe de rine noles, was gang bem entfpricht, was wir Fürft nennen; et ik feit ber ficilischen Zeit unter ben Griechen aufgekommen, und man batte fich bamals ichon gang baran gewöhnt. Antigonus machte nun Nifaea glauben, bag er um ibre band für feinen Sobn Demetrius werbe; sie ließ sich betboren, obwobl fle icon betagt war, und nabm ibn in Korinth auf, aber bie Atropolis wollte sie nicht übergeben und bedang sich beren Befix aus. Allein, wie er überhaupt ein treuloser Mensch war, er nahm mit makedonischen Truppen die Burg burch Lift und lleberraschung; 'wahrend ber Bermablungsfeier, als Nifaea nach bem Theater ging, entfernte er fich aus ber Berfammlung. eilte mit einigen Solbaten ben Berg binauf bis zu Afroforinth und imponirte fo, daß Alles ibm bulbigte. Die Rifgea aber schidte er verspottet fort.

So hatte er jest einen festen Punct im Peloponnes gewonnen.' Außer Demetrias besaß er jest Chalkis und Korinth, Riebuhr Bortr. üb. d. A. G. III. und feine Herrschaft über Griechenland ftand auf diesen brei Puncten fest. Wann dies geschah läßt sich nicht genau bestimmen, es mag in Olymp. 130 oder 131 geschehen sein '). Lange blieb Korinth aber nicht in seinem Besitze, es erfolgte indessen eine ganz unerwartete Revolution.

Der achaeische und aetolische Bund. Aratus. Tod des Antigonus Gonatas.

Wie Athen unterjocht war, wissen wir; Boeotien war in ber Abhängigseit von Antigonus von beiben Enden her: er herrschk über dies Land von Chassis und von Korinth aus. Im Peloponnes waren die meisten Städte ohnmächtig.

Lakebaemon war in einem vollständigen Abhängigkeits verhaltnig von Alexandrien: feine jungen Leute, reiche und arme fanben in aegyptischen ober fprischen Dienften.' Es befand unter ben alten Königen gang ichwach und aufgelöft; bie alten Gesetze waren geblieben mit ben Urfachen die fie auf-Isten. Die alten Bewohner, gablreich und alle gleich reich und lauter fleine freie Grundeigenthumer batten in ihrer Beburfniflofigteit die alten Sitten aufrecht erhalten, aber Die Bevoltorung war gufammengefchmolgen und bie gleiche Bertheilung Die Dligarchie ward bes Grundeigenthums verschwunden.' immer enger und verberblicher; die Zahl ber Burger mar von 9000 fo zusammengefchmolzen, daß nur noch wenige Sundert ba maren. Dbgleich die Grundftude unverfauflich fein follten, waren fle boch burch Erbichaft, Seirath in wenigen Sanben gebäuft; 'nach ber Schlacht von Leuftra befagen 50-100 Ramillen bie 9000 Loofe bes fpartanischen Gebiets, mabrend 600 spartanische Familien in ber größten Armuth lebten.' Die

<sup>1) 1825</sup> nahm R. an, 2 Jahre nach ber Befreiung Sityon's burch Meatus, was wohl richtiger ift. A. b. 6.

Miten fagen, die Schwache ber loturgifchen Berfaffung babe barin bestanden, daß bie Frauen nicht unter bem Gefete fanben. Begiebt man bas auf bas tagliche Leben, fo verfteht man es for bag bie Aaxwern aywyn blog für Manner bestimmt gewofen; im Allgemeinen konnte fie fich auch nicht auf Frauen beziehen : allein felbft die Gefete wodurch ben Lakebaemoniern verboten war ihr Eigenthum ju verkaufen, hatten keinen Ginfing auf Krauen. Babrend nach ben Decemviral-Gefegen nur ein pater familias über fein Bermogen verfügen fonnte und ben Frauen baburch alle Disposition abgesprochen mar, mar es umgefehrt in Sparta. Der Lafebaemonier tonnte über fein Bermogen nicht nach Willfur verfügen, aber wohl fonnten es bie Frauen. Damit half fich die Rabulifterei, die immer fic einfinden mußte, sobald bie Gefete unvernünftig maren, und wir finden in fpateren Beiten, dag bie fpartanischen Frauen im Befite eines ungeheuren Bermogens find; 'fcon ju Ariftoteles' Zeit befand fich fast alles Eigenthum in ber Sand ber Frauen, und fpater' nimmt bie herrschaft ber fpartanischen Frauen immer mehr gu. 'In fpaterer Zeit warb es aber auch Rebem erlaubt vollig frei ju testiren.' Go war Sparta gang ansgeartet. Die Bevolferung beftanb meiftens aus Fremben und Betilern: ein fleiner Saufen Dligarchen ftanb an ber Spise, bie zu ben Bewohnern in bemfelben Berbaltnig ftanben. wie in Benedig bie Robili ju ben anberen Burgern, mit bem Unterschiebe, bag in Benedig bei einer Bevolkerung von 200,000 Menfchen ber große Rath boch 2000 betrug, in Sparta aber bamals nur 500, bochftens 700 Spartiaten waren. ber alten Gleichheit und Armuth waren aber jest unter biefen Dligarden größere Reichtbumer als sonk wo in Griechenland. Bom peloponnesischen Kriege an hatte fich ber Gebrauch von Golb und Silber eingeschlichen und bie Scheu vor ben alten Sitten und Gefegen von ben philippischen Zeiten an gang verloren; bie Ronige lebten jest in affatischem Luxus, wie namentlich Areus und sein Sohn Afrotatus nach der Beschreibung des Phylarch. Es waren ähnliche Berhältnisse, wie sie in Deutschland nach dem dreißigjährigen Kriege den Lurus det Fürsten herbeiführten, aller Nationalstolz war ja vernschiett wie es von Areus prächtige Medaillen mit dem Gepräge der sprifter matedonischen Könige giebt. Auf dem Lande blieben die her loten in ihrer alten argen Roth und die unterwürfigen Sidte hatten keine Berbesserung ihres Schickfals erlangt, trop ihrer Treue im thebanischen Kriege. Ein Theil des früheren spartanischen Gebietes war an Argos, ein anderer an Messen und Arkadien gekommen.

In Achaja hatte von alten Zeiten her die achaeische Foeberation mit den zwölf Städten bestanden; die makedonischen Könige hatten diese gesprengt, 'seit der Galaterzeit hatte sie sich zwar wieder gebildet, aber die Städte waren so arm und klein, daß ihre Politik nur darin bestehen konnte sich möglichst ruhig zu halten.' Antigonus hatte sast in allen Städten des Peloponnes Tyrannen eingesetz; in Boeotien dagegen waren keine Tyrannen. Die Theile Griechenlands haben ganz verschiedene Züge; außerhalb des Isthmus sind nirgends Tyrannen, aber im Peloponnes ganz durchgehends, wo nicht, wie in Korinth, makedonische Besatung lag, so in Messen, Elis 2c. Diese Städte warsen manchmal das Joch ab, mordeten die Tyrannen, behaupteten sich eine Zeit lang und sielen dann wieder unter einen andern Tyrannen.

Eine große Bebeutung erhielten unter der Regierung des Antigonus Gonatas die Actoler;' vom lamischen Kriege het 'und ihrem glücklichen Widerstande gegen Antipater' hatten sie sich gehoben; sie wurden namentlich mächtig im Conslicte zwischen Pyrrhus und Demetrius, 'und schon zu sener Zeit kommen sie in Besit von heraklea und anderen Orten.' Damals war ein instinctmäßiges, magnetisches Zusammenziehen der kleineren Orte zu einander, der Sicherheit wegen, daher die Gräns

zen ber Bölfer bamals ganz anders sind, nicht wie nach der d'Anville'schen und Bocage'schen Karte. So gehörte ein Theil von Phosis zu Aetolien, ebenso ein Theil von Thessalien. Wie west aber die Aetoler in dieser Zeit sich ausgedehnt haben und wodurch sie zu solch einer Macht gelangt sind, das ist für ans mit dem Untergange ordentlicher Geschichte spurlos verloren.

'Eine ber Ursachen ihrer Erhebung ift, bag fie mit ben benachbarten Bolfern in einen Staat fich vereinigten, ohne bag biefe eigentlich in bas Berbaltnif von Verioefen traten.' Die erften Spuren bes Busammentretens ber Actoler finden wir gur Beit bes lamischen Krieges und zur Zeit bes Demetrius mar ' ibre Berfaffung mabriceinlich icon vollig ausgebilbet. jährlich erwählter Stratege führte bie Dberherrschaft, ein fleiner Rath der Apofleten ftand ihm zur Seite, über beffen Babl und Bufammenfetung aus ben fleinen Staaten wir nichts Sicheres wiffen. Diefe regierten, wahrscheinlich mit geringer Theilnahme ber Bolfeversammlung, welche nur bei außerordentlichen Um= fanden jufammengerufen wurde. Bu biefem Staate traten nun viele Orte in das Berhältniß ber Sympolitie, ein Berhaltniß von bem vor bem peloponnesischen Rriege feine Ermabumg bei ben Staaten Griechenlands vorkommt, abnlich bem romifchen Landrecht; fleinere Staaten fchließen fich an größere an, find ihnen zur Truppenstellung im Rriege und zu Abgaben verpflichtet, ohne unterthan ober ginepflichtig ju fein. Rur wurden diese schonen Elemente zu einer Constitution nicht ausgebildet.

Durch die gallische Invasion stieg dann ganz befonders ihr Ansehen, und ihre Wichtigkeit schreitet von nun an fort, ohne daß sie in den Mitteln irgend serupulds sind, wenn sie nur dienten ihre Macht zu erweitern. Sie blieben immerfort robe Soldaten, nicht wie die Arkader, ie in der letzten Zeit zu vieler Bildung kamen; den Actolern fehlte Alles was den

griechischen Charafter verherrlicht und fie waren ärger als bie alten Spartiaten 1)'

Ueber die Aetoler ist es schwer zu einer absoluten Ansicht zu kommen, das heißt, es ist nicht möglich über sie mit ein paar Worten sich auszusprechen. Sie sind im damaligen Justande im Großen baffelbe unter ben Makedoniern, was die Klephen

1) Thulybibes fagt von ben Aetolern, bag fie noch robes Fleisch agen, und fo ftanben fie nicht einmal über ben Bilben: allein bie Stelle ift miß verftanben. Sie thaten mas and noch bie Stamme in biefer Begenb thun, fie buccanirten ihr Bleifch; b. h. bas Bleifch wird in bunne Strie men gefchnitten und fo geborrt: bies geborrte Bleifch wird gegeffen, nicht, wie bie Abpffinier thun, bas blutenbe Fleifch. Das ift aber ber Unterschied amifchen roben Menfchen und gebilbeten, und beswegen wich in ber jubifchen Trabition bas Berbot, Bleifch mit Blut barin gu effen, ale ein noachitifches Befet bezeichnet, aus anerfannter leberzeugung, bag ber Menfc bei'm Effen von blutenbem Rleifc noch als Thier lebe. -Bir fonnen une feinen großeren Begenfat benfen ale bie Metoler und bic Athener, mit ihrer Empfänglichfeit fur alles Gole und Freie und wie fie mitten im Blude boch noch immer ihre beffere Ratur erhielten. Singegen feben wir bie Netoler gang unempfindlich gegen bas Gemeine, frech fur ben Bortheil bes Gingelnen, vergeuberifch und verfcwenberifd: bie Frechheit, mit ber Cfopas in ben Dienft anderer Bolfer tritt unb Truppen wirbt, ale fein Baterland in ber bochften Roth mar und in ber größten Berarmung an Denfchen, ift hochft charafteriftifc. Bent ich bie große Aufgabe meines Lebens, bie romifche Befchichte, geloft habe, und ich auch meinen Blan vollbringe, eine griechifche Befchichte von ber Schlacht von Mantinea an ju fchreiben, fo werbe ich Trauriges, aber ebenfo Lehrreiches zeigen, wie fein Bolf fo unbillig behandelt worben ift, wie bie Athener. Bergleichen wir bie Athener mit ben ichwelgert fchen Actolern, fo feben wir wie bie Athener bie ebelften Beburfniffe hatten. Das Bolf mar niebergeschlagen, wenn es nicht alle Jahre eine neue Tragoedie fah, aber übrigens war es bei feinem frugalen Dable von Salat, Brob, Dliven und Baffer eben fo gufrieden wie irgend ein Bulf in ber Belt; fie maren xoeltroves hoovor in allen groben guften, im beffen bie Actoler und Bocoter nichts Befferes fannten als einen fetten Tifch. Die Athener aber haben bis in bie fpatefte Belt ben Sinn für geiftige Wolluft behalten; in ben Zeiten bes ganglichen Ruins bes Bermogens brangte fich jeber gemeine Dann bingu um einen geiftreichen Mann auf dem Spagiergange fprechen ju boren, mabrend er allen Sim nengenuß entbehrte. Die Barallele von Athen ift Rhobus, bas befoubere burch feine Redichfeit hervorftrablte: Athen und Rhobus waren bie Glorie Griechenlanbe. 1826.

im Reinen unter ber turfifden berricaft; wie biefe ihre Unabhangigfeit zum Theil behaupteten, aber für fich ein ruchlofes Bolt und für friedliche Ginwohner ein Fluch maren, wie big Payduren in Gerbien und ben flavischen Gegenden, wie in puferen Tagen bie Montenegriner an ber Grange Albanien's. bie Marbiten in Albanien ein tuchtiges Bolf für fich find, unabhangig, aber ein Fluch für die Nachbaren, so verhielt es fich ungefähr auch mit ben Aetolern bamals in Griechenland. Wer bies nicht unterscheibet, ber beurtheilt fie ungerecht wie ber trefflice Volvbius, ein Mann von bellem Urtbeile und wahrhaft; aber der Wahrhaftefte ift nicht gegen Irrthum ficher in Beurtheilung berer, mit welchen er im Conflicte ift, die ibm liftig, brudenb find: wir beurtheilen andere Bolter ju gerne nach ben Empfindungen die fle uns perurfachen. Des Polybins Urtheil ift burchaus ein Urtheil bes Saffes, ber fur einen Achaeer freilich legitim ift und ben bie Aetoler burchaebenbs verbienten in ihrem Benehmen gegen andre griechische Bolfer. Denn fie baben fich Alles erlaubt, wie in einem immerwährenben Rriegezuftand gegen alle Boller bie fich nicht an fie anfoloffen.

Bestimmte Plane und Grundsäte hatten sie nicht in ihrer Politik; wie der römische Senat von der Zeit her, wo sich ein politisches System sessese, wie von den Decemviris an, so war es nicht bei den Actolern; sie gingen instinctmäßig voran, ellen Bölkern, die sich ihnen anschlossen, denen gaben sie Hülke, nicht bloß den Rachbarn. So gehörte Lysmachia in Thrakien zur actolischen Sympolitie im 6. Jahrh. Rom's; so wissen wir aus Inschristen, daß 3. B. die Insel Reos in Sympolitie mit den Actolern stand, ebenso die kretischen Städte; selbst die Städte auf der Küste von Rleinassen gehörten troß der Entsernung zu ihnen. In ihren Decreten heißt es: es solle ihnen Sc Aixwlören Niemand etwas zu Leide ihnen. Durch die Netoler ging die Amphistyonie ein, sie waren die einzigen Amphistyonen

und bilbeten ein neues Schusbundnig. Babriceinlich ift es. bag fie fich schon zur Zeit bes Antigonus bie Proftafie bes Tempels von Delphi angemaßt haben, was Polybius erwähnt und worauf fich auch in einer Inschrift aus Delphi ') eine Anspielung findet. Die Aetoler waren nicht im amphiftyonischen Bunde und wie früher die Phofier die Borfieber ber Amphiliponie von ber Proftasse bes Tempels entfernten um ihre Ausfpruche legal umzustoßen, so ift bies wahrscheinlich auch von ben Aetolern gefdeben.' - Bu ben Erweiterungen bes aetolischen Bunbes gebort auch ber Bertrag, ben fie mit Alexander von Epirus ichloffen, um Afarnanien ju theilen, beffen oft von ben Reinben ber Aetoler, namentlich von Polybius Ermabnung geschicht. Den Antheil ben fie fur fich genommen, haben fie behalten; bas hat sogar ber treffliche Palmerius, ben man nicht genug loben fann, übersehen. Die Aetoler blieben in Diesem Theile fo lange ale ber getolische Bund bestand. Die Afarnaner, bie alten Keinde ber Aetoler, famen in das Berhaltnig von Periveten zu ben Aetolern und haben an bem Rath ber Apofleten feinen Theil gehabt.' In biefen zugewandten Staaten berrichten die alten Aetoler eigentlich vor; die Airwdia Enixopos befand fich in einem Berhaltnig von Unterordnung. 'Db aber biefer regierende Stamm nur bie maren, welche icon jur Beit bes peloponnesischen Rrieges Aetoler bieffen, ober ob biefen eigentlichen Aetolern andere Stamme einverleibt maren, läßt fich nicht enticheiben: eine Stelle bes Polybius fpricht fur bas lettere'. - Bor zwei Jahren ift über bie Aetoler eine recht ichasbare Schrift erschienen, bie aber boch noch nicht Alles umfagt 1).

Die Aetoler waren ber Schred ihrer Rachbarn und machten verheerenbe Buge, von benen wir nur einzelne bunfle Er-

<sup>1)</sup> Bgl. IV, 25.; Corpus Inserr. Grr. Num. 1694.

<sup>2)</sup> Done Zweifel ift Lucas' Schrift "Ueber Bolybius' Darftellung bes aetwlischen Bunbes" gemeint, bie, wenn wir nicht irren, anf N.'s Beranlaffung entftanben iftr. A. b. &.

wahnungen baben, wo aller Schreden in ein paar Worten ge-Dies muß man wiffen um ju fennen, in wiefern Aratus und ber achaeische, Staat wohltbatig waren für Griedenland. So war ein folder Bug unter einem Strategen Timaeus bis an ben Taenarus, wo fie 10,000 Menfchen aus Lafonifa als SNaven wegbolten. Gin ander Dal überfielen fie bie ayoga two Haußowtiwo wo fle unter ben onordaic, mabrend bes Gottesfriedens, unerwartet in Boeotien einbrachen und bie gange reiche Deffe ausplunderten. Das find montenegrinische Streiche. Die Bebeutung ber Aetoler war Folge bes ungludliden Buftanbes von Griechenland, wie er burch bie matebonifde Torannei entftanben war. Daber war bei Bielen unter ben Griechen eine Art Enthusiasmus für bie Aetoler, aber naturlich nur bei benen bie aus ber Zeitung erfuhren, was porging und nicht in ber Rabe. Das ift febr erklarlich, benn immer war es für bie Griechen etwas. Die Athener famen nicht bagu bie Bermuftungen ber Aetoler gu empfinden, wohl aber fich barüber ju freuen, wenn eine matebonische Befagung aufammengebauen murbe.

In biesem Elend geschah es durch die Sorglosigkeit des alten Antigonus, so wie seine Gedanken sich mehr von Grieschenland weg auf die herstellung Makedonien's wandten, daß der Bund der achaeischen Städte wieder Festigkeit gewann. Antigonus ledte in Pella und beschränkte sich meist auf seine eignen Makedonier, für die er wohlthätig gewesen ist, er stellte das Land her und ist ein zweiter Gründer des Reichs gewesen. Aber von Griechenland sah er mehr und mehr ab, se mehr er sein eigentliches Reich besestigte. Hier war keine regelmäßige Form der herrschaft, in Korinth waren makedonische Beschlsshaber, aber diese hatten nur eine eingreisende Gewalt in die Berhältnisse. So war es gekommen, daß zuerst vier achaeische Städte in DI. 125 zusammengetreten und sich in der schlimmsten Zeit des Antigonus behaupten. Nachher warsen

mehrere andere ibre Tyrannen binaus und foloffen fic an Dl. 126. jene an: 'es waren jest zehn, ba zwei burch Erbbeben uniergegangen maren.' Go entftanb ber achaeische Staat gang unbemerft, überfeben ale ein gang ohnmachtiges fleines ganboen. In Griechenland war die Entvolferung burd bie große Det por ber Beit bes Antigonus (über biefe Beit muß man bie Schriftsteller burch und burch fuchen nach Rotigen, an bunbert Stellen find bie Nachrichten gerftreut) vollenbet, fo bilbeten bie Achaeer einen fleinen entvolferten Staat, ben man überfah und bestehen ließ, weil man ibn fur ju unbebeutend bielt. Go war es auch mit bem driftlichen Staat bes Pelapo in Afturien; wenn bie maurifden Furften batten abnen tonnen, was von Pelapo und ben Chriften in Afturien und Galligien über fie tommen wurde, wurden fie fic bas land unterworfen haben, aber ber Rrieg mar laftig und fo begnügten fie fich mit einem traurigen Tribut von Knaben und Madden als Stlaven und Deine Ueberzeugung ift, bag in folden Ralen mit Gelb. bandgreiflich ein unmittelbares Gingreifen ber Borfebung eintritt, daß Gott ben Stolzen bie Augen ichlieft. Rur eines Entschluffes bes makedonifchen Ronigs batte es bedurft und Achaja war aufgeloft und die herstellung Griechenlands - fo weit fie nachber erfolgt ift - unmöglich, aber bie Augen ber Stolzen waren geblenbet. 'Go bestand ber achaeische Bund unbemerft fort. Eine Beranderung ging mit ibm Dl. 131 por, indem fie beschloffen nur einen Strategen zu mablen. mabrend fie Anfange einen allgemeinen Lanbichreiber und zwei Strategen gehabt batten.

Run geschah es baß in ben letten Jahren bes Antigonus um Olymp. 132 ber sunge Aratus, Sohn eines Ausgewanderten aus Sikpon — bas schon seit brei Menschenaltern 'und bereits vor ber Zeit, daß Demetrius Poliorketes die Einwohner bewog die Stadt zu verlaffen' unter Tyrannen gestanden hatte, die zum Theil so aus nicht waren, sie hatten sich besesset und

ben Plan faste sein Baterland zu befreien. 'Die Befreiung einer solchen Stadt wurde in einem anderen Zeitpuncte ein unerhebliches Ereignis sein, hier hat es aber auf 100 Jahre bin die entscheidendsten Folgen für den Peloponnes gehabt.' Das Leben des Aratus ist sehr schön bei Plutarch erzählt, so weit es mit Gemüth zu schildern ist, wie Alles, wo er gemüthtich ist. Als nachber Aratus durch Politik, Eigensucht, Rieinlichkeit sehlte, weiß Plutarch sich nicht zu sinden; er kommt dann ganz und gar mit sich in Widerspruch.

Die Geschichte bat une bier auf einen Mann geführt, ber 103. B. ju ben merfwurdigften gebort, ben man loben und and nicht loben tann: ber große Sandlungen, viel Rugliches, Wohltbatiges, manches Große gethan bat, ber in einem mannichfaltigen Leben, worin er Großes und Richtgroßes gethan bat, überwiegend wohlthätig gewesen und baber immer in gesegnetem Andenken bei ber Nation geblieben ift, ben man aber bennoch nicht einen großen Dann nennen fann, und ber in feinen fpateren Jahren fogar feinem Leben eine vertehrte entehrende Richtung gegeben bat. Ein großer Mann war er fo wenig als bie Manner, welche in Italien im Anfange bes 15. Jahrhunberte glangten, benen aber Tapferfeit und Beiftesgroße burdans fehlten.' Bu feinen Gigenthumlichkeiten gebort, bag per= fenlicher Duth ibm faft abgesprochen werden fann. allein in einzelnen Sandlungen hat ihm ber Muth gefehlt, wie ia g. B. felbft Kriedrich ber Große in feiner erften Schlacht bei Molwig ben Ropf verlor, fondern er hat einen entschiebenen phpfifchen Mangel an Muth: 'bas ift feine Erfindung feiner Keinde gewesen, wie Plutarch es darftellen will. entzog er fich ben Gefahren in ber That auf eine schmähliche Beife, und boch bat berfelbe Mann oft Sandlungen ausgeführt, Die von großem perfonlichen Muthe zeugen und bie man Niemanbem auschreiben sollte, als ber bebeutenden Muth hat und

biefe Thaten hat er perfonlich ausgeführt. Er war schlau und unternehmend, und gewagte Unternehmungen hatten großen Reig für ibn, aber eine Schlacht zu leiten ober im offenen Felbe bem Feinde entgegenzutreten, bazu war er unfabig, und wahrend er bei Ueberfallen ber erfte war, war feine Reigheit in Kelbichlachten fprudmörtlich geworben. Beifpiele eines folden Bemifches baben wir bei ben Spaniern, die bei einem liftigen Ueberfalle eine Ueberlegenheit, ein faltes Blut, einen Lowenmuth obne Gleichen zeigen, aber im offenen Kelbe feine anberthalb Stunden aushielten und wie die Rebe floben.' -Bas ibm ferner ganglich fehlte, bas war geistige Bilbung. Er mar gwar Schriftsteller und bat Memoiren gefdrieben, aber er konnte bies nur sein zu ber bamaligen Zeit, wo eine Gefchichte nicht ebel geschrieben und bedeutend gebacht ju sein brauchte, und seine Memoiren muffen selbst unter ben bamaligen feineswegs ausgezeichneten Buchern bervorftedenb gewesen sein burch Trivialität ber Sprache und Darftellung. — 'Sein Mangel an Gefühl für etwas Großes zeigt nich namentlich in feiner Unfabigfeit ben achaeischen Bund zu constituiren als er groß wurde: ber Bund blieb immer etwas Bereinzeltes, ber fich wohl etwas mehr confolibirte, aber nie fest murbe.

Aratus erwuchs in der Berbannung in Argos, so roh wie viele junge Leute, die zum Militär bestimmt sind, wie in den Zeiten unserer Großväter die jungen Edelleute, in Schwelgerei und Ueppigkeit. So wuchs er als Landssüchtiger ohne seinen Bater auf. Dieser, Alinias, war um die Anfangszeit der Reseierung des Antigonus Gonatas in einer Zwischenzeit, als Sikpon von Tyrannen frei war, mit einem andern Bürger als conservator pacis erwählt worden, dann aber von dem Tyrannen Abantidas erschlagen; sein Sohn Aratus war siebensährig durch eine glückliche Fügung gerettet worden. Es wurde an ihm viel für Griechenland gerettet; wäre er gestorben, ehe

er Antigonus Doson wieber nach bem Peloponnes rief, so ware er burchaus nur als ein außerordentlicher Wohlthater Griechen-lands anzusehen; wenige Manner hatten bann so viel Berbienft um ein Land als er um ben Peloponnes.

In ber Berbannung war er im Besite eines großen Bermogens geblieben was fich recht gut erflaren läßt, und biefes and ihm bie Mittel bie Rudfehr nach Sifpon auszuführen und fein Baterland zu befreien. Der Flüchtigen war in allen Stadten Briechenlands eine große Babl; 'gang Griechenland und besonders ber Peloponnes waren voll von Rauberschaaren. burch bas Unglud bes lanbes entftanben, wie in Stalien, nachbem bie Staaten fich felbft vernichtet und auch die Krangofen bas Ibre bagu beigetragen batten, Banben fich fammelten und erwuchsen, indem bie Rinder ber Berbannten bagu traten. Golde Banditen gab es im 16. Jahrhundert unter Cosmo von Medici an ben Grangen bes Rirchenftaates, 5000 Ropfe ftarf, bie fic gur Rache vermietheten. Die Führer biefer Rauberichaaren bießen apzindumes ober apzineigaral, betrachteten fich als fleine Kurften, wurden auch von den Städten mit großem Refpect behandelt und maren abmechfelnb balb Rauber balb Golbaten.' Bon folden Leuten fammelte Aratus eine Schaar und Dl. 132, 2. es gelang ibm burd bie Sorglosigfeit bes Rifofles unbegreiflicher Beise biese unbemerkt von Argos wegzuführen und bie Mauern Sifpon's an einer unbesetzten Stelle, wo bie Stadt obe war, ju erfteigen: es war bas neue Sifvon bes Demetrius Boliorfetes. Dies Unternehmen wurde fo gefchidt ausgeführt, bag er herr ber Stadt murbe, ehe ber Tyrann Rifofles etwas merfte und einen Wiberftand versuchen tonnte, so bag bie Befreiung ber Stadt fein Menschenleben foftete. Der Tyrann flob.

Als nun Aratus herr war, zeigte er sich als edler und verständiger Mann. Der Tyrannis sich zu bemeistern ware ihm leicht gewesen, aber bas verschmähte er und bachte at emas Größeres. Er fühlte, daß er sich in Abhängigkeit von

Antigonus hatte geben muffen für einen elenden Preis schmählichen Unterfangens. Er faßte also den Gedanken Sikon an
die Achaeer anzuschließen, die den Beitritt auch gerne sahen.
Indem er nun eine bedeutende Stadt ihrem Bunde zusührte,
hatte er den großen Bortheil, daß er in der Folge regelmäßig
sedes andre Jahr zum Strategen der Achaeer erwählt wurde.
Sonst aber war der Jutritt für die Sikyonier ein großes Opfer,
weil von den zwölf unbedeutenden achaeischen Städten, deren
mehrere zusammen nur so groß waren als Sikyon allein, sede
einzelne gleiches Recht und gleiche Stimme hatte als Sikyon.
Für Achasa war es ein großer Juwachs.

Eine große Aufgabe fur Aratus mar nun, bie innere Rube in Sifpon wieder herzustellen, wo die gurudgefehrten Müchtlinge und Rinder ber Berbannten jest ihr ebemaliges Bermögen zurückforberten und bie Bürger, bie es getauft hatten, davon nicht abstehen wollten und ihnen es auch obne große Berletung bes Eigenthums nicht genommen merben fonnte. Es entstand baraus eine Gabrung woburch man Gefahr lief, bag bie eine Partei bie Makebonier zu Gulfe rufen werbe.' Da nahm Aratus erft ben gangen Schat bes Tyrannen jur Bermittelung, bann erlangte er von Ptolemaeus Philadelphus ein Darleben von '150 Talenten. Run ließ a fich 15 Manner beigeben, mit benen er bas confiscirte Eigenthum abichatte', befriedigte mit bem gefammelten Belbe bie Unfpruche ber Berbannten und ichlichtete ihren Streit mit ben Raufern ibrer Guter. Daburch ward der Friede sehr weise gesichert und die Eintracht so bergestellt, bag von Parteinngen nicht die geringfte Spur mar.

Es vergingen nun mehrere Jahre, ehe er Gelegenheit gu bedeutenben Thaten hatte.

'In biefer Zeit consolibirte fich ber achaeische Bund immer mehr und erregte so ben Neib ber Retoler, welche fich gern über ben korinthischen Meerbusen ausgebehnt und

ben Peloponnes zu ihrer Sympolitie gebracht batten. Bebrobt von biesen gelang es ben Achaeern bie Boeoter zu bewegen fich gegen bie Netoler zu erklaren. In biefe Beit ift ber Borfall ju feten, bag bie Metoler gang gegen bas griechische Gefet, nach welchem bei nannyopeig felbst mabrend eines Krieges einige Tage Baffenrube geboten, die Sin = und Bergiebenden unverkestich, die narnyvous aber selbst heilig war, die zu einer Panegoris verfammelten Hausoiwria überfielen und ausplunderten. Daber entftand ber beftigfte Rrieg zwischen Boeotien und Aeto-Boeotien mar gegen anbre Staaten Griechenlanbe binfictlich ber Bolfemenge beffer gehalten und gar nicht fo erfcopft und beshalb tonnte es DI. 133, 4 mit einer bebentenben Di. 133, 4. Macht ben Metolern entgegen treten. Dennoch erlitten bie Beeoter eine große Rieberlage, weil bie Achaeer nicht zeitig zur bulfe tamen, und Taufenbe mit bem Boeotarchen Amgeofritus fielen (Plutarch. v. Arati c. 16. p. 1034 R.). Dieß wird erläutert burd ein Fragment bes Polybius (XX, 4, 2 sqq. ed. Schweigh.) ber ba fagt, bag die Boevter seit bieser Rieberlage gang ge= funten maren, wo aber Schweighaufer und Balefius es überfaben, baf ber bort ermabnte Amaeofritus gang berfelbe wie bet Aboiofritus im Plutard, nur mit anders gefchriebenem Ramen ift. Daß die Boeoter fich nun von den Achaeern trennten und Krieden mit ben Netolern ichloffen, ja fogar in ein Bundesverhaltniß zu ihnen traten, bezeugt Polybius an andern Orten, aber letteres bielten bie Boeoter nicht lange.

Im folgenden Jahr gelang Aratus wieder eine seinerdl. 134, 1. charafteristischen Unternehmungen. Antigonus wurde alt und nachlässig, das benutte Aratus und bemächtigte sich Korinth's und der Mropolis durch Ueberrumpelung. Dies gelang ihm auf eine bewundrungswürdige Weise, und er zeigte hier nicht allein Besonnenheit, sondern durch die Größe der That gehoben, selbst personlichen Muth und Kühnheit und bestand personliche Gefabren: ein bestiges Gesecht batte er zu bestehen. Indes

ware boch bas Unternehmen nicht gelungen, wenn nicht Antigonus unbegreiflicher Beife einem Philosophen, bem Stoiler Perfaeus den Befehl in der Stadt anvertraut batte, der nun Alles verwahrlost hatte. Der Hergang war folgender: Aratus machte bie Befanntschaft von einigen Sprern; Untigonus batte nämlich sonderbarerweise eine Besagung von sprischen Diethfolbaten auf Afroforinth, und Ginige von biefen batten Geb aus ben königlichen Raffen gestoblen und flüchteten fich beshab nach Sikpon, wo Aratus ihnen 60 Talente versprach, wenn fie ibm ben Beg gur Erfteigung ber Afroforinth zeigten, Die auf einem Felsen oberhalb ber Stadt lag, fo bag fie biefe gan beftrich, und ju ber nur ein einziger Weg pon ber Stadt aus Run batten aber biese Gauner bemerft, bag noch andere Bugange, aber verborgene und verschüttete, ju Theilen ber Mauer führten, welche leicht zu ersteigen feien. Giner ber Anführer ber Sprer, Erginus, überrumpelte ein Thor und daburch ichlich fich Aratus mit einer fleinen Mannichaft, bunbert Dann, in die Stadt, und obgleich entbedt, fam er an ben auganglichen Punct, erstieg bie Burg und begann bas Gefecht mit ber Besatung. Dreibunbert folgten ibm, ale bie größtentheile in ber Stadt liegende Befatung fich am Burgthor fammelte und die Sulfstruppen bes Aratus abidnitt. fen fie an, ichlugen bie Befatung in die Stadt gurud und tamen nun jum Aratus binauf, ber bie Burg und bie gange Stadt eroberte, ba am folgenden Morgen bas gange achaeifche Beer anfam und die Stadt nicht mehr widerfteben fonnte. Diefe Einnahme Rorinth's machte gewaltige Senfation. Ilumittelbar barauf unternahm Aratus auch bie Befreiung von Regara und vertrieb bie makebonifche Befagung aus ber Stadt. Megara, welches bieber jum boeotischen Bunbe gebort batte, vereinigte sich jest mit den Achaeern (Polyb. Exc. XX').

<sup>1)</sup> Rach Plutarch v. Arati muß man glauben, bag Degara einer ber Orte mit matedonischer Befahung gewesen, obgleich bie Boeoter bavon frei waren.

Der Berluft von Afroforinth war für Antigonus ein Todesstoß, denn damit war seine Herrschaft über den Pelosponnes verloren,' und nun breitete der achaeische Bund sich im Peloponnes auf bewunderungswürdige Weise aus. Die kleinen Städte, Troezen, Epidaurus, Hermione u. A., vielleicht auch Mantinea sielen ihm zu'). Nach und nach breitete er sich auch über Arkadien aus, und zulett hatten alle Städte, Megaslopolis, Mantinea, Orchomenus, Tegea eine nach der andern sich angeschlossen. Die Tyrannen die in diesen Städten herrschten legten zum Theil die Regierung freiwillig nieder, z. B. Lydia-Di. 136, 3. das von Megalopolis, andere wurden dazu gezwungen. Auch Argos, wo seit Philipp's Zeit Tyrannen aus der Familie des Aristipp herrschten, sest Aristomachus, trat später dem Bunde bei "). Dl. 138, 1.

Alle Stabte, die fich anschlossen, wurden mit gleichen Rechten in ben Bund aufgenommen, 'in bie ovunodireia bes Bundes. Diese συμπολιτεία war beinahe baffelbe wie die lateinische civitas sine suffragio und bas beutsche in ein Landrecht zu einem Staate treten: eine Lanbichaft tritt zu ber anbern in ein Berhalmiß, wodurch bie Burger in ben gegenseitigen Stagten fich nieberlaffen fonnen, baburch aber auch gu Rriegen verpflichtet find. Indem nun jene Orte ben Achaeern beitraten, war fur fie bie Kolge bag fie bie achaeischen Gefete mit ben einbeimischen vertauschten: ob sich aber bies überhaupt auf das Civilrecht ober bloß auf das politische bezog ift nicht bestimmt, ich glaube indeg auf bas Bange, ba fie ja einerlet Dag, Gewicht u. f. w. annahmen.' - Die Berfaffung bes Bundes liegt ziemlich im Dunkeln; gewiß hat fie oft Beranberungen erlitten, und bies erflart bie Wiberfpruche bie fic finden. Bir wiffen nur, bag bas Bolt jedes Jahr einen

<sup>1) 3</sup>wei Gage über bie Bunbes Berfaffung, bie jest 3.14 v. o. und 3.4 v. u. fieben, haben urfprunglich hier gestanden. A. b. G.

<sup>7) 3</sup>mei Sage über bie Stellung bes Bunbes nach außen find von hier nach S. 839 3. 8 v. v. und 3. 15 v. u. gefeht. A. b. H.

Strategen mablte und einen Grammateus, außerbem einen fleinen Rath ber Damiurgen ober Landboten, 'ber fich zweimal im Jahre versammelte." Jebe Stadt hatte in Diesem Rathe ohne Rudficht auf ihre Große eine gleiche Stimme. Der Rath batte feinen beständigen Git ju Aegium, wo auch ber Strateg, ber Grammateus und die Archive waren. Ueber Alles fonnte ber Rath nicht entscheiben, fonbern in wichtigen Kallen fagte er nur ein προβούλευμα und mußte an ben landtag geben. 'Da am Berfammlungsorte Aegium gerabe eine Deffe mar, fo murbe bas προβούλευμα bem bort versammelten Bolfe zur Entideibung vorgelegt.' Diefe Bolfeversammlung ftimmte nach Livins (XXXII. 22. 23.) nicht nach Ropfzahl, sonbern so wie in Athen feber Burger nach ber Phyle, ober in Rom nach ber Tribus gezählt ward, und bann berechnet wurde, wie viele Phy-Ien ober Tribus für und wider Etwas stimmten, fo ward hier nach ben Städten gestimmt, 'wie bei ben Amphiftvonen. Die Bichtigfeit einer Stadt galt gar nichts,' und die Schwächeren machten bas Befeg. Daburch ließen bie größeren Staaten wie Elis und Deffene fich abhalten bem Bunde ber Achaeer beigutreten, und barum war Rorinth immer abspenftig und mußte ber Bund eine Besagung in ber Burg von Korinth baben um Die Rorintbier im Bunde zu halten. Dies also verbinderte es, bag ber gange Peloponnes bem Bunbniffe beitrat.

Bon den sechs alten Landschaften des Peloponneses waren brei, Argolis, Arkadien und Achaia, in ihrem ganzen Umfange dem achaeischen Bunde zugethan, außer einigen kleinen Orten in Arkadien, die sich in der Sympolitie der Actoler befanden. Die Lakedaemonier standen noch unter ihren Königen und den lykurgischen Gesehen. Messene und Elis waren mit den Actolern verbündet, besonders Elis. So war der Peloponnes zur hälfte getheilt, aber außer dem Peloponnes hatten die Achaeer Ol. 137,3 noch Megara, und nach dem Tode des Antigonus gelang es ober 4. ihnen und dem Aratus für eine bedeutende Summe den make-

bonischen Phrurarchen im Piraeeus und ber Munychia zu beswegen ben Hafen zu räumen, nachdem schon Antigonus die Stadt hatte räumen, dabei aber die langen Mauern nieder=Ol. 131, 1. reißen lassen; — 'wahrscheinlich als Bedingung der Räumung der Stadt: denn waren die Mauern zerstört, so konnte keine Jusuhr von der See in die Stadt kommen, wenn eine hinläng= siche kandmacht in Attika stand 1). Athen trat sedoch dem achaeissen Bunde nicht bei. Es ist in dieser Zeit und auch später ohne irgend eine politische Bedeutung. Eurystides und Misson wersehen als Strategen genannt.

So wuchs der achaeische Bund auf eine erstaunliche Weise, und unbegreiflicher Weise unternahm Antigonus nichts Ernsthastes um diese Fortschritte zu hindern; er war wohl vor Alter unbeweglich und unschlüssig 'und sein Sohn Demetrius zu jung und unbedeutend um den Krieg zu führen.

Iwar verbündeten sich die Aetoler, die durch die Einnahme von Akroforinth sich gefährdet fanden, im Jahre nach derselben Dl. 134, 2. mit Antigonus Gonatas. Eine der Bedingungen dieses Bündzusses war die Theilung der achaeischen Städte. Die Boeoter satten damals schon einen Separatfrieden mit den Aetolern abgeschlossen und die Lage der Achaeer schien nicht wenig mißzlich. Aber der Ausgang des Krieges entsprach den Erwarzungen nicht und die Aetoler scheinen ihn lan geführt zu haben. Man darf aber auch nicht übersehen, daß die Achaeer ihre Blide früh nach Alexandrien wandten und von Ptolemaeus Euergetes bedeutende Unterführungen erhielten.

<sup>1)</sup> In teine andere Beit scheint diese Einreißung ber Mauern zu paffen. Sechzig Jahre nachher, am Anfang des ersten römische maledonischen Krieges sinden wir die langen Mauern niedergeriffen, als Ol. 144, 552 a. u. c. Philipp ben Bersuch machte Athen zu überraschen und die Feinde sich auf den Trümmern der Mauern herumschlugen. Bur Beit des Demetrlus Poliorsetes standen sie aber offenbar noch; also sind sie wahrscheinlich erst nach dem chremcnideischen Kriege zerflört worden, und Antigonus machte dies gewiß zur Bedingung der Rausmung. 1825.

'Ich bin weit entfernt die Beschuldigungen des Polydins gegen die Aetoler ablehnen zu wollen, doch in einigen Puncten find sie zu hart und besonders darf dieser Vertrag mit Autigonus ihnen nicht als Schuld gegen Griechenland angerechnet werden.

In diesem Rriege erschienen die Aetoler einmal im forinthiichen Meerbufen am Amistrus (sic), boch waren bie Achaeer fart genug ibre Landungeversuche abzuwehren. Die Metoler erschienen bann am Ifthmus mit schwacher Flotte. Ronig Agis von Sparta, ber ein Bundnig mit ben Achaeern hatte, war biefen mit einer Armee gu Gulfe getommen; die Scheu bes Aratus aber por einer Felbichlacht bewog ihn por ben Aetolern fich jurudzuziehen und biefe ungehindert in den Peloponnes einbringen gu laffen, und Agis zog fich beshalb auch mit feinen Lafebaemoniern gurud. Ale fich bie Aetoler nun ausbreiteten und Pellene eroberten und plunderten, mar Aratus bei ber Sand, überraschte fie bei'm Plunbern und zwang fie mit großen Berlufte bie Stadt und ben Peloponnes ju verlaffen. - Der Krieg zwischen Achaeern und Aetolern nahm auch balb ein Enbei Dl. 135, 1.0b der Kriede gleich nach dem Tode des Antigonus gefchloffen wurde ober fich bis in die erften Jahre bes Demetrius bin gezogen bat ift nicht gewiß.

Nach Justinus' Faben wollen wir hier bie Betrachtung griechischer Zustände inhibiren und die sprische und aegyptische Geschichte vornehmen 1).

1) Der Anknupfungspunct ift hier augenscheinlich die Feindschaft ber Pielemaeer gegen die makebonischen Könige. Und so mag bei biefer Gelegenheit bemerkt werden, bag in einem Notizblatt von N.'s Sand,
aus ben ersten Jahren seines Bonner Aufenthalts, ber Seefieg bes
Ptolemaeus Euergetes über einen Antigonus, ber in ber Abh. über
ben Eusebins (Rl. Schr. I. S. 297) auf ben Antigonus Doson bezogen
ift, auf Gonatas bezogen wird; ohne Angabe von Gründen. A.b. &.

Syrische und aegyptische Geschichte bis Dl. 140. Hellenisirung bes Drients.

'In einer Olympiade waren die alten Feldherrn Alexander's, Lyfimachus, Seleukus und Ptolemaeus Soter gestorben. In Sprien und Aegypten waren jest Antiochus Soter und Ptoles Dl. 124, 4. maeus Philadelphus auf den Ehron gekommen, letzterer schon Dl. 123, 3. zwei Jahre vor dem Tode seines Baters, der wie oben schon erzählt ist abgedankt hatte und als erster Unterthan seines Sohnes lebte.'

Antiochus Soter, des Seleufus Sohn, der als schon vierzigfähriger Mann zur Regierung gekommen war, hatte diesen Beinamen daher, weil er die Gallier vollkommen besiegt hatte, als sie über den Bosporus gegangen waren, wie schon oben erzählt ist. Bon dieser entscheidenden Schlacht die ihm Ehre macht sinden wir eine nähere Erwähnung nur dei Lukian, bei einem Rhetor und dam dei Appian de dell. Syr.: das Wessentlichste kann man immer wieder zusammensinden. Er regierte etwas über (sic) 20 Jahre.

Im Anfange seiner Regierung hatte Antiochus Kriege mit Antigonus und mit Ptolemaeus Keraunus geführt, die aber bald geendigt waren. Der Krieg mit Antigonus hatte sich noch von Demetrins' Zeit hinübergesponnen: es war ein Seekrieg ber nichts hinreichend Erhebliches hat; beibe Theile fühlten daß es nuglose Berschwendung der Kräfte sei und schlossen daher bald Frieden. Europa's enthielt Antiochus sich verständiger Beise überhaupt.

In Afien hatte er ben Umfang ber Reiche seines Baters scheinbar vermehrt, und sein herrliches Reich war vom Gebirge von Kandahar bis an den hellespont ausgedehnt; in manchen Gegenden besselben aber, die sein Bater ihm hinterlassen hatte, mußte er die Unabhängigkeit schon anerkennen, so 3. B. von

Rappadokien und Pontus unter Ariarathes, von Armenien und manchen einzelnen Gebieten mitten in diesem Reiche, und sich begnügen in diesen Gegenden dem Scheine nach zu regieren. Auch Baktrien ward unstreitig zu seiner Zeit unter einem makbonischen König unabhängig. Ueber die indischen Staaten herrschte schon Seleukus nicht mehr; diese hatten sich getrennt und kehrten zu ihrer Nationalität zurück.

Mit Ptolemaeus Philabelphus schloß er anfänglich Frieden und stand in gutem Bernehmen mit ihm: in den lesten Jahren seiner Regierung kam er mit ihm, der ihm an Macht unstreitig weit überlegen war, wieder in einen Krieg der sich bis unter die Regierung seines Sohnes Antiochus hinzog!).

'Aegypten's Boblftand war unter ben brei erften Ptolemaeern, 100 Jahre lang, überaus groß, und was in ben dynúmor Uvodsmalov von Theofrit gefagt wird ist nicht übertrieben. Die Regierung ber brei erften Ptolemaeer war außerft orbentlich und iconend, und fie ftanben zu ben Megyptiern gang in bem Berbaltniffe von einheimischen Berren. Wenn auch einzelne Emporungen ausbrachen, fo mar boch bie aegyptische Nation als Maffe treu und folde Emporungen waren aus unter ben Pharaonen eingetreten. Die langen Regierungen bes Soter und bes Philabelphus, jufammen 78 Jahre, waren bem Lande außerft wohlthatig;' namentlich aber gebort die fast vierzigjahrige Regierung bes Philabelphus zu ben glanzendfien und bat an Prosperitat wenige ihres Gleichen. 'Man fann biefe beiben Regierungen vergleichen mit benen bes David und bes Salomo. So führte auch Ptolemaeus Soter beftanbig Rriege, Philadelphus regierte im Frieden und hatte außer bem fprifchen Rriege nur ben Rrieg mit Antigonus Gonatas, in bem er aber mur Gelb ichidte und bie unbebeutenbe Gulfe gur See an

<sup>1)</sup> Ein Abfat aus ber 100. Borl. ber zwischen die Erzählung von ben Galliern S. 298 3. 12 v. u. und die Geschichte bes Antigonus S. 303 fallt ift in bas Borftebenbe hinein verflochten worben.

Athen. Später unterftütte er seine Berbundeten in Griechenland nur mit Geld. Der Krieg mit Sprien schadete aber Negypten gar nichts: es wurden nicht einmal die aegyptischen Provinzen betreten.' — Unter Philadelphus kam Alexandria zu sehr hohem Glanze und ist schon unter seiner Regierung die erste der damaligen Städte zewesen. 'Der ganze indische Hanbel zog sich über Aegypten; Alexandria wuchs aber nicht durch den Handel allein, sondern auch weil es der Zusuchtsort aller Griechen war, die eine milbe Rezierung und Sicherheit vor der makedonischen Tyrannei suchten und hier die mannichfaltigsten Mittel des Auskommens und Wohlbesindens fanden. Bis auf wenige Spuren ist die prächtige Stadt ganz verschwunden: ühre herrlichkeit sind noch die unterirdischen Gänge, die aber wahrscheinlich so wie sie setzt beschaffen aus späterer Zeit sind.'

Die Einfunfte bes Reichs bes Philabelphus maren unermeflich: val. Appian. praef. Unglaublich icheinen fie uns, weil wir von bem aegyptischen Talent feinen richtigen Begriff baben: wenn es euboeische Talente wären, was Appian angibt, fo ware es allerbinge unfinnig, benn bann murbe es eine Summe von 70 Dia. Thaler geben, eine Summe, wie nie ein romifcher Raifer aus ber ganzen bamaligen Welt hat gusammen= bringen konnen.' Aber bas alexandrinische Talent ift Rupfergelb und ich habe Beweise, bag es ungefähr 1/1, bes attifchen Silbertatentes betrug: mahrscheinlich hatte es 240 alexandrinische Drachmen. Es ift ungefahr ein Berhaltniß wie sich bie fowebische Conne Gelbes, b. i. 100,000 Reichsthaler Rupfer= gelb, verhalt ju 100,000 Thir. in Gilbergelb. Aus ben Papprusrollen, ben Quittungen bestätigt es sich, bag es fein Silbertalent, sondern ein Rupfertalent ift. Es ift eine sonderbare Ericheinung, daß im reichen Aegypten Gold- und Silbermungen ber Ptolemacer fo felten gefunden werden, bagegen Rupfermungen fo unglaublich häufig. Das Gilber und Golb ift von bort in ben oftinbischen Sandel fortgezogen und fur ben inneren

Berkehr hat man es durch Kupfer ersett, das bei der großen Armuth des Bolks nicht fortging. Rupfer ist durchaus die aegyptische Münze; doch mag man sich auch fremder Münzesorten bedient haben 1). Ptolemaeus Philadelphus hatte auch eine große Flotte von mehreren hundert Kriegsschiffen, wozu er das Material vom Libanon und von Kypern bezog, und ein großes Heer von geworbenen Soldaten.

Die Ursachen, die ihn und ben Antiochus in Krieg verwidelt haben, sind bunkel; wahrscheinlich war es der Besit von Roelesprien. Die Aegyptier führten biesen Krieg angriffsweise gegen Kleinasien, wo sie schon einige wenige Puncte besasen, hauptsächlich zur See. Die Syrer eroberten Damaskus, sonst war der Krieg für sie ungunstig, sie führten ihn

1) Bgl. Rl. Schriften I. S. 278. Anm. 74 und M.'s ,, Infchriften in Ru: bien und Aegypten" (in Gan. Renentbedte Dentmaler von Rubien) Inschriften von Gartag Ro. 25. Da bie Stelle in bie El. Schriften Bb. II. nicht aufgenommen ift, fo wird fie bier (wie fpater noch einige Stellen aus ben nubifchen Infchriften) wortlich abgebruckt: ... "Chenfo fimmen beibe (Infdyr. Ro. 25 und Do. 48) barin überein, baf bas Befchent in einem Talent und einer Summe befteht. So herrichte alfo bas romifche Gelb felbft bamale nicht ausschließlich in Megypten: man gebrauchte noch bie alte Rechnungemunge bee aegyptischen Talente Rupfermunge, von bem ich in ber Abhanblung über ben hiftorifchen Bewinn aus ben armenifchen Bufagen gur Chronif bes Eufebius geredet habe. Denn bag auch hier ein Talent von ungleich geringerem Betrag, ale irgent ein Talent Gilbergelb, gemeint ift, et hellt baraus, bag Macrinus, ber fich einer beifpiellofen Freigebigfeit ruhmt, für acht Brieftermurben 240 Golbftude gablte. Aus feinen Infdriften und anbern (Do. 30. 36) erhellt, bag 15, 20, bochftens 30 Golbftude gefchentt wurben. Der Berth eines folchen Salents burfte alfo ungefahr 20 Belbftude fein. Es ift zu hoffen, bag, fo wie immer mehr aegyptische Urfunden aus ber Raiferzeit an's Licht fommen werben, biefer intereffante Bunct entichieben merben wirb. 3maugig Bechinen find 4400 Bajocchi: und fo hat jenes Berhaltnif eine innere Glaublichfeit. Daß Rupfergelb unter ben Raifern, wie porher unter ben Btolemaeern, bas Courant in Aegypten mar, ift, nach ber Beschaffenheit ber alexanbrinifchen Raifermungen, mehr als nur mahricheinlich. Auch in großen Summen war es fur bie baum ftarten aegyptischen Facchini (Ariftoph,) nicht unerträglich." -A. b. H. schlaff, und die Aegyptier haben in biefer Zeit Ephesus, die Ruste von Jonien, Karien, Pamphylien und wahrscheinlich auch Kilisien erobert; die Rysladen kamen um diese Zeit ebenfalls unter ihre Gewalt: die Rhodier mit außerst weiser Politik steuerten ihren eigenen Weg, waren mit den Aegyptiern befreundet, hielten sich aber ruhig und ließen sich in keinen Strudel hineinziehen; dabei standen sie nah und fern in großer Achtung und ihr Handel blühte in ihren friedlichen Verhältnissen.

Rach dem Tode des Antiochus Soter kam die Regierung Dl. 129, 3. an seinen Sohn — den überlebenden, von zwei anderen hatte er einen umbringen lassen — Antiochus Theos, einen der nichtswürdigsten asiatischen Despoten. Er erhielt den Beinamen "der Gott" von den Milesiern, weil sie unter seinen Auspicien den Tyrannen Timarchus vertrieben. Das Glüd wandte sich nämlich in Asien: in Ephesus commandirte ein Bastard des Ptolemaeus gleiches Namens, und dieser empörte sich in Ber= bindung mit Timarchus von Milet gegen seinen Vater. Er ward zwar überwältigt, aber in dieser Verwirrung kamen diese Gegenden unter die sprische Hoheit zurück, indem ein Theil der Miethstruppen sich dem sprischen Könige unterwarf, und An= tiochus machte Ephesus, das Lysimachus groß gemacht hatte, zu seiner Hauptstadt.

In diesen Berhältnissen suchte Ptolemaeus Philadelphus, ber alt und geistesschwach geworden war, den Frieden, um den Preis daß er seine Tochter Berenise mit Antiochus Theos versmählte — schauberhaft für ein Batergefühl. Antiochus war, einer der nichtswürdigsten Menschen, wie gesagt, der von seinem viehischen Leben gar nicht zur Besinnung und Nüchternheit kam, und dessen ganze Regierung in den Händen zweier Kyprier war, die auf schändliche Weise seine Lieblinge waren und das Land auf's Schändlichte tyrannistrten. Unter diesen Günstlingen war besonders Themison, dessen Berdienst es war mit seiner herculischen Kraft alle Ansschweifungen auszuhalten: er

war ber Herakles bes Gottes Antiochus, und far beibe bante man Tempel.' Auf ber andern Seite war Antiochus in der Gewalt seiner Gemahlin Laodike, von der er mehrere Kinder hatte, 'und die sein schändliches Leben übersah um nur das Land tyrannistren zu können.' Berenike') war die Friedensvermittlerin. Aegypten gab die Ansprüche auf Ephesus auf und trat einen Theil der kleinasiatischen Eroberungen ab; so kam der Friede zu Stande.

Berenife fam mit unermeglichen Schagen, mit einem Luxus ber wahrhaft affatifc war, und bat daber ben Beinamen f pegropogog. In recht orientalischem Lurus trank fie am hofe ju Ephesus nichts als Nilwaffer, bas in goldnen Gefagen bortbin gebracht murbe: bas Rilmaffer ift bochft erquidenb und außerorbentlich gefund, felbft bei ber größten Erbigung fann man es ohne Schaben trinfen, und fogar bas trube ift erquidenb; es balt fich febr lange, wenn erft ber Schlamm abgesondert ift, den man übrigens bei dem Trinken gar nicht fpurt. Diefe Berenite ift wie ber b. hieronymus in feinem lebrreichen Commentar jum Daniel (Cap. 11.) burchaus richtia anerfannt bat, die Tochter bes Konigs vom Mittag bei bem Propheten, die jum Konige bes Norbens mit großen Schähen bingefandt wird um ben Frieden ju befestigen. Um fich mit ihr zu vermählen, mußte Antiochus die Laubife (fo viel wie Laodike, wie Laodamia gleich ist Laudamia), Tochter bes Achgeus, eines vornehmen Mannes, verkoffen. Gie ent-DI. 133. 1. fernte fich aber nicht weit, und als Philabelphus geftorben mar, fehrte fie jurud, erlangte wieber ihre gange Gewalt, und Berenife warb mit ihrem Kinde nach Autiochia gesandt. — Wir geben bier auf ein anderes Ereignig über.

> Ophellas von Kyrene war wie wir oben gesehen haben von Agathofles nach Karthago herübergelockt worden; Agathokles hewirfte darauf, daß seine Truppen sich gegen ihn empor-

<sup>1)</sup> Berenife und Beronica ift berfelbe Rame. 1826.

ten und er verschwand. Ryrene ift bierauf eine Zeitsang unabbangig gewesen, wir wiffen nicht wie lange, bis Dagas binfam, ein halbbruber bes Philabelphus, Sohn ber Berentle aus erfter Che mit bem Philippus. Ptolemaeus Lagi, ber fur feine Stieffinder ein treuer Bater war und für fie auf alle Beife forgte, machte ibn jum Statthalter von Ryrene; er follte ein Lehnsträger bes Reichs fein: baber tyronaeische Dunjen vorkommen, wo auf der einen Seite Baoilews Avoleualov fteht, auf ber anbern Dagas in einem Monogramm mit bem Suphium von Ryrene. Aber icon jur Zeit feines Stiefvaters war er nicht treu, und unter feinem Bruber Ptolemaeus Bhilgbelphus rif er fich los und machte fich unabhängig. Aus einer Art Cbelmuth, wie es icheint, ließ ihn Ptolemaeus Philadelphus in Frieden. Er regierte febr lange. Als er ftarb binterließ er eine Tochter Berenife: burch biefe fuchte er wieber eine Berbindung mit bem aegyptischen Sause und verlobte fie an ben Sohn bes Ptolemaeus Philabelphus, ber bamals ben Beinamen Erophon führte: ber in Lurus und Ueppigkeit Lebenbe bedeutend, ein feit biefer Zeit febr baufiger Rame, wie auch Erpphaena; beibe Ramen find in bem aegyptischen Königshawse gang gewöhnlich. Wir fennen biefen Tryphon beffer unter bem Ramen Energetes, ben er fpater mahrscheinlich von ben aegy= vifchen Prieftern erhalten bat '). An biefen verlobte Dagas

<sup>2)</sup> Alle aegyptischen Könige finden wir mit Beinamen, die nicht wie die der makedonischen erft von der späteren Geschichte gegeben sind um fie zu unterscheiden. Die Ptolemaeer erhielten sie thells durch Schmeichelei, thells durch das öffentliche Gerede, jeder aber erhielt auch einen Nasmen durch den Beschluß des aegyptischen Priester-Collegiums, wie die Pharaonen neben ihrem eigenthümlichen Namen noch einen von den Priestern erhielten, durch den sie als Götter bezeichnet wurden. So ward Ptolemaeus Tryphon von den Priestern Euergetes genannt; der Ptolemaeus, der von dem öffentlichen Gerede den Beinamen Anletes erhielt, ward von den Priestern véos Lióvvoos genannt. Diese Namen setzten die Ptolemaeer anch in ihre Ursunden und auf ihre Insiehren; die verflichen Könige hatten solche Namen nicht erhalten, und

also seine Tochter, aber seine Wittwe Arfinoe, Tochter ber verftogenen Arfinoe, hatte andre Plane, fie mandte ibre Blide nach Mafedonien. Demetrius Poliorfetes batte brei Sobne, Antigonus Gonatas, und zwei die ebenfalls ben Namen Demetrius führten, was febr verwirrend ift; fie unterfcheiben fic nur burch Beinamen: ber eine hatte ben Bunamen & Kaloc. ber andre war & loxvos beigenannt. Jener, ber Kalos, ift merkwürdig burch die Tragoedie in die er verwickelt warb und weil er Bater bes Antigonus Doson ober Epitropos war. Diesen obwohl er icon in Makedonien verheirathet mar und Rinder batte - mit einer Theffalerin aus Lariffa, mabricbein= lich von ben Aleuaden - lud Arfinse ein nach Ryrene zu fommen und bot ibm die hand ibrer Tochter an und die herrfcaft bes Reichs. Er fam binüber und wollte fich in ben Befig bes Reichs fegen, aber ben wollte bie Ronigin Mutter ibm nicht übergeben; fie mar ein verbuhltes Beib und fucte ibn fur fich ftatt fur ihre Tochter ju gewinnen. Demetrius war nun eine Zeitlang im Befit von Rorene. Berenife marb ale Befangene gehalten, fie follte nicht nach Aegypten, aber auch nicht mit Demetrius fich vermablen; nun that fie bas, quo non fortius ausit alis, wie Rallimachos fingt, in bem berrlichen Gebichte bas Catull überfest bat: fie unternahm ben Buhlen ihrer Mutter zu ermorben, eine That wie bie ber Beatrice Cenci. Sie führte felbft bie Meuchelmorber in's Bimmer hinein und rief, Berichont meine Deutter! biefe umichlang ben Demetrius, aber er wurde von ben Morbern niebergeftogen und Arfinoe verschwindet barauf aus ber Geschichte; Berenife beiratbete ben Ptolemaeus Euergetes; bies gefcab in ben letten Zeiten bes Ptolemaeus Philadelphus 1).

bas ift ein Beweis in welchem Berhaltniß bie Aegyptier gur mafebonis ichen Dynastie ftanben, 1826.

<sup>1) 1826</sup> nahm R. an, es fei im Aufang ber Regierung bes Energetes gewefen. A. b. S.

Ueber Ptolemaeus Philadelphus habe ich neulich noch eine merfwürdige Anetdote') gelesen: Anefdoten foll man nicht viel beachten, aber boch einige. Er war unermeglich reich, ber reichfte Furft feiner Zeit, bie Romer hatten feine Freundschaft gesucht und eine Gesandtichaft an ihn abgeschickt; er batte ben Frieden mit Sprien und ftand in seiner bochften Große: ba überfiel ibn Beiftesschwäche und eine unfägliche Todesangt. Bon uralten Zeiten ber find in Aegypten demifche Runfte getrieben worben; Chemie, Die Wiffenschaft, bat ben Ramen von ben Aegyptiern: fie beißt die aegyptische Runft; benn Aegypten: beißt in der Landessprache Chemi. Man findet auf den alteften Basteliefe demifde Inftrumente. Schon von fruh an hat man fic in Aegypten auf's Goldmachen gelegt und versucht ben Stein ber-Beifen und bas Lebenselixir zu finden. Go bat fich benn auch Ptolemaeus alle erdenkliche Dube gegeben bas Lebenselirir zu finden, aber Alles war vergeblich und feine Rrafte nahmen unaufhaltsam ab. Da schante er ein Mal wie Ludwig XI. aus den Fenstern seines Palaftes auf bas Meeregufer und bachte über bielen Gegenftand ernftlich nach; es muß im Binter gewefen fein, wo ber Sand febr erwarmt wirb, wenn bie Sonne barauf icheint - ba fah er wie Gaffenbuben fich in ben warmen Sand gruben und por Frenden forieen, und ba fing ber alte Ronig an bitterlich ju weinen: wie bas Lumpenvolf fich feines Lebens freue und Ausucht habe zu leben; er aber mit allen feinen Schapen könne fich biefe Beiterfeit nicht ertaufen und fein Enbe fiebe ihm fo nabe bevor.

Bir find jest an einer Geschichte von niesenhaften Bege- 104. 2. benheiten mit gar feinen großen, nur mittelmäßigen Mannern gefommen, bem Rriege awifden Geleufus und Piolemaeus Euergetes. Er ift beschrieben gewesen in ber Geschichte bes Phylarous, bie von bem Tobe bes Seleutus fich herüberftredte bis nach ben kleomenischen Zeiten und vielleicht noch bis zu bem Anfange von Ptolemaeus Philopator. Polybius beurtheilt

<sup>1)</sup> Athenaens XIL 536 E.

ibn ftreng, zu bart vielleicht in einiger hinficht; aber in Bezug auf feine Rritit gewiß nicht zu ftreng. Begen bie Befinnung bes Phylarchus ift Polybius unbillig, bas ift Parteigeift von seiner Seite - gewiß bin ich babei nicht ungerecht gegen 90= lybius: ich halte viel von ihm, er ift ein handelnder Mann. Der zweite Geschichtschreiber biefer Beit ber unftreitig weit über Wholarchus fland und einen ganz ungemein boben Rang verbient, ift Agathardibes von Anibus. Bon ibm baben wir Ercerpte, die fich unter benen des Photius befinden, vielleicht bort hineingeschoben find; allein fie geben wenig über bie Beitbegebenbeiten. Gebr wichtig find fie bagegen far bie alte Bolferfunde. Gie enthalten eine Schilderung ber Ruftenlander am rothen Meer, und ber Guboftfufte von Africa 1). fällt in bie Beit bes Ptolemaeus Euergetes, ber am rothen Meer Eroberer ward, nicht die Eroberungen, die man ihm auschrieb aus Digverftandnig bes abulitischen Monuments, was Buttmann barthut; aber Euergetes hatte fich in Abulis bei Maffaua fefigefest und bie gange Rufte bes rothen Meeres mit festen Puncten, Emporien, umgeben. Agatharchibes befdreibt bie Bolfer biefer Gegenben gang genau nach ihren Sitten. Rorverbilbung, Gigentbumlichfeiten; feine Befdreibung ift gang meisterhaft so bag ich außer ben beroboteischen Bollerbeschreibungen ihm nichts an die Seite zu setzen weiß. Seine Beschreibung ift gang volltommen, so bag, wenn man bie Gigenthumlichkeit biefer Bolter ftubirt bat, man fie genau wieberertennt. Er giebt ben Bolfern nicht ihre barbarifchen Ramen, fonbern er benemt fie mit Ramen bie icon fruber für fie angenommen waren, wie g. B. fcon vorher bie Ruftenbewohner ale Ichthophagen befannt waren, barunter auch gang befrembliche Ramen. Sein Berluft ift febr bart, und leiber wiffen wir nicht einmal genau, wann Agathardibes

<sup>1)</sup> Agl. für bas Folgenbe bie Abhanblung : Ueber bas Alter ber 2. Salfte ber abulitifchen Inforift. Rl. Schr. I. S. 401 ff. 410 ff. A. b. S.

gelebt hat. Dodwell's Meinung über sein Alter ist ganz verlehrt: sie stügt sich auf die Einbildung, daß er der Bormund
eines Königs von Aegypten gewesen sei; weil in seinen Fragmenten eine Rede eines Bormunds an einen jungen König vortommt, die wahrscheinlich auf Ptolemaeus Epiphanes geht. Ich glaube, daß er wohl gegen die 50. Olymp. gelebt hat; eine Erwähnung des Heraklides Lembus kommt vor, wonach er dessen Famulus gewesen sein soll; ist das nicht eine Berwechslung, so hat er zu sener Zeit gelebt, unter Ptolemaeus Epiphanes, gegen das Ende des 7. Jahrhunderts der Stadt. Agatharchides hat also diese Zeiten beschrieben und zwar vortresssich.

Bir aber hatten, ebe man bie armenische Uebersetzung bes Ensebius burch Bohrab erhielt, über biefe Beit nichts als zwei himmelweit aus einander gebende Quellen, die eine in Justin's 27. Buche, beffen Auszuge hier ganz unfäglich schlecht find, und die andere in dem Commentar des h. Hieronymus zum Daniel; ein eminenter Geift und ein Mann von erftaunlicher Gelehrfamfeit und fritischem Ginn, ber ein mabres Mufter ber hiftorischen Exegese ber beiligen Schrift ift. Leiber sind ihm fon mande Bucher verfcwunden; jum Daniel benutte er ben Commentar bes Porphyrius, ben einfältige driftliche Gelehrte verfluchten; hieronymus icheute fich aber nicht und benutte ihn wegen ber Fulle von hiftorischen Rotigen, Die er barin fand. - Unter ben fo febr lebrreichen Schriften bes Sieronymus ift er in ben Buchern adversus Jovinianum am Gewinnreichften für einen Siftorifer, boch muß er noch viel mehr bon ihm lesen. — Die Uebersicht bes Kriegs zwischen Ptolemaeus Euergetes und Seleutus, die bei hieronymus ift, bat leine Gronologischen Bestimmungen und läßt fich mit ber Erlablung bes Juftin gar nicht vereinigen. Da ift nun ein berrliger Fund, daß in ber armenischen Uebersetung ber Chronik bet Eufebing, fich eine ausführliche dronologische Beftimmung findet. Früher wußte man wohl aus den griechischen Excerpten

bes Cafaubonus aus Eufebius, bag über bie fprifchen Ronige ausführliche Notigen fich fanden, aber gerabe biefes Blatt fehlte: bies ift nun fest aus ber armenischen Chronif ergangt. Dies ift meine Arbeit. Der armenische Ueberseger verftand fein Briedifch; er überfette fflavifch und gang buchftablich; war ein jusammengesettes Bort ju übersegen, bas er nicht verftand, fo übersette er bie einzelnen Bestandtheile, auch bei Namen. Aber Die Chronif ift aus ber großen dronologischen Arbeit bes Porphyrius genommen, in ber er bie Geschichte ber Reiche nach Alexander aufnahm: biese hat Eusebius benutt, jedoch hat er oft geglaubt fluger ju fein und an einigen Stellen Berfälschungen gemacht. Es war eine flache Borfiellung von ihm, er glaubte aber die Sache richtiger zu beurtheilen. Porphyrius, ber auch Mathematiker war, wurde für die Chronologie jurechtgewiesen burch bie aftronomischen Beobachtungen, bie fich auf die Jahre ber Könige beziehen. Er hat den Anfang ber Regierungen nach Alexander bestimmt: das bat Eusebius mit einigen Berfälschungen in seine Chronif aufgenommen. Alle Urfunden waren nach den Regierungen batirt und so hatte Porphyrius einen bestimmten praftischen 3med, Die Jahre ber Ronige auf Olympiaben zurudzuführen, ba bies nothwendig war um die Zeit ber Urfunden bestimmt zu wiffen; bies bat er auch fo genau gethan, bag wir und gang auf ibn verlaffen fonnen, und fo lagt die Reihe ber Begebenbeiten fich einigermaßen dronologisch bestimmen. Dan vergleiche meine Unterfudung über ben biftorifden Gewinn aus ber grmenifden Chronif, wozu ich nichts binguzufügen weiß.

Laudife, die Gemahlin des Theos, war die Tochter des Achaeus, eines sehr vornehmen Makedoniers. Das Geschlecht der Achaeus spielt eine Rolle von der Zeit des Antiochus Soter an dis auf die Zeiten des Antiochus péras: es kommen vor Achaeus I., Andromachus und Achaeus II. Achaeus I. war der Bater sener Laudike.

In dieser Kamilie ift burchaus der Name Laodike einbeimisch und ift burch biese Berschwägerungen auch in bie Familie ber Seleufiben gefommen. — Jene Laobife erlangte nun burd Intriquen, ale Vtolemaeus Philadelphus entweder fcmach ober icon tobt mar, bag fie nach Ephefus an ben Sof gurudgerufen und Berenike exilirt ward ober fich freiwillig entfernte. Sie ging mit ihrem Rinde nach Antiochien. Der hof verfette no baufig in diesem großen Reiche wie immer im Morgenlande; und fo mar er nach ber Bermablung, die in Antiocien gewesen war wieder in Ephesus. Bei ber Bankelmutbigkeit bes Antiochus Theos aber besorgten bie Gobne ber Laobife, Seleufus Rallinifus, achtzehnjährig, und Antiodjus Sierar, bag auf eine Drobung bes Ptolemaeus ihre Mutter wieder verftoßen und ber Cohn ber Berenife auf ben fprischen Thron erhoben werben möchte, und um biefe Befahr abzuwenden, raumte nun laobife den Antiochus Theos mit Gift aus dem Wege. ErDl. 133, 2. ift vielleicht auch natürlichen Todes gestorben, benn er war gang heruntergefommen; icon feit Jahren fam er in feinen Laftern nicht mehr jum Buftande menschlicher Befonnenheit, er war in immerwahrendem Rausch und babei schon lange frant. Um ber Regierung gewiß zu fein, gab fie benn vor, ber Konig sei frant, ließ ein Bachebilb von ihm in's Bett tragen und taufote fo bie Soffinge die fich in ehrerbietiger Entfernung bielten. Unterbeffen bemeisterte fie fich mit ihren Gobnen ber Regierung und bereitete ihre Magregeln um die Berenife aus bem Wege zu ichaffen.

Die Bürgerschaft von Antiochien nahm aber Partei für Berenife und sie hat sich nach dem Tode des Königs eine Zeitlang im Besitze von Antiochia gehalten; auch ein Theil der Steskädte die unter sprischer Oberherrschaft standen, ohne völlige Unterthanen zu sein erklärte sich für sie und ihr Kind und tüstete eine Flotte um sie zu retten. Sie wurde aber von den Bornehmen der Antiochener verrathen; ihr wurde das Kind entrissen und vor ihren Augen ermordet, sie stüchtete bann in ben Tempel zu Daphne und bort im Uspl wurde auch sie selbst ermordet. Beide Bruder Seleufus Rallinifus und Antiochus hierax nahmen die Krone an, scheinen jedoch getheilt zu haben; Antiochus bekam Kleinasien. 'Sie waren thätiger als der Bater, friegerisch und tüchtige heerführer, aber sonst seiner und der Mutter werth und eines Geistes Kinder.' An jener Schandthat hat aber der ältere der Brüder, Seleufus, unstreitig bei Weitem den größten Antheil gehabt.

Best aber erhob fich Ptolemaeus Euergetes, ber britte £1.133,3. biefes Namens und ber lette ber rühmlichen Ptolemacer, mit bem gerechteften Borne uber bas Schidfal feiner ungludlichen Schwefter. Er brach mit allen Rraften feines Reiches auf und wo er binkam fiel man ihm bei. Gräuelthat aber ruttelte felbft bie Bolfer, welche jede Despotie mit ftumpfer Gleichgultigfeit ertrugen, auf. Alle ionischen Stabte, die filififden u. f. w. 'bie icon fur Berenife unter ben Baffen maren' fielen bem Euergetes ju, und er burchjog bas gange fprifche Reich. Rach ber zweiten Balfte ber abulitifchen Inschrift bat er bas land bis an bie Grangen von Baftrien unterworfen; er felbft jog bis Babylon: Medien, Perfien, und bie oberen Satrapieen, bas subliche Choraffan und Siftan bis Rabul, bie noch zu Sprien geborten, haben fich ihm unterworfen. Wie er fein Reich bier ausbreitete, fo batte er gleichen Erfolg in Rleinasien: nur bie Burg von Sarbes und ein Theil von Lodien und Grofphrygien haben fich behauptet. Sogar bie thrafischen Ruftenlander, bie in ber Beit ber Donmacht von Mafebonien bis an ben Neftus unter Sprien gefommen waren, wurden von ben Aegyptiern eingenommen. Denfen Gie fic. welch ein ungeheurer Rrieg! Seleutus Rallinifus bielt fic unterbeffen mabricheinlich in den gebirgigen Begenden von Armenien, in Aberbibican. 'Gein Bruber Antiocus fiel von ibm ab und unterhandelte mit Ptolemaeus.' In ben eroberten Lanbern übte Euergetes überall bas Recht bes Eroberers auf

parte aegyptische Weise aus. Was die achaemenidischen Könige von aegyptischen Denkmälern aus Aegypten weggeschleppt hatten, nach Etbatana, Susa u. s. w., brachte er wieder heim, außerbem führte er eine unermeßliche Menge anderer Kunstwerke sort. Die Museen waren eine Leidenschaft für die Ptolemaeer: sie sasten zuerst die Ibee von Museen, Gallerieen. Das würden nun wohl die Asiaten verschmerzt haben, aber er trieb ungeheure Kriegssteuern ein, man spricht von 40,000 Talenten die er ausgeschrieben haben soll, etwa 60,000,000 Thalern unseres Geldes, was gegen unsere Zeiten keine unmögliche Summe ist. Ich glaube auch, daß euboeische oder attische Talente darunter zu verstehen sind: eine Reduction auf aegyptische Talente, wie ich früher meinte, möchte die Summe doch zu weit herabstimmen.

Inbem er fo bie Lander brandschatte, brach in Megypten eine Emporung aus, die ibn nothigte gurudgufebren: Raberes wiffen wir von biefer Emporung nicht. Er febrte alfo gurud und scheint fich überzeugt zu haben, daß Aegypten eine zu fleine Bafis fur ein foldes Reich fei. 'Satte er bas gange Reich behaupten wollen, fo batte er feine Resideng nach Antiodien verlegen muffen und damit batte er bie Bafis feiner Rraft geschwächt. Auch mußte er wohl einseben, bag bie Eroberungen au ichnell gemacht maren.' Er theilte also feine Eroberungen, bebielt für fich Sprien bis an ben Euphrat und bie Ruftenlander von Rleinaffen und Thrafien, fo bag er ein volles Seereich hatte. Das übrige Land theilte er in zwei Staaten: bas Land fenfeits bes Euphrat's gab er (nach hierommus [zum Daniel XI, 7 ff.]) einem unbefannten Xanthippus und Borberafien ließ er bem Antiochus hierar. Es icheint. daß er hierauf nicht wieder in diese Gegenden gekommen ift.

Jest, nachdem er sich zurudgezogen entstand eine Gegen= partei. Die Modier mit ihrer weisen Politik traten jest vor, nachdem sie bisher kein Reich bestimmt unterftust hatten, und gaben ben übrigen Seestädten ein Beispiel sich an sie anzuschließen. Sie hatten eine Flotte gebilbet; mit bieser Flotte und zugleich mit einem allgemeinen Aufftande ber burch bie Plunberung erbitterten Affaten gegen bie Aegyptier raffte Seleufus Rallinitus fich wieber auf. Bang Dberafien brachte er wieder in seine Gewalt. Eine Zeitlang bat er mit feinem Bruder Antiochus hierax vereint geftanden. Der Aufftand in Aegypten muß febr ernsthaft gemesen fein; Ptolemaeus von allen Seiten gebrangt ichloß einen zehnfährigen Baffenftillftanb mit Seleufus auf ber Basis uti possidetis. Beibe icheinen alle Puncte, Die fie inne hatten, behalten zu haben; aller Rach= theil bes Befitstanbes fiel ben Seleufiben ju, wie g. B. bie fefte Stadt Seleutia ben Aegyptiern blieb, wodurch bie Sauptfadt in eine elende Lage verfest wurde. 'Ein Theil von Rilifien, gang Rarien, bie ionischen Stabte, ber thrafische Chersonesus und mehrere matedonische Stadte gehörten ebenfalls gu Aegypten.'

Während dieser Zeit entstand zwischen den Brüdern Sezleukus und Antiochus Krieg. Antiochus sührte ihn unterstüßt von der Familie des Andromachus und den Galliern; er hatte die von Attalus geschlagenen Gallier gemiethet. Man hat gezmeint, der Beiname des Seleukus sei Gallinikus zu schreiben, weil er einmal die Gallier besiegt hat: das ist aber lächerlich. Er heißt Kallinikos weil Herakles Kallinikos heißt, und das ist auf ihn angewandt, nicht mit Unrecht, da er unter außerzordentlich schwierigen Umständen große Begebenheiten ausgeführt hat, obzleich man sagen kann mit Goethe: Die gewaltige Zeit hat ein erbärmlich Geschlecht. Der Bruderkrieg hat lange Jahre gewährt: der Sis war Kleinassen. Einmal gewann

<sup>1)</sup> Man hat über ben Beinamen bes Seleufus Rallinifus gespottet, aber mit Unrecht. Freilich war bas Reich an feinem Ende nicht mehr fo groß, wie bas feines Batere; allein wenn wir sehen wie tief er herzabgefommen war und welche Schwlerigfeiten er besiegte und wie er jebes Glüd zu benugen wußte, so können wir nicht anders als ihn bezwundern. 1526.

Antiodus mit feinen gallischen Sulfevolfern einen entscheibenben Sieg über seinen Bruber bei Antyra. Die Gallier eroberten bas Lager und Seleufus felbst warb vermißt. Er ware verloren gewesen, wenn bie Gallier weniger treulos und habsuchtig gewefen waren. Aber fie begnügten fich mit ber Beute und ließen ibn entwischen und nun gelang es Seleutus fich wieber berauftellen. Die Sabsucht ber Gallier verdarb Alles, benn fie forderten von Antiochus folde Donative, daß er frob war aus ihren Sanden zu entflieben. Rach einigen Jahren biefes Rampfes, von bem wir ein merfwurbiges Dentmal im Bertrage ber Magneter am Sipplus und ber Smyrnaeer auf einer Marmorinfdrift in ber Arundelichen Sammlung ju Orford haben, bie und ben aufgelöften Buffand fennen lehrt, in bem ein Jeber für fich forgte, unterlag julest Antiochus. 'Seleufus bat fich in Oberafien festgesett, wo bie Parther, welche mabrent bes Bruderfriege Giftan und Nieberchoraffan unterwarfen, Debien, Babplonien und Perfien befest hielten;' ale er nun von bort gegen seinen Bruber mit feiner gangen Dacht jog, bas Lanb fich gegen ben Antiochus und feine plundernden Gallier auflebnte, und Antiochus feine Gallier nicht mehr von ben Reffourcen bes Landes bezahlen fonnte, fonnte biefer nicht mehr besteben, obwohl er im Rriege fein unverächtlicher Felbherr war. fam fo berunter, bag er nach einer Schlacht in Lybien, um feinem Bruder nicht in die Sande ju fallen, Rettung bei bem ibm verschwägerten Ariamnes in Rappadofien fuchte. Diefer war aber fo verrätherisch, bag er ibn gegen Gelb und Abtretung einiger Provinzen ausliefern wollte. Antiodus entbedte bas und flüchtete weiter nach Thrafien; bier aber nahm ihn ein Befehlsbaber bes Euergetes in Saft, 'und es tam Befehl gu halten'. von Alexandria ibn unter Auflict Denn awifden Seleufus und Ptolemacus war unterbeffen ein Friebe geschloffen worben, burch ben bas aegyptische Reich feinem gewaltigen Umfange sich wieder befestigte. in

Antiochus, ber nun erwartete ausgeliefert ober in steter Gesangenschaft gehalten zu werden, entstoh aus der haft durch die Hülfe eines gutherzigen Weibes und entsam mit seinem Schlachtroß zu einer gallischen Bande in das Innere von Thrasien, wo damals Gallier saßen. Einige Kleinodien, die er noch besaß und sein edles Pferd reizten die habsucht des gallischen Anführers, der sich kein Gewissen daraus machte ihn zu ermorden, um sich dieser Ueberbleibsel des Glanzes zu bemeistern. Es ist eine schone Anetdote, daß dies Pferd den Tod seines herrn rächte; in einem Gesechte ging es durch und trug den Räuber in die Reihen der Feinde, wo er seinen Tod fand.

Rach bem Tobe bes Antiochus hierax, ber in bie letten Rabre bes Seleutus fallt, batte biefer nun wieber bas gange Reich vereinigt bis auf einzelne Buncte und namentlich bie Abtretungen an Aegypten, bie freilich fo groß waren bag Geleufia, ber hafen von Antiochia und 6 beutsche Meilen bavon entfernt, in ben Sanden der Alegoptier mar, wie die Alands-Inseln in ben Sanben ber Ruffen gegen Stochholm. Aegypten war burch ben Rrieg, ungeachtet feiner glucklichen Erfolge in feinen Grundfesten erschüttert und entfraftet; bie Rriegedisciplin icheint noch ichlechter gewesen zu sein als bie Obgleich Euergetes ein personlich achtungswerther fprische. Fürft war und für bas Reich fehr wichtig, bie Biffenschaften unter ihm blubten und noch bie letten herbstsonnenftrablen feine Regierung ichmudten (Rallimachus), fo mar boch bie Das Reich ift icon innerlich morfc gewesen, Bluthe fort. noch morscher als bas sprische. Der Tob bes Euergetes entfcied ben Berfall.

Aber auch in Sprien waren burch die langen Kriege die Provinzen loser geworden wie je und die fleinastatischen Provinzen, die Juwelen der Krone, von den übrigen abgesfondert. Denn mahrend Seleufus in Oberasien war benutzte bies Achaeus, sein Obeim, sich in Borderasien unabhängig zu

machen als Statthalter.' Seleukus regierte nicht mehr lange. Dl. 138, 2. Ihm folgte sein Sohn Seleukus Keraunus. Er zog gegen den jüngeren Achaeus, ward aber auf Anstisten dieses Achaeus von einem Gallier Apaturius ermordet; er regierte drei Jahre und Dl. 139, 1. hielt sich in Vorderassen auf.

Ihm folgte sein jüngerer Bruder Antiochus, der Große genannt. 'Dieser zog nach Oberasien, wo Alles in Unruhe und Austösung war, während Achaeus sich in Borderasien immer sester.' Unter ihm erstand das sprische Reich wieder und erlangte eine große Ausbehnung besonders nach Süden. Wenn er auch nicht groß ist, so gaben ihm doch die Hosseute nicht ohne Ursache den Beinamen des Großen, weil er das Reich wieder herstellte.

Dies geschah zur Zeit als Antigonus Doson starb. Achaeus war in Rleinasien im Aufstande, der Satrap in Medien hatte sich auch emport, und das sprische Reich war auf Sprien, Babylonien und Persis beschränkt. In diesem Zustande der Dinge kamen überall neue Herrscher auf den Thron, in Makedonien Philipp, in Aegypten Ptolemaeus Philopator, Molon in Medien und in Baktra war schon eine consolidirte makedonische Dynastie.

Es ist eine merkwürdige Erscheinung, die sich bei allen Bölkern gezeigt hat, wo die europäische Herrschaft in Asien sich ausbreitete, daß ein unvolltommener Zustand ohne Assimilation bestand. Alexander gründete eine Menge Colonien in Asien, theils von Invaliden, theils als Bereinigungspuncte für Griechen und Makedonier. Fast alle diese Städte nannte er Alexandria und außer dem großen Alexandrien in Aegypten lagen durch das ganze persische Reich solche Alexandrien. Besonders aber vermehrte sich im sprischen Reiche die Zahl der Colonien außerordentlich: Antiochien ward zuerst gegründet von Antigonus; durch die Seleusiden erhob es sich immer mehr und mehr. In Aegypten waren solche griechische Puncte Ales

randrien bas gang griechische Verfaffung hat, und Ptolemais in Ober-Aegypten bas eine formliche Bovlh hatte').' Wenn

2) Bgl. "Inschriften in Rubien und Megypten", Inschriften von Gartaß No. 22. "Bon Ptolemais, der Hauptstadt von Ober-Acgypten, sagt Strabo, daß sie ein σύστημα πολιτικόν έν τῷ έλληνικῷ τρόπῳ habe (XVII. p. 813 A.). Der Sinn dieser Rachricht ist flar: es war bert eine in griechischer Municipalsorm constituirte Bürgerschaft, anstatt daß in ben aegyptischen Städten, wie im Orient, nur ernannte Richter und Polizeibeamte befahlen. Da hier, außer einem, alle Werfe sehlen, in benen bisher aegyptische Juschriften herausgegeben sind, kann ich nicht wissen, ob schon eine ober die andere bekannt ist, in der diese Municipalversassung vorsäme. In den unstigen, welche den Apollonius Soter und seinen Sohn betressen, ist sie nicht zu verkennen: man sieht, daß nicht nur eine βουλή bort war, sondern auch ein äqxwr.

Spartianus fagt, bag Severus juerft ber Stabt Alexanbria bae Recht ber Buleuten gegeben habe, ba bie Alexandriner bis babin, mie unter ben Ronigen, unter einem Richter (einem Rabi) geftanben batten (Sev. c. 17); bas heißt, bag biefer Raifer bert eine Bule eingerichtet habe, wie fie in allen griechischen Stabten bestanb. 3ch bezweifle bie Richtigfeit biefer Rachricht gewiß nicht; aber man muß nur nicht glaus ben, bag bie Griechen, wie bie Dafebonier gu Alexanbria ftets in biefem Buftanbe orientalifder Rnechtichaft gelebt hatten. Die Aleranbriner maren, wie alle Griechen, wie bie Italifer, auch bie Lyber von Sarbes, und gang gewiß anch bie eigentlichen Dafebonier, in Stamme getheilt, und biefe, wie ju Athen, in Demen. Diefes lebrt bas gragment bes Befchichtschreibers Sathrus bei Theophilus (ad Autolycum, II, 7), wo bie bionpfifche guln ermahnt wirb, und eine Angahl Demen. bie in ihr enthalten waren. Aber bie Phulae waren bie Grundlage, wie jeber vollfommen freien, fo jeber Municipalverfaffung; und fie eine richten, fonnte feinen anbern 3med haben, ale eine folche gu begrunten. Dies ju thun, mar, nach ten allgemein bestehenben Gewohnheiten, ber Gebaufe, welcher fich bem Ronige Ptolemaeus Soter von felbit barbieten mußte, beffen Wegentheil ihm gar nicht einfallen fennte: und bie Renntnig bes allgemein ju einer bestimmten Beit Neblichen erfest auch in biefem gall, mit vollfommener Sicherheit, was une an ausbrude lichen Rachrichten verloren gegangen ift. Wie mare es and nur benf: bar, bag biejenigen, welche eine griechische Colonie in Ober : Negypten griechisch conftituirten, ihrer Banptftabt bie gleiche Burbe verfagt haben follten? Aber mas für Griechen und Mafebonier, gwifden benen bie Diabochen, in ben von ihnen gegrundeten Stabten, feinen Unterfchied machten, angemeffen, ja mas ihnen unentbehrlich war, um behaglich gu fein, bas paßte nicht fur bie Ginheimischen, noch fur bie Barbaren aller Bolter, welche ber handel nach Alexanbria führte, und, ficher in großer Bahl, bort festhielt: Enrer, Araber, Acthioper, ja gemiß felbft Reger.

gleich diese Städte mitten im barbarischen Lande lagen, so hatten sie doch ihre griechischen Einrichtungen. Sie waren Republiken, hatten ihre gudal, boudh u. s. w. und solche republicanische Orte waren von der Küste des Mittelmeeres die tief in's Land hinein. Die Jahl der Bewohner war sehr klein gegen die umgebenden Asiaten, und dennoch hatte der Jussuß zu den Städten, welche aus makedonischen und griechischen Soldaten bestanden, Europa so erschöpft, daß man die Dede Griechenland's und Makedonien's daraus wohl erkennen kann. Durch die Bermählung nun mit asiatischen Weibern entstand auch hier ein Bolk gemischter Natur, wie die Halkasts in Indien und die Pullanen in den Kreuzzügen. Ein solches gemischtes Bolk hat einen eignen Charakter: die indischen Halkasts, die Mulatten, Mestigen, wenn sie durch ihre Farbe auch nicht unterschieden wären,

Die ungeheuer gablreiche Jubenfolonie (bier lernte gewiß bas Bolt ben Schacher) mar eine abgefonderte Corporation, und vermuthlich ebenfo bie Anhaufungen von Individuen anderer Bolter, jedes fur fic. Die Raftenverfaffung ber Megppier machte ichon an fich ihre Berbindung mit Andern zu einer Municipaleinheit numöglich. Dit einem Bort, bie Griechen und Mafedonier ju Alexandria waren allein bie Burger: bie abrigen Ginwohner bilbeten verschiedene Gemeinben. Go verhielten fich die Franfen ju ben Soriens in ben Stabten bes Ronigs reiche Berufalem; fo bie fpanischen Ginwohner ber Stabte in Amerifa, unter ihrem Cabilto, ju ben Gingeborenen: fo fteben bie englifchen in Bombay und Calcutta ju ben Indiern. In allen biefen gantern begas ben fich bie Freigebornen bei ihrer Anfiedlung, ber ihnen unentbehrlichen Municipal= und Berichte: Freiheit nicht; bem barbarifchen altern Bewohner wurden einzelne Richter und Bolizei gegeben, um feine Berfon und fein Gigenthum ju fongen; ein Debreres batte ihm aufgebrungen werben muffen, und ware ihm übel befommen.

Schon unter ben Ptolemaeern ist die Municipalversaffung von Aleranbrien untergegangen. Die Romer fanden die Stadt orientalisch regiert. Die Zeit dieser unglücklichen Beränderung ift vermuthlich die Regierung bes Tyrannen Ptolemaeus Physson, ber die alerandrinische Bürgerschaft, griechischen Ursprungs, von seinen Miethselbaten niedermeteln ließ und ansrottete (Polyd. bei Strado XVII. p. 797 D.). Rachher also sonnte von einer solchen die Rede nicht mehr sein, sowie, im Gegentheil, unter den drei ersten Ptolemaeern, auch ber Wille sich nicht denken läßt, ihre Würde und Nechte zu franken."

fonnte man boch febr leicht an ihrem Befen erkennen. Sie find thatig, lebhaft und regfam, aber burchweg fehlt ihnen alle Buverlässigfeit wegen ihrer affatischen Erziehung. Als Rinder find fie bubich, haben offene Ropfe, lernen leicht, bleiben aber auf ber Mittelmäßigfeit fteben, nirgend erscheinen fie mit Ueberlegenheit ober Respectabilität über Ginbeimifche. Solche Stabte mit ausgearteter griechischer Sprache und mit ber Form einer Republit, die aber oft in ber Birklichfeit nicht bestand, wo nicht nur Buflug von Griechen und Mafedoniern, sonbern mehrentheils auch von Affaten war, bestanden noch unter ben Saffaniden fünfhundert Jahre nachher fort. Der Ginfing ber Griechen auf die Saffaniden ift großer ale man fich vorftellt und wenn man auf die indische Philosophie fieht, fo findet man Spuren einer großen Aehnlichkeit mit ber griechischen. Da man nun die Spoothese aufgegeben bat, daß die griechische Philosophie nach ber indischen fich gebildet habe, so fonnen wir die Aehnlichfeit nur aus ber Berbindung ber Inber mit ben griechisch-mafebonischen Ronigen in Baftra erflaren.

Diese Städte sollen als Puncte dienen um die herrschaft über die Provinzen in etwas gefesselt zu halten; allein sie verzanlaßten im Gegentheil, daß Empörungen entstanden, welche die Provinzen abrissen.

Die sogenannten Griechen aber, Makedonier und Griechen waren in Asien nicht so rein griechisch wie in Alexandria, wo wegen bes unmittelbaren Seeverkehrs das Griechische viel reinner war. Alexandria mit seinen schwarzgelben Aegyptiern muß das Ansehen der großen Handelsstädte in Nordamerika gehabt haben, wie in New-Jork wo eine große Anzahl Reger die Stadt durchläuft und man sich doch in einer europäischen Stadt wiedersindet.

In Aegypten war übrigens Alles festbestehend, es blieb bie altaegyptische Nation. Man hat entbedt, daß unter ben lagibiichen Königen viele Gebaube aufgebaut wurden, von benen man glaubte, bag fie aus ber Zeit ber Pharaonen berftammten: es war ebenfo wie in Indien unter ben Englandern, wo, wenn man nicht gerade eine englische Barnison fieht, man bas Land nicht für englisch halt. Bubem find bie Megyptier viel langfamer zu bellenisiren ale bie Sprer, welche sich febr leicht assimiliren. Die Sprer, wie ich fie fenne, find tuchtige Menfchen. 36 habe fatholifde fprifde Geiftliche gefannt, nicht nur icone, fondern auch tuchtige, gescheibte und brave Leute; einen aus Aleppo lernte ich fennen, welcher mit Leibenschaftlichkeit bie Biffenschaften in Europa betrieb, fich an benselben nicht fättigen konnte und sein armes Bolk bedauerte, welches biefes Gutes unter ber Rnechtschaft nicht theilhaftig werben Porphyrius, Jamblichus u. f. w. waren Sprer. Die griechische Sprache mar in Sprien allgemein ausgebebnt, was wir auch baraus feben, bag bas Neue Testament von nicht gebornen Griechen griechisch geschrieben marb. Bir erfennen bierin die gottliche Borfebung, bag fie jest die Religion fich ausbreiten ließ, welche unter ber perfifchen herrichaft unüberwindliche hinderniffe wegen ber Sprache gefunden haben murbe.

Negopten blühte aber mehr als das sprische Reich, welches durch den Krieg zerrüttet und wo die Abgaben unerträglich waren, wie wir aus dem Buche der Makkabaerr ersehen. Sie betrugen ein Drittel des Ertrags; die Einnahme der Konige muß also unermeßlich gewesen sein, und doch befanden sie sich oft in solcher Geldnoth, daß sie die Tempel plündern mußten. Das ist klar, daß der Zustand kläglich war. Die Form kam auch nie über die alte Satrapenform hinans. Negopten hatte in seinen Provinzen nie Satrapen, nur Besehlsbaber. Die vollständige morgenländische Form der Sprer indessen zeigte sich nicht in Vordersprien. Dies war keine Satrapie und scheint unter anderen Formen regiert worden zu sein.

Der bemetrische Rrieg. Erfte Einmischungen ber Römer in Die griechischen Angelegenheiten. Untergang bes epirotischen Rönigshauses.

Die Regierung bes Demetrius, ber seinem Bater, bem 73jährigen Antigonus Dl. 135, 1 gefolgt war, ist ruhmlos und für Makedonien unglücklich gewesen. Wir kennen sie sehr wenig. Es war die Zeit der höchsten Blüthe der Achaeer und Aetoler, und die größte Begebenheit dieser Regierung ist der große Krieg des Demetrius mit den Netolern. Dieser Krieg brach über Epirus aus.

Den Alexander von Epirus, ben Sohn bes großen Byr-105. B. rbus bat bas Schidfal unverbienter Beise in Bergeffenbeit gebracht. 'Das Beitere feiner Geschichte nach ber vorübergebenben Eroberung von Mafebonien ift gang unbefannt. Seine Regierung ift eine lange gewesen:' bas Jahr seines Tobes läßt fich aber unmöglich genau bestimmen. Er binterließ funf Rinder, zwei Gobne, Porrbud und Ptolemaeus, und brei Lodter. Die Gobne waren bei feinem Tobe noch fehr jung, und feine Bittme Dlympias, feine Schwester und feine Bemablin zugleich nach ber abscheulichen Gitte ber Ptolemacer, trat als Bormunberin für bie Rinber auf. Alexanber's Reich begriff gang Epirus in bem Umfange wie fein Bater es befessen und ben Theil von Afarnanien. ber ihm bei ber Theilung mit ben Aetolern jugefallen mar. Das Berhaltnig zu ben Aetolern war aber unficher, und Olympias erwartete von ihnen Gefahr; es mag auch wohl fon bamale bie Babrung in Epirus fich geaußert baben, welche fich nachber auf eine fo erschredliche Beije funbaab. und die Digvergnügten mogen fich an bie Aetoler gewandt haben. Olympias konnte allein ben Aetolern nicht widerstehen und suchte Schut bei ben Makedoniern, indem sie eine Tocheter, deren Namen Ptia verschrieben ist — es muß sicher Phthia gelesen werden — mit Demetrius von Makedonien zu versmählen suchte.

Db Demetrius schon König war, ober ob Antigonus Gonatas damals noch lebte, das ist mir durch die Antwort [der Aetoler] bei Justin zweiselhaft, die voraussest, daß der erste punische Krieg noch nicht geendet war: das aber kann ein Fehler sein. Demetrius war kein Jüngling mehr: denn wenn er derselbe ist, der sich dem Pyrrhus widerseste, so müßte er schon Dl. 126 Jüngling gewesen sein; Demetrius nahm das Anerbieten an, obwohl er schon mit der sprischen Prinzessin Stratonike, der Schwester des Antiochus [Theos], Königs von Sprien, vermählt war '), und verstieß diese um die Phthia zu heirathen.

Etratonise verließ ben Demetrius und begab sich, wie dies einzig Justin erzählt, nach Kleinasien; ihre Verstoßung führte aber zu keinem Kriege zwischen Makedonien und Sprien, weil dieses zu schwach war. Aber in Sprien stiftete diese Furie Unheil. Sie wandte sich an ihren hof nach Antiochien und bot dem Seleukus Kallinikus ihre Hand an; 'als dieser sie aber ausschlug' intriguirte sie bei den unruhigen Antiochenern und bewog diese sie als Königin anzuerkennen. Seleukus hatte gerade einen Zug gegen die oberen Satrapieen unternommen; 'als er zurückehrte bezwang er Stratonike: von den Antiochenern verlassen wurde sie gefangen und hingerichtet ('vgl. Jossephus c. Apion. I. c. 22').

Die Vermählung der Phthia mit Demetrius ift nun Veranlassung zu großer Verwirrung und Unheil gewesen, indem sie ihn in den Krieg mit den Actolern hineinzog. Die Actoler benutzten die Verwaistheit von Epirus, um den epirotischen

<sup>1)</sup> Der Antiochus von bem ber flüchtige Juftin bier fpricht, ift Antiochus hierar, [nicht ihr Bruber ber Theos]. 1825.

Theil von Afarnanien anzugreifen und das ganze Land an sich zu bringen. Demetrius eilte herbei um die Epiroten zu unterstüßen, und so entstand der Krieg zwischen Makedoniern und Metolern, in dem die Aetoler sich an die Achaeer, gegen die sie sonst eine unheilbare Antipathie hatten, gegen die Makedonier anschlossen.

Dies ist der Anuntquands noleuog bei Polybius, der glänzendste Krieg den die Griechen gegen die Makedonier gesführt haben. 'Was über diesen Krieg überliefert ist, habe ich zusammengebracht; über die einzelnen Vorfälle desselben wissen wir aber Richts.'

Die Makedonier hatten damals im Peloponnes keine Besstungen mehr, aber sie besaßen Chalkis und die Boeoter und Phoker waren abhängig von ihnen. Der Krieg scheint hauptssächlich in Thessalien geführt worden zu sein, und sein Resulstat war die Erweiterung des achaeischen Bundes und der aetoslischen Spmpolitie.

Bon ben Schlachten ber Aetoler und Achaeer gegen bie Makedonier in biesen Kriegszeiten ist fast sebe Spur verloren; erwähnt wird eine einzige bei Phylakia, wo Aratus von einem Feldherrn bes Demetrius geschlagen und schwer verwundet wurde. Wie übrigens der Krieg geendigt wurde, ob durch Abschluß eines Wassenstillstandes, wissen wir nicht; nur das ist bestimmt, daß die Aetoler mit den Achaeern verdündet waren, und die Erstern ihr Gebiet sehr erweiterten, was durch ihre Berfassung so erleichtert wurde, da sie alle Zutretenden in ihr Landrecht aufnahmen.

In biesem Kriege muß es sein, daß die Aetoler Herren von Phosis mit Delphi und des Landes der phthiotischen Achaeer geworden sind, ja selbst von Pharsalus, und hierauf geht es, daß die Thessaler im Aufstande gegen Makedonien nach dem Tode des Demetrius und als in Sympolitie mit den Aetolern getreten erwähnt werden. Auch an den westlichen Abhängen des

Deta und Pindus tief nach Epirus hinein, über Athamanien behnte die aetolische Sympolitie in dieser Zeit sich aus, und Amphilochien ist ebenfalls wohl damals von ihnen erobert worben, das zur Zeit des Pyrrhus wenigstens noch zu Epirus gehörte. Selbst Lysimachia im thrakischen Chersones war jest mit ihnen in Sympolitie; eine auf der Insel Reos gefundene Inschrift, nach Cockerell's (sic) Sammlung, zeigt, daß die Karthaeer es wahrscheinlich ebenso waren, weil sie zur Bedingung des Bündnisses Aufnahme in die Sympolitie machten, in Kreta traten die Knossier, im Innern des Peloponnes Mantinea, Orschomenos, Tegea und andere arkabische Städte in dieser Zeit jener Sympolitie bei, besonders aber alle die welche sich mit den Achaeern nicht näher verbinden wollten. Die Eleer standen auch mit den Aetolern im Bunde.

Auch suchten fie Belegenheit fich in die Angelegenheiten bes Peloponnes ju mifchen, und in biefer Zeit ift ber bei Polybius IV. 34, IX. 34 ermabnte Raubzug burch ben gangen Peloponnes bis an ben Taenarus zu fegen, auf welchem fie ben Tempel bes Poseibon zerftorten und Alles vermufteten, angeblich um die Berbannten nach Lafonifa gurudzuführen; Plutarch's Agis und Rleomenes c. 18 = p. 813A fagt, fie batten auf biefem Buge Alles ju Sflaven gemacht und an 50,000 weggeführt. Aus ber Ermahnung bei Polybius aber in Berbindung mit andern Begebenheiten, die in biefe Beit fallen, wie g. B. mit ber nagaσπονδή in Boevtien, welche in Dl. 133 fallen muß, und mit bem fleomenischen Rriege, aus biesen ergibt fich, bag man biesen Aug Dl. 135 fegen fann. Borber fonnten Die Aetoler, fo lange Antigonus Gonatas im Peloponnes machtig war, fich nicht binein magen; Die Burudführung ber Berbanuten aber fiel mabricheinlich in die Zeit nach bem Tobe bes Agis, wo eine große Berruttung in Sparta berrichte.

Bahrend biefes Krieges erweiterte Aratus allmählich ben achaeischen Bund. Der größte Gewinn für benfelben war ba-

Dl. 136, 3.male ber Zutritt von Megalopolis. Diefes war in bamaliger Beit von dem übrigen Arfadien getrennt, bas in mehrere Cantone getheilt aus zwei ungleichen Salften beftand, einer großen Stadt und vielen fleinen Stadten. Der Plan bes Epaminonbas Arfabien in Megalopolis zu concentriren war gescheitert, bagegen waren bie Megalopolitaner im Befige eines großen Theils von Lakonika seit ben Zeiten Philipp's des Sohnes bes Amyntas '). Bu diefer Zeit herrschte baselbst ber Tyrann Ly= biabas, ber Sinn genug hatte ben großen Bortheil einzuseben, bağ wenn er immer über bas zweite Jahr wie Aratus Stratege murbe, er fur feine usurvirte Gewalt binlanglich entschäbiat fei, und wenn die Strategie in bie Bande von Richt= achaeern fame, ber Bortheil ben bie fleineren Stabte bei 21b= ftimmungen batten aufgeboben werben murbe. Bur Anerfennung bafur wurde Lybiabas breimal jum Strategen ermablt, bei ber letten Anführung fiel er.

Nicht so glücklich war Aratus in Argos, woselbst seit Pyrrhus Tyrannen bestanden. Die alten Formen waren abgestorben, Alles beruhte auf Persönlichseit, die aber leicht gemißbraucht und wodurch die Tyrannei befördert werden konnte. Ich zweiste nicht daran, daß Aristippus, der früher auf der dem Pyrrhus entgegenstehenden Partei stand, von Antigonus Gonatas zum Tyrannen von Argos gemacht worden ist. Nach diesem war es Aristomachus gewesen, darauf wieder ein Aristipp: der letzte heißt wieder Aristomachus, und wir

<sup>1)</sup> Schon feit der Grundung von Megalopolis, mehr als hundert Jahre lang hatten die Spartaner eine erkliche Fehbe mit den Einwohnern diesfer Stadt und scheinen fich auch mit den Meffeniern nicht ausgeföhnt zu haben. Bon dem ungeheuren haffe der fie befeelte gibt uns Polyedius die deutlichsten Beispiele; er hat gegen die Spartaner und Aetoler einen so eingewurzelten haß, daß er mehreremale gegen fie ungerecht ift. Etwa um Dl. 130 hatte Afretatus, des Arens Sohn, Megaloposlis belagert, welches damals unter dem Thrannen Aristodemus ftand, der den Beinamen des Redlichen hatte, und war bei der Belagerung gefallen. 1825.

wiffen von ihm, daß er nicht nur, sondern feine gange Ramitte im Besige ber Tyrannei war. Jener Aristipp, welcher nach ber Schlacht bei Rleonae fiel, war viel zu fpat, als bag er berfelbe gewesen sein konnte, ber ben Antigonus Bonatas ein= lub. Der erfte Ariftomachus ftarb balb, und ihm folgte biefer Arifipp, entweder fein Sohn ober wahrscheinlicher fein Bruber, ein verhafter argwöhnischer Tyrann, ber wegen biefer Gigenfoaft fprudwortlich geworben. Aratus, ber ben gangen Pelovonnes leibenschaftlich gern vereinigt batte, unternahm mitten im Frieden ben Berfuch Argos ju erfteigen, mard aber jurudgeschlagen; besonders da er sab, daß die Argiver bloße mußige Bufchauer blieben, verlor er ben Duth gang. Ariftipp verflagte ben Aratus vor ben Mantineern als Schieberichtern bes Friedensbruches und biefe verurtheilten ben Aratus zu einer Belb-Rrafe. Dann verlor Aratus gegen Ariftippus eine Felbichlacht, was beweift, wie bedeutend bie Stadt Argos gewesen fein muß, obgleich bes Aratus große Mengfilichfeit meiftentheils fculb mar. Dies machte er wieder gut, indem er von Argos bie fleine Stabt Rieonae abrig und fie bem achaeischen Bunbe befautreten bewog. Als er im Besit biefer Stadt war, lodte er ben Aristipp, ber fich, bereit aufzubrechen, in Rorinth befand, in eine Ralle, inbem er ibn durch Bestochene auffordern ließ, fich Rleonae's zu bemeistern. Als diefer babin jog, aberfiel er ibn bes Nachts and foling ibn bis an die Thore von Argos zurud, worauf Ariflipp erfcblagen wurde. Ihm folgte Ariftomachus, ber fich mit ben Achaeern verföhnte.

Seit dem lamischen Kriege war kein Zeitpunct gewesen, wo die Erlangung der griechischen Nationalfretheit so nahe war, als nach dem Tode des Demetrius Dl. 137, 3. Auf einmal breitete sich in diesem Zeitpunct der achaeische Bund ausnehmend aus. Aristomachus beschloß sich für eine Summe don funfzig Talenten mit Aratus zu vergleichen und übergabol. 138, 1. Ihm Argos auf die Zusage, zum Strategen in diesem Jahre er-

wählt zu werben, wenn Aratus es nicht wäre. Diesem Beispiel folgten viele andere kleine Städte; Phlius, hermione ergaben sich ebenfalls den Achaeern, ja Aratus unterhandelte sogar über die Loskaufung Athen's, — es scheint, daß die makedonische Besatung von Munpchium und Piraeeus unter Diogenes ganz von Makedonien verlassen und abgeschnitten war — für 150 Talente. Für diese Summe, zu der Aratus Ol. 137, 3. den sechsten Theil gab, ward die Räumung dieser Pläte und oder 4. Sunium's so wie Salamis' verkauft: der Commandant zog mit seinen Truppen ab und trat in aegyptische oder sprische Dienste. Athen trat aber dem achaeischen Bunde doch nicht dei. Zu diesem gehörten jest außer den achaeischen Städten Sikyon, Phlius, Korinth, Argos, Rleonae, Epidaurus, Troezen, hermione, Megalopolis.

Boeotien, Meffenien, Sparta hielten fich neutral, aber fewaren boch selbständig und unabhängig von Makedonien. Die Achaeer und Lakedaemonier waren mit Alexandria versbundet.

So war bis auf Chalfis zum ersten Male das eigentliche Griechenland bis in Thessalien hinein von makedonischer Herrschaft befreit. Es mußte nun die Begründung von etwas Neuem und Tüchtigem erfolgen, das aber konnte nicht von Aratus ausgehen, der ganz unsahig war den Bund zu concentriren, sondern nur von Kleomenes, dem jungen Könige von Sparta, der zur Zeit des Todes des Demetrius auf den Thron gekommen war: der letzte bedeutende Mann in der griechischen Geschichte.

Der bemetrische Krieg bauerte eine geraume Zeit: es war eine Periode ber Demüthigung für die Makedonier. Die Regierung des Demetrius ist überhaupt eine Zeit, wo Makedonien sich sehr schwach zeigt. 'Aus den Prologen zum Trogus Pomepejus ersahren wir auch, daß unter dieser Regierung große Bewegungen unter den Bastarnern gewesen. Diese mochten

es hauptsächlich sein, welche die Dardaner, ein großes illpriiches Bolf, das in der Geschichte des alten Griechenlands nie genannt wird, veranlaßten Makedonien zu besehden. Durch bieses Eindringen der Bölker von oben herab ist des Demetrius Regierung ebenso beunruhigt worden wie durch die Aetoler und bie süblichen Bölker.

Auf einem Zuge gegen die Dardaner ftarb Demetrius nach zehnsähriger Regierung (523 u. c.) mit hinterlaffungot. 137, 3. eines 5= bis bighrigen Knaben, Philippus, als eben die Römer zum ersten Male an der Offeite des abriatischen Meeres mit ihrem heere erschienen waren.

Soon im Aufange bes bemetrischen Rrieges, als bie Afarnaner von ben Aetolern gebrangt wurden, ('balb nach DI. 135, 1. 513 u. c. Cat.') war bie erfte Ginmifchung ber Romer in die griechische Geschichte gewesen. Diese Rachricht ftebt awar nur bei Juftin, ift aber barum nicht minber guverlässig. Benn Polybius fagt, die Romer hatten fich nach ben illyrifchen Rriegen querft in die griechischen Angelegenheiten bes abriatifchen. Reeres mit Rriegsmacht gemischt, so ift bas gang richtig, aber mit Unterhandlungen haben fie fich gewiß schon fruber hinein= gemifcht, wie fie es in Spanien gethan haben, fo dag am oftlichen Ufer bes abriatischen Meeres ber Einfluß ihres Namens ihren Bugen ebenso vorangegangen ift wie in Spanien. von Apollonia hatten ichon 30 Jahre fruber Gefandte in Rom um Sous zu finden, und bas ift auch von ben entlegneren Gegenben anzunehmen. Die Afarnaner wandten fich an bie Romer und suchten bei ihnen Schut gegen bie Metoler, aus Grunden, Die einer Beit gang eigenthumlich find, wo feine erfreuliche Gegenwart besteht und wo bei bem Absterben eines wirkligen Zeitlebens bie Pedanterie fich der Gemuther bemeiftert: namlich weil fie von allen Griechen ') bie einzigen gewefen, bie

<sup>1)</sup> Bie bas Innere von Actolien nicht vor bem trojanischen Rriege gries

nicht gegen Troja gezogen waren, barum bielten fie fich für edepyerat ber Romer. Die Romer, bei benen diese Sage icon feit alten Zeiten gewesen ift, ließen fich bies Argument gefallen und schickten eine Gesandtschaft 'an bie Aetoler um fie ju warnen, fie follten fich ber Baffen gegen bie Afarnaner entbalten ')'. Diese batte indeg, wie es icheint, feinen Erfolg. Die Aetoler hatten ihnen ichnobe geantwortet und ihnen bie gallifden Schreden und ben punifden Rrieg vorgeworfen, und barum mag auch Polybius von biefer erften Gefanbtichaft feine Rottz genommen haben, weil bie Romer, nachbem fie ben Metolern gebrobt, fich gang rubig verhielten und ben Afarnanem feine bulfe leifteten.' Das bie Aetoler von Afarnanien gehabt batten, bebielten fie. Am Ende aber gelangten bie Afarnaner boch wieder jum Theil jur Unabhangigfeit, vielleicht burch bie Romet. Aus ben Trummern bes epirotischen Reichs gingen bie Afarnaner am Ende biefes Rrieges wieder icon bervor.

DI. 137, 1. Noch vor dem Tode des Demetrius gingen aber die Römer mit Heeresmacht über das adriatische Meer. Seit den Zeiten des Philippus und des Bardplis sinden wir illyrische Könige. Ein großer Theil der Illyrier stand unter einem gemeinschaftlichen Könige und wahrscheinlich war damals schon Scatari, wie die Natur es dazu bestimmt hat, die Hauptstadt von Illyrien; 'das niedere Albanien und die vorliegenden Inseln gehörten dazu.' Die Illyrier waren früher schon Seeräuber gewesen; seit den ewigen Kriegen waren sie aus einzelnen Piraten ein Seeräuberstaat geworden, wie es deren von allen Flaggen gab: in dieser Zeit kommen schon häusig Piratenanführer vor, unter dem Namen äqxenzeiquat; es gab deren illyrische, aetolische u. s. W. Diese Piraterie war den römischen Unterthanen am

chifch war und es erft burch Annahme griechischer Sitte und Sprace wurde, so die Afarnaner durch eine Colonie. 1825.

<sup>1)</sup> In einer haubschr. Rotiz fest R. biefe Gefandtschaft ohne Angabe ber Grunde in Dl. 135, 2.

abriatifden Deere gewiß immer febr befdwerlich, indeg mogen fe früher bie Romer etwas respectirt haben; als aber ber illyrifche Ronig Agron ftarb, und feine Wittwe Teuta gur Regierung fam, erwachte eine Frechbeit wie früher nie, und bie tomifden Rauffahrer wurden unbarmbergig geplundert und foredlich behandelt. Die Romer ichidten eine Gefanbifcaft bin und forderten Erfag und Sicherheit, Die Befanbten erhielten aber eine freche Antwort, und als fie mit Ernft und Stole antworteten, ließ die Kurftin fie umbringen. Jest unternahmen bie Romer einen Bug gegen bie Illprier; fie rufteten eine Flotte aus, und bie Illyrier fonnten nicht befteben. im zweiten Keldzuge konnte Teuta kaum mit Aufopferung eines großen Theils ihres Gebiets ben Krieben ertaufen. 'Das Resultat bes Rrieges war, daß die Romer Oberherren eines großen Theile von Illyrien murben.' Anch ftellten fich bamals mehrere griechtsche Stäbte, Epibaurus, Apollonia, Epibamnus, Corepra unter ben Sout ber Romer ohne romifche Befagung: ba fie feine folche erhielten, eine Boblibat. bem Frieden mit ben Illyriern flipulirten bie Römer auch bie gangliche Abschaffung der Seerauberei, wie fie fich überhaupt tin Berbienft um bie Belt baburch erworben baben, bag fie überall bie Seerauberei befampften, wohin fie reichten. Sie haben immer einen entschiedenen Saß gegen dieselbe gehabt; fie haben fie erft bei ben lateinischen Stabten, bann bei ben Etrustern ausgerottet und icon im fanften Jahrhundert ficherten fie ben Rbobiern Sicherheit für ihre Unterthauen gu. Run durften bie Illyrier mit keinem bewaffneten Schiffe aus bem abriatifoen Meere geben 1).

<sup>1)</sup> In ben Anfang bes Krieges bes Demetrius und ber Aetoler, wo bie Legteren bie afarnanischen Städte, welche fich ihrer Sympolitie beignstreten weigerten, eroberten, fallen bie Begebenheiten zwischen Afarmes nern, Illyriern und Aetolern (Polyb. I. c. 5. soqq.), feineswegs in bie lette Lebenszeit bes Demetrius. So verschwinden auch die Lüden in ber Chronologie bes Polybius. 1825.

Für bie Griechen war die Bernichtung der illyrischen Seeranderei eine unendliche Wohlthat, die sie mit Enthusiasmus aufnahmen. 'Es war Dl. 137, 4 als die Romer an die Griechen eine Gesandtschaft schickten um ihnen diesen Frieden anzukundigen;' Athen ertheilte darauf zum Dank allen Romern die Zusage der Isopolitie und beschloß Ehrendecrete; die Romer wurden zu den großen griechischen Spielen, nicht zugleich auch zu den olympischen zugelassen. So nahmen bei den Griechen schon Fremde, ehemals Barbaren, an den großen dreines Theil: Epiroten, Makedonier, die makedonischen Colonieen im Orient, die helleniskrten Bolker in Borderassen und seht die Romer. Gewiß haben die Romer über diese Erlaubnis gelächelt.

Che es fo weit tam, war unterbeffen in Epiens eine entfesliche Tragoedie vorgefallen; 'bas Sans bes Borrbus nabn ein ebenso tragisches Ende wie ber Sobn Achill's, von ben fich bas haus ableitete.' Die Rinber ber Dlympias waren nach einander weggeftorben; Porrbus, ber altefte Sohn bes Alexander, war als ein Knabe von funfzehn Jahren gestorben, und balb barauf ftarb auch Ptolemaeus, bebeutend junger, ba unter ber Olympias Bormunbicaft fant, burd Meuchelmord ober nach Polyaen [VIII. 52] burch Gift. Phibia mar auch icon whot, und fo waren nur noch zwei Tochter übrig. Die eine; Rereis (von Thetis fo genannt, weil biefe eine Nereis war, ein Spid mit Ramen aus ber Achillesfage) war an Gelon in Sprakt verheirathet, ber fich in die Angelegenheiten von Spirus nicht mischen wollte; auch wurben bie Romer bas schon nicht juge laffen baben, und er war überdieß zu ferne. Go mar noch eine einzige Tochter übrig, die in Epirus und bei ihrer Mutter war, Laodamia ober Deidamia (bies ift wohl bas Richtige, wegen bes Zusammenhangs mit ber Sage von Achilleus auf Styros, auch hieß schon früher bie Schwester bes großen Porrhus Deibamia). Gegen biese bie in Ambratia fic befand brach ein

Aufftand aus. Bas nun unter biefen Umftanben nach bem Aussterben bes foniglichen Saufes in Epirus einen folden Aufftand erregte, ift unerflärlich: bag bie Eviroten, bie von ieber ein fehr freies Bolf gewesen waren, jest ben Gebanten einer Republif auffagten, ba bas fonigliche Saus bis auf eine Frau gufammengefdmolgen war, ift begreiflich, aber warum eine folde Buth gegen bas Konigsgeschlecht ausbrach, wie fest geschab, bas ift gang unbegreiflich. Deibamig mußte mit ben Epiroten capituliren, welche bie Ronigewurde abicafften, entfagte bem Thron, übergab Ambrafia und bedang fich nur bas Leben und einige Domainen aus. Allein bie Epiroten bielten ibr nicht Bort;' Deibamia mußte fich in einen Tempel fichten, auch bier fant fie feine Sicherheit, fonbern warb vom Mtar beruntergeriffen und von einem gewiffen Milo mabricheinlich bem Unftifter bes Aufruhre ermorbet, ber fich nachber felbft ger-Meischte. Es war bamale eine gang blinbe fürchterliche Buth unter ben Epiroten: in biefe Beit muß man bie Berftorung bes Grabmale bes großen Porrhus fegen, von der eine Rotig in einem Difticon bes fallimacheischen bunteln Gebichts bes Dvib, 3bis, porfommt, an bem fich Jemand versuchen fann, ber glaubt bag er Mythologie weiß: es gibt wohl feinen Menschen ber es gang verfteben tann. Der Pyrrbus bier ift aber gang gewiß nicht ber Sohn bes Achilles, fondern ber große Porrbus.

Bon biefer Zeit an bilbeten die Epiroten eine Republit; 'fie werden seitbem (jene Borfälle waren Dl. 135, 1) bei Livius und Polybius als republicanisches Bolf unter einem Strategen erwähnt und obgleich sie Pelasger waren boch zu ben Griechen gezählt'). Der Umfang von Epirus blieb aber nicht

<sup>&#</sup>x27;) Charafteriftisch fur bie bamalige Zeit ift wie nach bem Untergange ber epirotischen Dynaftie bie Auerkennung ber Republik ohne Beiteres ersfolgte. Die bamaligen Staaten nahmen bie Gegenwart auf wie fie war und wußten nichts von ben ftreugen Grundfagen bes Rechts ber nenen Staaten. 1826.

mehr wie er unter Porrhus und Alexander gewesen war', und ein großer Theil fiel, [wie icon oben ermabnt ift], ben Metolern ju. Die Sauptfiadt Ambrafia trennte fich und fam an bie Metoler, 'in beren Canbrecht es icon um Dl. 140 ericheint;' Afarnanien war losgeriffen und bilbete ein land für fich; 'auch Atintamien geborte nicht mehr bazu und bas ganze öftlich vom Arachthus gelegene Land mar abgeriffen und icheint nach Livius und Polybius bas Königreich ber Athamaner zu bilben, ein Konigreich welches fo baufig portommt, unter getolischem Schut ftanb und mit Aetolien im gandrecht mar.' Das jegige Epirus batte ubrigens noch einen ziemlichen Umfang von ben Afroferaunien bis an bie Gebirge zwischen bem See von Janina und bem Pindus: 'es war bas Land ber Molotter, Thesproter, Chaoner und Raffopier, bie vor ber philippischen Zeit von einanber unabhangig, jest ein Banges bildeten. Paffaro mar bie Sauptfabt, und bie noch zwischen Janina und bem ambrafischen Meerbufen vorhandenen Ruinen biefer Zeit zeugen von einer Alanzenben und zierlichen Stadt.' Aber obgleich ber Umfang bedeutend war und bie Bolfemenge nicht unbeträchtlich gewesen fein tann, mar biefe epirotifche Republit boch außerorbentlich fowach. Die Rraft mar gang geschwunden, wie Soweben, nachbem es unter Guftav Abolph und Karl XII. fo groß gewefen war, nachber fo unbedeutend wurde. - Sier haben wir ben Untergang eines großen Geschlechts geseben. geben wir über ju bem Untergang ber Berafliben in Sparta.

## Agis und Kleomenes. Antigonus Doson im Peloponnes.

Wie elend der Zustand von Sparta seit den Zeiten von Leuktra und Mautinea war, ist schon berührt. Welcher klägliche Zustand im Innern und wie ganzlich ohnmächtig ber

Staat gegen Außen war, zeigte fich in allen Begebenbeiten ber Beit. Bei biesem Buftanbe ift es etwas mabrhaft Etelbaftes. wie man burch biefe gange Beit ber Erbarmlichfeit bie Romoe= bie ber alten Sitten fortgespielt fiebt, ohne irgend etwas Unberes aus ber großen Beit '). Die meiften Spartaner find wiberliche Romoebianten: ein aufgegebenes Schauspiel fuchen fle außerlich fortzusegen. Wie bei ben Mobammebanern, wenn wir bie Zeit ber erften Ralifen nehmen, man trot ber Rolgen ber Sache biefe als mabrhaft große Manner betrachten muß, fo Omar - es ift unmöglich für Manner wie ibn nicht Begeisterung zu haben - fo gibt es auch unter ben alten Spartanern Manner, die man bei allem Abfchen vor bem fpartanifoen Befen bochfchagen muß. Ber follte nicht Leonibas bewundern und fo noch manche Andere wie 3. B. Brafibas? Aber wenn bie Rorm bleibt und ber Geift flicht, fo ift bies ichredlich, und biefe außere Form, ber Ratalismus und was mit ibm zusammenhangt, umschlingt und erflidt fo bas eigenthumlich Tuchtige, Gute ber Menscheit und folagt alles Beiftige fo nieber, bag es ein Jammer ift. Go ift ber Islam verfallen und die Treue, Rechtlichkeit in den erften Ralifen gebt in bem geiftigen Schlaf unter, ebenfo ift es mit bem fpartanifchen Befen bom peloponnesischen Rriege an gegangen: es ift gang obne Seele. Raum einzelne Seelen feben wir, in benen Les benefunten fich finden, die meiften find widerliche Romoedianten, bie eine aufgegebene Rolle burchspielen, und es ift unbegreiflich, wie Plutard mit feinem feinen Ginn (ich wußte ibn nur mit Abbison und bent Berfasser bes Spectator zu vergleichen, bie

<sup>&#</sup>x27;) Die frartanische Anhänglichfeit au das Ueberlieserte ift rein lächerlich. In der Bewahrung des todten Aeußeren sah man die Erhaltung
ver goldenen Zeit. Als die Lever mit zwel Saiten vermehrt wurde,
schnitten die Erhoren die beiben Saiten ab; feine neue Weladie soffte ansteumen. Der Schnitt der Kleiber, der Schuhe durste nicht veranbert werden; dadurch glaubte man den lyfurgischen Sinn zu bewahren,
inden man Ueppigkeit und Gekagter einreißen ließ. 1826.

in ihrer Art claffifch find und boch nichts Großes enthalten) solche Farcen noch ernftlich nachergablen tann.

Nur am Ende der spartanischen Zeit erstehen Ranner, in demen die alte Flamme noch einmal aussodert, von denen der eine von der dußeren Form in das bessere innere Wesen Sparta's aus der besseren Zeit eingeht, aber bei dem Gegenwänigen staden dieibt, der andere es als Boden seiner Unternehmungen benutzt: Agis und Rleomenes. Plutarch stellt sie neben die Gracchen; Agis war ein Jüngling voll Geist, herz und Liebe, und den fast er daher gut auf, wogegen Rleomenes nicht in seiner Sphaere ist, dem er eine Sentimentalität gibt, die ihm ebenso wenig zusommt wie Mirabeau, wie er auch den Liberius Gracchus richtiger ausgesast hat als Cajus: Beide aber hat er mit außerordentlicher Liebe geschildert.

Agis war der sechste König von Agestlaus, den man den Großen neunt, dessen Sohn Archidamus in Unter-Italien gegen die Messapier gewesen war und dort siel; dessen Sohn Agis war der welcher bei Megalopolis gegen die Makedonier siel, und dieser hatte einen jüngeren Bruder Eudamidas, der mehrere Sohne hatte, unter andern Archidamus, der den Krieg gegen Demetrius Poliorketes sührte und bei Mantinea geschlagen wurde. Dieser hatte wieder einen Sohn, Eudamidas, dessen Sohne Archidamus und dieser Agis waren ').

Igis war sehr jung, als er auf den Thron fam. Er sam zur Regierung in einer ganz aufgelösten Zeit, die tonigliche Regierung war beinahe völlig null, wie in Benedig in späterer Zeit die der Dogen, und die Ephoren hatten sich sast der ganzen königlichen Gewalt bemächtigt. Die Fortschritte der ephorischen Gewalt können wir so ziemlich verfolgen: noch im peloponnesischen Kriege haben die Könige bei Weitem größere Macht gehabt. Die Könige waren erblich, die 28 Geronten erganzten sich auf Lebenszeit, die Erboren waren säbrlich und

<sup>1)</sup> In ben Bortefungen von 1825 finbet fich folgende Zafel über bie

wurden vom ganzen Bolle gewählt, das heißt aber, doch nur von den alten eigentlichen Spartiaten mit Ausschluß der Reodamoden und aus der Mitte der Spartiaten, die 28 Geronten und die 2 Könige dagegen vertraten die [30] Gentes. Es
scheint, daß die alte ådec oder dexthosia, die sonk über Krieg
und Frieden entschied, ganz außer Gebrauch sam und daß die
Ephoren mit tyrannischer Consequenz alle Gewalten in sich
vereinigten. Dazu kam der innere Verfall.

Es waren nur noch 700 spartiatische Bürger übrig in bez sehr großen Stadt: sie waren wie die Nobili in Benedig unter der großen Menge freier Lakedaemonier und Heloten. Es muß übrigens eine Ergänzung stattgefunden haben, soust wären es gewiß nicht einmal so viele gewesen, da dieselbe Zahl sich schon früher bei Aristoteles ') sindet. Und von diesen 700

Genealogie bes Saufes bes Agis. Agefilans ber Graße, welcher ben Rrieg in Affen fährte.

Archibamus [III.], ber nach Italien geht und bei Manbonium gegen bie Deffapier fallt.

| Agis [III.]           | Endamidas,                                  | Agefilaus,                  |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| fällt bei Megalopolis | der auf Agis                                | ber im perfifchen Rriege    |
| ohne Rinber gu bin=   | folgte.                                     | [o. Mlerander's bes @ro.    |
| terlaffen.            | Ĭ                                           | Ben] nach Rreta schiffte.   |
|                       | Arcibamne IV.                               | Enbamibas                   |
|                       | von Demetrine [Poliorfe<br>tee] gefchlagen. | 1 .                         |
|                       | i<br>Enbamida 6                             | Agefilaus. Archibamia       |
|                       |                                             | Gemahlin Ar.                |
|                       | is [IV.]. Arcidamus                         | hippomebon                  |
|                       | ଞା                                          | atthalter bes Ptolemaens    |
|                       | Gn                                          | ergetes über beffen thraff: |
|                       |                                             | fce Befthungen.             |
|                       |                                             | A. b. S.                    |

<sup>&#</sup>x27;) Polit, II. 6, 11.

hatten nur noch etwa 100 Familien Eigenthum. Diese waren im Besit ber alten 9000 Loose bes Lykurg, weil bie Gesete nicht auf die Frauen angewendet wurden, und unter ihnen gab es unermeßlich reiche; die übrigen hatten kein Eigenthum und waren im höchsten Grade arm und verschuldet. In diesem Justande war Sparta ganz herabgesunken, die Gränzen des Landes waren sehr eng beschränkt; ein großer Theil war an die Arkaber und Argiver gekommen. Die Glieber der königslichen Familie und andere Bornehme gingen in's Ausland um Ariegsdienste zu nehmen und sammelten Schaaren von Condottieri, deren Dienste sie verkauften: der spartanische Ramen galt bei den Reisläusern noch etwas. So sammelten sie sich Schätz, kamen zum Theil mit ihnen zurück, andere blieben im Felde.

In biesem Zustande fand der Jüngling Agis, noch nicht 20 Jahre alt, den Staat — wann Agis auf den Thron kam und wann er endete, wissen wir nicht ganz genau. Die Erzählungen von der alten Größe Sparta's machten großen Einzdruck auf thn, da er den gegenwärtigen Zustand sah, 'und es entstand in ihm der Wunsch sich von diesem Drucke der Ephoren befreit und die alten Gesese hergestellt zu sehen.' Diese Sehnsucht ward um so mehr in ihm lebendig, da er an Achasa ein Beispiel hatte, wie sich ein Land wieder aufraffen kann, und wie man Makedonien sinken sah, erhob sich wie natürlich der Gebauke-sich wieder herzustellen.

106. B. Er begann nun in Sparta ein Unternehmen, deffen Erzählung bei Plutarch, wenn man es wie einen Roman lieft, dem Herzen sehr zusagt, selbst gar nicht revolutionären Männern, wie F. H. Jacobi, so daß er mit einer Begeisterung davon redet, vor der dersenige der sich die Sachen vergegenwärtigt erschrickt. Wenn man die vergangene Geschichte sich ebenso verwirklicht wie die setzige Zeit, so betrachtet man sie ganz anders als wenn man sie mit poetischen Augen ansieht. Bon Landcharten weiß berfenige keinen Gebrauch zu machen, der sich nicht eine kleine Landcharte in das Detail von großen Plänenüberset und diese wieder in die wirkliche Anschaung. Läßt man der Absicht des Agis Gerechügkeit widersahren, so muß man aber auch die Folgen und die entsetzlichen Grausamsteiten bedenken und so kann man sich nicht wundern, daß Agis diesen Ausgang genommen hat. Daß in Sparta nur eine riesenmäßige Reform zu etwas Großem sühren konnte, mußte Jedem klar sein, aber war diese auch auszusühren ahne viel Schlimmes zu bringen? Das konnte Niemand glauben der, nicht ein Schwärmer wie Agis, die entsetliche Wirklichkeit kannte; wenn der Stoß einmal gegeben war, kamen die Sachen ganz anders zu stehen.

Agis wollte also in Berbindung mit Lysander, einem Rachkommen des alten berühmten, die alten Gesetze wiederherstellen. Er strebte daher für's Erste dahin, daß ein Collegium von Ephoren gewählt würde, das seinen Ansichten und Unterstehmungen günstig wäre. Bei den neuen Ephoren machte nun Agis mit seinem Freunde, seinem Großoheim Agestlaus, den Antrag, das ganze Grundelgenthum, das in die Hände von hundert Familien gekommen war, in 19,500 Loose zu vertheilen: die Bestängen in Sparta mässen bamals ungeheuer groß gewesen sein. Bon diesen 19,500 Loosen sollten 4500 für die Spartiaten die er dis zu dieser Jahl' ergänzte durch Aussinahme vieler Bürger, Neodamoden und derzil. ), das Uedrige für die Perioeten bestimmt sein. Endlich sollten die Phidisien wiederhergestellt werden, die ganz versäumt worden waren. Gegen die Ergänzung der Spartiaten läßt sich nichts sagen,

<sup>1)</sup> In der damaligen Beit muß es nichts Seltenes gewesen sein, daß man Anaben nach Sparta schiedte um fie bort erziehen zu laffen, wie fich aus einer Stelle des Leles bei Stodaens [Tit. 40, 8 (85)] ergibt: die Spartauer hatten diese Anaben gleich Eingeborenen geachtet. Dies zeigt das Bes dursniß einer Erganzung. Solche févox sollten in Sparta das volle Burgerrecht und einen nlagor mit Juziehung von Geloten erhalten. 1825.

allein bei der Berthetlung des Eigenthums konnte einem Mann schwindelnd werden. Alle diese Besitzanhäusungen waren freilich illegal, gegen die lykurgischen Gesetze, obgleich nicht gezen deren Buchkaben: denn die lykurgischen Gesetze werdoten bloß den Berkauf, aber nicht das wilktürliche Testiren und Schenku, und unter diesem Vorwande wurden Verkäuse gemacht, aber doch war es eine schwere Verletzung des Eigenthums. Richt allein aber theilte Agis das Eigenthum, sondern da eine große Berschuldung war, cassitre er die sämmtlichen Schuldsorderungen.

'Mais' auter Bille und feine Rechtlichkeit bei biefer Unternehmung ift nicht zu bezweifeln, benn er' felbft, feine Mutter und Großmutter brachten ungeheure Opfer, benn feine Kamilie war bie reichfte im gangen Lande und hatte ben größten Grundbefit, besonders burch feine Grofmutter Archidamia; wenn er aber fich felbft bas Beugnig geben fonnte, bochft uneigennutig arbandelt zu baben, so waren Andere nicht so uneigennütig. Revolutionen von eblen Mannern entworfen, werben immer von Buben zu ihrem eigenen Bortbeil benntt. Go batte ich einen guten Freund, ber nun veremigt ift, ber am 4. August 1789 mit ber größten Uneigennützigfeit große Feubalrechte aufovferte: er und andere eble Manner (Graf Taro [sic] mar es) brachten folde Opfer und bachten Andere murben auch folde bringen: Andere aber bachten nur baran aus folden Aufsoferungen ihren Bortbeil zu ziehen. Wie von Splon bie Sage ift, dag beffen Kreunde von feiner Abficht unterrichtet Soulben machten und wie Solon bie Sould burchfrich, bas idanblich gewonnene Gut fich jumenbeten, fo gefchab es auch mit Agis. Er felbft batte ein reines Gemuth, 'und mit ibm waren auch wohl viele Andere, besonders unter ber Jugend, Die mit bitterem Schmerze Die herabwurdigung und Berfuntenbeit bes Bolfes fühlten, bereit ihre Bortheile jum allgemeinen Beften au opfern,' unter feinen Unbangern waren aber bie

Schlechteften nuter ben Schlechten, Die fchandlichen Bovibell von der Reform gieben wollten.

Das Unternehmen das Agis scheiterte das erste Mal. Bor Allem widersette sich ihm der damalige zweite König Leonidas, der Sohn des Aleonymus, jenes Abenteurers der Iprrhus gegen Sparta gefährt hatte. Nach seines Baters Tode war er nach Sparta zurückgekommen, nachdem er sich lange an den assatisch-makedonischen höfen herumgetrieben und dort Reichthümer gesammelt hatte. Er kam mit ganz antispartanischen Gesamungen und Sitten nach hause und ward der Mittelpunet einer Opposition, die aber auch nicht aus dem Guten herkum, sondern ebenso aus Eigennus. Bei solchen unglückschen Berhältnissen ist das Gute auf keiner Seite; wie es in der Schrift heißt: wenn Euch gesagt wird, siehe, hier ist er und dort ist er, so gehet nicht hinaus. Aber in bedrängten Umskänden muß der Sute seinen Weg zu sinden wissen, nie Sklave einer Meinung sein.

Plutarch versaumt in diesen Begebenheiten das Politische sehr, daß die hirau zuerst von den Gevonten genehmigt werden (ein reospoiloum sein) mußte, abe es an die Bolisversammlung kommen und romos werden konnte. Auch konnte nicht Jeder eine solche hirau einbringen, sondern nur Ephrenen konnten Gesehe vorschlagen und wenn diese nicht wollten, sonnte es nicht einmal an die Geronten gedracht werden; früher konnten indes wahrscheinlich auch die Konige Gesehe vorschlagen. Bei den Geronten wurde nun der Vorschlag des Agis mit der Mehrheit einer Stimme verworfen.

Nach bem üblen Ausgang bieser Unternehmung suchten bie mit Agis' Planen Einverstandenen und vorzüglich Lysfander sich am König Leonidas durch eine Anklage zu rächen, weil die Gesetze die Bermählung eines Herakliden mit einer Ausländerin mit dem Tode bestraften und eben dieselbe Strafe darauf setzen, wenn Jemand Sparta verließ um sich

an einem andern Drt niebergulaffen. Der Uebertvetung beiber Gefete batte fich aber Leonidas foulbig gemacht, indem er fic an ben fprischen Sof bes Antiodus Theos in Borberafien begeben batte 1). Besonders bediente fich ber Epbore Lusanber und feine Collegen einer für Briechenland gang frembartigen und auffallenden Auguralgewalt um ihn anzuklagen. Die Enboren begaben fich alle neun Jahre in einer beiteren Racht nach einem beiligen Ort um die meteorischen Erscheinungen am himmel an beobachten. Riel bann eine Sternschnunge ober bergleichen burch die Luft, fo berechtigte fie bies einen angeflagten Ronig to lange au susvendiren, bis bas belvhifche Drafel ibn für unschulbig erklärte 1). Auf biefen Grund ward Leonidas angeflagt, bag er, mabrend er am fprifden Sofe lebte, mit einer Main verheirathet zwei Kinder erzeugt babe und nur aus Ueberbruß nach Sparta getommen sei. Die Ephoren, Freunde bes Mais, übten bier gang bie tyrannische Macht zu ber fie bas Ephorat erhoben zum Nachtheile bes Königs aus. Leonidas warb also überwältigt und begab fic als Klebenber in ben Tempel ber Athene Xadnioinog. Der Proces warb anhängig gemacht' und fein Schwiegerfobn, Rleombrotus, ber fich barum bewarb, erbielt bie fonigliche Barbe. Bor welchem Gericht aber, ob vor ber Heliaea ober ber Geruffa, Leonidas ange-Magt wurde, ift nicht befannt. Chilonis, bie Tochter bes Leonidas und Gattin des Ricombrotus war es, die fic durch ibre Tugend hierbei einen ewigen Ruhm erwarb, indem fie ibren Bater in die Frembe begleitete, obgleich ihr Mann Ronig murbe.

<sup>2)</sup> Selenkus Kallinkus wird hier genannt und biefer herrichte allerdings, als bieß vorfiel. Leonidas war aber schon im Ansange biefer Borfalle nach Sparta zurückgekehrt. Es ift fein Aufenthalt in Affen also wahr scheinlich auf Antiochus Theos zu beziehen, ber sich ben größten Theil feiner Regierung in Borberasien aushielt.

Dies ift baffelbe Princip wie in Rom bie Angurien, ohne welche fein magistratus fein Amt befleiben fonnte.

Die Renerungen bes Agis und seiner Freunde batten fo wenig ben allgemeinen Beifall, bag unmittelbar nachher' bei ber nachften Ephorenwahl ein gang anderes Ephorat ermählt wurde, das der Revolution entgegen war und gleich damit anfing ben Leonibas jurudjurufen und Alles ungescheben ju machen. In biefer Berlegenheit machten Agis und Rleombrotus eine neue Revolution, wodurch andere ihnen willfommene Erboren eingesett wurden. Agis ließ fich trot feiner Unfoluffiafeit bazu bewegen bie Jugend zu bewaffnen, mit ber er fich bann zu den Tribunalen der Ephoren begab, diese cassirte und neue aus seinem Anhange erwählte. Unter ben neuen Ephoren war Agefilaus, ein Ilrenfel bes Archibamus. Dies beweift, daß die Angabe bes Aristoteles, die Ephoren batten jum Demos gebort '), entweder nicht wortlich ju nehmen ift, ober bag biefe Einrichtung fich mit ber Beit geanbert bat. Denn nach jener Unnahme batte ein Beraflide nicht als Ephore gemablt werben fonnen, ober bie Befugnig jum Ephorat batte fich jest auch auf die yen ausgebehnt. Die spartanische Berfaffung ift, fo viel barüber auch geschrieben, buntel, boch tragt bie Annahme ber Blebs ober etwas biefer Entforecenben als einer Abtheilung die nicht unter ben ovlag begriffen ift, gur Erflarung vieler bunteln Stellen bei 1)'

Run wurden die Plane des Agis jum Theil durchgesest. Agis aber, wohlwollend und fanft, wollte eine ungehenre Re-

<sup>1)</sup> Polit. II, 3, 10. 6, 14, 15.

Die spartanische Berfassung ift schon von ben Alten so misverftanben worden, daß der neue Forscher in ein Labyrinth hineingerath, aus dem er sich nicht mehr hetaussinden kann. Bei ihrer Künstlichkelt verstanden die Alten, die nicht in Sparta lebten, schon Bieles nicht: viel weniger die Späteren, aus denen wir die Rachrichten haben. Die Neodamoden suche ich unter den heloten, nicht unter den Perioesen, die Lochen nicht unter den Berioesen, die Lochen nicht unter den Gpartiaten, sondern unter den Perioesen oder den Reodamoden: sie sind geographisch. Die gange Untersuchung ist änserks schwierig: der Scharssun nutt hier nichts, sondern es kommt auf das Tressen eines bestimmten Bunctes an, und wenn der versehlt ist so hilft alles Andere nichts. 1826.

polution mit lauter Sanftmuth und Milbe Sewirken und lieft Die Schlechteften walten, namentlich ben neuen Ephoren Agefiland: fo ift fein Stury leicht erklarlich. Agefilaus mar ein unwürdiger Mann, reich begutert, aber babei ungebeuer verfoulbet. Dies führt benn gewöhnlich eine eigene Selbstaufoung berbei und macht ben Menfchen leicht jum Schelm. Er fucte jest die Tilgung der Schulden durchausegen, wollte aber feine ganbereien behalten. 'Dies war ihm aber nicht genng und er benutte bie Beit ber Berhandlungen über bie Soulbenaufbebung um überall Gelb ju erbeben, und wurde ber frechfte Betrüger aller berjenigen bie ein foldes Gefen nicht erwarteten.' Rachbem er bie Schuldaufbebung erlangt batte. fand er einen Bormand die Theilung ber Guter zu vereiteln. obaleich Agis felbft fein Bermogen und feine Guter jum Theil bergeben wollte. 'Go fam nichts gu Stande als bie Bertilgung ber Schuldbriefe, wofür aber gleich wieder neue gemacht wurben.'

In diese Zeit sest Plutarch den Zug des Agis mit lakedaemonischen Gulfstruppen an den Isthmus in dem Kriege der Achaeer und Aetoler, der nach der Einnahme von Afrokorinth ausbrach, zwischen Dl. 134, 1—135, 1. (509—513 a. urb. c. nach Cato). Da es nicht ausgemacht ist, daß der Friede zwischen Achaeern und Aetolern gleich nach dem Tode des Antigonus geschlossen, so ist dieses chronologische rexuspecov — das einzige für die Regierung des Agis — nicht sicher, vielmehr mag sich der Friede zwischen ihnen die unter die ersten Jahre des Demetrius hingezogen haben.

Nachdem er zurudgekehrt war, fand er in Sparta seine und seiner Partei Lage und Plane durch Agestlaus zerrüttet '). Dieser suchte sich bas Ephorat widerrechtlich zum zweiten Male geben zu lassen, legte sich eine Garbe bei, verkaufte bas Recht,

<sup>1) 1826</sup> fest R. ben Anfang ber gangen Reform nach bem Felbzuge bes Agis gegen bie Actoler. A. b. S.

trieb allerlei Ungerechtigfeit und handelte überhaupt fo, daß ber Unwille allgemein ausbrach. Die allgemeine Stimme wunschte ben Leonidas jurud; Agis aber zeigte fich bier recht fomach und' fonnte bie Sachen nicht mehr halten, 'einer Revolution nicht langer widerfteben. Er und Rleombrotus flüchteten fic in einen Tempel. Agefilaus' Leben wurde burch bie Tapfer= feit seines Sohnes hippomedon geschütt und er ging außer Landes, Rleombrotus erhielt durch die Fürbitte feiner Frau. Chilonis, bas Leben und bie Freiheit mit ihr nach Arfadien zu geben. Mit' Agis, ber in ben Tempel ber Athene Chalfioifos geflüchtet war, 'unterhandelte Leonidas und machte ibm allerlei foone Berfprechungen, fo bag biefer, obgleich er ihnen halb und balb nicht glaubte, boch juweilen aus feinem Bufluchteorte forglos in's Bab binausging, wobei er' von falichen Kreunden verrathen, aus dem Bade in's Gefängniß geschleppt wurde. Die Ephoren hielten ein Spottgericht über ihn und verurtheilten ibn jum Tobe': er wurde im Rerfer ermorbet. Die Bitten feiner Mutter und Grofmutter fur fein Leben balfen nichts, beibe wurden mit ihm erbroffelt 1).

<sup>1)</sup> So Blutarch's Ergablung; woher er fie genommen, fagt er nicht. Baufanias aber hat an brei verschiebenen Orten [il. 8, 5. VIII. 7, 3. 8, 11, 10, 5-8. 27, 13 seqq.] eine fehr feltsame Beschichte, Die man nicht gut bezweifeln fann. Einmal fteht bei ihm, bag Agis, ber Gohn bes Enbamibas, Begalopolis belagert, und ein Sturmwind biefe Stadt gerettet habe, indem er die Belagerungswertzeuge gertrummerte. Das andere Mal führt er an, Bellene fei von Agis erobert und biefer von Aratus und feinen Anhangern wieder vertrieben, Diefelbe Gefchichte bie bei Plutaren und Bolygen von ben Metolern vorfommt; brittens ergabie er, die Achaeer, Mantineer und Arfaber hatten ben Agis in einer Schlacht befiegt bei Mantinea unter Arat, Agis fei gefallen, und bies fiche auf ben Tropacen gefchrieben, welche bie Arfaber über biefen Sieg errichtet. Dies ift hodit feltfam und mit ber Ergahlung bes Baufanlas (sic) gar nicht ju vereinigen, benn wie fann Aratus an brei Orten gu berfelben Beit gewirft haben (sic)? Wenn Panfanias bie Umftaube nicht ju genan angabe und Aratus nennte, fo murbe ich glauben, er verwechsele Das chanidas mit Agis, ober Machanidas habe fruher Agis geheißen; aber bie ausbrudliche Berficherung [von jenen Tropacen] ift ba; Raufanias

Der Tob bes Agis muß in bemfelben Jahre, in welchem er ben Achaeern am Isthmus gegen bie Aetoler hulfe gebracht, geschehen sein, also Dl. 135, 1, in demselben Jahre, in dem ber alte Antigonus starb und ber Krieg ber Netoler und Achaeer mit Demetrius ausbrach, ober kurz nachher.

In bieser Zeit ist hippomedon in Sparta ausgezeichnet, von königlichem Stamm, der Sohn des Ephoren Agesilaus [ber diesen gerettet hatte]. Er machte es wie früher Fürsten in Deutschland: er war General in aegyptischen Diensten und Statthalter der Eroberungen in Thrasien. Seine Geschichte habe ich zusammengebracht; in hohem Alter, nach dem Tode des Kleomenes sinde ich ihn noch wieder, nachher verschwindet er 1). Bielleicht ist ein Sohn von ihm eine Zeit lang wenigstens Nominalkönig von Sparta gewesen 2).

Nach dem Tode des Agis stand Sparta sett ganz unter der Herrschaft des Leonidas. 'Nach Plutarch sollte man glauben, es sei nach Agis kein König wiedererwählt worden, allein Polybius hat eine Stelle, aus der die Aufrechthaltung des getheilten Königthums auch in dieser Zeit gefolgert werden muß. Es heißt hier, Archidamus sei nach Agis' Tode zum Könige gewählt worden, den aber Kleomenes später vertrieben habe "). Jene Revolution, welche den Agis stürzte, war keinestwegs der Art, daß die Ephoren es für nöthig befunden haben sollten den Schatten der Königswürde abzuschaffen.

Leonidas mag du gleicher Zeit mit Demetrius gestorben Dl. 137, 3. sein und' ihm folgte sein Sohn Rleomenes. Er war noch äußert sich an drei Stellen auf ähnliche Weise, und Bausanias ift sonst in seinen Angaben ganz genau. 1825. [hier folgt in den heften noch folgende ganzlich corrumpirte und nurettbare Stelle: 'Inleht fagt Cicero de officiis II. 23, Agis sei von den Spartanern wegen Trospacen umgebracht worden, die er über sie errichtet, wo hensinger und Chapman das Rathsel ebenso wenig wie ich lösen können.' A. d. d.]

2 Rl. Schr. I. S. 461.

<sup>3</sup> Rl. Schr. I. S. 461.

9 Bgl. Bortr. über Rom. Gefch. II. S. 144, wo Enbamibas vermuthlich Sprache ober Schreibsehler für hippomevon ift. Der bort gemeinte Belops wird übrigens Sohn bes Lyfurgus genannt.

4. b. h.

<sup>3)</sup> Polyb. V. 37, 1. VIII. 1, 3.

fehr jung gewesen als Agis starb; sein Bater vermählte mit ihm Agiatis, die Bittwe des Agis, die reichste Erbtochter von Lakedaemon, die mit allen Gaben des Leibes und der Seele ausgestattet, das Andenken ihres früheren innig geliebten Mannes dadurch zu rächen suchte, daß sie dem Gemüthe des schon von Kindheit an ausgezeichneten Kleomenes die Richtung zu geben bemüht war, welche ihr erster Mann gehabt.

Rleomenes gebort ju ben bochft merkwürdigen Mannern. aber bie ichon im Alterthume viel gestritten worden ift; er bat leibenschaftliche Bewunderer und bittere Feinde. Polybius als Achaeer und Megalopolitaner begt einen bitteren Groll gegen ibn: er nennt ibn einen Tyrannen und bas läßt fich wohl vertheidigen, benn er bat burch Blut fich nicht von feinem Ziele abhalten laffen; Andere bie nicht an feinen Thaten betheiligt waren betrachten ihn als ben letten großen Gricchen. Unftreitia ift er ein großer Mann gewesen und auf andere Beise als Philopoemen, 'und er war wohl ein Mann, ber Griechenland batte reftituiren fonnen.' Unter ben Zeitgenoffen war Phylarch ein folder leibenschaftlicher Bewunderer; unter ben Spateren finden wir viele Berehrer, namentlich aber Plutarch, ber ibn enticieden bewundert und nachher in Berlegenheit fommt, inbem er Aratus bei ihrem Busammentreffen eben fo bewundert, was aber zwei entgegengesette Elemente find wie Feuer und Volpbius, obwohl er fein Sehl hat, dag er ihn haßt, ertennt boch in ihm einen gang ungemein boben Menfchen an, einen großen Kelbherrn und einen Mann von ungeheurem Charafter, ber Alles fortriß und beberrichte was mit ihm in Beziehung tam. Bu verfennen, baf Rleomenes ein felmer Mann ift, ein Mann von ungeheurem Talente, ausgezeichnet burd bellen Blid und unglaubliche Billenefraft, ift unmöglich: eine andere Sache ift bie Rechtmäßigkeit und Berantwortlich= feit feiner Sandlungen. Sier muffen wir wohl auffaffen: wenn ein gutes liebes Rind wie Agis gefährliche Dinge anfaßt,

etwas bewegt, eine Last herabheben will die er nachber nicht stemmen kann, so ist das ein kindisches Unterfangen; wenn aber ein Riese wie Kleomenes eine solche Masse aus ihrer Ruhe bringt und sie herunterrollt, die Alles zerschmettern könnte, der aber die Kraft hat sie zu stemmen und sie auf den rechten Weg zu leiten, so ist dasselbe Unternehmen auf ganz andere Weise zu beurtheilen.

Kleomenes ging mit Ueberlegung und Bewußtsein an seinen Plan, er nahm zum Theil ganz ähnliche Dinge auf wie Agis, die diesem zum Spotte gereicht hatten und wodurch Riemandem bem besser geworden war als bankerotten Schuldnern, aber in ganz anderer Art, um Lakonika wieder neu zu schaffen. Bon nun an ist von den alten Spartiaten nicht mehr die Rede, sondern nur von Lakedaemoniern. Also diesen Unterschied hat er ausgehoben, und nun gab er den Einwohnern neues Eigenthum. hier ging er an eine Austheilung, das führte er aus und daraus entstand ein Bortheil, über den man das Ungerechte vergessen kann. Es entstand ein positiver Bortheil, während bei Agis' Unternehmen es ganz anders war. Die Sache imponirte so, daß Iedermann sich darein ergab. Der Begriff der Griechen war hier ganz anders als bei uns: Plato würde dagegen gewest nichts gesagt haben, wenn er Rleomenes' Zeitgenosse gewesen wäre.

Was Kleomenes unter seinen Zeitgenoffen auszeichnet, ift seine Bilbung; er hatte philosophisch-litterarische Bilbung. Der große Einstuß der stoischen Philosophie erstredte sich anch auf ihn; er umgab sich mit ausgezeichneten Männern von Geist, Bilbung und Philosophie; vorzüglich Sphaerus von Olbia war von seiner Jugend an bei ihm und scheint großen Einssuß auf ihn gehabt zu haben. Er war überhaupt ein ganz anderer Mensch als man bei seiner spartanischen Erziehung und in dieser Zeit hätte erwarten sollen. Wir haben von seinem häuslichen Leben eine Notiz (Phylarch bei Athenaeus IV. c. 21), die bestimmt wahr ist und ihn sehr liebenswürdig erscheinen

läßt. Er wärdigte seine Lage, verglich die Rullität eines spartanischen Fürsten gegen die Größe der makedonischen Herrschaft und sah, daß nur durch Berschmähung alles Glanzes, nur durch Persönlichkeit die Größe des spartanischen Staates wieder hergestellt werden könne. Er war ein feiner Mann bei einer spartanischen Strenge. Sein Umgang im Gespräch wird als sehr anmuthig beschrieben; für sich lebte er ohne viel Bedürfnisse und in der größten Frugalität, erschienen aber Fremde, so beswirthete er sie nach eines Jeden Sitte. Durch seinen Wis, die Fröhlichkeit seiner Unterhaltung, seine Persönlichkeit gewann er aller Griechen Herzen.

Amei handlungen seines Lebens find entseslich, die beweifon wie fcredfich es ift in einer Beit aufzutreten, mo ber gerade Beg bes Rechts unüberfteigliche hinderniffe bat. Das ift gunacht bie Ermorbung ber Ephoren fund bann ber Morb bes Archibamus]. Die Erboren waren allerbings eine Ercredcengt fe batten bie gange Berfaffung Sparta's monftros gemacht, bie fonigliche Gewalt vernichtet und' ftanben ba ale Tyrannen fatt ber legitimen Gewalt; allein biefe Losung bes Knotens war entfetich, und fie war noch bazu nicht einmal notbig, benn er hatte unbefchrantten Ginflug auf bie Ration und alle Stimmen für fich, fein Unternehmen ift gegen ihn versucht worben, bie gange Nation war fur ibn: also brauchte bas Blut gar nicht vergoffen ju werben. Diese Ginstimmigfeit, wie er Spartiaten und Lafebaemonier amalgamirt, aus ihnen ein gro-Bes Bolf von freien Eigenthumern macht, und wie biefe unverbruchlich an ihm hangen, in ber größten Gefahr aushalten und wieber mit ihm begonnen hatten, wenn er gurudgefommen mare, bas zeigt ben außerorbentlichen Mann. 'Benn er fein Dann war wie ber jungere Brutus ober bie Grachen, fo muß man ihn nach ber verwilberten Beit beurtheilen in ber er lebte, und banach mar er weber ein phylarchischer Beros noch ein Ungeheuer.' 'In bieser Zeit war eine Auflösung, in der die Moral rein hobbesisch werden mußte, ein bellum omnium contra omnes, wo nur der Tüchtige galt, und wo es nur darauf ankam etwas Tüchtiges durchzuführen, Recht und Pflicht verschwinden; darnach ist Macchiavell zu beurtheilen und ebenso Kleomenes.

Aratus fand ibm gang ungleich entgegen, Ricomenes fand ungleich bober: Aratus aus Sityon, einer fleinen unbebentenben Stadt, von einem reichen Manne gwar abftammend; was war aber bas gegen ben fpartanischen Ronig, gegen einen berafliben? Rleomenes viel junger fant frifd und unternehmenb gegen ben alternben Aratus; ein helb, ein großer Felbherr gegen einen Mann, ber ein paar Unternehmungen gludlich ausgeführt hatte, bem aber notorisch aller Muth fehlte. tus fannte nichts als die alten Kormen, barin suchte er Seil, Rleomenes fucte eine neue Schopfung und bas Angemeffene für feine 3wede und bie Gegenwart. Beibe feben wir in ihrer Tattif charafterifirt: Aratus hatte teinen Gebanken baran bas alte Milizwesen ber Achaeer abzuschaffen; fie nahmen bie mafebonische Phalanx nicht an, behielten bie alte griechische Phalanx mit turgen Pifen ftatt ber ungeheuren Sariffen, obwobl für bie Achaeer gar teine Rriegeuberlieferungen baran bingen 1). Sparta aber hatte folche lleberlieferungen und boch tros bem Aberglauben ber für bie alten Waffen war ichuf Rleomenes

<sup>1)</sup> Die Erfahrung ber makedonischen Zeit hatte wohl bie Achaeer belehren können, daß sie ihre Milizen anders waffnen mußten: denn von Miethestruppen hatten sie nur ein kleines Corps, und ihnen sehlte bas Gelb mehr zu werben. Ihnen blieb nur die Wahl entweder als Phalangiten in der schweren Ruftung zu erscheinen ober, preste ihnen das zu viel Schweiß aus, die Bewaffnung der Peltaften des Iphikrates anzunchmen, welche die Actoler mit vielem Glücke angewandt hatten, aber da mußten sie auch wie die Actoler unablässig exerciren. Wir können gar nicht verlangen, daß sie über das Meer hatten schauen sollen und die Bortheile der römischen Bewaffnung wahrnehmen, aber um sich schauen muß jeder Beruünstige, und jeder Borfall zeigte ihnen, daß sie in kleisnen Unternehmungen zwar mit Erfolg ftritten, in der regelmäßigen Schlacht aber immer unterlagen. 1826.

vie ganze lakedaemonische Taktit um und führte die makedonische ein. Ferner umgab Aleomenes sich mit Männern von Bildung, Geist und Wissen ganz gegen die alte spartanische Sitte; die spartanische Sevelasia existirte für ihn nicht mehr, er war frei von aller alten spartiatischen Grobheit und Affectation, war heiter, wisig. Dagegen war Aratus ungebildet, verständig in beschränkter Sphäre, aber auch nichts weiter, geistlos.

So fanden fich biefe gegenüber. Für Griechenland mar biefes Eintreffen unglactic. Bare Aratus nicht vorber eingetreten und batte Rleomenes 20 Jahre früher gelebt, jur Beit ber Schwäche bes Antigonus Gonatas, fo ware ber Peloponnes ibm augefallen. Er wurde Afroforinth fo gut als Aratus erobert baben, und ber Peloponnes mare ein Ganges unter feiner herrschaft geworben. Run aber ftanden bie zwei Staaten im Beloponnes einander entgegen, Achaeer und Spartaner. Bie italianische Schriftfteller fagen, es fei bas Unglud Italien's am Ende bes 15. Jahrhunderis gewesen, daß Florenz und Benebig fo gegeneinander gestanden bag feines herr in Italien werben fonnte, in einem natürlichen Antagonismus, ber aber nicht nothwendig war sondern in ber Berkehrtheit lag, indem jebes für fich bie hegemonie anstrebte anstatt fie zu theilen und fich gegen bas Ausland ju wenden - hatten fie eine verfanbige Begemonie gebilbet, fo maren fie ficher gegen bie Barbaren jenseits gewesen - so war es auch im Peloponnes. Zwei Staaten fanben einander entgegen, von benen feiner im Stande war bas gange land ju beberrichen. Spartaner und Achaeer batten neben einander fich wohl vertragen fonnen; allein bas war nicht zu fordern, bag Sparta von ben Achaeern fich fo batte beschränken laffen follen wie Aratus wollte. Darüber entftanben bie erften Zwiftigkeiten. Anfänglich waren feine Feindseligfeiten, balb aber fam es ju Erdrterungen und Rleomenes bot ben Acaeern ein Bundnig an, wonach beibe Staaten fich vereinigen follten, fo bag fie jahrlich abwechselnb Jahr fur Jahr

bie Hegemonie haben follten, ein Berhältniß wie es zwischen Rom und Latium bestand. Allerdings war das ein Berhältnis, welches auf die Länge nicht dauern konnte, denn die Achaeer hätten unterliegen muffen. Allein die Achaeer hätten doch die Hand dazu bieten sollen; denn damals war es das Einzige woran sie denken durften den Peloponnes zu schließen. Aratus aber fürchtete für sich, — selbst Polydius leugnet es nicht, der große Pietät gegen ihn hatte, — er war kleinlich und dachte nur an sich selbst. So kam es Ende Olymp. 138 zum Kriege.

Die Achaeer hatten ganz Achaja, Argolis und beinahe ganz Arfadien besetzt, Kleomenes nur Lakonika in engen Granzen, die Meffenier waren neutral, die Eleer mit den Metolern verbunden, diese waren Kleomenes geneigt ohne Antheil zu nehmen 1). 'Es ist gewiß keine kaliche Hypothese des Polybius, daß die Netoler mit dem Kleomenes sich vereinigt hatten, da sie keine zu große Ausdehnung des achaeischen Bundes wünschen, aber ein eigentliches Bundnis stand wohl nicht fest.

Rleomenes hatte sich vorher ber Städte Tegea, Mantinea, Dr. Dl. 138, 1. comenus und anderer in Arfabien bemeistert, und von diesen heißt es, daß sie mit den Spartanern in das Verhältniß ber Sympolitie getreten seien. Dies ist etwas Unerhörtes, da Sparta immer nur Perioeten gehabt hatte. Gegen diese Ausdehnung der lakedaemonischen herrschaft konnte Aratus nichts einwenden; als aber Rleomenes mit einem spartanischen Corps in Arkadien stadt und die Städte aufmunterte ihm beizutreten, ging Aratus

<sup>1)</sup> Im Folgenben ift bie Reihenfolge ber hier fehr unvollständigen Erzählung von 1830 verlaffen und die von 1825 angenommen worden. Die Reihenfolge von 1830 ift folgende gewefen: (Die Nedereien in Arkaden find nicht erzählt) Ausbruch des Krieges (fammitliche Begebenheiten bis auf Dl. 138, 4 incl. find nicht erzählt), Abfall der meisten Stadte vom achaeischen Bunde, Ginnahme von Kerinth, Arat's Unterhandlungen mit Antigonue, Ercurs über biefe, Erwähnung der früheren Anerbietungen des Kleomenes vor dem Abfall der Stadte (nach der Schlacht bei Dyme), Antigonus' Erscheinen auf dem Isthmus, Rückzug des Kleomes nes, Sellaffa.

mit einem Besbachtungsheer ihm entgegen. Aleomenes besetzte einen Ort in einem unbezweifelt altlakonischen Gebiet auf ben bie Begalopolitaner aber Anspruche machten und so standen sich bei dieser Gelegenheit, obgleich noch nicht feindselig, beibe Armeen einander gegenüber.

Aratus unternahm es Mantinea's und Orchomenus' durch List sich zu bemeistern; das aber schlug sehl, so daß Aleomenes ihm spottend einen Brief schried und ihn dat ihm zu sagen, wo er benn in der Racht hingewollt hätte. Es blied aber noch bei den blogen Redereien '). Aristomachus zum Preis des Bei= tritts seiner Stadt zum Strategen ernannt sührte das Obser=Ol. 138, 2. vationsheer in Arstuden und wollte damit in Lasonien einfallen, ward aber von Aratus zurückgehalten.

Run aber tam es zu offenen Feinbseligkeiten, und' wie ber Arieg ausbrach, da zeigte sich sogleich die unendliche Gebrech-lichteit des achaeischen Staates. Aleomenes schlug sie einmal über das andere und eroberte einen großen Theil der bedeutendsten achaeischen Städte.

Dl. 138, 3 befriegten nämlich die Achaeer die Eleer, welche Berbandete der Actoler waren, und nun zog Kleomenes diefen, die sich mehrmals an Lakedaemon angeschlossen hauen, zu hülfe. Aratus zog sich beshalb zurud, ward aber auf dem Dl. 138, 3.

') Dlese Begebenheiten muffen früher als die Schlacht auf bem Lyfalon gefallen sein. Schweighaufer seht den Ansaug des Krieges des Kleomernes in Ol. 139, überfieht aber, daß Bolydins die Begnahme Mantinea's durch Atalus vier Jahre vor dem Eindringen des Antigonus in den Beloponnes set, welches, da im folgenden Jahre erst die Schlatht bei Seklasia, dunn die nemeischen Spiele find, nur Ol. 139, 2 (527 a. u. nach Cato) gewesen sein kann. Die Berrereien in Arfadien, wo Arastus ohne Zweisel Protector war, muffen also in Ol. 138, 1 gefallen sein, der kleomenische Krieg aber fangt eigentlich Ol. 138, 2 an and Ol. 138, 1 ist als dassenige Jahr anzunehmen, worin Aristomachus Argos übergab und im solgenden Jahre wieder von den Achaeern zum Strategen gewählt wurde. Demnach übergab Lydiadas Megalopolis 136, 3 und die Uebergabe von Piracens und Munychia ift entweder 137, 3 ober 4. 1825.

Lylaion von ben Lakebaemoniern angegriffen und erlitt eine bebentende Niederlage. Die Achaeer, welche ihre Kriege mit Miethlingen führten und babei immer noch ihre folechte Bewaffnung und Taftif batten, bis erft Obilopoemen ibre Milig und Reiterei brauchbar machte, gingen unter Aratus bem Rleomenes entgegen, ber mit seinen Lakebaemoniern und einer Schaar von guten Miethfolbaten ben Rrieg führte, und wurden natürlich geichlagen. Dbgleich nun fein Corps, wie es fceint, gerfprengt war, gewann Aratus bennoch wieder einen großen Bortheil. In Mantinea nämlich hatte er fich Anhänger verschafft, welche ibm als er mit einem fleinen heere bavor erschien, bie Thore öffneten, fo bag er mit mehreren hunderten einziehen tounte. hier zeigte er fich, mas wegen feines gerftreuten und vernichteten Beeres vielleicht Politit war, außerft menfolich, feinen Truppen verbot er alle Blunderung und verfündigte: es fei ibm genug, wenn bie Mantineer ber achaeischen Sympolitie beitraten, was biefe benn auch thaten. Gine Meugerung bei Plutard läßt uns aber ichließen, bag bie Mantineer bennoch nicht febr große Urfache hatten mit ihrem Schickfale unter Aratus völlig zufrieden zu sein. Sie wurden nicht allein in eine Claffe mit ben fleinsten Stabten gefest und erhielten achaeifde Gefete, sondern auch die Metoefen wurden zu Burgern gemacht und ihnen die Regierung in die Sanbe gegeben. waren fest in ber Stadt zwei Parteien, die alten und die neuen Burger, von benen bie letteren eine achaeische Sulfe gegen Rleomenes verlangten, die fie auch erhielten 1).

Aratus hatte ein heer zusammengebracht, Megalopolis zu vertheibigen. Mit größerer Macht erschien Rleomenes wieder vor demfelben und ba Aratus eine feste Position hinter einer tiefen Schlucht genommen hatte, die aber nicht unmittelbar am

¹) Die dronologische Folge biefer Begebenheiten ift bei Blutarch ichredlich verworren. Denn beibe Schlachten, bie auf bem Lyfaion und bie bei ben Labofien, waren Dl. 138, 3.

Lager war, so entstand bald ein Gesecht zwischen den leichten Truppen. Die der Achaeer warfen die Spartaner über sene Schlucht hinaus und der Megalopolitane Lydiadas verlangte den Bortheil versolgen zu dürsen, was ihm aber Arat verweigerte. Da ging Lydiadas ungehorsam mit dem rechten Flügel über die Schlucht hinaus und kämpste zwar Ansangs glüdlich, da ihn aber Arat nicht unterstützte, so siel er und mit ihm viele Achaeer ungerächt; sie erlitten eine empsindliche Niederlage (bei den Ladosien oder Laodisien), die allgemein Haß und Erbitterung gegen Arat erregte, da man sagte, er habe es aus Feindseligseit gegen Lydiadas gethan 1).

Am Anfang bes Rrieges hatte Rleomenes mit feiner größern Macht geberricht als ben Königen geblieben war, weil bie Ephoren ihnen alle Gewalt entriffen. Diese dominirten und burch fle waren die Ronige in allen ihren Unternehmungen eingeforantt. Babriceinlich aber balb nach ber Schlacht bei Leuftra (ober ben Labofien) unternahm er jene Revolution in Sparta, welche ibm eine zweideutige Celebritat verschaffte. Er begrunbete fie durch eine gräßliche That und wird fo mit Unrecht mit ben Grachen verglichen, ba bas Sanbeln biefer Manner ein gang gefetmäßiges war. Rleomenes bagegen, vielleicht burch Berhaltniffe genothigt, viel mahricheinlicher aber burch Ungebulb fortgeriffen und burch Uebermuth getrieben, ftrebte babin bie spartanische Berfaffung wie er fie fich bachte und bie fonigliche Bewalt mit ber bamale nothigen bictatorischen Rraft burch Blut herzustellen. Ueber ben Zeitpunct biefer Revolution gibt Vlutarch einmal im Leben bes Arat und bann in bem bes Rleomenes und Agis gang verschiedene Angaben; geben wir

<sup>1)</sup> Plntarch neunt die Strategie bes Arat in biefem Feldzuge feine zwölfte; ba er immer nur bas andere Jahr gemahlt wurde, bas Jahr aber (Ol. 134, 1), wo er Afroforinthos nahm, seine zweite Strategie gewesen sein soll, so mußte dies die eitste gewesen sein. Dierdurch aber wird das Jahr der Schlacht in ben Ladolien verwirrt und baher Schweigshänser's Irrihum zum Polybins. 1825.

aber auf bie inneren Zeugnisse, so haben wir ben nach bem Siege bei Leuftra (Labotien) Dl. 138, 3.

Ol.138,3. Rleomenes befand sich damals mit einem bedeutenden heer in Arkadien; hier ließ er die Lakedaemonier zurück und legte sie in die Quartiere um ihnen Muße zu gönnen; mit den Riskhophoren aber wandte er sich nach verschiedenen Märschen auf einmal nach Sparta, wo ihn Niemand erwartete und die Ephoren gerade bei'm Mittagsmahl versammelt waren. hier sandte er den Eurykleidas mit Borträgen an sie und mährend sie ser durch Reden aushielt, kamen des Kleomenes Freunde mit Misthophoren in die Stadt, umgaben den Versammlungsort und machten vier Ephoren nieder, der fünste Agesilaus aber entkam schwer verwundet.

hierauf fam Rleomenes in Die Stadt, versammelte bas Bolf und entschuldigte seine That, so gut wie er fonnte, indem er fagte: Die fonigliche Gewalt fei Die ursprungliche in Sparta, ibr feien bie Epboren erft fpater jur Aufficht beigeordnet worden. biefe batten ihre Bewalt gemigbraucht und feien Tprannen über bas Bolf in gleicher Beise gewesen wie über bie Ronige: baber sei bas Sinken von Sparta gekommen. Seine Abfict fei bie lyfurgische Berfaffung in ihrer gangen Reinheit wieder berauftellen. Und biefe Beranberung führte er bann auch mit bictatorifder Macht weiter aus, 'ohne fich viel barum gu befummern, was nun wirklich lyfurgifches Recht war ober nicht. Er hatte bie Aufgabe eine völlig tobte Mumie in's Leben au rufen, und die lofte er.' Achtzig feiner Wiberfacher erilirte er, bann proclamirte er nicht nur Theilung bes Grundeigenthums, 'bie fic aus bem lpfurgifden Befege noch rechtfertigen lieg,' fondern auch Bilbung einer neuen lakebaemonischen Burger= fcaft aus Spartiaten, Lafebaemoniern und Perioefen, 'Freilaffung vieler Beloten' und Tilgung ber Schulben, welches lettere Befet mahrscheinlich nach Agis wieder vereitelt worben war. In wie viel Loofe er bas fpartanische Land eingetheilt,

ift nicht bekannt; nur so viel wissen wir, daß er piertausend Hopliten constituirte und viele Fremde und Perioesen in's Bürgerrecht aufnahm. Bei der Theilung ward das Eigenthum seiner politischen Gegner nicht mehr als das Aller angegriffen, selbst für die Berbannten, welche wenn Alles in Ordnung zurücklehren sollten, wurden \*Associangewiesen. Auch im Berdältniß der Spartiaten und Perioesen ist wahrscheinlich eine Beränderung eingetreten, von sest an werden die Spartaner immer Lakedaemonier genannt; näheres aber wissen wir nicht.

Schon vor der Revolution war Archidamus, Bruder des Agis, der andere König, der nach Messene gestohen war, von Kleomenes eingeladen nach Sparta zurückgesehrt, bald aber ermorbet worden. Polybius beschuldigt den Kleomenes des Mordes, Plutarch, der ihn von der Mitschuld keineswegs freisprechen kann, sucht ihn zu rechtsertigen, es gelingt ihm aber nicht. Run machte Kleomenes seinen Bruder Eukleidas zum zweiten Könige gegen das Gesetz: einen König aus dem zweiten Königshause wollte er nicht dulben.

'So hatte Kleomenes die absolute Gewalt gewonnen und nun bilbete er aus ben neuen Burgern eine Phalanx: an Menschen fehlte es jest nicht.'

Nachdem er so seine Macht sehr schnell gegründet hatte, kehrte er nach Arkadien zuruck, wohin ihn die Mantineer gerusen hatten. Die neuen Burger hatten hier eine achaeische Besaumg in die Stadt genommen, und da die alten in dem Bunsche dieselbe los zu werden sie nieder machten, so war die Revolution da. Plutarch erzählt zwar, die Achaeer seien eutsassen worden, allein die Umpände machen des Polybius Ansgabe von Ermordung derselben wahrscheinlich. Nach der Einsnahme Mantinea's brach Rleomenes in das westliche Achaig ein und hier zogen ihm im vierten Jahre der 138. Dl. die Achaeer mit einem allgemeinen Ausgebot entgegen. Er zog nach Dome, belagerte es; bennoch nahm er mit der größten Rühnheit Dl. 138, 4.

eine Schlacht gegen bie Achaeer an und sein Sieg war vollkommen. Die Achaeer flohen nach biefer Schlacht nach allen Gegenden und knüpften hierauf Friedensunterhandlungen mit Kleomenes an, die biefer, beffen Macht ber achaeischen weit überlegen war, da wenn auch die Zahl seiner Truppen geringer boch die Kraft seiner neureformirten Armee gut war, zuerst mit Stolz und Würde aufnahm und nicht barauf einging.

In dieser Bedrängniß nach breimaliger Riederlage, wo es bas Einzige für die Achaeer war ein Bündniß mit Sparta einzugehen, und sie Frieden und Bermittelung wünschten, sa Kleomenes durch seinen Sieg so populär war, daß die Achaeer selbst ihn zum heerführer wünschten, da bemeisterte sich ein des ser Gelbst ihn zum heerführer wünschten, da bemeisterte sich ein des ser Geist des Aratus und er versündigte sich an Griechenland ungeheuer. Dafür hat er auch schwer gebüßt, seine Strafe war so groß als seine Versündigung. Er trat mit Antigonus, bem Vormund des makedonischen Königs Philippus in Beziehung.

Dieser Antigonus führt die Beinamen & \*\*Rrizooros, & Oovoxos, & Iwowe: povoxos ist makedonisch und wahrschein-lich das lateinische Wort fuscus, von den Griechen ward er & Iwowe genannt, wegen der Leichtigkeit mit der et Versprechen gab. Er war Vetter des Königs Demetrius, Brudersohn des Antigonus Gonatas, Sohn des schönen Demetrius: ('vgl. meine Abhandlung über den armenischen Eusedius' '). Der lepte Demetrius, dessen Regierung so unglüdlich gewesen war, hatte seinen Sohn Philipp als ganz kleines Kind hinterlassen; Antigonus war dessen Vormund, wovon er auch 'Knizooros oder tutor heißt, und verwaltete die Vormundschaft mit muster-hafter Gewissenhaftigkeit: er hatte selbst Sohne, dachte aber nicht daran seinem Mündel die Krone zu entziehen, obwohl dies besser gewesen wäre. 'Zwar hat er die Königswürde ange-

¹) Kl. Schr. I. S. 233. 234.

nommen, aber offenbar nur durch ben Willen ber Makedonier genöthigt: benn sein großer Ruhm bestand eben in seiner Gewissenhaftigkeit gegen seinen Mündel, und seine Sohne und Familie blieben Privatleute unter Philipp und Perseus, die ihnen die Wohlthaten ihres Vormundes schlecht vergalten.'
Leider hatte er Philipp nicht gut für die Krone erzogen: einen seiner Sohne sinden wir unter König Philipp als einen edlen, tächtigen, vorzüglichen Mann, und Philipp hatte Talent und Fähigkeit, war aber ein schrecklicher Fürst.

Dieser Antigonus Doson 'war ein unternehmender und bedeutender Fürst. Seit Demetrius Poliorsetes war er der erste makedonische König, der sich wieder auf Seeunternehmungen einließ;' er hatte vorher einen Seekrieg mit Ptolemaeus Euergetes geführt: von diesem Seekriege habe ich nur drei Erwähnungen gefunden '). 'Zu gleicher Zeit bezwang er die Thessaler wieder die nach Demetrius' Tode sich empört hatten und überwand die Dardaner.' Er hatte das makedonische Resch wieder aus seiner Schwäche ausgerichtet.

Schon früher haite Aratus das eigenthumliche Clientel-Berhältniß, in dem die Megalopoliten zu Makedonien standen benust, um durch sie den Antigonus um Schus für sich bitten zu lassen. Antigonus wollte sich aber auf nichts einlassen, wenn ihm nicht die Hegemonie über die Achaeer gegeben und der Besitz von Akrokorinth eingeräumt würde. Das mußte für Aratus der schwerste Entschluß sein, da die Befreiumg Korinth's seine glanzendste That war, aber doch' erbot er sich ihm Akrokorinth zu übergeben. Antigonus nahm dies Anerdieten begierig an. Es war offenbar hochverrätherisch, denn diese Unterbandlung geschah ohne Borwissen der Achaeer und ohne Einwilligung der Korinthier: Korinth sollte freies Bundesmitglied sein und doch wurde es den Makedoniern ohne sein Bissen überkiefert. Aratus zerflörte die schönste That seines

<sup>7</sup> Kl. Schr. I. S. 295 ff.

militärischen Lebens und entehrte sich durch und durch; er wollte lieber des Antigonus Knecht sein als im eigenen Lande juridtreten gegen den in jeder hinsicht ihm bedeutend überlegenen jungen Fürsten, von dem er sich völlig verdunkelt fühlte. "Es ist bester dem Landsmann die Schuhe pusen als Fremden die Füße kuffen", ist der alten Deutschen ehrliches Sprüchwort, das auch hier wieder seine Anwendung sindet; allein in zusammengesetzen Ländern ist beinahe immer das Gegentheil gewesen. So haben die italiänischen Staaten einander verrathen, so die deutschen Staaten, so hundertmal die Griechen. Die Schuach des Aratus und wie er gebüßt hat ist praktisch wichtig zu wissen. Er zeigte sich in dieser Zeit in Allem klein, besonders klein nach der Schlacht bei Hesatombaeon (oder Dyme), da er die Strategie nicht annehmen wollte und sich zu einer Zeit rar machte, wo Zeder seine Baterlandsliebe hätte zeigen sollen.

Babrend nun biefe Berhandlungen beimlich fortgingen, batte Rleomenes balb nachdem er bie achaeische Gefandischaft abgewiesen, felbft Gefandte an bie Achaeer gefdidt und' noch einmal Friedensunterhandlungen begonnen und Anerhietungen gemacht. Er erbot fich von felbft jur Freilaffung aller Befangenen und gur Burudgabe ber Stabte, wenn fie Sparta's Begemonie und ihn ale Begemon beffelben anerfennen wollten. Beniger tounte Rleomenes nicht fordern. Er erbot fich aber noch ju Debr.' Bir find leicht geneigt uns Aratus ju bod au benten, etwa wie Demosthenes: allein bas ift nicht ber Kall. Bon ben Patrioten unter Rarl II. bie Penfion pom Auslande bekamen ift oft bie Rede, es ift aber nur einzeln mabr: Aratus batte aber eine regelmäßige Penfion vom aegyptischen hofe von seche Talenten jahrlich (Penfion beißt overalie im Griechischen, aber mit unserm Begriffe); biefe ficherte Rleomenes ihm nicht nur zu, 'sondern wollte fie auch noch verdoppeln. Er erbot fich ferner bie Befatung in Afroforinth balb aus Achaeern, halb aus Lakebaemoniern bestehen ju laffen: kurg er

that Alles um nur den Peloponnes unter Sparta's hegemonie zu vereinigen: ware ihm das gelungen, so hatte Griechenland eine bestere Abendröthe gehabt, als sie ihm jest leuchtete. Rleomenes ware eine Bereinigung mit den Actolern wohl gelungen. Das nördliche Griechenland hätte er dann unter Actolien gebracht und Griechenland hätte sich zu zwei Theilen constituirt, die neben einander blühen und gegen Wasedonien hätten siehen können. Die Sachen hätten sich damals glücklich wenden können und die Berhandlungen waren abgeschlossen worden, wenn nicht Aratus schon zu weit mit Wasedonien gegangen ware, so daß er darin vorwärts gehen mußte oder sonst lanbesküchtig hätte werden müssen.

Aber auch so waren die Bedingungen im ersten Schreden von den Achaeern gewiß angenommen worden; doch da erkrankte Rleomenes plötlich auf dem Wege nach Lerna, bekam Blutspeien und so mußte er zur allgemeinen Tagsatung, auf der Alles festgesett werden sollte, Gesandte mit der Bitte schieden die Berträge die zu seiner Herstellung auszuseten. Während nun Kleomenes zu Sparta frank lag, beschleunigte Aratus seine verrätherischen Unterhandlungen mit Antigonus.

Eine neue Zusammenkunft ward mit Rleomenes verabredet und selbst da noch trugen die Achaeer darauf an, daß sie 300 Geiseln in's spartanische Lager senden wollten, dann sollte er in ihre Mitte oder bloß bis vor die Stadt kommen. Da man aber sah daß es nicht Ernst sei, so brach Rleomenes die Unterhandlungen ab, und die persönliche Erditterung zwischen ihm und Aratus war größer denn se.

Rleomenes rudte nun von Argos wieder vor in das eigent=Dl. 139, 1. liche Achaia, wo Pellene, die einzige bedeutende achaeische Stadt, ihm die Thore öffnete ').' Dann gewann er die besteutenbsten arfabischen Städte, außer Regalopolis und Rlitor,

<sup>1)</sup> Die achaeifche Berfaffung war fo fchlecht, baß Bellene fcon in pelos ponnesifichen Rriege eine eigene Berfaffung hatte. 1825.

bie ben Achaeern treu blieben; 'überrumpelte Argos zur Zeit ber nemeischen Spiele')' und auch dieses erklärte sich für ihn. 'Phlius, Epidauros, Troezen, hermione, Aleonae, Alles siel ihm zu, die Besahung ward allenthalben aus den Städten vertrieben und ihm die Thore geöffnet.' Achaia war beinahe ganz auf seinen alten Umfang eingeschränkt.

Die Ursache bes Absalls bieser Stadte, namentich ber arkabischen war die Berkehrtheit der soederativen Berkassung, die unnatürliche Gleichstellung der bedeutenden Städte mit den kleinen achaeischen, wo eine Stadt wie Mantinea 3. B. nicht mehr Stimmen hatte als eine achaeische von wenig hundert Bürgern, als Rhypes 3. B. und Leontium, und so auf eine unnatürliche Weise eingeschränkt war. Megalopolis blieb in dem Bunde, weil es gegen Sparta sein mußte. 'hatte eine

1) In biefer Angabe liegt fein Wiberfpruch gegen bie anbere, bag bie nemeifchen Spiele furg nach ber Schlacht bei Sellafia gewesen, ba bie nemeifchen Spiele im erften und britten Jahr feber Dlympiabe gefeiert wurden. 1825. (An biefe Stelle fnupft fich bie gange Chronologie ber Borlefungen von 1825 über ben fleomenischen Rrieg. Benn bie Remeen im erften und britten Jahre jeber Dlympiabe gewesen maren (und awar im erften Jahre bie Winter-Remeen, im britten bie Commer-Remeen) fo muß bie Ginnahme von Argos Dl. 139, 1. im Anfang bes Jahres fallen, die Schlacht von Sellaffa am Ende bee Jahres Dl. 139, 2., benn unmittelbar barauf folgten bie Commer: Remeen. Alle gwifden: llegenben Greigniffe find alfo auf ben Beitraum ber zweiten Galfte bes Sabres Dl. 139, 1. und die erften 10-11 Monate bes Jahres Dl. 139, 2. aufammengebrangt. Rach biefer Rechnung fann Antigonus, mag er unn Enbe 139, 1. ober Anfang 139, 2. nach bem Ifthmus gefommen fein, nur einen Commer: und Berbftfelbang und einen Fruhlingefeldzug gegen Rleomenes geführt haben, baber hat auch R. sowohl 1825 als 1826 und 1830 nur zwei Feldzüge annehmen können gegen bas Zeugniß bes Bolpbius, nach tem Antigonus zweimal ble Winterquartiere bezogen und brei Felbzuge gegen Rleomenes geführt bat und hat 1825 bie Schlacht ausbrudlich an bas Enbe von Dl. 139, 2. gefest (f. unten). 1826 und 1830 hat er eine Jahreszahl für bie Schlacht gar nicht aus gegeben. Die Schwierigfeit bleibt übrigens biefelbe, wenn nach ber jest geltenben Annahme bie Winter: Nemeen in bie Mitte bes zweiten, bie Sommer-Remeen in ben Anfang bes vierten Jahres ber Dlympiabe gefest werben. M. b. 6.)

407

Aenderung dieser unvernünftigen Bund werden können, so hatte der Bund wohl Be, bas Interesse der alten Achaeer hatte keine Rese und Aratus den Einfluß den er durch sie besaß geben wollen.'

Rleomenes kam bis Korinth, und auch Korinth's Th. öffneten sich ihm, 'nachdem Aratus aus der Stadt hatte stiehen mussen. Er war dort als Commissar gewesen zur Untersuchung wer für Kteomenes gewesen war '), aber man hatte ihm nachgestellt und sich seiner bemeistern wollen.' In Afrokorinth war eine achaeische Besahung, sonst würde auch dies gewiß ihm gedssnet worden sein. Daraus, daß hier eine Besahung war, ersehen wir, daß der achaeische Staat gerade den größeren Städten mistrante wegen des Nachtheils den sie durch die Foederation erlitten.

Nun kamen die Unterhandlungen des Arat mit den Makedoniern an's Licht, und es war unter den jesigen Umständen
für Aratus eine Erleichterung aus der Berlegenheit, daß Rorinth sich dem Rleomenes freiwillig ergab. Noch suchte Rleomenes jede Gelegenheit um die Unterhandlungen wieder anknüpfen zu können. So schützte er Haus und Vermögen des
Aratus, das dieser in Korinth hatte und ließ es nicht consisciren.
Als aber Aratus nicht unterhandeln wollte, sondern antwortete,
nichts stehe mehr in seiner Gewalt, rückte Kleomenes nach
Sikpon und schloß es ein. Aratus der in der Stadt war entfam durch die Posten und rettete sich nach Aegium, wo der
förmliche Beschluß gefaßt wurde die Bedingungen des Antigonus ganz anzunehmen und demselben Akrokorinth zu übergeben.

\*) Selbft in Sifvon ließ Aratus viele von ber Parfei, die fich gegen ihn und die Achaeer gebildet hatte, hinrichten, wodurch Graucl entflanden, bie die Zeit in ihrer gangen Schrecklichfeit zeigen und Kicomenes im Berhältniß zu feinen Zeitgenoffen schon mehr entschulobar erschelnen laffen. 1825.

by Run brach Aleomenes jeden Berfuch zur Berfohnung ab zund gestattete ben Korinthiern bas Bermögen bes Arat zu confisciren und ihm zu schenken.

Antigonus hatte indeffen schon in Theffalien ein heer verfammelt um in den Peloponnes einzurüden. Die Aetoler erflärten, sie würden einem makedonischen heere keinen Durchzug durch die Thermoppien gestatten, aber er schickte ohne Schwierigkeit seine Truppen zu Wasser nach Suboea und Challis. Die Aetoler nahmen indessen am Kriege keinen Theil. Antigonus zog nun die Boeoter, Photier, Alarnamer und Epiroten an sich und' erschien auf dem Ishmus.

Rleomenes batte fich am Ifthmus, ber bier faum fechs romifche Millien breit ift' verschangt, fo bag Antigonus nicht wußte wie er burchtommen follte. Die Berichangungen bes Ifthmus zu behaupten, fand Rleomenes zwar nicht geratben, aber 'er schloß Afrotorinth mit einer Circumvallation ein und verschangte fich felbft zwischen Rorinth und bem oneischen Gebirge am Ifthmus. Die Stellung ift nicht gang flar, aber fo viel ergibt fic, bag Rleomenes zwar feine Linie quer über ben Ishmus einnahm, aber boch eine folche Position, daß Antiaonus es nicht magte bei ibm vorbeizuziehen, aber auch nicht versuchen fonnte ibn zu forciren. Rleomenes war binlanglio mit Lebensmitteln verforgt, Antigonus ibm gegenüber in bem burftigen Degaris fing balb an Mangel gu leiben unb batte fich nicht lange behaupten fonnen, wenn nicht ein Aufftand binter bem Ruden bes Rleomenes Alles veranbert batte.' In Argos brach namlich ein Aufftanb ber Anhanger ber Achaeer und Makebonier gegen Kleomenes aus; Rleomenes ber Alles aus eignen Rraften thun mußte - awar batte er einige Gubfibien aus Aegypten, aber ber alte Ptolemaeus Euergetes benahm fic fehr lahm - mußte babin aufbrechen, tam aber ju fpat. Die Makedonier maren unterbeffen 'unter ber Rubrung bes Aratus, ber bei Antigonus war' in Epibaurus gelandet, und fo mar

bie Position umgangen. Aratus führte die gelandeten Makebonier nach Argos, traf bort ein während man sich in der Stadt schiug, verstärkte die Insurgenten und da noch mehrere Andere hinzueilten, so fand Rleomenes obgleich er schon in der Stadt war, es gerathen den Kampf aufzugeben, da Antigonus ihm auf dem Juße folgte. Er gab also Argos auf,' mußte sich mit feinem heere auf den Rückzug nach Arkadien begeben und aus den neu eroberten Städten alle Besatungen an sich ziehen, um nur nicht der Uebermacht zu erliegen.'

Aratus und die Achaeer übergaben sest Afroforinth bem Antigonus; bie achaeische Besagung zog ans ber Burg beraus und Makebonier besetzten fle. Jugleich übertrugen bie Achaeer bem Antigonus durch ein förmliches Decret die hegesmonie. Aratus fandte seinen eigenen Sohn als Geißel nach Makebonien.

Antigonus folgte mit den Berbündeten bem Kleomenes auf dem Fuße '). Er eroberte Tegea, Orchomenos und Mantinea. Wie schredlich diese Orte verheert wurden, sieht man daraus, daß Mantinea sich auf Discretion ergeben mußte und die Einwohner von den Makedoniern als Sklaven verkauft wurden. Dann nahm er mit den Misthophoren seine Winterquartiere in den eroberten Ländern und an der Kuste von Achaia, die Makedonier aber sandte er in ihre Heimath').

Rieomenes hatte unterbeffen die Ruhe des Winters ju Borbereitungen, Entwürfen, Ruftungen benutt, und 'nun folgte ber lette Binterfeldjug in bem Rleomenes fich fo außerorbent=

<sup>&#</sup>x27;) Nach Polybius bezieht Antigonus erft bie Winterquartiere, bie Einnahme ber artabifchen Stabte fallt in ben barauf folgenben Sommer; bann erft folgen bie hier von R. erwähnten Binterquartiere, und im Frühling bie Einnahme von Megalopolis und bie Schlacht von Sellafia. Bal. S. 404. Anm.

<sup>2) 1825</sup> hat M. bas Jurudfenden ber Phalanr burch eine Diverfion erflutt; bei anberen Gelegenheiten verweift er wiederholt auf bie Unmöglichfeit ble Milig bas gange Jahr burch von Saus entfernt zu halten. A. b. G.

lich auszeichnete, wie Rapoleon in abnlicher Lage im Rebruar und Mary 1814, wo man ibn in ber Bedraugnig als großen Relbberrn fiebt. Seine Unternehmungen find glaugenb; querft überrascht er Megalopolis. 'In bem ungludlichen Sommerfelbjuge war ihm ein Angriff auf bie Stadt nicht gelungen. Jest erboten fich einige Meffenier, bie in Megalopolis fich aufhielten, ihn mit seiner Armee in die Stadt einzulaffen: die Stadt war groß, fie batte aber viel gelitten und nur ein kleiner Theil war bewohnt. Rleomenes gog aus Sparta aus, unbemertt erfchien er vor ber Stadt und bemeifterte fich burch Berratberei einiger Thurme und bann einiger festen Plate in ber Stadt. Rachbem fich aber bie Ginwohner vom erften Schreden erbolt, verfammelten fie fich bewaffnet, retteten Beiber und Rinder und verliegen bann unter mannhaftem Biberftand bie Stabt, bie Flucht ber Ihrigen tapfer bedenb. 3mei Drittel ber Einwobner follen gerettet worden fein. Rleomenes ber Freunde beburfend lieg Anfangs in ber Stadt nichts verwuften, fonbern icidte ben Geflüchteten nach, um ihnen, wenn fie gurudfebrien und fich mit ibm verbunden wollten, Alles jurudzuerflatten. Aber' bie geflüchteten Megalopolitaner, die fich in Meffene fammelten, 'empfingen in blinder Buth gegen Sparta ben Berold mit Steinwürfen:' "er fonne mit ber Stadt machen was er wolle", antworteten fie, "fie wollten nicht unter feiner Berrichaft fein." Run ließ Rleomenes die Stadt plundern, gundete fie gum Theil an, 'ger= ftorte mas nicht fortzubringen mar und verfaufte bie Gefangenen. Auf bas Gerücht von ber Ginnahme fam Autigonus eilig von Aegium berbei, fand aber nichts als bie rauchenden Trummer ber Stabt. Ergrimmt zog er sich nach Argolis gurud, weil er in Lakonien in biefer Jahreszeit nicht einbrechen tonnte, und entließ bier bie Achaeer. Nun brack Rleomenes über bie schwierigen Granggebirge mitten in bie makedonischen und achaeischen Winterquartiere ein und sprengte fie. 'Er zeigte fich felbft por Argos

Antigonus zu einem Gefecht zu verloden; da biefer aber vorsichtig war und sich nicht vor die Mauern wagte, so rächte sich Rieomenes auf dem platten Lande an den abgesallenen Argivern.

Diese Jüge machten große Sensation: es ist unbegreislich was er mit den geringen Kräften leistete die ihm zu Gebote kanden. Allein seine Kräfte reichten nicht aus: der aeguptische hof war mit seinen Subsidien gar zu knauserig, und Euergetes rieth ihm jest sogar Frieden zu schließen. Hätte Kloomenes über Geld zu verfügen gehabt, so wurde er den Feind vollommen gesprengt haben: zu spät gingen dem Ptolemaens Energetes über seine Fehler die Augen auf.

So mußte Rleomenes bie Schlacht von Sellafia annehmen ('Dl. 139, 2 im Frühting'). Er mußte bie Offensive aufgeben und fich auf bie Bertbeibigung von Latonita befdranten. Alle Gingange waren mit Berhauen verfchloffen; er felbft met ber hauptarmee' feste fich bei Sellaffa fest auf bem betretenften Bege von Artabien nach Sparta, 'in einem Thale: wobei Polybine felbft anerfennt, bag er nichts Befferes batte thun tonnen.' Gellafia gebort zu ben militarisch bentwurdigen Drten in der Gefchichte und ich habe die frangofische Expedition gebeten, bie Lage aufzusuchen. Sier batte bie matebouifde Macht gebrochen werden fonnen. Noch einige Tage und Antigonus batte nach Mafebonien gurudtebren muffen, weil bie illyrifch-paeonischen Darbaner vom Stomius und Starbus in Rafebonien eingebrochen waren, und bie Felbherren welche Antigonus jurudgelaffen hatte nur mit Dube wiberftanben; Aleomenes wollte bie Schlacht auch hinziehen, allein es fehlte ihm an Gelb, feine Deiethsoldaten wurden schwierig und fingen ichon an ju besertiren. Dit ber traurigen Ueberzeugung, bağ bie Schlacht nicht gewagt werben follte, mußte Rleomenes fie annehmen und wurde von ben Mafedoniern ganglich gefolagen.

Rleomenes hatte fich mit bem rechten Flügel auf ben

Dlumb geftellt, bet linte unter feinem Bruber fant auf bem entgegengefesten Berge, bem Euas. Sein heer mar geringer als bas bes Antigonus, ber nicht weniger als 28,000 Rann batte: 'boch war es immer noch 20,000 Mann farf: ein Beweis für die erftaunlichen Reffourcen Lakebaemon's 1)'. Die Achaeer wurden wegen ibrer ichlechten Bewaffnung von ben leichten Truppen bes Rleomenes gefchlagen — erft Philopoemen führte bie Sarissen ein - aber bie Matebonier schlugen bie Latebaemonier. Die Schlacht wurde auf bem linken Flügel entichieben burd bie Ungeschidlichfeit' bes Brubers bes Rieomenes, Eufleidas, ber bie treffliche Stellung auf bem Enas batte, Ratt aber ben Dafeboniern entgegenzugeben, fich in ber Soffnung fle von ber unzuganglichen Sobe berabzufturgen bis auf ben Gipfel gurudgezogen batte. Die Matebonier über-Riegen nun bie Schwierigfeiten obne allen Biberftand und trieben bie Spartaner vom Gipfel, wo fie fich nicht ausbreiten tonnten, auf ber anderen Seite binunter.' Entleidas murbe mit feinem gangen Corps aufgerieben und fiel felbft. 216 Rleomenes fab, bag fein linker Flügel geschlagen, war er genothigt mit Daffen gegen bie Phalanx ju tampfen, und bas miflang gewöhnlich. Seine gange Infanterie warb gerftort. Im Thale war indeß ein heftiges Reitergefecht gewesen, in dem Philopoemen fich zuerft andzeichnete.' Die Spartaner follen 6000 Tobte gehabt haben. Rleomenes felbft entfam blog mit 200 Mann noch Sparta und erklarte, fie mußten fich ergeben. wer fich retten tonne, folle fich retten.

Er selbst ging nach Negypten. 'In Gythium lagen Schiffe far ihn bereit um ihn nach Alexandrien zu schaffen, wohin er schon vorber seine Mutter Kratesissein und seine Kinder gerettet hatte.' Er stüchtete um bessere Zeiten zu erleben: 'ein Freund,

<sup>&#</sup>x27;) Was hatten Archibamus und Agefilaus ausrichten fonnen in bem frifchen Lante, wenn fie ben alten Schlendrian gebrochen hatten! Lyfanter fab bas ein, und bas toftete ihm mahrichelmlich bas Leben. 1826.

Sherykion warf ihm Lebenbliebe vor, er fagte aber: er wolle leben, fo lange er für fein Baterland noch hoffnung hatte.' Er erlebte aber diese besseren Zeiten nicht.

Untigonus kam nach Sparta, welches sich ihm sogleich unterwarf. Er machte bem alten Königthum ber herakliben ein Ende — der eine König war in der Schlacht gefallen, der andere war entsernt — und seste eine Ephoren-Regierung von seiner Partei ein: dies dauerte aber nicht lange. 'Darin besteht was man ihm nachrühmt, daß er den Spartanern die roderela nargeog hergestellt habe.' Man rühmt nun, daß Antigonus Sparta nicht zerstörte; 'seine pedar-Jewels war aber nur Eile zurüczuscheren wegen des Einbruchs der Dar-damer. Dazu kommt, daß er leicht in Krieg mit den Römern gerathen konnte, die ja schon in Illyrien sesten Fuß gesaßt hatten. Untigonus seierte noch die nemeischen Spiele (Dl. 139, 3 im Juli, denn Ende 139, 2 war die Schlacht) und kehrte dann eilig nach Makedonien zurück.

hier gewann er zwar balb eine Schlacht gegen bie Aprier, die Anstrengung aber beschleunigte den Ausbruch seiner Lungen-schwindsucht, so daß er (nach Porphyrins) Dl. 139, 4 im Anfang starb: nicht wie Schweighäuser meint, Dl. 139, 3.

Das ift bas erfte Mal feit ber Schlacht bei Plataeae, wo Sparta für Griechenland hatte wohlthatig wirken tonnen. Bon jest an ift es nicht viel mehr ber Erwähnung werth.

Lette Tage des Ptolemaeus Euergetes. Die alexandrinische Litteratur. Ende des Kleomenes. Ptolemaeus Philopator und Antiochus der Große.

Bei Ptolemaeus Euergetes fant Rleomenes freundliche 107. B. Aufnahme und Reue, daß er ihn fo wenig unterftas hatte. Jest, da er den Aleomenes kennen lernte, ward ihm klar, welches Gewicht er sich gegen Makedonien durch ihn hatte verschaffen können; er wollte nun das Berfäumte einholen und kam auf die morgenländische Ansicht, die Sache lasse sich herstellen, es sei nur eine Berschwendung der Kräfte von Seiten der Griechen gewesen. Aber die Sorge um Feststellung seiner Rachfolge beschäftigte ihn zu sehr 'und machte ihn politisch unthätig, sonst hätte er ihm gewiß eine Flotte gegeben um sein Land wieder zu erobern. Er behandelte ihn aber mit großer Muszeichnung, ertheilte ihm eine Penston von 24 Talenten (ob griechtsche oder aegyptische?) und zog ihn in den königlichen Rath.'

Dl. 139, 4. Balb barauf aber ftarb Ptolemaeus Euergetes und mit ihm schwand auf einmal die Glorie des alexandrinischen Reichs, nachdem es seit Alexander's Tode beinahe 100 Jahre sich geshalten hatte: das ist viel! Mit Euergetes hören die guten und wohlthätigen Ptolemaeer auf. Später ist allein noch der einzige Ptolemaeus Philometor, von dem man etwas Gutes sagen kann, sonst ist gar nichts Rühmliches mehr, und im Ganzen genommen sind die Ptolemaeer die jest solgen die verworfensten Sterblichen.

Des Euergetes Leben selbst liegt für uns im Dunteln, einzelne Andeutungen ausgenommen, wie wir z. B. aus dem adulitischen Monument ersehen können, daß er die Herrschaft der Rüste von Abyssinien und Arabien am rothen Meere sest gestellt hatte, sowohl um dortige Producte wie Elsenbein u. dgl. zu beziehen, als auch unstreitig für den Handel mit Indien. Seine Regierung ist die glänzendste von den Ptolemacern durch seine Siege und die Erweiterung seines Reiches an der klein-assatischen Rüste, in Thrakien, am rothen Meere und in Arabien, aber' sein Reich war schon erschüttert durch die Empörungen die ihn gendthigt hatten den größten Theil seiner assatischen Ewberungen auszugeben: die Art wie er diese ausgab hat übri-

gens etwas von der Leichtigkeit mit der Pyrthus so Etwas aufgab. Die Liebe zu den Wissenschaften die seinen Bater schon ausgezeichnet, hatte er geerbt und in seine Zeit (so wie in die lette Zeit des Philadelphus) fällt die höchste Bluthe der alexandrinischen Gelehrsamkeit; er war der Gonner des Eratosthenes.

'Schon Soter hatte alle Griechen Die barch Salent und Meiß hervorragten zu fich gezogen, und hier bilbete fich nun ein Staaf von Gelehrten; alle Gelehrten erhielten bier eine reiche Existenz und konnten in Duge leben, barum verbreifeten fich bier alle Zweige bes menschlichen Biffens, Die frengen Wiffenschaften blubten in Alexandrien auf, und namentich ift die Regierung bas Euergetes eine golbene Beit fur fle'; bie Poeffe blubt noch fort als ein Rachsemmer ber griechischen Porfie: benn Kallimachus lebte noch unter Euergetes febr betagt; aber mit biefen Jahren enbet fie, benn auf Rallimachus folgt fein Dichter mehr ber bes Ramens werth ift. 'Die alens andrinischen Dichter ju murbigen ift febr schwer: an bichterischem Beifte und Talente fehlt es nicht, und ein Dichter wie Theofeit ware zu allen Zeiten ein großer Dichter gewesen: bas bemerfe ich, weil ich nicht ohne Besoranif voraussehe, bag er unter feinem Werthe geachtet werben wirb, wie es mit Boraf geschehen. Rallimachus ist nicht so wie Theotelt; er ist mehr Abetor und fingt obne Berg. Gin blog funfilder und gelehrter Dichter ift Apollonius von Rhodus. Bon den tragischen Dichtern fener Beit haben wir ein Bild in ben Tragoebien bee Geneca; aber Seneca war untuchtig und hatte nicht bas Beng feinen Stoff zu bearbeiten, beswegen find feine Tragver bien ohne Gehalt: bie Alexandriner bagegen waren nicht ohne Berth. Die Poesse stand bamals in einer abnlichen Zelt wie bie in ber fich jest bie englische befindet. Die Zeit ift nicht ju verachten, aber alle Poeffe bes Bergens ift tobt, Leibenfcaft und Runft treten an bie Stelle bes Bergens. Profaiter gab es wenig und fie wollen gar nichts bedeuten, aber besto nehr boben fich bie ftrengen Biffenschaften.' Mechanif und die mathematischen Biffenschaften gingen von Alexandrien aus und befamen große Bedeutung; Alexandrien ift Mittelmunct ber mathematifchen Studien und ohne Zweifel ift auch Archimetes von bier ausgegangen. 'Die Aftronomie, welche bei ben Onieden beinahe gang null war, erhob fich jest; bie morgenlandischen Resultate ber Mathematif wurden zu ihrer Quelle binaufgeführt. Die Grammatit wurde burd bie Goule bet Aristophenes von Byjang und mehrere Andere ausgebilbet. Wie und bas Beisviel bes alleitig gebildeten Eratoftbenes zeigt, taufden biefe Danner fich nitht, daß bie Litteratur aufgebott babe, und beschäftigten fich jett mit ber porbandenen Litteratur; fie mablten mit vielem Geschmade bas Bortrefflichte aus bet Maffe für ihre zaroreg aus und hilbeten die Auswahl um bas Gange vor ber Bernachläsfigung ber Menge ju fougen. Die ber griechischen Sprache eigenthumlichen Worte und Rebenduten wurden gesammelt, sebr viele Grammatifer bielten Bortefungen über ihre zaroreg und aus ihren Commentaren find bie Solien entfanden.

So verweilt man gern bei ber ptolemaeischen Zeit wegen den Ausbildung der Grammatif und Wissenschaften und der Bervollommnung der Künste, die zu Alexandria herrschten. Wenn auch dieses Zeitalter mit dem der griechtschen Epiter und Lyriker eben so wenig zu vergleichen ist, wie der jezige Zustand England's mit der Zeit Milton's und Shakespeare's, so kann man doch bei der allgemeinen Zerkörung sich dessen nur erfrenen.' Für die damaligen Zeiten war in Alexandrien ein herrlicher Justand: 'Alexandrien war glüdlich, denn es war nen und wuste von keiner besteren Zeit; es hatte das Glüd nuter einer milden Regierung zu stehen und allgemeinen Wohlstand und Glanz zu sehen.' Wer mit Ptolemaeus Euergetes farb dies Alles aus.

Er batte zwei Sobne, ben alteren, Ptolemaens, und ginen Magas. Diefen jog Berenife vor, die geliebte Gemablin bes Euergetes, die Tochter bes Magas von Ryrene, beren Soor unter die Geftirue verfest wurde; Ptolemaeus mochte feine unfägliche Lafterhaftigfeit bamals icon fund gethan baben, fo daß beshalb seine Eltern ihn von ber Thronfolge ausschließen wollten. Der Berbacht ruht auf ihm nach allgemeiner Deinung ber Alten, bag er seinen Bater burch Gift aus bem Bege geräumt babe, und man bat barum gemeint, bag ibm ber Beiname Philopator fpottisch gegeben fei. Das Lentere ift aber eine Albernheit; er ficht nämlich in officiellen Registern ber Könige als Geog wilonarwo. Bielmehr icheint er biefen Ramen fich gefliffentlich gegeben gu haben, um biefem Berbachte tropend entgegen zu treten. In ber Inschrift von Rofette, wo bie Ptolemaeer mit Beinamen aufgeführt werben. heißt Ptolemaeus V. Geog Eniparis u. f. w.: allein jener ungludliche Einfall findet fich schon bei ben Alten, auf beren Antorität Neuere es nachgesprochen baben. - Dag er nun ben Bater meggeräumt haben, ober ber Tob ihm millfommen gewesen fein, wie bem auch fei, er feste fich in ben Bells bes Thrones und ließ feine Mutter Berenite und feinen Bruber Magas ermorben, mit ihnen bie angesehenften Alexanbriner, bie ber Ronigin ergeben waren, 'namentlich bie ungludlichen Nachtommen bes Lyfimadus, die Bermandten ber Berenife (ibre Mutter Arfinge mar Tochter bes Lyfimachus). Solche Grauel waren in Alexandrien noch gar nicht geschen.'

In diesem Tumulte befand Kleomenes sich in einer neutralen Lage; ber König hatte ihn, so lange er die Besorgnis hatte, daß er sich mit seinem großen Gefolge von Spartiaten für Berenike und Magas erklären könnte, mit großer Rücksicht behandelt. Als diese aber aus dem Wege waren fürchtete ihn der König, namentlich aber bessen Günftling Sosibius, und sie suchten ihn mit seinem Gefolge aus dem Wege zu schaffen.

Es fand fic auch balb eine Beranlaffung ibn zu entwaffnen. Ein alter Keind bes Rleomenes, ein Meffenier Rifagoras, ber fich scheinbar mit ihm verfohnt, hatte von ihm freie Meußerungen voll Berachtung über ben Ronig und feinen Sof gebort und melbete bies bem Sosibius.' Darauf wurde Rleomenes mit feinen fpartanischen Begleitern in ein großes Gebaube ge-Dl. 140, 1. bracht und beffen Thore befett, bis auf eine Belegenheit fie alle umbringen ju tonnen. Dag man bies' mit ihm vor hatte, tonnte bem Rleomenes nicht entgeben und in ber Bergweiflung faßte er ben Entichluß auszubrechen und ben Berfuch ju machen, ob bie große Menge ber griechischen Mifthophoren ihm zufallen murbe, bie ihm immer viel Anhanglichkeit bewiefen hatten. Dies war ein Gebanke ber Berzweiflung und hatte ben Ausgang, welchen man erwarten mußte, benn bie Reislanfer rechneten und versprachen fich wenig von ibm, fie batten Sold und Brod von bem herrn und keinen Glauben an ben Erfolg. Rleomenes benutte die Abwesenheit des Konigs, ber nach Ranopus gegangen war um bas Gerucht auszusprengen, bag er feine Rreibeit wieder erhalten folle; er bewirthete feine Bachen, beraufchte fie, überfiel und entwaffnete die Trunkenen und brach mit ihren Baffen in die Stadt. Den Gouverneur ber Stadt Rachen fie nieber,' aber bie Goldner ließen ibn in Stich, Riemand trat ibm bei, 'auch bie Burg ju nehmen miflang,' Rleos menes mit feinen Wenigen wurde übermaltigt und fie fturzien fich in die Schwerter. Alles fam um. Selbst die Frauen, bes Rleomenes alte Mutter und feine Rinber wurden ermorbet, ber altefte Sohn fturzte fich vom Dach und ba er noch nicht tobt war, warb er mit ben Uebrigen erwärgt, bie Leiche bes Rleoz menes an's Rreuz gefchlagen. - Go enbete bas Gefchlecht bes Kleomenes; bas Geschlecht ber Herakliden ift mit ihm nicht gang ausgegangen: nachber tommt noch eine Spur vor, aber nur bem Ramen nach. In Sparta batte man feinen Ronig, fo lange Rleomenes lebte, erft nach ber Nachricht von feinem

Tobe erwählte man einen neuen. So treu hingen die Spartaner an ihrem ungludlichen Könige. Bon Sparta nachher.

Der Tob des Euergetes fällt furz nach dem Tode des Antigonus Doson in Makedonien und kurz vor dem Tode des Seleukus Reraunus in Sprien, so daß zugleich in brei Reichen junge Männer auf den Thron kamen.

Otolemaeus IV. Philopator gebort zu ben verworfenften Beschöpfen, Die Die Beschichte fennt; von Jugend auf mar er. immer bas, was Ludwig XV. in seinem Alter war, und fing so an wie Jener endigte, in demselben Grade ber verworfenfte. ber Menichen. Sein Bater muß ibm eine Erziebung baben geben laffen, benn er hatte Reigung ju ben fogenannten fcbenen Runften, besonders jur Musit, bat Tragoedien und Berfe gemacht, wie bas bamals am alexandrinischen Sofe Dobe war: in den Scholien zu den Thesmophoriazusen, die von 3m. Better in Ravenna gefunden find, wird ein Schauspiel von ibm angeführt mit einem Eco. Aber feine Regierung war eine ber verworfenften und elenbeften bie es gibt. Man batte bas nicht gang fo erwartet: freilich war er von Anfang an umgeben von ben Demoiselle Sonntag's u. bal. und ben Daganinis ber bamaligen Welt, bas waren bie Sauptpersonen bes Reiche; als aber Rleomenes fich erhob, raffte er fich qufammen ober gab wenigstens ben Namen bagu fich gufammenauraffen, und feste fo bie Belt in Erftaunen.

Antiochus, welcher ben Ramen bes Großen mit Unrecht führt, — bie Zeit war indeß so gesunken, daß er in der das maligen Zeit immer etwas bedeutete — fand das sprische Reich, das Rallinikus mit Mühe und doch nur dem Scheine nach etwas gehoben hatte, ebenso schwach wie das Reich des Sultans und keine Autorität. In entfernten Gegenden, in Baktra &. B. hatten schon vorher die sprischen Rönige so wenig zu sagen wie der Sultan in Bagdad und Aegypten; aber nach dem Tode des Seleutus Reraunus sagten die Statthalter

völlig ben Gehorfam auf. In Borberaffen erhob fich Achaeus. Schwager bes Seleufus Rallinifus aus einer febr großen mafebonischen Kamilie, ber nach bem Rriege bes Antiochus hierar als toniglicher Statthalter in Lybien, Jonien, Dyfien und Vbrygien, so weit bies nicht von den Galliern besetzt war, und einem fleinen Theil von Visibien regierte; - Rarien und ein Theil bes füblichen Jonien's waren aegyptisch. In biefen Begenden nabm Achaeus bas fonigliche Diabem an mit ber Sauptfabt zu Sarbes. Ein fleines vergamenisches Reich in Rleinaften, wo ein Donaft, nach unserm Begriffe Großberr (sic), regierte, 'mar im Rampf mit Achaeus, ber fich auf Roften biefes Reichs erweiterte.' In Mebien hatte fich ein Molon ben Rinigstitel zugelegt; bie oberen Provinzen, mas zu Choraffan geborte, mogen unter ber Sobeit ber griechischen Dynaftie ber battrifden Kurften gestanden baben, 'soweit fie nicht ichon von · ben Parthern beherricht murben'. Roch ein großes Stud bes fprifchen Reiches war allerdings übrig, ein gewaltiges Reich nach unseren Begriffen; aber es war schwach burch die Ginthei= lung in Satrapieen und baburch fam biefelbe Auflofung wie bie bes türfifden Reichs burch bie Pafcalife: benn jeber Satrap batte bie Macht in Sanben fich unabhangig zu machen.

Antiochus war noch sehr jung; man gab ihm ben Ramen bes Großen, weil er nicht allein bas ganze Reich bis gegen die baktrische Gränze hin wieder zusammenbrachte, sondern weil es ihm sogar gelang den Besitz von Phoenikien und Koelesprien und einen Theil der Besitzungen in Rleinasien dem aegyptischen Reiche zu entreißen. Hätte er nicht den Krieg gegen die Romer unternommen, so würde seine Rezierung in der Gesichte sehr glänzend dastehen: aber seine Macht war nur gegen die Asiaten bedeutend.

Achaeus ließ er Anfangs in Borberafien in Ruhe, stellte sich sogar mit ihm in freundschaftliche Berhältnisse, ohne bem que entfagen, was er in ber Folge ausführen tonnte. Sein

erster Zug war gegen Medien, und den führte er mit Glück aus. 'Der Usurpator hatte keine Autorität und Antiochus konnte mit seinen aus Europa gewordenen Truppen ihm eine überlegene Macht entgegenstellen. Antiochus schlug den Moslon,' gewann das große, herrliche Medien wieder 'und unterwarf sich das Reich dis zu den Gränzen der Wüste von Irak. Anch jest aber zog er noch nicht gegen Achaeus, sondern des nutte die Elendigkeit des Ptolemaeus Philopator' und wandte sich gegen Aegypten 'um Koelesprien zu erobern. Das war allerdings ein Krieg, den er zur Selbsterhaltung führen mußte: denn die Aegyptier hatten sa den Hafen von Antiochien besetzt und die Stadt war dadurch so unsicher geworden, daß, wenn der Hof in Daphne ein Fest seierte, ein kühner Abenteurer mit einiger Cavallerie sich der Stadt bemächtigen und den Hof in Daphne ausheben konnte.'

Da fab man nun icon, wie fich Alles aufgeloft batte in Megypten, felbft unter bem achtungewerthen Guergetes, benn ble Eroberung war gang leicht. Zuerft eroberte Antiochus Seleufia und ficherte fich fo ben Besit von Antiochia, bann Roelesprien, die phoenifischen Stabte, Palaeftina, und brang nach zwei Felbzugen in Aegypten ein. hier hatte man enblich in der Roth eine Armee gebildet, die freilich auch nicht triegerisch mar: benn bie Aegyptier waren ichon langft untriegerisch, wie es bie Sprer noch nicht in bem Mage waren; 'aber Ptolemaeus hatte griechische Solbtruppen in der Phalanx geübt'. Bei Rhaphia tam es zu einer entscheibenben Schlacht, welcheD1.140,3/4 burch die griechischen Solbaten bes Ptolemaeus und ben Bortheil bes Orts entschieben warb.' Die Sprer verloren sie und verloren fie fo, daß Antiochus mit einem Frieden gufrieben fein mußte, in bem er alle feine Eroberungen außer Selenfia und ein paar anderen Puncten herausgab. 'Aber bie Rufte hatte Antiochus boch gewonnen, und ber Berluft von Roelefrien war nur um einige Beit aufgeschoben.

Antiochus benutte indeffen die Zeit um die abgeriffenen Provinzen eine nach ber anderen wieder zu unterwerfen. Im Kelbe fonnte Achgeus ibm nicht wibersteben, allein in ber Burg von Sarbes eingeschloffen begann er eip thorichtes Unternehmen. Sarbes war ein Gibraltar burch feine boben fchroffen Felswande, und hier tonnte bem Achaeus Riemand etwas anhaben: mit einer Sandvoll Soldaten fonnte er Jahrelang wiberfieben. Antiodus endigte die Belagerung burch Berrath, wie Churschid Pascha ben Ali Pascha aus Janina locte, welches er auch nicht einnehmen fonnte. Gin Officier bes Antiochus verfprac bem Achaeus, ibn für eine gewiffe Summe burch bie Poften ju laffen, bann fonne er ficher nach Aegypten geben. Achaeus traute ibm, aber ber Bube nachbem er icon bas Gelb genommen batte ergriff ihn und Antiochus ließ ihn ohne Rudfict auf feine Bermandtichaft binrichten. Go mar bas fprifde Reich bis jum Bellespont bergeftellt. Dann führte Antiochus gegen Baftra Rrieg, suchte fich nach Armenien und Aberbibichan auszubreiten und machte auch einige Eroberungen am Ursprunge bes Euphrat und Tigris, bei Babaf (sic); bod find biese Rriege alle febr buntel. Auch auf ber arabischen Seite bes perfifchen Meerbufens, einer unwirthlichen Rufte mit fühner seeerfahrener Bevolferung, die bas Meer burch ibre Seeraubereien unficher machte, führte er Rrieg.

Uebersehen wir jest noch einmal das sprische Reich, so gehörte dazu Kleinasten bis auf das pergamenische Reich, Bithynien, das unbestimmte Gränzen zwischen Sangarius und Hellespont hatte, Galatien und die ganze Küste des schwarzen Weeres; hier bildeten Rappadotien und Pontus ein Konigreich mit bestimmten Gränzen, das von den Nachsommen des Withridates beherrscht wurde, der unter Ochus sich unabhängig gemacht hatte; doch entrichtete es Tribut an Sprien. Paphlagonien bildete einen Staat von vorübergehender Existenz. Armenien war seit Alexander unabhängig in mehreren größeren und Neineren Fürstenthämern. Oberasten bis nach Sistan und Rhorassan hin und das nördliche Sprien gehörten ganz zum sprischen Reich. Auch das nördliche Phoenitien scheint schon im ersten Kriege bes Antiochus unter sprische Herrschaft gekommen zu sein.

Aegypten dagegen befaß noch Kypern, einen Theil von Jonien, Rarien, Cherfones und mehrere Puncte auf der thratisichen Kufte; es hatte noch die Suprematie auf den tykladischen Inseln und das subliche Phoenikien und Koelesprien waren noch aegyptisch."

Ptolemaeus aber ergab sich, als die Schlacht bei Mhaphia gewonnen war, der allerschmählichsten Liederlichteit. Mit den scheußlichsten Menschen brachte er seine Zeit hin, war entweder betrunken oder trieb sich mit ihnen in bakhischen Mykerien umber und häuste geübt in aller henchelei die schändlichsten Laster.' Eine Agathostea') und ihr Bruder Agathostes, die Kinder einer Buhlerin Denanthe, regierten den ganzen Staat; sie war eine Sängerin. Alles war bei ihnen seil; an sie schloß das allerelendeste Gesindel sich an, und alle tüchtigen Leute waren solchem Bolt Gegenstand des Abscheus und des Spottes.

So vegetirte Aegypten, stadat mole sua, weil Antiochus sich nach Aleinasien gegen Achaeus wandte und vielleicht eine Wiederholung des Bersuchs schente, und bestand so fort 14—15 Jahre, die gegen Ende des hannibalischen Kriegs, da Riemand es anrührte. In dieser großen Zeit während des hannibalischen Krieges, während die ganze Welt aufgeregt, Philipp von Rakedonien in karken Unternehmungen begriffen war, Antiochus sein Reich wieder zusammenzimmerte und erweiterte, war in Alexandria eine Herrschaft ebenso schmählich wie die der Dubarry unter Ludwig XV.

<sup>1)</sup> Die Alten fagten IIrolepacios o the Ayaboxlelas, was bei Strabo XVII. p. 795 D.] vortommt. Die meiften Reueren haben bas mifvers fanben, fie suppliren vlos, es muß aber doulos supplirt werben. 1826.

In biefem Buftanbe, gegen bas Ende bes hannibalifchen DI. 144, 2. Rrieges ftarb Vtolemaeus Philopator. Seine Königin Eurybife war nach bem Billen ber icanblichen Gunftlinge umgebracht worden, bamit fie nicht als Bormunderin ihres Rindes bie herrschaft nehmen mochte. Go bemachtigten fich bie Bunftlinge ber herrschaft; burch bas Teftament bes Ronigs ('es ift jeboch nicht ausgemacht, ob bies nicht verfälscht gewesen'), wurben ber schändliche Agathofles und Andere seines Gleichen (of Weudenliponoi) als Vormunder des Bringen eingesett: bet Pring Ptolemaeus Epiphanes war noch ein gar junger Anabe. Die Schlechtigkeit ber Ptolemaeer ift nicht gang gleichmäßig: wie Ptolemaeus Philopator, Ptolemaeus Auletes 1), Ptolemaeus Alexander muffen Sie sich nicht Alle benken. Epiphanes 3. B. war auch später nicht in bem Grabe folecht wie Ptolemaeus Philopator, aber er borte nie auf im Grunde unmundig ju fein, und bas Reich verfam unter ibm. Ptolemgeus Physfon, ein Ungebeuer, blutburftig, grausam, war boch in seiner Art ein bedeutender Mann, freilich ein alexigeog, ein Aluch für bie Nation.

Gegen jene Bormunbschaft lehnten die Tüchtigeren sich auf, selbst die Miethsoldaten, schlechtes Bolt und Räuber, waren doch zu gut um sich von solchem Gesindel regieren zu lassen. Es entstand eine Empörung; man entriß das könig-liche Kind diesem Bolke und die schändlichen Bormunder wurden umgebracht. Die Alexandriner erbaten sich nun vom rö-mischen Senat einen Bormund. She es aber dazu kam, war schon der Krieg mit Antiochus und Philipp ausgebrochen, welche die Staaten des unmundigen Kindes unter sich theilen wollten.

¹) Ex conj. statt "Lathurus."

Philipp III. von Makedonien. Der aetolifche Bundesgenoffenkrieg.

Antigonus Dofon war balb nach feiner Rudtebe mis bem Dl. 139, 4. Belovonnes gestorben. Der Krieg batte mehr Bortheil für ibn gebracht, als er nach bem Bertrage zu erwarten bante. icheint, daß Antigonus fich verpflichtet batte, ben Achatern alle eroberten Orte im Peloponnes außer Korinth ju übergeben. Aber' er behielt nicht nur Korinth, sondern gegen ben Bertrag and Orchomenus, 'bas makebonisch blieb bis es gur romifchen Beit ben Achaeern wiebergegeben wurde.' Daburch waren bie Vaffe von Arfabien völlig in ber Gewalt bes Antigomus. Bon seiner Seite war es freilich ein vollkommener Ereubruch, 'aber Aratus und die Achaeer hatten diesem Frevel Richts zu entgegnen. Ja fie machten ben Untigonus, nachbem fie ibm bie begemonie übertragen, jum Gotte und feierten ibm ein ideliches Reft, bie Antigoneia, an bem ber alte Aratus felber fite Antigonus ben owrho als fein Priefter Paeane fang. 3bre vollige Sklaverei aber zeigten bie Achaeer, indem fie bas ungludliche Mantinea, welches freilich entschiedene Antipathie gegen Die Berbindung gezeigt, eben weil bie größeren Stabte nicht mehr galten ale ein kleiner Ort, nachbem fie es eingenommen und graufam behandelt hatten, unter bem Ramen Matigonen berftellten: eine Sulbigung wie die Makedonier fie noch nicht von ben Griechen erhalten hatten. Die Stadt bat biefen Ramen bis Sabrian behalten: auf ben Mungen beißen bie Barger ANTICONEIS.' Aratus batte einmal ben ungludlichen Schritt gethan, von bem feine Rudfehr war, und nun war feine Grange. Er fonnte fein Beil nur noch allein in ber 26hangigfeit von Makedonien finden und nur tiefer und immer tiefer barin verfinken.

Nach dem Tode des Antigonus Doson folgte sein Munbel Philipp, Sohn des Demetrius, als 14= oder 15sahriger
Knade, für den Antigonus 9 Jahre lang treu das Reich verwaltet hatte. 'In seinem Testamente hatte er die Großwürden
in einer Weise sestgeset, durch die eine Bormundschaft für den König entstand, die daß er herangewachsen war, und im ganzen Lande war Philipp als König anerkannt. Die Auswahl
der Personen, denen Antigonus die Regierung übergab, ist aber
ein merkwürdiges Beispiel von der allgemeinen Demoralisation
Makedonien's, denn einige von ihnen hatten sich noch während
bes Lebens des Antigonus, — sie waren Garde-Commandeure,
hosseute, Secretaire — als die schlechtesten und frevelhaftesten
Tyrannen gezeigt, während Antigonus doch so treu für seinen
Mündel zu sorgen bemüht war.'

Diefer Philipp ift ein burchaus nicht gering au fcasenber Mann. Rach ber trivialen Anficht, bag entweber Jemanb portrefflich in allen Dingen ift, gang gut, und man Alles in jeber Sinsicht lobt, ober er gang bose ift und man Alles tabelt, wurde man von Philipp nur Bofes fagen konnen. Allein bas verbient er nicht. Er war ein bebeutenbes Talent, batte Berrschertalent, allein fein herz war grundbose: nihil veri, nihil sancti, gang so wie Cosmus I. von Medici. Dieser war nur nicht eben so friegerisch, tein Kelbberr wie Philipp; Philipp batte großes Talent im Rriege, wie bie meiften matebonischen Ronige. Dabei war er in hohem Grabe raftlos, unternehmend, hatte große politische Biele; er wollte bas matebonische Reich wieder herstellen wie es früher gewesen war und es groß machen, und wandte feine Abficht felbft nach bem Weften. . In biefer Zeit beginnen folche große Beziehungen, bas biplomatische Leben ber Geschichte, Bertrage, Unterhandlungen; bas ift etwas Reues, und bergleichen ift fruber in ber alten Geschichte nicht gewesen. Im Westen unterhandelte Philipp mit Rarthago, im Dften mit Antiodus. Demoftbenes batte zwar fcon eine Coalition

gebilbet, das war jedoch für andere Zwecke, für Erhaltung und Bertheibigung; aber Philipp hatte das Streben andere Staaten von gleicher und selbst von größerer Macht durch Negotiationen und Berträge so in seine Berhältnisse zu verstricken, daß sie seinem Interesse dienstbar wurden. Er ist der Ersinder dieser Runft in dieser Zeit und Panzirolli hätte ihn wohl als Ersinder aufzählen können.

Philipp erregte fruh große hoffnungen; er war ein ichoner Mann, feine Tuchtigfeit zeigte fich balb, 'und er war noch in bem Alter, bas nie gang ohne Tugend ift.' Bei ben matebonifc gefinnten Griechen erregte er große Erwartungen: als er zuerft im Peloponnes erschien, ftellte er fich als werbe er bon Aratus geleitet 1). 'Er bestieg unter ben gunftigsten Um= ftanden ben Thron. Der Einfluß auf Griechenland ging von Antigonus auf ihn über; es fehlte ihm wenig an ber eigentlichen herrschaft über die Achaeer, er war herr von Rorinth und Euboea, Phofis und Lofris erfannten feine Sobeit an, und wenn Athen und Boeotien bem außeren Rechte nach un= abbangig waren, fo feblte ihnen Willen und Rraft fic ben matebonischen Beboten zu wibersegen; Die Afarnanter suchten seinen Schutz gegen die Actoler. Er war Souverain von Makedonien mit Einschluß eines Theils von Thrakien und Inrien, Souverain über Theffalien, wo eine unabhangige Berwaltung nur bem Namen nach bestand. Nur im Norben war er von den Dardanern und Illyriern bedroht, und in Thrafien bestand noch bas gallische Reich.

In seine Zeit aber fällt die Einmischung der Römer in die griechischen Angelegenheiten. Auf der Insel Pharus (bei Lissa, einer von den Inseln die vor Ragusa liegen) war eine griechische Stadt, aber mit Illyriern so vermischt, daß sie diesen an Barbarei gleich standen. Diese illyristren hellenen waren eben so wild (nicht Wilde meine ich, denen die Kunste des ') Drei Säge find von dieser Stelle nach S. 426 3. 2 v u. f. verset. A. d. d.

burgerlichen Lebens fehlten) wie bie jegigen Albanefen, burchaus treulos und Rauber vom Erften bis zum Letten. Raub ift ihnen ein ziemenbes Gewerbe. Das Haupt von Pharus war nun ein Grieche, Demetrius (ich bin überzeugt, bag bamale tie Makebonier ihre Ramen neugriechisch ausge= fprochen baben, alfo ift bies wohl Dimitrins ausgesprochen worben), ein bebeutenber Mann: biefer hatte ben Romern bei bem erften Felbzuge Beiftand geleiftet. Beil aber bie Romer von ihren Unterthanen burchaus fillen Geborfam und Ordnung verlangten und feinen Raub erlaubten, fo gefiel ibm bas nicht und er zettelte '8 Jahre nach bem Frieden' eine Emporung ber Illvrier gegen bie Romer an, furg bor bem bannibalifchen Rriege, bie aber balb gedampft murbe. Unter bem nachher bei Cannae fo ungludlichen Memilius Paullus fcbidten bie Romer ein heer, bas bie Illyrier balb bezwang (amei-Dl. 140,2 ter illyrifcher Rrieg); Demetrins entfloh ju Philipp, ber bamals im Peloponnes war.

> Damals war Rrieg zwischen ben Aetolern und ben Achaeern ausgebrochen. Der Peloponnes war in bem ungludlichken Buftande: Arkabien, Lakonika, Argolis und ein großer Theil von Achaia maren vermuftet; nur Elis mar größtentheils unberührt geblieben, Deffenien litt faft gar nichts. In Arfabien wo ber Rrieg vier Jahre hindurch mit großer Rraft und Erbitterung geführt worden war, lagen Megalopolis, Mantinea, und andere Stabte gang im Schutte. Das land genoß ben Rrieben nur fo furge Beit, bag es fich nicht berfiellen fonnte. Aratus lebte noch, war aber alt und wollte feinem Sobne feine Macht erblich übergeben, einem gang unbedeutenben jungen Menfchen, ben er ichon zu ben bochften Burben erhoben batte. Die Achaeer waren burch Rleomenes in Berachtung gerathen. Dagegen waren bie Aetoler bamale auf ber Bobe ihrer Macht. Sie hatten einen febr ausgebehnten, aber wunderlich gerftreuten Staat, Ambrafia, Die Balfte von Afarnanien, Lofris, Doris,

das phthiotische Acaia, einzelne Orte des Pelopounes, einzelne Inseln, ein bunt verstreutes Ganze. Dabei waren sie mit auberen Staaten z. B. den Eleern und Messeniern in enger Berbindung. An dem kleomenischen Kriege hatten sie keinen Theil genommen und waren bei frischen Kräften i); der Krieg gegen Demetrius war ihnen sehr gelungen, Philipp war jung, sie misachteten sein Alter und so unternahmen sie einen Streiszug gegen den Peloponnes. Ans diesem Juge ging der Di. 139, 4. aetolische Bundesgenossensssens hervot, der erste Krieg, welchen Makedonier mit Achaern und Messeniern verbunden gegen Actoler sührten. Rur zu bald mußten die Actoler in diesem Kriege fühlen, welche schlimme Folgen ihre Neutralität in den Gesahren des Kleomenes für sie hatte.

Bei jenem Buge zeigte fich recht bie gange Erbarmlichfeit des damaligen Wefens ber Achaeer, die, als fie bei jenem Streifzuge ber Aetoler fich biefen entgegenstellten, auf bas fomablichfte geschlagen wurden. Die Achaeer burfen vor Allem nicht gleichförmig beurtheilt werben: wir muffen bie Achaeer gur Beit bes Aratus gar nicht vergleichen mit benen bes Philopoemen, wo ein erwachtes Leben sie vorwärts brachte in ihrem außeren, elenden Buftande, fondern wir muffen bei ihrer Beurtheilung brei gang verschiedene Zeitpuncte in Unschlag bringen. Buerft war ein iconer regsamer Beitpunct ber allgemei= nen wie ber individuellen Bewegung; bann ein Zeitpunct ber allgemeinen Erbarmlichfeit, weil biefe Bewegung aufgebort batte, ohne daß haltbare Inflitutionen an die Stelle getreten waren, und endlich ein Zeitpunct, wo burch fluge Berbefferungen besonders militärische ihre Dacht gehoben und burch fluge Benutung ber Umftanbe ber achaeische Staat wirklich madtig wurde, bis fie in Berhaltniffe traten, wo fie über ihre Rrafte binausgingen, und ihr Schidfal nach bem perfeischen Ariea ein trauriges wirb. Die Geschichtsbucher machen es fic A Die 3 porftebenben Sate find pon S. 425 3. 13 v. o. bergefest. W. b. D. mit Urtheilen über Bolfer und Manner so leicht und begnügen sich mit Urtheilen die nicht immer passen. So ist es mit der Hansa im 14ten und 16ten Jahrhundert wo sie aufgelöst ist; wollen wir sie zu beiden Zeiten gleich beurtheilen, so past das Urtheil entweder nur für einen Zustand, oder wenn wir es modificiren wollen, so past es für gar keinen Zustand: das betrifft besonders Staaten die durch Consoederation bestehen. Aus solchen allgemeinen Urtheilen über ein Bolk kommt eben das Erbärmliche, Leblose in der Behandlung der alten Geschichte.

Dieser Streiszug ist ein Beispiel des Räuberspstems der Actoler, die den Raub für überall vergönnt hielten, wo sie den Frieden nicht verkauften. So hatten sie an der Gränze von Elis (Triphylien) und Messenien die Stadt Phigalea eingenommen und daselbst einen Strategen, Dorimachus eingesetzt. Sie waren das einzige griechische Bolf, das zu allen seinen Kriegen keine Miethsoldaten brauchte, ausgenommen einmal Kretenser für Schleuberer, die aber auch mehr Hülfstruppen waren, da in Gnossus aetolische Truppen lagen, um für ihre Partei zu unterhandeln 1). Dorimachus sammelte nun in Phigalea Piraten und Räuber aller Art, mit denen er von da aus

<sup>1)</sup> Aus biefen Rriegen geht ferner hervor, bag bie Phalangiten ber Date bonier ebenfo gut Miligen maren wie bie Briechen, benn ber Ronig lief fie um Sold gu fparen im Winter und ebenfo um bie Saat- und Ernbiegeit, um fie bas Felb bestellen ju laffen, nach Saufe geben. Das mußte geschehen, ba Dafebonien um bicfe Belt fehr erfcopft mar: es hatte fcwerlich mehr als eine halbe Million Einwohner. Die Gin: fünfte ber matebonischen Ronige muffen aber überhaupt flein gewefen fein, ba fie Milizen brauchen mußten und nicht eine hinlangliche An: gahl Linientruppen halten fonnten. In biefen gehörten bie Barten (Beltaften), gut geubte Truppen, beffer als bie roben Phalangiten. Aus ber griechischen Phalanr entwickelten fich zwei Syfteme: Romer und Samniter bilben mehr bas Individuum aus und fteigern es gur bod: ften Bolltommenheit, babei brauchten fle aber and Daffen und fonnten in jebem Augenblide maffenweise und einzeln fampfen. Bei bem tudtigen Barbarenvolf ber Dafebonier aber entftanb ber bloge Daffenfampf baraus, ber bem Linienfampf weit nachfteht. Daber ift auf bie mate: bonifche Saftif fo ungeheuer viel nicht ju geben. 1826.

bie gange umliegende Gegend, Reisende und Fremde plunberte und bann bie Beute theilte, furz wie ein Rauber fich gerirte: faben bod bie Strategen in diefer Zeit die ärgften Rauber far ihres Gleichen an! Die Meffenier, die einen Bertrag mit ben Actolern batten, beschwerten fich beftig barüber. Dorimachus tam felbft um fich zu verantworten ober vielmehr um auszufundschaften nach Meffene, benn mabrent ber Zeit, wo er fich bort aufbielt, vervielfältigten fich bie Räubereien, und es riß ben Meffeniern die Geduld. Da er sein Leben bedroht sah, faufte er fich burch Bersprechungen los und so ging er racheschnaubend nach Saus. Die aetolische Republik sollten Apokleten und gandesgemeinden regieren, aber bei ber ihren Formen nad grangenlosen Demofratie war, wie es icheint, ber Ginfing ber Strategen fo groß, bag Dorimachus, ohne fleinen und großen Rath feines Baterlandes zu befragen, mit feiner Partei in ben Belovonnes einfiel, in Elis landete und von da nach Artabien ging. hier begegneten ibm bie Achaeer mit neuen Miethstruppen unter Aratus. Dorimadus jog fich mit ben Aetolern jurud; wie bies Aratus fab, entließ er finbifcher Beife ben größten Theil seiner Truppen, folgte mit ben übrigen ben Aetolern und ließ fich unvorsichtiger Beife in bem Bergen Arfabien's, bei Raphyae, in ein Gefecht ein,' wo bie Achaeer jammerlich geschlagen wurden. Plunbernd durchzogen nun bie Actoler ben gangen Peloponnes und febrien unter ben Augen ber matedonischen Besagung in Rorinth über ben Ifthmus gludlich in ihre Beimath zurud. Dies geschah Dl. 139, 4 am Ende, ohngefahr 11/, Jahr nach ber Schlacht bei Sellafia. Run saben die Achaeer kein anderes Seil als Philipp ju Suffe ju rufen. 'Nach bem Gefechte bei Raphyae wurde Arat von feinen Biberfachern vor ber Bolfsversammlung angeklagt, aber freigesprochen und auf seinen Antrag beschloffen bie Achaeer ben Rrieg gegen bie Aetoler fortguführen und ihn gur Sache bes gangen Peloponnes, unter Bugiebung ber Maledonier, zu machen.

Die Achaeer forberten Meffenier und Lakebaemonier jum Beitritt auf, und beibe traten ber Aufforderung bei. In Sparta berrichten nach ber Bertreibung bes Rleomenes Nactionen, beren einer, obgleich fie nur flein war, Antigonus bie Berrichaft in bie Banbe gegeben hatte, und biefe erklarten fich jest, gegen bie Meinung bes Bolfes, für ben Rrieg. Das Berbaltnig ber Streitfrafte, welche bie verschiedenen Staaten ftellten, wirft ein Licht auf ihre jetige politische Bebeutung. Die Lakebgemonier waren fo weit beruntergekommen, bag ihr Contingent nicht größer als bas ber Deffenier war; jebes bestand aus 2,500 Mann, bas ber Achaeer aus 5,000. An bie Boeoter, Photer, Afarnaner und Philipp ward gesandt, mit ber Aufforberung beizutreten; die Afarnaner, als Erbfeinde ber Aetoler, nahmen leibenfcaftlich Antheil, auch bie Epiroten, obgleich fie gogerten, ichidten ein Contingent, die Phofer wenig, die Boevter faft nichts. Delphi war im Besit von Actolien, bas offenbar ebenfo einen bedeutenben Theil ber phofischen Stadte inne batte. Im übrigen Phofis lagen in ben Afropolen matebonische Befanungen. 'Philipp fam die Aufforderung gerade erwanscht und er zogerte nicht lange bie Belegenheit zu benuten.' Die Aetoler, aufgeforbert, gaben eine Erklarung ab, bie nicht fo wunderlich ift, wie Polybius fie findet. Sie erklärten, daß fie nur die Achaeer als ihre Keinde ansahen, und nicht gegen die Meffenier und Lakebaemonier, ja auch gegen die Arkaber nicht Rrieg führen wollten, wenn biefe bem Bundniffe mit ben Achaeern entsagten.

So entstand der sogenannte συμμαχικός πόλεμος, in dem vor Allen die armen aetolischen Bundesgenossen busen mußten, und Philipp Triphylien und heraea in Arkadien für sich ersoberte, so daß er nun nicht bloß Korinth und Orchomenus besaß, sondern auch an der entgegengesetzten Seite Besitzungen hatte und den Peloponnes in der Hälfte durchschnitt. Die Reisler waren höchst unglütlich in diesem Kriege und auch sie

zeigten sich elend; nirgends ließen sie sich in ein Treffen ein, sie wagten ihre Besthungen in keiner Feldschlacht zu behaupten, und Philipp entriß ihnen das ganze Phibiotis. 'Der Arieg ward mit ungleichen Streitfräften geführt und ohne große Bezgebenheiten, bennoch macht er Philipp Ehre.').'

Die Aetoler hatten unterbessen die Feinbseligkeiten fortgesetzt. Sie waren im Verständniß mit der größten Partei in
Lakedaemon, im Bunde mit den Eleern, sie hatten sich mit den
Illyriern in eine Gemeinschaft eingelassen und mit Hülfe eines
illyrischen Archipiraten unternahmen sie eine Landung im Pe-Dl. 140, 1.
loponnes. Unter den von Arat zum achaeischen Bunde herangezogenen Städten war auch Rynaetha, ein Bergeanton von
Arkadien, bessen Einmohner, als die rohesten von allen Arkabern geschildert werden. In dieser kleinen Landschaft waren
nicht weniger als dreihundert Verbannte seit der Zeit, daß sie
sich den Achaeern angeschlossen hatte; sie hatten die Gutmüthigkeit des Arat benutzt, um die Erlaubniß zur Rücksehr zu erken-

7 Die Rriegsfunft und bas Spftem bes Rrieges waren bamals gang ger: fallen, bas Ruftige, Ungewöhnliche mar außer Gebrauch. Benn nun in folden Betten, mo Rriege burchgehenbe ichlafrig geführt werben und bie 3bee einer ruftigen Rriegeführung verloren ift, wenn in folden Beiten ein Felbherr auffleht ber bie fchlafrige Manier abwirft und ben Rrieg fo führt wie er in ber Beit ber Runft geführt murbe, fo ift biefer unmiberfiehlich. Das lehrt uns bie Gefchichte genugfam; betrachten wir nur bie Rriege bes 18. Jahrhunderte. 3m Rriege von 1734 mar ber große Engen ju einem gemeinen Befehlehaber herabgefunfen, ber fich nichts mehr ju unternehmen getraute; Friedrich ber Große flegte baburch, bag er ben Rrieg raftlos führte, wie er in tuchtiger Beit geführt murbe. Gine Beit bes vollfommenen Erfterbene war im Turfen, friege von 1788, wo man große Armeen verfammelt hatte mit benen man gar nichts that. Bare ber Revolutionsfrieg nur mit einiger Tuchtigfeit geführt worben, fo ware er in einem Bierteljahr entschleben worben. Das ift eine Bemerfung bie große Rathfel in ber Befchichte erflart, und burch folde Beobachtungen ift bie Gefchichte wichtig. Die Rriege hatten jest alles Leben verloren: man las von Rindesbeinen am Die Rriege bes Philipp, Alexander und Porrhus und bennoch fab man nicht ein, wie folaff und ichlafrig man geworben mar. Da trat Philipp entidselbenb auf. 1826.

gen, sa sogar bas Recht erhalten gleich ben Uebrigen an ben Aemtern und Ehrenstellen Theil nehmen zu dürfen. Dies benutten sie nun mit den Aetolern ein Berständniß anzuknüpsen und so öffneten sie diesen die Thore der Stadt, worauf die Aetoler dann die Berräther so wenig wie die Uebrigen schonten, sondern ein allgemeines Blutbad anrichteten, die Stadt pländerten und verwüsteten.

Babrend der Zeit war Philipp von Makedonien aufgebrochen und tam nach Tegea. hier begegnete er einer latebaemonifden Gefanbtichaft. In Latebaemon maren namlich von ben fünf Ephoren brei bafür mit ben Aetolern ausammengutreten, bie beiben andern bagegen für bie Erhaltung bes Bundniffes mit Makebonien; biefe Anbanger ber Makedonier waren von ber spartanischen Jugend öffentlich gemorbet worben, und ba bie Actoler nicht so nabe waren um Sparta retten zu tonnen, fo fanbte man eine Gefanbtichaft an Philipp um fich ju rechtfertigen. Philipp ließ fich bie Entschuldigungen gefallen, als fei es bloge innere Zerruttung und als habe bie Sache auf die Makedonier gar keine Beziehung. Die Makedonier wurden nun auf's Neue in ein Bundnig aufgenommen, weldes außer ihnen und ben von ihnen abhängigen Bolfern ben gangen Peloponnes mit Ausnahme ber Eleer umfaßte. Das matedonische Manifest verfündigte Allen Befreiung von ber aufgebrungenen Sympolitie ber Aetoler und bie alten Befete: boch bag bierburch einige Berbunbete von ben Actolern abgezogen worden maren, bavon findet fich feine Spur. war jest bie 140. Dlympiabe und zwar ber herbst eingetreten.

Jest suchten bie Aetoler, nachdem eine Unterhandlung fehlgeschlagen war, sich im Peloponnes Berbündete zu verschaffen, und schidten besphalb einen Gesandten nach Sparta. Deffen Anträge wurden nicht angenommen. Aber bald erregten die Anhänger der Aetoler eine neue Revolution, ermordeten die fünf Ephoren und nun schlossen sie ein Bundnis mit den Aetolern. Jest wurde, da mittlerweile Rleomenes gestorben war, auße Reue ein König gewählt, Agestpolis, damals Kind, dem ein Bormund gegeben ward. Jum zweiten König ward gar kein Heraktide gewählt, obgleich die Nessen des Agis da waren und auch Hippomedon lebte, sondern die Ephoren verkausten die Königswürde an einen Jeden der wollte für ein Talent, und so kaufte sie ein gewisser Lyturgus, welcher der erste Tyrann in Sparta ist. Nach bieser Wahl erklärten die Lakedaemonier sich ossen für die Aetolerz die Eleer aber, welche damals mächtig und wieder im Besit von Triphylien so wie von mehreren arkabischen Städten, Halipherae, Psophis u. a. waren, erneuerten ihr Bündniß mit den Aetolern.

Philipp hatte unterdessen den Peloponnes wieder verlassen und brach jest um den Sommer gegen Netolien auf; er zog durch das westliche Masedonien so wie durch Epirus, wo er die Epiroten an sich zog. Während seiner Zurüstungen hatten die Netoler einen kühnen Raubzug dis nach Masedonien hinein unternommen. Bon den sesten Gebirgsgegenden West-Thessalien's, welche sie besetht hielten, konnten sie in Masedonien einfallen und dis nach Pierien, dem herrlichsen und schönsten Lande der Welt vordringen. Und so rückten sie vor Dium, das hier mit dem Musen= und Jupiters-Tempel lag und wo man die olympisch-masedonischen Spiele seierte. Alle diese Städte waren ossen, hatten aber eine Akropolis. Dium nahmen sie ein und versuhren daselbst wie wilde Räuber, plünderten die Stadt mit den Tempeln und verbrannten diese mit allen Stoen die sie umgaben ').

Dertwürdig ift die moralische Beränderung der Griechen seit der mates bonischen herrschaft. Gränel geschehen zu allen Zeiten, welche die Gessehen nicht immer verhindern können; allein es ift ein Großes, ob eine Maxime anerkannt ift, ober ob man fie nicht kennt. Im peloponnesischen Kriege nahmen die Boeoter Plataeae ein und verlauften die Einwohner als Staven, Nehnliches thaten die Athenienser; aber immer war eine solche Behandlung im geiechischen Sinne ein Frevel.

Philipp erschien in Epirus. Die Epiroten waren herzliche Di. 140, 2. Feinde der Aetoler, weil Ambrakia aetolisch und das öftliche Epirus im Landrecht mit Aetolien ftand, Amphilochien aber ganz aetolisch war. Bor Allem lag ihnen daran Ambrakia wieder zu erlangen und dann drangen sie in Philipp einen seihen Ort, Ambrakus, ihnen zu erobekn, der nicht weit von der Stadt Ambrakia am Meerbusen gleiches Ramens in Sumpsen, da wo die Flüsse Dünen gebildet haben, liegt 1). Diesen Ort belagerte Philipp mit vieler Mühe und eroberte ihn; Ambrakia hielt sich. Dann ging er über den ambrakischen Meerbusen, durchzog das östliche Akarnanien, welches damals mit den Aetolern verbunden auch tren zu ihnen hielt; keine Stadt siel ab. Am rechten User des Achelous zog er bis Deniadae (Misso-lungbi), nahm es ein und besestigte es.

fennte man fo verfahren, aber gegen Griechen es zu thun bielt man für fünblich; Dium aber mar feine barbarifche, fonbern eine pelaegifche Stadt. In ben alten amphiftyonischen Gefegen war ein Fluch barenf gefest gricchifche Orte ju gerfieren und Unmenfchlichfeiten ju üben, man follte ben Rrieg ohne Bermilberung führen. Dergleichen war etwas Großes; aber in ber jegigen' Beit ift blefes Bringip gang verfcwunden, jest fommt eine felche Behandlung in jebem Rriege por, recht eine Bolge bes Umgangs mit ben Dafeboniern. In bemfelben Berhaltniffe nun wie bie Ration verwilberte, fant auch ber Geift. Reine Borfie, feine Berebfamteit, anger in bem einzigen freien griechifchen Drte, Rhobos, mo ble Berebfamfeit blubt. Das Detail biefes Rrieges bat befondere fein Intereffe barin, bag wir feben, wie bas Bolf perwilbert ift. Dan wagt noch Ruhnheiten, aber Sapferfeit und and bauernbe Defunlichfelt ift verschwunden, von Gewiffen und Ebelmuth feine Spur mehr. Ueberhanpt mar ber Unterfchied gwifchen Barbaren und Griechen beinah verfdmunben. Alexanbriner, Anticchener und bergleichen fampften in Olympia. 1825.

1) Dies Ambrafus fest Schweighäufer auf biefelbe Stelle mit Ambrafia; ans dem Meletios aber und Ponqueville's Reife wird uns die Lage bes Ortes flar. Letterer hat den Ort felbft nicht gefehen, ftellt aber die Localität so dar, daß man ihn erkennen muß. Im Sumpse am ambratischen Meerbusen existirt nämlich ein Ort, der sich offenbar gefentt hat. Das ift Ambrafus, nicht wie Ponqueville will das amphilochische Argos, Ambrafia dagegen ist das jehige Arta. 1825.

Inzwischen waren bie Achaeer von ben Actolern in ihrem eigenen ganbe bebraugt worben: schwach und uneinig wie sie waren wurden ihre Angelegenheiten febr ichlecht geführt. Sie beidworen baber ben Philipp berüber ju fommen. Da aber bie Darbaner Mafedonien mit einem Ueberfall bebrobten, jog er im herbite nach Mafebonien burch Epirus jurud und nahm seine berbft- und Winterquartiere in Theffalien. Derimachus aber machte einen neuen fühnen Einfall in Epirus und verbrannte ben Tempel ju Dobona. hierburch muchs ber Muth ber Actoler fo, bag fie ein heer in ben Peloponnes fanbten. Da brach Bbilipp plotlich mitten im barten Winter mit ben Peltaften und ber Garbe von Lariffa auf, ging nach Euboea und erschien so unerwartet in Rorinth, bag er bie Eleer und Aetoler welche in Arfabien plunderten überraschte und fie folug. Dann führte er eine fühne Unternehmung gegen Glis aus; alle Stabte welche bie Eleer in Arfabien inne batten, wie Pfopbis u. f. m., eroberte er und übergab fie ben Achaesen; bann brach er in Elis ein, bas bie blübenbfte Lanbschaft bes Peloponnefes und mo bie größte Beute ju machen mar, unternahm zwar gegen bie Stadt Elis Richts, eroberte aber gang Triphylien und Phigalea, so daß die Aetoler ihre zugewandten Orte im Peloponnes verloren und die Eleer auf bas eigent= liche Elis beschränft wurden. Alebann ging er nach Rorinth jurud, wo er ben Frühling erwartete.

Militarisch glanzend waren die Resultate dieser Unternehmung. Die Achaeer aber hatten dabei nichts gewonnen als den sesten Punct Psophis an der Granze. Triphylien und wie es scheint Phigalea behielt Philipp für sich. Den Achaeern bekam überhaupt schon damals dies Bündniß mit Makedonien sehr übel, denn sie mußten 17 Talente Subsidien monatlich an Philipp zahlen, Summen die sie kaum erschwingen kounten; nur unter dieser Bedingung setzte Philipp den Arieg fort. Zudem ersuhren die Achaeer von den Makedoniern die äußersten

Mishandlungen und wurden mit barbarischem Uebermuthe von ihnen behandelt: alles Folgen bavon, daß sie bie hegemonie Sparta's verschmähten.

Nachdem alfo Philipp im Berbft Dl. 140, 2 ben Geern Pfophis und Triphylien entriffen febrte er in bie Binterquartiere jurud um im Frubling barauf (Enbe Dl. 140, 2) eine Expedition gegen Rephallenia ju ruften. Wirflich murbe er eine ber vier tephallenischen Stadte erobert haben, wenn nicht ein Makedonier aus Cabale jebe Belegenheit, um Philipp in Berlegenheit zu bringen gesucht und bie Eroberung verbin-Dl. 140. 3. bert batte. Rach biefer miglungenen Expedition landete Philipp grabe in ber Zeit ber Etesien, also im Anfang von Dl. 140, 3. am ambratifchen Meerbufen, jog bier ben Seerbann ber Epiroten und Afarnaner an fich und benutte ben Augenblid zu einer fühnen Unternehmung gegen Actolien, 'ba bie Actoler gerade fest mit ihrer balben Macht in Theffalien waren. Dieser 3mg warb in einer anderen Richtung als früher unternommen; Bbilipp ging über ben Achelons, die Actoler tros großer Dacht wichen immer Bor ihm: 'er war der erfte Keldherr der feit Dl. 104 in Actolien einbrang.' So brang er in bas ben von Actolien an ben See, in beffen Rabe Thermum lag, ibre Sauptftabt, und gerftorte biefe.' Thermum auf einem unzuganglichen Berge gelegen war feine bebeutenbe Stabt wie Alle glauben, fondern gang offen, eine Candftabt 1), beren Bertheibigung von ber Behauptung ber Defileen abbing, und bies war ber Kall mit fast allen aetolischen und epirotischen Stid-Da bie Bugange fast gar nicht vertheibigt wurben, so nahm Philipp leicht ben von Einwohnern verlaffe-

<sup>1)</sup> Thermum war wahrscheinlich nichts anderes als ein Babcort, wo man eine Meffe und die allgemeine aetolische Bolfsversammlung abhielt, die Strategen mahlte n. s. w. Es wohnten aber bort einzelne reiche Leute, und es waren bort einzelne prachtige Gebaube, unter benen vorzäglich ein großes allgemeines Zeughaus war als an bem ficherften Orte, bas als Bhillpp bie Stadt nahm 15,000 Ruftungen enthiett (Polyb. V. 8, 9). 1825.

nen Ort, zerftorte ben boppelten Tempel, ben Porticus, die bort befindlichen Statuen: hier, unter ben Actolern welche unter ben Griechen wohl am wenigsten auf den Luxus der Kunst hielten waren 2000 Statuen!

216 Philipp bort biefe Bermuftungen angerichtet und ben Aetolern ihre Berbeerungen in Makedonien vergolten batte, zog er über ben Achelous jurud und brachte, wie er ben Bug mit großer Geschwindigkeit und Energie ausgeführt, wenige Tage nachber ben Lakebaemoniern einen gleichen Golag bei. 3wei Tage fant er im Lechaeum, seche Tage nachber fant er mit feinem heer an ber latebaemonischen Grange. Man tonnte ihm nicht ben Eingang verwehren; er ging ben Taygetus berah bis zum Tgengrum, burchzog bie Ebene am Meere und an ber anderen Seite ben Eurotas binauf burch Ampflae bis Sparta. Lotura suchte ibm ben Rückweg ju sperren und ihn bie Bortheile theuer bezahlen zu laffen; er feste fich auf einem Berge jenfeits bes Eurotas, Sparta gegenüber, feft, ber Eurotas ward gedämmt, so daß er bie Niederung überschwemmte und ber Feind in die Schluchten gelockt werben fonnte. ieboch warf ben Lufurg vom Berg bingb, ber völlig gefchlagen flob, fo bag jener mit unermeglicher Beute nach Achaia und Rorinth jog. Bon ba febrte er nach Makedonien gurud und bereitete fich jum britten Feldjuge vor.' Er batte fest bie Metoler gertreten konnen, wenn nicht ber Blid nach Italien, bie Siege Sannibal's feine Aufmertfamfeit von ihnen abgelenft batten.

Demetrius von Pharus war unterbessen zu ihm gestüchtet und suchte seine Ausmerksamkeit auf die großen Begebenheiten im Westen zu lenken. Hannibal war schon über die Alpen gegangen und hatte seine Winterquartiere in der Lombardei ge= nommen: er zog gerade durch die Sümpse von Toscana alsDi. 140, 3. -Philipp wieder ausbrach. Allgemein war um diese Zeit die Ende. Ausmerksamkeit auf den Westen gerichtet; man war zum Be= wußtsein gekommen, daß die griechischen Angelegenheiten gegen

Die weftlichen Begebenbeiten eine Rinberei feien, und in Stalien bas Schidsal ber Belt entschieben werbe. Man mußte eine Bartei ergreifen, die Makebonier mußten entweder bie Freundicaft ber Romer ober bie bes hannibal erftreben. Letteren bielt man amar, für einen Abenteurer, bem es miftlingen muffe; aber Aller Buniche waren fur Rartbago; benn wenn Rarthago auch ale Seemacht groß war, fo fürchtete man in Griechenland und Affen boch feine Eroberungen nicht, aber ver Rom, bas icon bieffeits bes abriatifden Deeres feften Auf gefaft batte, war Alles beforgt. Philipp's gange Aufmertfamfeit wurde fest auf Italien gerichtet und er wollte fich gegen bie Romer erklaren', um fich einen Antheil an ber Beute ber romifchen Republif ju fichern und ben Romern ihre Befigungen auf ber öftlichen Rufte bes abriatischen Meeres zu entreifen, Allprien für fich ju gewinnen. Er ward also jum Frieden geneigt; auch hatten fich schon befondere burch Bermittelung ber Rhobier Unterhandlungen zwischen Philipp und ben Aetofern angesvonnen. Die Rhobier, bie bier auf bie Erhaltung Griechenlands in irgend einer Beise bedacht waren, spielten von fest an in Griechenland eine fehr wurdige Rolle. Auch bie Sorge ber Achaeer war auf ben Frieben gerichtet. Der Kelb= jug biefes Jahres nahm baber balb ein Enbe und von ben Begebenbeiten beffelben ift nur ber Bug gegen Phthiotis zu bemerten, welches gur aetolischen Sympolitie geborte. Philipp gefang bie Einnabme des phtbiotifchen Theben; bie Stadt ergab fich ebe fie gefturmt wurde und bennoch verfaufte Philipp die Einwohner als Rnechte und feste an ihre Stelle andere Ginwohner, Makedonier, binein.

Unterdessen war die Schlacht am Trassmenus vorgefallen Dl. 140,3/4 und dies bestimmte Philipp den Frieden zu schließen. Er ward dahin abgeschlossen, das Philipp seine Eroberungen, alles aetolische Land nordlich der Thermopylen, das phthiotische Theben, ferner im Peloponnes Heraea, Phigalea und Triphylien, hingegen die Achaeer Psophis behielten.

So endigte [Ende] 140, 3 [oder Anfang 140, 4] ber Arieg. Von 138, 2 an kann man annehmen, daß der Pe-loponnes fortwährend Schauplat des Arieges gewesen war, ein Arieg der nicht minder verheerend war als der dreißigfährige. Schrecklich verwührt war der Peloponnes, besonders zerstört die herrlichen Gebäude; aber er erhob sich so schnell, daß ohne Frage die Bevölkerung in wenigen Jahren sich wieder herstellte. Dagegen war die productive Zeit von Griechenland in allem Schönen längst vorüber; wenn eine Stadt verheert war, wurde von den Kunstwerken das Wenigste wieder hergestellt und was geschah ist elend.

Philipp's Herrschaft über Griechenland. Bündniß mit hannibal. Rrieg der Römer und Aetoler wider Philipp und die Achaeer.

Der ganze Peloponnes war "bas offene Haus" ber Ma= 108. B. febonier geworden, wie der alte deutsche Ausdruck heißt. Sie konnten durch den gauzen Peloponnes ziehen, die Achaeer waren um alle Achtung gekommen, ihr Stratege Aratus fühlte das selbst. Aratus starb in großem Rummer; er hat sich vonDl.141,% Philipp vergistet geglaubt, sein Einsuß bei diesem hatte ausge= hört. Demetrius von Pharus bemeisterte sich ganz des jungen Färsten, der ihm die verruchtesten Rathschläge gab. Ich glaube, daß die Bergistung des Aratus Wahn ist; nach Plutarch hat er Blut gespieen, und ich glaube nicht, daß es ein Gist gibt welches diese Folgen hat 1). Wahrscheinlicher könnte sein, daß

3) Bolybind erzählt allerdings, ohne einen Zweisel zu außern, daß Philipp bem Aratus durch Canrion ein langfames Gift habe beibringen laffen, das Lungenschwindsnacht verursachte, wie Philipp auch Euryklides und Bifton vergiftet und dem Philopoemen nach dem Leben getrachtet has ben soll, und diese Erzählungen sind auch aus Polybius, der ein unch terner Historifer ist: Bergiftungen sind in einem Zeitalter etwas Allges meines, in anderen hingegen sind sie beinahe durchaus zu leugnen. (Canganeili). 1825.

ber sungere Aratus als Opfer ber Gewalthätigkeit bes Philipp siel: Philipp hatte schon vorher seine Ehre gekränkt, indem er seine Frau Polykratia verführte, und nun soll er ihren Gemahl vergistet haben um sich ihrer ganz zu bemeistern und sie nach Makedonien zu sühren. Auch das hatte der alte Arat noch erleben müssen. Wenn er gesagt haben soll: das ist also der Lohn den ich für die Freundschaft sür Philipp habe, so sagen wir, daß' ihn mit seinem ganzen Hause die Strafe seiner niedrigen Handlung tras. — 'Noch zu Plutarch's Zeit lebten Nachsommen von Arat, die Sikyonier aber betrachteten ihn als Heros und stisteten zu seiner Ehre Kampsspiele.'

Der Tod bes Aratus und seines Sohnes fällt nicht lange nach dem Bundesgenofsenkriege. In dieser Zeit bis zu dem Ende des hannibalischen Kriegs kann man Philipp's Geschichte nicht im Einzelnen genau verfolgen, auch nicht sie chronologisch sessiellen. Philipp hatte außerordentliches Glück; in ganz Griechenland bis auf die Aetoler war er herr und sein Einsstuß breitete sich weiter aus als se der eines Konigs der antigonischen Opnastie. Ein einziges Mal vor ihm hat Antigonus Doson eine Expedition gegen Assen unternommen, aber ohne bleibende Folgen.

Balb nach bem Frieden mit den Actolern muß es gewesen sein, als sich Kreta dem Philipp unterwars. Er war der erste Fürst der über Kreta Auctorität gewann, das bisher zu allen Zeiten sich ganz unabhängig erhalten hatte. Auch zur Zeit der Athenienser und Lakedaemonier waren sie in Abhänzigseit von keinem der beiden Staaten getreten. Bis gegen die Zeiten des Philipp hatte Kreta sich in einer großen äußeren Ruhe erhalten; diese verschwand aber als die Miethsoldaten des Phalaekus dort landeten und als zu Alexander's Zeit der Bruder des Königs Agis, Agesilaos, mit persischem Gelde dort erschien. Bon da an liegt über Kreta's Geschichte großes

<sup>1)</sup> Aus einem einzelnen Blatte: "ber Sug bes harpalus mit 7000 Mann

Duntel: jeboch fallen viele Inschriften mit barbarifchem Dialeft in biefe Zeit. In alteren Zeiten bestand bie Infel aus vielen einzelnen unabhängigen Städten mit Periveten.' Begenwärtig hatten sich in Kreta brei Staaten-Mittelpuncte gebilbet, Knosfus, Gorion und Lyftus. Rybonia muß nicht mehr gewesen fein. Die beiben erften batten eine Segemonie; unter fic waren fie verfeindet: Anoffus hielt es mit ben Aetolern, Gorwn war gegen sie; und auch im Innern waren sie voll unseliger Zwietracht und habers wie bie griechischen Stabte: bie natürliche Rolge bavon, bag bie alte Oligarchie obne Modification fortbestand, mabrend sie mehr und mehr zusammenschmolz. 'Soon mabrent bes Bunbesgenoffentrieges hatten bie Lyftier und beren Genoffen, ale bie Anossier Lyttus überrascht und ganglich gerftort batten, an Philipp und die Achaeer fich um Salfe gewandt, wabrend bie Anoffier aetolifde Sulfe erhielten. Spater' ging Philipp felbst als Friedensftifter binuber: was bie Rreter bewog ibn jum Bermittler ju rufen, wiffen wir nicht; er ging aber hinüber und eine Zeit lang wurde er als médiateur betrachtet, - wie ein médiateur de la confédération helvetique, beffen Gebot Alles ift: 'Polpbius (VII, 12) fagt, gang Rreta babe ibn als Bermittler und moorang an-Das bat inbeffen feine Dauer gebabt und man mochte glauben, daß bie Sache icon vor bem romischen Rriege geendet babe. Bortheil für Philipp hatte Kreta burch Berbung.

Balb barauf, Dl. 141, 1, erfolgte Philipp's Einmischung in die Angelegenheiten von Messene; dieses, das von Ansang bes Bundesgenossenkrieges wahrscheinlich oligarchisch regiert worden war, bildete setzt seine Berfassung nach der schlechten spartanischen, unter Ephoren, die den Staat schlecht lenkten. Philipp war jest im Peloponnes und nun wandten sich beide

nach Kreta muß der πόλεμος ξενικός διαβεβηκώς els την νήσον fein, bessen Aristoteles erwähnt." Dagegen vgl. Bb. 11. S. 474 oben. A. d. &. ber süngere Aratus als Opfer ber Gewalthätigkeit des Philipp siel: Philipp hatte schon vorher seine Ehre gefränkt, indem er seine Frau Polykratia verführte, und nun soll er ihren Gemahl vergistet haben um sich ihrer ganz zu bemeistern und sie nach Makedonien zu führen. Auch das hatte der alte Arat noch erleben müssen. Wenn er gesagt haben soll: das ist also ber Lohn den ich für die Freundschaft für Philipp habe, so sagen wir, daß' ihn mit seinem ganzen Hause die Strafe seiner niedrigen Handlung tras. — 'Noch zu Plutarch's Zeit lebeten Nachsommen von Arat, die Sikyonier aber betrachteten ihn als Heros und stifteten zu seiner Ehre Kampsspiele.'

Der Tob des Aratus und seines Sohnes fällt nicht lange nach dem Bundesgenoffenkriege. In dieser Zeit dis zu dem Ende des hannibalischen Kriegs kann man Philipp's Geschichte nicht im Einzelnen genau verfolgen, auch nicht sie chronologisch seiftkellen. Philipp hatte außerordentliches Glück; in ganz Griechenland die auf die Actoler war er herr und sein Einstige breitete sich weiter aus als se der eines Königs der anstigonischen Opnastie. Ein einziges Mal vor ihm hat Antigonus Doson eine Expedition gegen Asien unternommen, aber ohne bleibende Folgen.

Balb nach bem Frieden mit den Actolern muß es gewesen sein, als sich Kreta dem Philipp unterwars. Er war der erste Fürst der über Kreta Auctorität gewann, das bisher zu allen Zeiten sich ganz unabhängig erhalten hatte. Auch zur Zeit der Athenienser und Lakedaemonier waren sie in Abhänsigkeit von keinem der beiden Staaten getreten. Bis gegen die Zeiten des Philipp hatte Kreta sich in einer großen äußeren Ruhe erhalten; diese verschwand aber als die Miethsoldaten des Phalaekus dort landeten und als zu Alexander's Zeit der Bruder des Königs Agis, Agestlaos, mit persischem Gelde dort erschien. Bon da an liegt über Kreta's Geschichte großes 1 Aus einem einzelnen Blatte: "der Jug des Harpalus mit 7406 Mann

Dunkel: jeboch fallen viele Infdriften mit barbarifdem Dialett in biefe Zeit. In alteren Zeiten bestand bie Infel aus vielen einzelnen unabhängigen Stabten mit Perioefen.' Begenwartig hatten fich in Rreta brei Staaten-Mittelpunete gebilbet, Rnoslus, Gorton und Lyftus. Rybonia muß nicht mehr gewesen fein. Die beiden erften hatten eine hegemonie; unter fic waren fie verfeindet: Anoffus hielt es mit ben Actolern, Borwn war gegen fie; und auch im Innern waren fie voll unfeliger Zwietracht und habers wie bie griechischen Stabte: bie natürliche Rolge bavon, bag die alte Oligarchie obne Modification fortbeftand, mabrend fie mehr und mehr aufammenfcmolg. Son mabrent bes Bunbesgenoffenfrieges hatten bie Lyftier und beren Genoffen, ale die Anossier Lyttus überrascht und ganglich gerfidrt batten, an Philipp und bie Achaeer fich um bulfe gewandt, wabrend bie Anoffier aetolische Gulfe erbielten. Spater' ging Philipp felbst als Friedensftifter binuber: was bie Rreter bewog ibn jum Bermittler ju rufen, wiffen wir nicht; er ging aber binüber und eine Zeit lang wurde er als médiateur betrachtet, - wie ein médiateur de la confédération helvétique, deffen Gebot Alles ift: Polybius (VII, 12) fagt, gang Rreta habe ihn als Bermittler und mooreang anerfannt. Das hat inbeffen feine Dauer gehabt und man möchte glauben, daß die Sache icon vor dem römischen Kriege geendet babe. Bortbeil für Philipp hatte Rreta burch Berbung.

Bald barauf, Dl. 141, 1, erfolgte Philipp's Einmischung in die Angelegenheiten von Messene; dieses, das von Anfang des Bundesgenossentrieges wahrscheinlich oligarchisch regiert worden war, bildete jest seine Verfassung nach der schlechten spartanischen, unter Ephoren, die den Staat schlecht lenkten. Philipp war jest im Peloponnes und nun wandten sich beide

nach Areta muß ber πόλεμος ξενικός διαβεβηκώς είς την νήσον fein, beffen Ariftoteles ermagnt." Dagegen vgl. Bb. II. S. 474 oben. A. b. &.

Parteien, die bes Bolfes und ber Dligarden an ihn. Di er nun nach Deffene getommen, ebe Blut flog, ift ungewiß; bief Rebt aber feft, bag er beibe Parteien auf's Treulosefte gegen einander beste, und mahrscheinlich auf ben Rath bes Demetrins von Bharus. Die Folge bavon war ein ichreckliches Blutbab. beffentwegen Philipp Dl. 141, 1 als Bermittler in bie Stadt aufgenommen wurde und Ithome befeste. Demetrius von 964rus wollte ibn überreben bie Deffenier ju betrugen und 3thome ju behalten, wogegen ibn ber alte Aratus bavon abzufteben ermabnte; Philipp befolgte bes letteren Rath, was ibn nadher reute. Im folgenden Jahre aber, nach ber verungliden Ervedition nach Apollonia, von ber nachber bie Rebe fein wirb, ba Bbilipp in Gelbnoth war beschloft er burch Demetrius von Parus Meffene mit Gewalt ju nehmen um die Stadt ju planbern 1). Demetrius lief mit ber makebonischen Rlotte in einen von Meffene entfernteren Safen ein, landete bie Truppen und gelangte nach Gilmarichen in ber Racht vor Deffene an. Die Burg Meffene's gebort noch jest ju ben allerfesteften Orien Griechenlands und war burch eine Doppelmauer (oxeln) mit ber Stadt verbunden. Rachbem er biefe an einer Seite berfelben überftiegen batte, feste er fich amifchen ber anoa und ber Stadt feft. Bon erfterer aus wehrte man fich und als man in ber Stabt merfte, bag Dafebonier ba feien, war man Anfangs niebergeschlagen, wehrte fich aber nachher tapfer und idlug fie gludlich aus ben Bericanzungen binaus.

In die Zeit nach diesem Bersuche gegen Meffene fallt ber Tob bes Arat; ob er aber Dl. 141, 3 ober 4 gewesen, ift nicht

<sup>1)</sup> Diefen Borfall ergahlt Baufanias Mossonn. p. 139 od. Sylb. (c. 29) als entworfen und ansgeführt von Demetrius, bem Sohn und Throw erben Philipp's, bem biefer nachher feibft bas Ecben nehmen lies. Das aber Demetrius von Pharus gemeint fei, geht aus Polybins III, 19 hervor, wo er ergahlt, Demetrius von Pharus habe bei biefem Berface fein Leben verlogen. 1825.

ju bestimmen. — Bas für Begebenheiten fonft in biefe beiben Jahre fallen ift uns nicht befannt.

Mit ben benachbarten Bolfern, mit Illyriern und Darbanern hat Philipp in biefer Zeit viele Kriege geführt und mit Glud. Makebonien war aber unangetaftet von feindlichen Einfallen. In biefem Zuftande blieb es mehrere Jahre.

Schon frat nach ber Runbe von ber Schlacht am Trafimenus hatte Philipp fich in Unterhandlungen mit hannibal Philipp hatte von frab an bitteren Sag gegen bie Romer und ftrebte besonders ibnen ibre Beffgungen in Illyrien zu entreißen, angetrieben burch Demetrius von Pharus. Es waren Bunfche ohne ben Duth etwas Bebentenbes ju unternehmen. Schon ebe er ein festes Bunbuiß mit Sannibal icolog, batte er fich ju einer Unternehmung gegen bie romifchen Dl. 140, 4. Befigungen an ber illprifden Rufte, Epibamnus, Apollonia, Drifus', geruftet, allein icon auf bas faliche Gerücht von ber Unwefenheit einer romifchen Flotte nahm Die feinige fompfliche Aratus hatte ihm nach Plutarch fehr von biefer Un-Dl. 140, 4 ternehmung abgerathen. Rach ber Schlacht bei Cannae nun ober 141,1. folog Philipp ein festes Bundnig mit hannibal, bas auf bie Bertilaung bes romifchen Staates ging; 'er erfannte in bemfelben bie Berrichaft ber Rarthager über Italien an und' bebang für fich mur bie romifchen Befigungen billich vom abriatifchen Meere in 3Uprien aus. Dies Bundnig war unftreitig burchaus richtig nach ben Berhältniffen Dafebonien's und ließe Ach fogar vertheidigen. Denn bie Romer hatten ihn zwar nicht unmittelbar angefallen, aber fie ftrebten nach Griechen= land binein, fich ber westlichen Rufte ju bemachtigen und fich bort festzusegen. Dag er also bas Bunbnig ichlog ift ibm nicht zu verbenten, schmählich aber ift es, bag er bas Bunbniß folog ohne etwas Erhebliches babei ju thun. Seine Befandten mit ibren Pavieren fielen ben Romern in die Sande und auf eine sehr würdige Weise erklärten fie ihm ben Rrieg obgleich von Sannibal bedrängt. Eros ihrer Bedrängnis fahrten sie bennoch sehr weise den Arieg offensto mit großer Rubn=
heit und Anstrengung und hielten so den Philipp ab, bem
Sannibal zu Hulfe zu kommen.

DI. 141, 2. Die Keindseligkeiten begannen mit einem [zweiten] Buge bes Philipp gegen die romifchen Orte an ber illprifchen Rufte. Er hatte Dl. 141, 2 (538 u. c.) 120 Brigantinen gufammengebracht, mit benen er an bie Munbung bes Nous fchiffte; eine Landmacht fam von Mafebonien ber gegen Apollonia, indes miflang ein Berfuch es zu erobern und er mußte es umichloffen balten. Drifus nabm er leicht ein. Ungeachtet ibret Bebrangnig bielten bie Romer an ber Rufte von Brundufium eine Klotte um die Bereinigung Philipp's mit Sannibal au verbuten; Apollonia bat ben Praetor DR. Balerius Laevinus um Sulfe. Dieser schiffte alle Truppen welche er jusammenbringen tonnte ein, fam ben Bundesgenoffen ju Gulfe, gewann Drifus leicht wieber und lief in die Mundung bes Mons ein. Er jog in Apollonia ein, machte einen Ausfall, wobei er bem Bbilipp einen bebeutenben Berluft beibrachte, indem biefer feine Schiffe welche im Mous eingeschloffen waren, verbrennen mußte. Philipp brachte seine Truppen ju Lande nach Makedonien, war bochft gebemuthigt und verachtet.

Die Römer fanden jest in Griechenland mehrere Bölfer die geneigt waren gegen Philipp sich ihnen anzuschließen, vor Allen die Aetoler die nach Rache trachteten und die Ruhe des Friedens nicht mehr ertragen konnten. Seit dem Frieden Dl. 140, 3 [oder 140, 4] hatten sie jest sechs volle Jahre ohne Krieg mit den Makedoniern gelebt; diese lange Ruhe war ihnen aber Druck, Krieg dagegen Bedürfniß um plündern zu können. Ihre Führer lebten in voller Ueppigkeit wie die Feld-hauptleute im dreißigsährigen Kriege, sie trieden zum Kriege, weil sie keine Künste des Friedens kannten; denn das einzige Mittel, daß ein Bolk im Frieden sich wohl besinde, ist große

und rege Ausbildung bes Geistes. Also wendeten die Actoler sich nun an die Kömer und diese, die in ihren Angelegenheiten sest mehr Glück hatten und hülfe schieden konnten, schlossen durch M. Balerius Laevinus ein Bündniß mit ihnen ab, eigentiich ol. 141, 4 ein wahres Käuberbündniß. Alle Orte in Griechenland füdlich ober 142, 1. von Corcyra, die die Kömer erobern würden, traten diese den Actolern so ab, daß die Einwohner und das bewegliche Gut römische Beute sein sollte, die Städte und der Boden selbst aber den Actolern gehören. Ferner versprachen die Kömer den Actolern ihnen Akarnanien zu unterwerfen: die Eleer, Lastedaemonier, Attalus nebst andern Städten sollten dem Bündwisse beitreten können, und dann, wenn sie sich den Actolern unterworfen, Bundesgenossen der Kömer sein 1).

Diesem Bundniffe traten bei Elis und Lakebaemon unter bem Rominalfonige Pelops, ferner Attalus, ber Dynaft von Bergamus. Diefer Rrieg bauerte acht Jahre, ein Unglud für bas arme Griechenland, mabrent Philipp's Reich faum bavon getroffen ward: viele von den Orten die von Philipp abhängig waren wurden gerftort, und bie Einwohner in bie Stlaverei geführt; egardoanodileo Jai: bies Schichal erfuhren . Dyme in Achaia, Aegina, Dreus in ben letten Jahren bes Rriege. Diese Bermuftung, Die Philipp nichts ichabete, erregte bei allen Griechen, die nicht Bunbesgenoffen der Actoler waren, eine tiefe Erbitterung gegen bie Romer. Wie bie Leiben bes ungludichen Spanien im Rriege England's gegen - baffetbe, ale Spanien noch gang in Napoleon's Gewalt fant unter Carl IV., beftigen Unwillen in gang Europa gegen England hervorbrachten, weil bie Ration gegen ihren Billen pon einer icandlichen Regierung gezwungen wurde in biefem Gp-Reme au verharren, fo wurden auch bie Griechen von tiefem

<sup>1)</sup> Livins XXVI, 24 erzählt bles unter bem Jahre 542, allein feine Borte laffen teinen Zweifel zu, bag bles Bundniß wenigstens in bas Jahr vor: ber, vielleicht icon in Di. 141, 4 zu feben ift. 1825.

haß gegen die Romer erfüllt. Dies Gefühl war ben Romern am Aufang bes zweiten Rrieges gegen Philipp febr fcablid. -Bbilipp führte ben Rrieg wie ein tüchtiger Mann, war überall wo Gefahr brobte. Er war insofern in einer bebrangten Lage als er feine Klotte batte: Die Römer besagen bagegen eine fleine und wurden burch bie bes Attalus unterftust. Die! Metoler griffen nun fogleich mit Laevinus' Unterftugung Deniabae und Rasos an und gewannen sie wieder. Die Afarnauer aber wollten fich auf feine Weise ben Aetolern unterwerfen, ichidten Beiber und Rinder nach Epirus, indeg bie Danner nich bewaffneten und die Stadt bis auf den letten Blutstropfen gu vertheibigen fich verpflichteten: Infamie trafe ben Flüchtling. baber griffen bie Aetoler fie nicht an, auch tam Philipp ihnes au Sulfe. Dl. 142, 2 im Frühling eroberten barauf bie Metoler Antifpra in Photis mit Sulfe ber Romer, lettere fubrten bie Einwohner ale Sflaven und bie Beute weg, wahrend Die Actoler bie Stadt erhielten. Jest rief, ba in Spanien ber Rrieg ungludlich ging, ber Senat bie Legion gurud und D. Sulvicius blieb nur mit einer Rlotte jur Unterftugung ber Metoler.

In den Fragmenten des Polybius lid. IX. haben wir [aus diesem Jahre, kurz nach der Einnahme von Antikyra,] interessante Reden eines Actolers Chlaeneas und eines Afarnamers vor der Bolksversammlung in Sparta, worin in der einen gesagt wird, daß jest kein Ayrann in Lakedaemon sei. Bald nacher, noch in derselben Olympiade, sinden wir aber den Machanidas als Tyrannen daselbst, und die Lakedaemonier nicht mehr mit den Römern und Actolern verbändet, ohne daß wir die näheren Borgänge wissen, ob Machanidas die Ephoren hinrichtete u. s. w.; gewiß sind Blutscenen erfolgt, denn von da an ist keine Spur der Ephoren mehr in Sparta. Machanidas, ein entschlossen, ordentlicher Militair, wird immer Ayrann genannt und man ist geneigt ihn mit Nabis zu ver-

gleichen, ber ein Apollodor war, aber dazu ist kein Grund vorhanden, er war nicht gewalthätiger als er sein mußte. Unter
ihm erscheinen die Lakedaemonier wieder in der Seschiste.
Machanidas war ein gefährlicher Feind der Achaeer 'und
führte den Krieg mit großer Anstrengung, erhod Abgaben und
hatte eine tüchtige Phalaux von Lakedaemoniern und gut bezahlte Misthophoren.' Philopoemen als Strateg der Achaeer
aber ersocht einen bedeutenden Sieg über ihn in einem blutigen Lampse bei Mantinea '), 'und Machanidas siel in dieser
Schlacht. Dies war wahrscheinlich DI. 142, 4. Die Beranlassung zu diesem Kriege ist unbekannt, auch wissen wir die
weiteren Folgen der Schlacht nicht, und ebensowenig wie Rubis, den wir einige Jahre nachher als Tyrann in Lakedaemon
sinden, sich dazu auswarf.

In bemfelben Jahr in bem Antispra erobert war, am Ende ober in bem darauf folgenden eroberte Philipp Schinus in Phisiotis, welches von einer romischen Flotte und Actolern vertheisbigt wurde. Friedensunterhandlungen, welche die Rhodier und Ptolemaeus unternahmen, scheinen ohne Erfolg geblieben zu sein "). Sulpicius blieb mit seiner Flotte in den griechischen

Diese Schlacht kennen wir aus Polybius und Paufanias aussuhrlich. Machanibas war mit einer ftarken lakonischen Bhalant und einer guten Zahl Mishophowen in Arkadien eingefallen, Philopoemen aber hatte eine vortreffliche Stellung hinter einem Graben genommen. Nun warf Machanibas mit seinen Miethsoldaten die der Achaeer schnell über ben Hausen, verfolgte fie unvorsichtig in die Ferne und gab badurch dem Philopoemen Gelegenheit durch eine Conversion zur Liusen sich zwischen den zu weit vorgegangenen versolgenden und den noch übrigen Theil' der Lakedaemonier zu sehen. Lettere im Bertrauen auf den Sieg des Machanidas gingen durch das Ravin, Philopoemen warf sie aber über den Graben zurück, ging dann auf Machanidas selbst los, den er ganzlich schung und mit eigner Hand erlegte. 1825. (Die im Tert stehenden Sähe über Machanidas und die Schlacht bei Mantinea aus den Borl. von 1830 sind aus der Stelle über Philopoemen in Borl. 108 hierhergesescht. A. d.)

<sup>2)</sup> Bas Livins unter 544 u. c. ergählt, gebort in's Jahr 543, weil er

Gewässern während Philipp zur See nichts bedeutete, Attatus von Pergamum ftach mit seiner Flotte zu Sukpicius
und die Verbündeten versetzten den Krieg in das aegaeische Weer. Durch Berrath eines Illyriers eroberten die Romer Oreus an der nördlichsten Spise von Eudoea; ein Bersuch auf Chalkis mißlang, Opus wurde dagegen eingenommen, woraus Philipp aber die Römer bald wieder vertrieb. Ueberall wurde aber der Krieg, als wäre der größte Haß dagewesen, wie ein volltommner Bertilgungskrieg geführt. Attalus mußte dann nach Asien beimgehen und Sulpicius ging nach Aegina.

Ol. 143, 1. Diesen Zug vergalt Philipp burch einen verheerenden Einsfall in Aetolien'; zum zweiten Male drang er mitten in das Land ein und zum zweiten Male zerftorte er ihre hauptstadt Thermum '). 'Was bei seinem ersten Einfalle vor 8—10 Jahren verschont geblieben war, wurde sest zerstort.'

Die Actoler litten überhaupt besonders schwer in diesem Ariege und da die Römer ihnen in ihrer Bedrüngniß gar nicht zu Hüsse kamen, und das Bündniß nicht auf Zuneigung gegründet war, so konnte der Bund auch nicht sest bleiben: die Dl. 143, 2. Actoler trennten sich von Rom und schlossen einen schlimmen Frieden für sich. Die Römer geriethen nun auch in's Gedrücken sind bereuten ihr Verfahren gegen die Actoler bald um so' mehr als die illyrischen Völkerschaften um diese Zeit zum Theil absielen; sie bekamen in Illyrien einen schweren Stand Dl. 143, 3, gegen Wakedonien, und so war Rom setzt zufrieden durch den Con-

bier von ber Feier ber nemeischen Spiele berichtet, bei benen Philipp gemefen.

ful P. Sempronius, ber abgefandt war um bie Mprier gu be-

<sup>1)</sup> Um biefe Beit gab er, ba er bie Lage ber Dinge boch bebenflich fanb, heraea und Triphyllen ben Achaeern wieder. 1825.

<sup>9)</sup> Der Krieg ber Actoler banerte ungefähr feche Jahre, benn mahrfcheinlich 143, 2 erfolgte ihr Friede. 143, 1 zu Enbe fallt ber Jug bes Philipp, worin er zum zweiten Male Thermum zerftorte. 1825.

kriegen', einen Frieden zu schließen, durch den sie 'ihre Armee von der öftlichen Ruste des adriatischen Meeres zuruckzogen und' einen Theil ihrer illyrischen Besitzungen, 'die Atintaner', an Philipp abtraten ('547 u. c.'). Diesen Frieden hat Livius sehr übertüncht; er war aber sehr glänzend für Makedonien. Die Römer behielten sich bei sich selbst vor, diese Schmach zu rächen und warteten nur auf die Gelegenheit dazu.

Die Römer schlossen ben Frieden für sich und ihre Bunbesgenossen, beren Berzeichnis Licht über Begebenheiten gibt, die wir sonst nicht sinden. Außer Attalus waren Bundesgenossen die Ilienser, als Metropolis von Rom, dann die Eleer und die Messenier, welche durch die Actoler den Romern zugetreten, auch Nadis, der Tyrann von Lakedaemon, endlich die Athener, die nach allen Griechen genannt werden und in diesen Beiten ohnmächtiger als Eleer und Messenier gewesen sind, auf bie sie zur Zeit des Perikles mit Stolz herabsaben ).

Griechenland hatte jest allgemein Frieden und behielt ihn auch eine Zeitlang bis Dl. 144, 3.4

'So war Philipp's herrschaft burch biesen Krieg nur befestigt worden, und sein Ansehen in allen Ländern öftlich vom abriatischen Meere ungemein gestiegen.' Die Gelegenheit zur Rache für die Römer ergab sich aber sehr balb.

2) Bielleicht war Rephisoborus als Demagoge in Athen auf Euriklibes und Mikion gefolgt, ein Mann von fehr geringer Celebrität (Paus. Att. p. 35 — I, 36, 5). Was Panfanias Att. I, 29, 14 erzählt, kann möglicher Beise auf ben zweiten punischen Krieg bezogen werben. Diese Hülfe von fünf Trieren, ganz bem bamaligen Zustanbe Athen's angermessen, halte ich für historisch, da man das Grabmal einiger Attiker zeigte, die gefallen waren, als diese mit den Kömern verbunden gegen Karthago gezogen waren. Die Athener fürchteten nämlich den Philipp sehr, suchten daher römischen Schut und sandten Galeeren. Im ersten punischen Kriege kann dieß nicht gewesen sein, da damals noch kein Bündniß bestand; es war also in dieser Zeit, im hannibalischen Kriege. 1825.

Krieg bes Philippus und Antiochus bes Großen gegen Ptolemaeus Epiphanes; Pergamus und Rhobus; Einmischung ber Römer, Zustand Griechenland's; Philopoemen, Erster (zweiter) makedonischer Krieg.

Philipp war nach dem Frieden ungehindert herr in Griedenland und wandte sich nun gegen Often.' Schon gegen Ende des hamibalischen Ariegs ward zwischen ihm und Antiochus dem Großen eine Berbindung gegen den unmändigen Ptolemaeus Epiphanes geschlossen. Sie wollten seine Minderschrigkeit benutzen um sein Reich zu theilen und hatten einen sormlichen Theilungsvertrag aller aegyptischen Besitzungen außer Aegypten verabredet. Antiochus sollte Koelesprien, Phoenitien und Palaestina, Philipp die aegyptischen Städte an der Küste von Thrasien und Karien, Samos, Ephesus und endere Städte haben. Dies Bündniß reizte die Rhodier und Attalus auf.

Dieser hatte einen kleinen Staat, der sich in seiner Dynastie aus der Jersplitterung des Reiches des Lysimachus gebildet hatte, zuerst von einem sesten Schosse aus, wo der Schap des Lysimachus verwahrt wurde. 'Wir können Pergamus nicht buchstäblich zu den matedonischen Reichen rechnen, denn es ist weder durch eingeborene Makedonier noch mit makedonischen Truppen gegründet. Lysimachus, der bei einer Theilung in den Besitz des makedonischen Schapes gelangt war, verwahrte diesen in einer unüberwindlichen Sestung in Neolis, Pergamus, unter Obhut eines treuen Eunuchen Philetaeros. Dieser war kein geldsücktiger gemeiner Sklave, er diente am hofe und seine Berstämmelung war zusällig; seine Brüder bienten im Heere des Lysimachus. So lange Lysimachus seine

Derricaft behauptete, blieben fie treu; ale er gegen Seleutus fiel übergab Philetaeros bas Solog nicht, fonbern bielt es für nic. Das batte Anfangs ben Schein ber Treue, ba bie Enfel bes Lyfimachus, bie Sohne bes Agathofles, nach Alexanbria geflüchtet maren, und Philetaeros ichien bie Schape und bas Schloß für fie aufzubewahren, allein bie gangliche Berftorung Thrafien's burch bie Gallier vernichtete feben Bebanten an bie Berfiellung bes Reiches', und fie bemächtigten fic bes Schloffes und Schapes für fic. 'Begen ben fprifchen Ronia bebauptete Bergamus fic vielleicht mit aegyptischem Schuge; außerbem war Antiochus I. zu febr in Kriege mit ben Galliern und nachber mit Aegypten verwidelt. Diefe Zeiten find buntel. boch fo viel ift gewiß, daß' eine Dynastenherrschaft gestiftet wurde, 'ein kleines Aurstenthum von nicht vielen Quabratmeilen, das fich von anderen gurftenthumern in Rlein-Affen nicht unterschieb. Das gand blieb 50 Rabre lang rubig und bie Rurften benutten bie Rebben zwischen Sprien und Aegopten um' ihre herrichaft zu erweitern; 'namentlich aber bebnte Attalus mabrent bes Rrieges zwifchen Untiodus hierar und Seleufus fein Gebiet bedeutend aus. Attalus mar nicht blok ein geschickter, fondern auch ein menfchlicher Fürft und baburch gewann er fich viele Bergen. Er hatte feine friegerifche Untertbanen, fondern führte ben Rrieg mit Difthophoren und bas waren wie bei ben übrigen Kurften Gallier. Diefe hatten fich burch bie Beffegung bes Seleutus einen folden Ramen ermorben, bag Riemand mehr ibnen ju wiberfieben magte; fcon batten fie ben Aursten Bithonien's umgebracht, nun bedrobten fie auch Attalus, und biefer fagte ben Entschluß fich auf's Neugerfte au wehren, bot alle Mittel auf und ichlug mit unverhaltnigmäßigen Rraften bie unüberwindlichen Gallier. Der große Schat balf bagu, mit bem bie Farften recht bausbalterifd umgingen: was an Mifthophoren barauf ging icheinen fie gleich wieber jurudgelegt ju haben, baber waren fie auch fo uner-

meklich reich. Sie machten es wie bie Regierung von Solland, welche mit Golbnern aus allen Gegenden Deutschlands fich gegen die Spanier behauptete. Der unerwartete Sieg über die Gallier gab Attalus ein großes Ansehen in Afien, die Rraft ber Gallier war gebrochen und nun' nabm er auch bas Diadem und ben Konigstitel an. 'Sein Reich begriff bamals ungefähr bas alte Mysien, einen Theil von Meolis, von Lybien und bie nördlichen ionischen Städte.' - Die Existeng von Pergamus bing bavon ab, bag in biefen Gegenben ein Gleichgewicht flattfand: die Dacht ber Aegyptier mußte ber ber Sprer bas Gegengewicht balten und bie Mafebonier mußten auch etwas zablen, Reiner bie ganze Rufte inne baben. Die Befabr bag Aegypten von Sprien und Makebonien gertrummert werbe, mußte alfo Attalus bem Konige von Aegypten anschliegen.' Schon in ben romischen Rrieg gegen Philipp war er permidelt gewesen.

Rhobus aber hatte eine Besitzung auf ber Rufte von Rarien, die fie zu verlieren Gefahr liefen wenn eine Dacht vorberrichend war, und ihre gange Erifteng bing gleichfalls von Gleichgewichte ab. Alfo fommen Ibeen ber neueren Volitif bier icon vor. Jest nun follte Aegypten von ber herricaft in biefen Begenben ausgeschloffen werben und Sprer und Dafebonier wollten fich ihr Bebiet unter einander theilen. vereinigten fich Rhobus und Attalus, 'und mit ihnen Chios und mahrscheinlich auch Mitplene, welche bamale beibe in bodfter Blutbe ftanben', um bie aegvotischen Besitsungen zu beidugen, ber Berfall bes aegyptischen Reiche mar aber so groß. bag ber Schut biefer Gegenden allein von ihnen abbing. Deswegen hatte Philipp auch schon vorher bie Rhobier zu verberben getrachtet, die Rreter gegen fie aufgebest, die fie mit Mube niebergehalten wie die Rhobier ftets bie Seerauber betampft hatten, und burch Lift ibr Schiffe-Arfenal in Brand

gestedt'). Die Rhobier hatten indes ihre Schiffe wieder hergestellt: sie hatten zwar wenige, aber sehr große und starkgebaute Schiffe, saft nur Penteren. Sie hatten auch keinen Grund eine große Flotte zu halten, da die aegyptische Flotte gar nichts mehr bedeutete, die Makedonier meistens nur zu einem Kriege Schiffe rüsteten, Attalus erst ansing eine Flotte zu halten, und Chios und Byzanz auch nur wenige Schiffe hatten.

Allein die Verbündeten waren zu schwach um die aegyptischen Besigungen wirklich zu schähen. Die entsernten Besigungen an der thrakischen Küste gingen ohne Widerstand verloren: kein Wunder wenn man bort, welche Befehlshaber dort waren. Sklaven, Eunuchen waren die aegyptischen Statthalter und Beschlshaber: es war der größte Schlamm einer morgenländischen Regierung, dieselben Ursachen woran das byzantinische Reich unterging. Antiochus wandte sich gegen Syrien, Rhodus und Attalus hatten Philipp zu widerstehen, der den Krieg mit aller Macht führte. Er wandte sich erst an die Küsten der Propontis, wo er die in der aetolischen Sympolitie stehende Stadt Kios durch Berrath nahm. Sie war mit seinem Schwiegervater Prusias in Fehde, nun plünderte er sie und verkauste die Einwohner, die Gebäude aber übergab er dem

<sup>2)</sup> Das that er burch einen Tarentiner Heraklibes, einen Berräther mancherlei Art. Diefer nichtswürdige Mensch gab vor, Philipp in bessen Dienste er getreten war habe ihn mit ber größten Grausamkeit behanz belt (bei Polyaen. V. 17, 2 ist statt σημεῖα ἀδικίας ἔχων zu lefen σ. αλκίας προφέρων); so fam er nach Rhobus, zeigte bort eigenbs bazu geschriebene Briefe vor, die ihm Philipp gegeben und die bessen Betrügereien enthüllten, und erregte bamit endlich Bertrauen, so daß man ihn aufnahm und er nun unbewacht in Rhobus lebte. Zeht stecke er während ein Sturmwind wehte das Arsenal in Brand. hier hatte jedes Schiff seinen Raum mit Berdachung, worin Alles sich befand, was zur Ausrüftung gehörte; 17 solche νεωςοικοι verbranuten. Heraflibes entstoh während des Brandes zu Philipp, ber sich nicht schämte seinen Frevel kund zu thun. 1825.

fyrien zum zweiten Male erobert und bei bieser Gelegenheit auch Jerusalem eingenommen. 'Mit Leichtigkeit war er bis Pelusium gekommen, und hier erst ward ihm ein kräftiger Biberkand geleistet.'

Inzwischen war in Alexandrien die Revolution ausgebroden, in ber man bie schändliche Bormunbschaft überwältigt batte, und bie Stadt Alexandrien manbte fich an ben romifchen Sengt und bat um Schut und Bormund. DR. Lepidus wurde bald als Bormund geschickt und hat als folder bem Reiche vorgestanden. Livius bat unbegreiflicher Weise biefen febr merkwarbigen Umftand gang vergeffen: man fieht, wie Livins Bieles übersab, er bat zu fichtig gegrbeitet; wir kennen biefe Bormundschaft nur aus ein vaar Erwabmungen 1) und aus einigen Mungen bes Geschlechts bes Lepibus, wo auf ber einen Seite Marcus Lepibus Tutor und auf ber andern Seite Alexandria Rebt. Run traten bie Romer auf und forberten von ben beiben Königen ben Krieben: 'es war a. u. 551, im letten Jahre bes 2. punischen Krieges, Dl. 144, 3. Antiochus wurde ber Frieden geschloffen: er ward durch bie Bermählung ber aegyptischen Prinzessin Rleopatra mit bes Antiochus Thronfolger vermittelt 2): bas ift "bie Tochter bes Ronigs in Mittag, mit bem Ronige von Rorben verheirathet," im Daniel ). Das Detail übergebe ich. Daburch befam Antiodus bie ersehnte Ausbehnung seines Reiches burch ben Besit von Roelefprien 1).

<sup>1)</sup> Just. XXX, 3, 4, Val. Max. VI, 6, 1.

<sup>\*)</sup> Berwechslung : Rleopatra war bes Antiochus Tochter. A. b. G.

<sup>3)</sup> Die Borte find ans ber auf Berentte bezüglichen Stelle Dan. X. 6., bie auf Rleopatra bezügliche Stelle ift X. 17. A. b. G.

i\*) Bei ber Bermahlung ber Kleopatra, ber Tochter Antiochus bes Großen war ohne Frage Roelefprien als Anssteuer versprochen worben. Ob aber bied Roelesprien wirklich abgetreten wurde, wurde aus bem Mangel au Nachrichten nicht flar sein, wenn nicht bei Josephus, ber in seiner Archaeologie bie Lucke nicht ansgefüllt hat, die er boch hatte ausfüllen tonnen, eine eingeschobene isolirte Erzählung sich fande, [Antiog. VII, 4.

Philipp bagegen, 'bei bem bie Gefanbischaft erschien während er vor Abydos lag und' ber Alles was ihm zuge-sprochen war, schon erobert hatte, ließ die römische Berwendung nicht zu. Bergebens verlangten die Römer Herausgabe seiner Eroberungen, 'er behandelte die Gesandischaft, die ihn ermahntevon Abydos abzustehen, mit Hohn und wies sie ab.' Obgleich der Senat den Arieg suchte, würden die Römer doch nicht in denselben gezogen sein, wenn Philipp Alles vermieden hätte was zum Ariege reizte: denn in Rom war das Bolt durch den hannibalischen Arieg erschöpft, alles Arieges höchst müde und sehnte sich nach Frieden. Eine Unvorschtigkeit des Phislippus aber gab den Ausschlag.

Philipp hatte einen bittern Saß gegen Athen und ftrebte in ben Befit beffelben ju tommen. Athen vegetirte ohne lebendige Bewegung fort, wie ein Tobifranter., ber nicht flirbt aber feine Lebenstrafte nicht gebrauchen tann. Mit feinen feften Mauern und bem febr feften Piraceus war es ein febr wichtiger Befit fur ben Konig von Matebonien und icon lange batte Philipp nach einem Bormanbe getrachtet, fich beffelben ju bemeistern. Run aber gaben bie Athenienser ben Bormanb bazu burch die Superstition, die manchmal auf ungludliche Beise mit ben Dofterien jusammenbing, von benen man munfoen modte, bag fie nie exiftirt batten, bamit nicht fo viel barüber geschrieben murbe und mare: biefe ungludfeligen Diyfterien batten ja auch icon Beranlaffung gegeben, bag Alfibiabes ein Reind des Baterlandes ward. Ein paar junge Afarnaner, die fich in die Loge eingebrangt hatten ohne eingeweibt zu fein, murben bingerichtet als Frevler. Das gab Bbilipp einen Bormand, da bie Afarnaner seine Bundesgenoffen waren, und er erflarte besbalb ben Athenern ben Rrieg.

vgl. 5 in fine] aus ber hervorgeht, baß Jerusalem und bas subliche Phoenisien in ber Zwischenzeit ben Aegyptiern gehorchten. 1826. (Bgl. auch Antiqq. XII, 6: bagegen f. Polyb. XXVIII. c. 1. ed. Schw.; vgl. auch ibid. c. 17. Jus. b. D.)

Seine Truppen brangen in Attila ein; die Stadt zu erobern gelang ihnen zwar nicht, aber sie verwästeten das Gebiet auf das Grausamste. Die Athener waren von früher her Bundesgenossen der Römer, hatten den Römern Isopolitie gegeben und ein Foedus mit Rom: daher wandten die Athener sich an Di. 144, 3. die Römer siehend um Hülfe gegen Philipp's Uebermacht und die Afarnaner, als seine Truppen Attisa verwüsteten. 'Ihre Gesandischaft kam nach Rom als eben der hannibalische Krieg beendigt war.'

So wenig die Römer bamals litterarisch gebildet waren, fo batte ber Name Athen's boch einen Reig, wie ber Rame einer Mufe, vor bem Jeber Ehrfurcht bat, wie ber Rame Aloreng jest ehrwürdig ift burch bie großen Erinnerungen ber alten Zeit, obwohl jest in Italien tein Ort weniger ben Dufen geweiht ift und bie Biffenschaften bort gewiß mehr verschwunden find als irgendwo fonft in Italien: fo auch Athen. Die gebilbeten Manner in Rom kannten bie griechische Litteratur und ichrieben griechisch wie Leibnis gewöhnlich frangofisch und lateinisch forieb, beutsch jur bochften Roth bei unmittelbarer Beranlaffung; fo auch Friedrich II. Athen au retten. war baber eine Aufforderung bie gewiß manden Romer aufprach, ber auch nicht baran bachte, bag bies ein glorreicher Rampf werben wurde. Auch waren bie Danner, bei benen bas Gewicht war, fo im Rriege aufgewachsen, bag ber Frieben ibnen unleidlich war.' Das Bolf aber wollte nichts von einem neuen Rriege wiffen, wollte fich von ben überftandenen Leiben erholen: nur mit großer Dube erlangten baber bie Confuln bie nach einem Triumphe begierig waren, 'namentlich ber Conful Sulpicius, ber fich in Griechenland Rubm zu erwerben wunfchte weil feine frubere Rolle bort unbedeutend gewesen war', ben Beschluß bes Rriegs vom Bolle.

So entstand ber sogenannte erfte makebonische Arieg (eigentlich ber zweite, benn ber erfte ift ber unter P. Sulpicius und M. Laevinus im hannibalischen Kriege), die älteren Römer haben ihn bellum Philippicum genannt. Dieser Krieg gehört in seinen Details eigentlich in die römische Geschichte und ich verweise darüber auf meine Borträge. Auch liegt er offen in der vierten Desade des Livius. Darin sehlt manches. Wesent-liches hat er übersprungen; im Ganzen aber ist seine Geschichte so gut aus Polydius übertragen, daß man es nicht besser wünsschen könnte. Der Krieg ist im Allgemeinen ganz vortresslich behandelt, bedarf keiner neuen Erzählung; auch ist keine Kritik dabei notthig, die Sache liegt flar vor. Bei dem hannibalischen Kriege ist Krisik notthig.

Die Römer traten sogleich mit Attalus und ben Rhobiern zusammen. Die Rhobier waren aber vorsichtig genug kein Bundniß zu schließen, sondern sie blieben in einem bloßen Freundschaftsverhältnisse, wie sie seit alter Zeit mit Rom in freundschaftsverhältnisse, wie sie seit alter Zeit mit Rom in freundschaftlicher Berbindung gewesen waren. In einer Zeit wo wir gar nicht glauben, daß die Römer Beziehungen zu Griechenland gehabt, hatten sie sich mit den Rhodiern zur Bestämpfung der Piraterie vereinigt und sich mit ihnen über die Sicherheit der Meere verständigt: davon werde ich im britten Bande meiner Geschichte sprechen '). Aber die Rhobier hatten sich gehütet ein Bündniß mit den Römern zu schließen, das sie gegen einen anderen Staat hätte compromittiren können. 'Die Eleer, die Messenier und (Lakedaemon unter Rabis) waren Bundesgenossen der Römer.' Den Netolern war zwar das

3) Bolybins bemerkt bet Gelegenheit bes erzwungenen Bundniffes ber Rhobier mit Rom, daß sie damals sakt 140 Jahre lang in einem sehr eugen Berhältsniß mit den Römern gestanden, hereiliche Thaten mit ihnen gethan, nie aber ein Bünduss mit ihnen geschlossen, um sich nicht die Sande-gegen Andere zu binden. Da dies unglaublich schlen, so hat man Unrichtigkeiten in der Jahl des Eertes vermuthet und geglandt die Jahl O sei salsch; ich glaube das aber nicht, sondern meine daß dies eins von den Lichtern ist die aus der tiesen Racht jener Zeiten hervorschlimmern. Sehr wohl kann das freundschaftliche Berhältnis zwischen Beiden schon so lange bestanden haben, nachdem es wohl durch die gemeinsame Keindschaft Beider gegen die Etrusker begrünsder worden, die damals viel Seerauberei trießen. 1823.

römische Bandnis so übel bekommen, daß sie anfänglich wenig Luft zum Kriege hatten und Beide, Actoler und Römer, waren gegen einander mistrauisch und unwillig, allein, aus dem gemeinschaftlichen Interesse entstand doch bald wieder eine Berbindung unter ihnen.

Die Achaeer bagegen waren ganz in der Gewalt des Rinigs von Makedonien: Philipp war im Besitze der Orte im Peloponnes, Korinth, Orchomenus, Heraea und Triphylien. Dennoch hatten die Achaeer in den letzten Zeiten an innerer Kraft und Bedeutung sich sehr gehoben; dies verdankten sie einem Manne, den man mit Recht den letzten Griechen nennt, d. h. den letzten griechischen Staatsmann durch den Griechenland zuletzt in der Geschichte auftritt, Philopoemen.

Benn manche Manner in ber Geschichte mit mehr Glanz genannt werden ale fie verdienen, fo ift es mit Philopoemen ein Anberes, ihn nennt bie Geschichte ju wenig. Wenn er ber lette Grieche genannt und von ber Nation als ein großer Mann betrachtet und geebrt wird, und wir nun Blutgrc's Leben nehmen, fo wundern wir und und fragen, mas er benn eigentlich ausgerichtet bat? Wir finden ibn eiferfüchtig gegen Rom, die Lakebaemonier hat er mit ben Achaeern vereint, aber auch bas tann man tabeln; bas Gingige was in ber Gefchichte bestimmt groß von ihm bafteht, bas ift ber Sieg über ben svartanischen Usurpator Machanibas bei Mantinea 1). Diefer Sieg ift die einzige bedeutende That des Philopoemen, und bennoch fann man mit Babrbeit fagen, Philopoemen ift ein großer Mann. Biel leichter mar es in ber Zeit einer großen Bewegung die Nation zu weden, ihr eine neue Richtung zu geben, wie Aratus es that, als wie Philopoemen nachdem ber Beitpunct ber Aufregung vorübergegangen in trager Beit bie

<sup>2)</sup> Bon biefer Stelle find mehrere auf Machanibas und bie Schlacht von Mantinea bezügliche Sage nach S. 274, 1 in ben Jusammenhang ber Borl. von 1825 versett. R. b. G.

Ration zu bewegen, beilfame Beranberungen anzunehmen. Das ift Philopoemen's Rubm.

Er war Megalopolitaner, Sohn bes Rraugis. Da er feinen Bater fruh verloren batte, fo wurde er von einem Gaftfreunde in Mantinea erzogen und von zwei ausgezeichneten Mannern gebilbet, Efbemus und Demophanes, die beibe mannigface Schidfale gehabt batten und benen er eine Erziehung verbankte, die sorgfältiger war als sie in seinem Baterlande gegeben werben tounte. Fruh bilbete Philopoemen fich felbft jum Solbaten. Als Rleomenes Degalopolis einnahm, war er einer von benen, welche fich burchichlugen und nach Deffene gingen; unausloschlich war sein haß gegen Sparta, er bestimmte bie Megalopoliten bie Antrage bes Rleomenes zu verwerfen; er balf ber gesunkenen Stadt fich spater wieber in Etwas gu beben. In ber Schlacht bei Sellasia, wo er bie megalopolitanische Reiterei commanbirte, zeichnete er fich fo aus und machte eine fo vortreffliche Bewegung, bag ibn Antigonus nach ber Schlacht öffentlich auszeichnete. Jest jum hipparch ber Achaeer erwählt, fand er bier Alles aufgeloft, wie in ben italianifden Republifen im funfgebnten und fechszehnten Jahrbunbert; feine Borganger batten ben jungen Reitern alles nachgefeben nub bie Cache ale Luxuebienft betrachtet. Er aber nothigte fie alle Dienfte eines Reiterfnechts ju lernen und babei bilbete er ihnen bas Rechte und Gnte fo an, wußte fich in Allem fo beliebt zu machen, bag man ibm gern folgte. Diese allgemeine Achtung verhalf ihm jur Strategie, als folder ging er weiter. Er entfernte bie Miethstruppen, benen er wenig vertrante - benn folde waren im Dienft einer Republit immer schlechter als in dem von Tyrannen, wo sie immer gehalten und beffer bezahlt murben, mahrend in Republifen fie nur gur Noth angenommen wurden - führte eine neue Kriegsordnung ein, bewog die Miligen einen viel ichwerern Dienft, ben makebonischen Phalanxbienft, anzunehmen und veränderte die Waffen : -- bie Arkaber waren immer tüchtige Solbaten gewesen — und er als Megalopolitaner theilte ben Achaeern die arkabische Kriegszucht mit. 'Es dauerte nicht lange, wahrscheinlich DI. 142, 4, so zeigte Philopoemen in der Schlacht bei Mantinen daß mit der Kraft der Achaeer zu leisten war, was man bisher für unmöglich gehalten hatte.'

Die Achaeer wurden von seiner Zeit an, selbst als bie Makedonier noch die Festungen in ihrem Lande hatten weit bebeutender und mächtiger als sie früher gewesen waren, und als sie hernach die Makedonier los wurden, hob er sie ganz und gar und gab ihnen Haltung und Charakter.

So ift er ein ansgezeichneter Mann gewesen und verbient feinen Ruf wirklich: wenn wir mit Wehmuth fagen muffen, bag Aratus' Ruf feinen Thaten nicht entspricht, fo finben wir bei Philopoemen eine Personlichkeit, die scheinlos ift, aber Großes ausrichtete. Doch fehlten ihm eben so febr wie bem Aratus die Xágereg our Moudaug, die Bilbung die die großen Athenienser alle hatten. Es konnte aber auch nicht fein: ein Sifvonier und Megalopolitaner konnte nicht einem Athener gleichen. Bbilopoemen war ein Dann wie unfere alten Deutichen, wie bie banbelnben Danner, im 16. und 17. Jahrhunbert nicht fo barbarifc, wie unfere Deutsche im Mittelalter. Er hatte ein mabrhaft vaterlandisches, griechisches Gemuth. und das muß man sich vergegenwärtigen bei ber Lefung ber Geschichtschreiber: alle unsere Erzähler, ausgenommen Polpbins von beffen Beschichte wir nur Ercerpte befigen, baben ibn falic Polybius bat für ihn eine außerorbentliche Berbeurtbeilt. ehrung um so mehr, ba fein Bater Lyfortas Freund und politifder Junger bes Philopoemen war. Philopoemen hatte febr entschiebene und flare politische Gebanten, er mar weber romifch noch matebonisch, er war achaeisch: er war auch nicht Megalopolitaner, nicht Artaber, fonbern feste fich über biefe Berbaltniffe binaus und verfdmerzte bas ungunftige Berbaltniß in dem die größeren Städte standen. Es war wie bas Berhältniß der rotton boroughs in England: er gebot über die Stimmen der kleinen Orte und diese folgten ihm. Indessen scheint es, daß damals in der achaeischen Berkassung wesentliche Beranderungen vor sich gegangen sind.

So war die Lage ber Achaeer als Philipp von ihnen forberte, ihrem Banbniffe getreu ju bleiben, die Romer und Attalus bagegen, fich von Makedonien loszusagen und fich au ibnen zu folagen. Den Entschlug ber Achaeer fand Bolybius von ben Rachkommen beftig getabelt zu einer Beit, als bas romifche Soch fower brudte und die Makedonier allerdings nicht mehr schaben konnten; aber Polybius rechtfertigt vollfommen gefund und tuchtig ben Entidlug ber Achaeer, Philipp ju verlaffen. Die miserabeln Sophiften ber fpateren Zeit warfen ben Achaeern Berrath und Undank gegen Philipp por; Polybine antwortet: wie fonnte ba Berrath und Undank fein, ba Bbilipp bie Orte bie ibm nicht geborten ungerechter und treulofer Beise noch immer behielt? Jest war es ju fpat fie jurudzugeben. Die Romer waren allerbings Sieger, waren furchtbar, und manche Achaeer waren wegen ihrer Grausamkeit namentlich zu Dome gegen fie aufgebracht, allein bas war nur eine vorübergebenbe Rudficht, und eine Rriegshandlung bie gang gewöhnlich war und zeigte, bag bie Dafebonier fie boch nicht gegen bie Romer fcuken konnten. Philopoemen bielt fich von ben Berbandlungen fern, aber fein Ginflug war bem Banbniffe mit ben Romern gunftig: Ariftaenus ber Strateg ber Achaeer mar es ber bie Entscheidung gab und bie Nation bewog für bie Romer fich zu erflaren.

'Im Anfange bes Krieges aber waren bie Achaeer Philipp's Berbundete und tief in ihre Abhängigkeit verstrickt. Die Akarnaner waren aus Furcht vor den Actolern an die Makedonier
verkaufte Knechte. Philipp besaß außer Makedonien und Theffalien noch Euboca, Pholis und Lokis, im Peloponnes Rorinth, Orchomenus, Heraea und Triphylien, Paros und Andros, alle griechischen Städte von der makedonischen Gränze bis an den Hellespont, Rarien und andere affatische Städte: sein Reich, wenn auch zerstüdelt, war also ungeheuer.

Die Römer schickten zuerft (Dl. 144, 4) eine Flotte ben Atbenern ju Sulfe um ihr Land gegen Philipp ju ichuten. Diese Rlotte ging nach Aeging und bierber tamen auch Attalus und bie Abobier mit einigen Schiffen, Die, wie Polybius gang richtig bemerkt, wenn sie sich angestrengt hatten und fraftiger aufgetreten maren fich ben Ruhm batten erwerben tonnen Attalus erschien von ben Griechenland befreit zu haben. Romern begleitet im Piraceus und man empfing ibn mit Rrenben und vielen Ehrenbezeugungen. Beibe Flotten unternabmen barauf einen Raubzug nach Challis, wo Berbannte ibnen Gelegenheit boten, und plunderten und vermufteten bie Stadt auf bas Graufamfte, mußten fie aber gleich wieber rau-Philipp, ber in Demetrias fand, burch Telegrapben biervon benachrichtigt, eilte mit moglichfter Schnelle binaber, fand aber bloß bie rauchenben Trummer ber Stadt; nun brach er über ben Euripus burch Boeotien auf um an Athen Chalfis au rachen. Die Athener erfuhren burch Bufall bie Gefahr, besetzen die Thore und erwarteten den Angriff. Philipp fonnte alfo bie Stadt nicht überrumpeln, und ba er gur Belagerung au idwach war verwüftete er nach einem Gefecht mit attifden Miethstruppen die gange Gegend, hieb die Baume in ber Akabemie ab, gerftorte alle Gebaube und Graber und gog fic bann gurud '). Attalus und bie Romer fehrten nun nach bem Piraeeus jurud und alle Gefahr mar entfernt. Als aber

<sup>1)</sup> Wie schwach Athen bamals war zeigt fich an ber nichtewürdig gerins gen Jahl ber athenischen Streiter. Sie hatten nur brei Schiffe und noch bazu acpeaxrous, und die Mannschaft mit den fremden Trappen beschränfte sich bleß auf ein paar tausend Mann. Ebenso sanken Bernedig und Lepden in einer Zeit von 30 bis 40 Jahren auf bas Nicrstheil ihrer Bevolkerung. 1825.

Attalus nun nach Sause ging, fam Philipp wieder, durchzog von Reuem Attisa und zerstörte die Tempel, deren in sebem Demos einer war, mit den schönen Gebäuden so daß auch nicht ein Stein auf dem andern blieb. Dies Unglud erregte bei den Griechen ein allgemeines Gefühl des Mitleidens: ein anderes Gefühl konnte Athen kaum mehr einstößen.

Im folgenden Jahre machte die römische Flotte, während Philipp im Norden durch das consularische Heer beschäftigt wurde, Expeditionen gegen diesenigen Kykladen, welche Pilipp besetht hielt und gegen mehrere Puncte auf Euboea. Die Einwohner flohen vor den Eroberern und die Inseln und manche Städte, wie Andros, Negina u. A. wurden dem Attalus gesichenkt von den Nämern, die während sie Griechensand zu bestreien sich rühmten, griechische Inseln diesem Fremden gaben! Aber das war römischer Besreiungsgeist. Dieser Seekrieg war für Griechensand sehr verwüßtend. Dreus wurde zum zweiten Male verwüßtet, Eretria, bisher blühend, mit Gewalt genommen und gänzlich ausgepländert, viele der tresslichsten Kunstwerke von da nach Kom weggeschleppt.

Unterdessen machten die Römer 'bie bei Apollonia gelandet 109. B. waren' unter P. Sulpicius am Schlusse seines Consulats, und im solgenden Jahre als Proconsul') vergebliche Versuche von Di. 145, 1. der westlichen Seite, von der illprischen Gränze her in Makebonien einzudringen, über die candavischen Gebirge. Der Consul des Jahres P. Villius kam erst am Schlusse seines Consulates an um das Commando zu übernehmen und wirkte ebenfalls Richts. Dieser schlechte Erfolg trug viel dazu bei,

<sup>1)</sup> Diefer Feldzug bes Sulpicius fallt 553 u. c., Dl. 145, 1. Des Livins Chronologie ift falfch; biefer fett ihn unter bas Confulat bes Sulpicius und fagt wiederum felbst, daß er erst am Ende feines Consulates, im herbst, nach Corcyra hinüberging um zu überwintern. So war er alfo kanm augekommen, als sein Amt als Consul schon beenbet war und bas Meiste muß in das folgende Jahr fallen, wo er General blieb, aber nicht Conful zugleich war. 1825.

Philipp Muth zu geben. 'Er hatte eine Centralposition genommen und zeigte sich in diesem Kriege als ein überall hinschauender und gewandter Feldberr: das sind ganz andere Thaten als die Alexanders!). Es war ein Feldzug wie der Napoleons im Februar und März 1814 in der Champagne. Durch unglaubliche Märsche und Unternehmungen tras er die Feinde wo sie sich im Bortheil wähnten und vereitelte alle Resultate des Feldzuges.' Die Epiroten waren mit ihm verbündet, und so lange er Epirus hielt, waren die Römer von ihren Bundesgenossen in Griechenland getrennt.

Hier hatten sich die Actoler, die Anfangs den Romern fein Gehör gegeben hatten, in Besorgniß vor ihrer wachsenden Macht entschlossen sich mit ihnen zu verbünden \*). Sie führten jest den Krieg gegen Philipp, indem sie sich mit Ampnander, dem König eines kleinen epirotischen Bolks, verbanden, der durch seine Größe dies unbekannte Bolksen zu einem augenblicklichen Ansehen brachte. Die Allierten hatten Einfälle in Thessalien gemacht und es geplündert'. Die Actoler hatten aber einen schweren Stand gegen Philipp, und im Peloponnes führte die Besahung von Afrosorinth glückliche Unternehmungen aus.

## Di. 145, 2. Allein im folgenden Feldzuge gelang es ben Romern bie

- 1) Für Philipp bin ich eingenommen wegen feiner großen Felbherrneigen: schaften, und boch als einer meiner Freunde Philipps Geschichte schreiben und ihn als ben Berfechter ber griechischen Freihelt barftellen wollte, antwortete ich ihm, ich wurde bagegen schreiben und zwar in Freunds fchaft, bamit man auch feine entgegengesete Seite fennen lerne. 1826.
- 2) Leiber find wir für bie Gefchichte biefer Zeit auf Livins beschränft, ber zwar ben Bolybins übersett ober auszieht, aber oft austäßt was gerube bas Wichtigfte ift, nachläßig in Anfzühlung ber Bunbniffe und Berträge ift, während Polybins sehr genau anch in biefer Sinficht war. Ich glaube, bag die Netoler mit ben Romern ein allgemeines Bundnif gegen Philipp schloffen, ohne genauere Bestimmung ber besonberen Bortheile, die sie haben wollten, wie sie es früher geihan, vielleicht weil sie meinten dies verstehe fich von felbst. 1825.

Paffe von Argprofastro ober Antigonea 1) in Epirus zu umgeben, wodurch Philipp gezwungen murbe fich über ben Pinbus zurudzuziehen. 'E. Quinctius Klamininus batte eine Berftarfung von 8000 Mann alter ausgesuchter Truppen nach Corcyra binuber gebracht und seine Armee in die Gegend bes niebern Illyriens geführt. Der Berfuch über bie weftlichen Gebirge in Makedonien einzubringen war im porigen Kelbauge besonders wegen ber Rauheit ber Gebirge mifflungen. Darum unternahm E. Quinctius Flamininus jest einen andern Plan; er ging ben Mous hinauf um in Epirus einzubringen. bier fand Philipp in einer Gegend, wo ber Mous gwifchen amei fteilen, boben Felfen bindurch fließt, in beren Rabe Untigonea lag, eine Festung und Stadt, bie von Antigone, ber Gemablin bes Pyrrhus, einer Tochter ber Berenife, ibren Ramen batte. Diefen Pag zu fturmen war ein boffnungelofes Umernehmen und ebenfo unmöglich war es über bie feraunischen Berge in Epirus einzudringen. Flamininus aber fand einen pornehmen Epiroten, ber es unternahm bie romifche Armee auf einem Umwege ben Matedoniern in ben Ruden gu führen. Er that bies mit einer Legion und führte es fo gludlich aus, bag bie makebonische Armee von einem panischen Schreden ergriffen, ben unüberwindlichen Dag verließ und in allen Richtungen flob, die Romer aber in Theffalien einrudten, wohin fich Philipp über Triffa und ben Pindus gurndgezogen batte. Auf biefem Bege verheerte er Alles und ging bann nach Dafebonien, bamit bie Romer ibm nicht folgen möchten.

Nun vereinigten sich die Römer mit den Actolern; für Philipp gingen alle Positionen in Griechenland verloren bis auf Afrosorinth. Bur selben Beit waren Ampnander und die Actoler in Thessalien eingebrungen und hatten den wichtigen

<sup>2)</sup> Bahrend R. 1830, 1826 und in ben Borlefungen über Rom. Gefc.
(II, 152) Antigonea für Argyrofastro erflart, hat er es 1825 für Kliffura
("Schließburg") gehalten, was wohl tas Richtigere ift. A. b. S.

Bergpaß Gomphi eingenommen. Die Römer ließen ihre Transportschiffe nach Ambrakia kommen, von wo aus die Armee verproviantirt wurde, und verfolgten den Philipp, sedoch nicht weiter als Theffalien. Dieses wollte Flamininus vollständig erobern, es gelang ihm aber nicht, da ein Angriff auf die Bergfeste Atrax mit bedeutendem Berlust aufgegeben werzben mußte. Indeß wogen mit den Achaeern angeknüpfte Unterhandlungen diesen Nachtheil auf.

Philipp batte bier jest eine große Denge Anbanger, man hatte fich schon gewöhnt fich als Unterthanen Philipps und eines mafebonischen Ronigs zu betrachten, jede Dishandlung gebulbig ertragen. Der Strateg bes vorigen Jahres batte bie Antrage ber Romer burchaus abgewiesen 1), aber ber neue Strateg, Ariftaenus, mar ben Romern wohl gewogen; er batte ben Plan Philipps burchichaut, wie er bie Achaeer fich unterwerfen wollte und fah, bag von den Romern allein die Burudgabe Korinthe: zu erwarten fei. Jeboch batte er viele Feinde, theils perfonliche, theils folde die ben Mafedoniern felbft in ber Sprache verwandt zu fein glaubten und in ibnen Salbgriechen ober gar Griechen faben 2). Auch erschwerte bas Bandnig ber Romer mit bem abschenlichen Tyrannen Rabis von Sparta, ber mit ben Achacern im Rriege war, bie Unterbandlungen febr.' Die Deputirten fonnten fich nicht vereinigen: Die Damiurgen waren ganglich getheilt; funf fur, funf gegen ben Borichlag bes Antrage; endlich zwang ber Bater eines ber Wibersprechenben seinen Sohn fur bie Romer gu

<sup>&#</sup>x27;) Die Bortrage geschahen vor bem Magiftrate, bie Bolfeversammlungen bauerten nur brei Tage. 1825.

<sup>2)</sup> Am makedenischen hofe wurde nichts gesprochen als griechisch, wie bie vornehmen Ruffen nur frangosisch sprechen; alle Geschäfte und Nerhandslungen wurden in griechischer Sprache abgemacht, und nur für die allstäglichen Bedürfnisse brauchte man die makedonische Sprache. Ein folz cher Staat ward von den Griechen als griechisch angesehen. 1826.

ftimmen. Lange herrichte Stille, ba wedte Ariftaenus fle aus einer angfivollen Betäubung und brachte bie Sache zur Ab-Rimmung; vor berfelben aber entfernten fich bie Argiver und Dymaeer, Lettere weil Philipp fich gutig gegen fie bezeigt und ihre von ben Romern und Aetolern gerftorte Stadt wieber bergeftellt hatte. Was Erftere für ein Motiv gehabt ift ungewiß; vielleicht fürchteten fie Rabis und ichloffen fich beshalb an die Mafebonier an; vielleicht auch waren fie gegen bie Romer ale Rachkommen ber Troer, und für bie Makedonier wegen bes Mabrchens ber Abstammung ber mafebonischen Ronige aus Argos. Die übrigen Bolfer beschloffen bas Bunbnig mit ben Romern, die ihnen bie herstellung von Rorinth, ebenfo von Bergea, domenus und Triphylien verheißen hatten, welche Philipp foon jum zweiten Male ihnen verfprochen, aber immer noch nicht ausgeführt batte: 'hatte Philipp bamals einen fleinen Theil von bem geopfert was er nachber in Daffe verlor, fo wurde er fich bas Bunbnig ber Achaeer erhalten haben.' Die Achaeer bilbeten nun ein Corps wodurch fie mit Sulfe ber Romer und bes Eumenes Rorinth einschloffen.

Die Einwohner bieser Stadt blieben sedoch ruhig, weil eine große makedonische Besatung daselbst war und es warf sich noch der makedonische General Philokles mit einer Berstärfung in die Stadt und förderte von dorther eine Empörung der Argiver gegen die Achaeer. So war der Bund in Berslegenheit. Philokles' konnte nun Argos freilich nicht halten, brauchte es aber als Köder um Rabis von der Allianz mit den Römern abwendig zu machen und gab es diesem. Nabis aber brach nun sein gegebenes Wort, vertried die Makedonier aus Argos und sandte an den römischen Feldherrn, um das Bündniß mit ihnen zu erneuern. Es geschah, die Kömer nahmen von ihm hülfstruppen an, stipulirten aber, daß er die Feindseligkeiten gegen die Achaeer einstellen sollte.

Da Philipp noch im Besitz von Demetrias und Challis war, so fand es Rlamininus bebenflich in Theffalien Binterquartiere zu nehmen, besonders ba bie neutralen Boeoter bem Philipp hold und Rorinth noch in feinem Befit war. Klamininus befchloß alfo über bie Thermopplen gurudzugeben und seine Winterquartiere in Photis ju nehmen, wo er mehrere fleine Stabte nabm. Die Belagerung von Elatea bielt ibn langer auf, und bei ber von Dpus zeigte fich ichon bie Giferfucht zwischen Romern und Aetolern. In Antifpra am forinthischen Meerbusen wollte er fein Binterquartier nehmen, beshalb belagerte er baffelbe und balb fiel es. Jest batte Alamininus außer Rorinth und Bocotien gang Griedenland. Boeotien gewann er bierauf auch. Gine Miglie por Theben versammelte er bie boeotische Bolfegemeinde ju einer Unterhandlung, überliftete aber, ba ibm ein bebeutenbes Detachement gefolgt mar, bie unbewaffneten Boeoter und erichredte fie bermagen, baß fie ein Bunbnif mit ben Romern abicofen und ibnen bie Thore öffneten, freilich gezwungen und mit Biberwillen. -Die Afarnaner, vor ben Actolern beforgt, hatten fich noch nicht mit ben Romern verbunbet, fonbern fich gang und gar an Mafebonien angeschloffen, und beshalb wurden fie von ber Lanbseite burch bie Actoler, von ber Gee burch bie Romer bebranat.'

hierauf entspannen sich Friedensunterhandlungen, die aber vergeblich blieben, und bie Waffen entschieden.

Mit dem Anfange des folgenden Jahres rudte E. Duinctins Flamininus als Proconful in Theffalien ein.

'Philipp rudte ihm von Makedonien aus mit aller Macht entgegen, die er nur aufbringen konnte, mit 20,000 Mann. Nach vielen Marschen begegneten sich beibe heere gegen die Zeit der Arnte bei Pharsalust, und Flamininus gewann über Philipp die Schlacht bei den hohen von Kynoskephalae, die ganz ähnlich wie die Schlacht von Salamanca 1812 sich enga-

girte. Auch bier waren bie Beere burch eine Sugelreibe getreunt, 'indem fie neben einander ber jum Souragiren marfdirten;' erft auf ben Sugeln wurde man gewahr, bag man fich nabe war und fo entspann bie Schlacht fich gang ploglich. Die Romer hatten eine Anbobe befett und Flamininus fiegte entscheidend in wenigen Stunden ohne viele Mube. Die mafebonische Phalanx war gerade gegen ben schwächsten Punct ber Romer gestellt, aber burch geschickte Manveuvres griff Flamininus die Phalanx von einer ichwachen Seite an, und wurde fie einmal in Unordnung gebracht, fo war fein Salten mehr. Die Romer gaben feinen Pardon, obgleich bie Mafebonier sich zu Tausenden ergaben und - wie schon oftvon ihrem König Philipp abfallen wollten. Die Letteren verloren bie Schlacht fo vollständig, daß Philipp mit einem Berluft von 8000 Mann eilig über Lariffa nach Makebonien fic jurudzieben mußte. Die Berhaltniffe berguftellen war ibm unmöglich. Daber machte er Friedensantrage, Die von Dl. 145, 3. Rom willig angenommen wurden. Die Friedensunterhandlungen gingen schnell voran, ba er gang gebemuthigt war, und er mußte Bedingungen annehmen bie ihn ganglich ichwachten.

Alle seine Besthungen in Griechenland mußte er räumen, mit Einschluß selbst von Thessalien, das seit Philipp nie von Makedonien getrennt gewesen war, so daß Magnesia eigentliche. Provinz war, das übrige Thessalien aber abhängiges Land:

— damit gab er die außerordentliche Festung Demetrias, Chaltis und Korinth auf — 'und mußte alle Ansprüche auf Herrschaft über die sämmtlichen griechischen Bölker südlich vom Olymp und vom Ossa ausgeben.' Ferner verlor er alle Bestsungen außerhalb des eigentlichen Makedoniens, innerhalb der kambunischen Berge, das epirotische Orestis und einen Theil der Küstenstädte, die er in Thrakien besaß, theils den Aegyptiern entrissen, theils schon früher in seiner Gewalt hatte. Außerdem mußte er 1000 Talente (1½ Millionen Thaler) bezahlen, die

Salfte gleich, die andere Salfte terminsweise in 10 Jahren; er durfte keine stehenden Truppen halten bis auf 5000 Mann Garden, und mußte alle Kriegsschiffe ausliefern 'bis auf zehn, — was für ihn indessen kein großer Berlust war, denn er hatte nicht viele. Endlich mußte er Geißeln geben, unter diesen seinen eigenen Sohn Demetrius.'

'Jedoch behielt Makedonien nach Often seine alten Granzen bis an den Nestus und an dieser Seite war keine Ansdehnung vorgeschrieben. In diesem Umfange war Makedonien eine compacte Monarchie, die noch große Kraft besaß.'

Griechenland durch Flamininus unabhängig er= klärt. Krieg Antiochus des Großen und der Aetoler gegen Rom. Ende der aetolischen Freiheit.

Nach diesem Frieden trat nun zwischen den Römern und Aetolern augenblicklich Entzweiung ein: die Aetoler fühlten sich schon vorher gekränkt, weil die Römer sie verlest hatten. An den früheren Gesechten hatten die Aetoler keinen Antheil. Bei Kynoskephalae hatten sie keine bedeutende Macht, aber diese hatte viel zur Entscheidung der Schlacht beigetragen, 'nament-lich ihre Reiterei, 'und nun schrieden sie sich die ganze Entscheidung zu, wie die Spanier in Schlachten, wo sie eine ganz elende Rolle gespielt hatten, in ihrer Phantasie sich Alles zuschrieden was die Engländer gethan hatten.' Freilich hatten die Aetoler auch allein das Lager geplündert; die Römer hatten gar keine Beute erhalten.' Bei den Griechen erwachte nun allgemein die Nationalettelkeit und Eisersucht; sie sprachen den Aetolern die Ehre des Tages zu und betrachteten sie als Bestreier, so wenig sie sonst beliebt waren; 'Alkaeus von Messenc

bichtete ein allgemein recitirtes febr freies Epigramm, bas ben ehrgeizigen Klamininus im tiefften Innern verlette." men bie Romer mit ben Metolern in Diffverhaltniffe: bie Anfprache ber Aetoler waren ihnen anftogia, fie wollten ihnen nichts einraumen. Die Aetoler verlangten bie Rudgabe ber Landschaften bie Philipp in ben beiben fruberen Rriegen ihnen entriffen hatte, und biefe Forberung mar bochft gerecht. Allein bie Romer zogen fich binter ben Bormand gurud, bag fie ben Griechen Autonomie gaben und biefe Orte frei werden mußten! 'Alamininus, fonft ein ebler Mann und fur Griechenlands Freiheit bemubt, folug bie fraberen aetolifden Stabte Edinus, Lariffa u. f. w. ju Theffalien, aus einer Schwache fur bas Organistren und Conftituiren, wovon fic beutliche Spuren in feiner fpateren Geschichte finben.' 3wischen ben heerführern ber Aetoler und Flamininus trat perfonliche Erbitterung ein. Dies icheint mir fur die Aetoler begreiflich und nicht febr tabelnswürdig. Es war bochft ungludlich bag fie ihre Rraft nicht geborig magen: Die fübliche Gitelfeit lag babei zu Brunde, baß fie fich fur weit mächtiger hielten als fie waren. Aber die Romer waren ungerecht: in vielen Controversen die die Romer gegen fie entschieben batten bie Actoler offenbar bas Recht auf ihrer Seite. Klamininus batte icon die Politit, bie Griechen follten flein und bie Actoler ichmach fein. Go fam es, bag bie Aetoler Gelegenheit jur Rache fuchten. 'Go bereitete fich neues Unglud fur Griechenland vor.

Nach bem Frieden mit Philipp legte Flamininus sein heer in die Winterquartiere ').' Es verging nun eine Zeit lang bis

<sup>1)</sup> Im herbste bieses Jahres zeigte sich in Boeotien eine Gefinnung, die man nicht anders abs eine undankbare nennen kann. Dies Land war seit Antigonus Doson durchaus makedonisch gesinnt gewesen und außerte jest seinen Groll gegen die Römer auf eine unverschämte Weise. Flasmininus hatte ausbedungen, daß die Boeoter welche in Makedonien waren von Philipp entlassen und welche als Mishhophoren den Makedoniern gebient amnestirt werden sollten. Dasur bantten bie Beeoter aber nicht

zur Entscheidung über das Loos Griechenlands. Livius zieht die Begebenheiten zu dicht an einander, aus anderen Zeugnissen ersehen wir, daß geraume Zeit zwischen dem Frieden mit Philipp und den isthmischen Spielen verstrich, bei denen Flamininus die Unabhängigkeit von Griechenland proclamirte. Wenn die Bezgebenheiten sich so nahe gelegen hätten, wie Livius erzählt, so würden die Griechen sie nicht so ausgenommen haben; da aber einige Jahre vergingen ehe Demetrias, Chalkis u. s. w. von den Römern geräumt wurden, ist nichts natürlicher als daß die Griechen das höchste Wistrauen in die Absichten der Römer sesten. Wahrscheinlich wären übrigens die Festungen auch gar nicht geräumt worden, wenn nicht die Gefahr von Anstiochus gedroht und die Römer bewogen hätte sich Anhänger zu verschaffen.

Die Entscheidung über Gricchenland war nicht leicht und sie konnte auf keinen Fall die Bunsche ber bedeutendsten Staaten Griechenlands und vielleicht noch weniger die wirklichen Bedürfnisse befriedigen. Man sieht wohl, wie für Griechen- land eine Ordnung der Dinge hatte eingerichtet werden können die wohlthätig gewesen ware, eine Foederativ-Berfassung namslich, das war aber nicht die Sorge der Römer die nur daran dachten, wie sie diese Gegenden mehr oder weniger in Abhangigkeit sehen könnten. Aber doch thaten die Römer für die

bem Flamininus, sondern dem Philipp durch eine Gesanbischaft und erwählten sogar den Führer einer Schaar welche den Philipp unterftut, den Brachplus, zum Boeotarchen. Diefer ward bald ermordet, man wußte nicht von wem — benn die Saupter des Unternehmens sichen und wurden zu Theben für landslüchtig erflätt — schob aber die Schuld auf Flamininus. Unfähig an einen Aufftand zu denfen ermordeten sie dafür die römischen Soldaten wo sie sie fanden und warfen sie in die Sämpse. Als dieses an's Licht fam und die Boeoter feine Genugthung geben wollten, schaffte Flamininus sich diese selbst, versheerte ihr Land, z. B. das Gebiet von Koronca und verlangte eine Geldbuße von 500 Talenten, die durch Bermittelung Athens jedoch auf wahrscheinlich 30 Talente ermäßigt wurde. 1825.

Griechen was sie für kein anderes Boll thaten: es war der Respect gegen die griechische Nation, deren Name noch jest in ihrem tiesen Berfall Respect einflöste; bei allen gebildeten Bölkern war damals noch Bewunderung für die Griechen, namentlich bei den italischen Bölkern, bei Karthago, die zu den Griechen als zu einem vornehmeren Bolke hinaufsahen und eitel darauf waren von ihnen geachtet zu werden. Flamininus war so graecisit, daß noch griechische Wiße von ihm im Andenken waren.

Die Romer fagten also ben Entschlug die Autonomie aller Di. 146. 1. griechischen Bolfer ju verfunden.' Dl. 146, 1 versammelten fic bie Griechen bei Korinth ju ben ifthmischen Spielen in einer Angahl wie sie nie gewesen, ba man am Tage ber Eröffnung jugleich bie Befanntmachung ber Beschluffe bes romiichen Senats erwartete. Als nun ber Berolb allen Bollern aber bie Philipp geberricht Freiheit und Befreiung von Abgaben und Besagungen verfundete, brach die Freude ber Griechen los und ihre Begeisterung fannte feine Schranten, um fo mehr als fie bis jum letten Augenblid im Diftrauen verharrt batten. Die Romer gaben ben Achaeern Rorinth wieber, mas Klamininus gegen die Meinung burchgefest hatte, bag fie bie Reftungen ale Souverane behaupten follten: nur bie Burg blieb noch befest, Klamininus gab aber bie Berficherung, bag auch aus ihr und ben anderen Festungen Die Besatungen gezogen werden follten; Orchomenus und Triphylien waren icon wiedergegeben, und 'die Romer geftatteten ben Achaeern mit ben Bolfern, bie ihnen im Pelopounes beitreten wollten einen Staat ju bilden. Deffene, Glis und Latebaemon blieben abernoch abgesondert. Die Lander auf dem Festlande von Hellas blieben in ihren alten Granzen wie fie gewesen waren, nament= lich Athen, 'von bem aber Salamis wahrscheinlich getrennt war', Boeotien (bie Megarer hatten fich an Boeotien angefoloffen), bie Aetoler in bebeutenbem Umfange bis nach Am-

brafia binauf, 'und über Phofis und Lofris ') die ihnen wiebergegeben wurden, ba fie früher Aetolien angebort batten, wenn Die Stelle bei Livius richtig ift,' und eben fo blieben bie Afarnaner in ihren alten Brangen; alle biefe bilbeten jeder einen besonderen Staat. Aus Euboea und ebenso aus Theffalien ward nach Anordnung ber Romer ein Gefammtftaat gebilbet; 'mit Theffalien wurden bie Phthioter vereinigt bie ben Aetolern nicht wieber zuerkannt wurden, und mabricheinlich auch die Drefter, die von Makedonien losgeriffen waren, ba unter ben theffalifden Strategen ein Drefter vorkommt.' Die Magneter 'bie gur Beit ber matebonischen herrschaft unmittelbar mit Makebonien vereinigt gewesen waren' blieben von Theffalien abgefondert und bie Perrhaber waren gleichfalls unabhängig. 'In Theffalien ftellten bie Romer einen jabrlichen gemablten Strategen an bie Spige ber bie hauptgewalt batte: bas find die Strategen Theffaliens, beren Berzeichniß wir in ber Chronif bes Eusebius finben. Diese Form ber Strategie, bie wir vor Philipp nirgend finden, war jest gang allgemein und ging auch auf Athen über: fonft führten bie Strategen nur im Rriege bas heer, fest war es ber bochfte Dagiftrat, wie wir auch in Stalien und Dentschland biefe Korm finden.' Die Rhobier erlangten ebenfalls um biefe Reit, baf bie Stabte bie Philipp ihnen früher in Rarien entriffen hatte fammt ben aegyptischen Städten in Ravien ihnen gegeben murben: bie Infeln ftanden unter ihrem Ginfluffe. 'Babrend aber bie Romer bie griechische Freiheit proclamirten, war es ihnen boch fein Greuel Eretria und Alegina an Attalus ju geben: bas bat Polybius vergeffen, wenn er bie Beschuldigungen gegen bie Römer aufzählt.'

In Griechenland war jest für ben Augenblick allgemeine Bufriebenheit und nur bie Aetoler bie nicht erhalten hatten,

<sup>1)</sup> Bon Lofris als felbstftanbigem Staat ift schon langft feine Spur; bie Stabte Anemus und Opus waren mit Phofis verbunden. 1826.

worauf sie Anfpruch hatten blieben in feindlicher Stimmung. Aber nicht lange so ergaben sich auch mit ben Achaeern neue Berstöße.

Balb nach ber Proelamirung der Unabhängigkeit Dl. 146, 2 führte Alamininus mit ben Achaeern gegen Rabis ben Tpraunen von Sparta Rrieg; 'ber bieber im Bunbe mit Rom gewefen mar, ein Schandfled fur Rom.' Wer und mober biefer war wiffen wir nicht: 'wahrscheinlich hatte er fich ber Tyrannis, unmittelbar nach Machanibas' Tobe bemächtigt. Er war ein unternehmenber und entichloffener Dann, perfonlich ale General nicht verächtlich, erfindsam, aber babei ein Räuber'; er war ein wahres Ungeheuer und alles Gräfliche was von ihm ergablt wird fann man glauben. Er fchien es barauf, angelegt ju baben, den alten spartaulichen Stamm auszurotten, theils ermorbete, theile verbannte er fie, und auch biefe Lettern maren por ben von ihm gebungenen Banditen, bie er abnlich ben Mediceern in allen Stadten hielt, nicht, ficher. Andere plunberte er aus, Reiche nahm er in seine Kamilie, Die Beiber und Tochter ber Bertriebenen verheirathete er theils mit feinen Mifthophoren, theils mit emancipirten Sflaven und bilbete fo eine neue lakebaemonische Burgerschaft, Lakebaemon aber machte er jum Afpl fur bie größten Morber und Bofewichter. Seine Unterthanen plunberte er aus, und fonnten fie feinen Forberungen nicht Genuge leiften, fo folterte er fie auf bas Braufamfte.' Rabis batte nun Argos [noch] in feiner Gewalt, bas [wie oben ergablf ift] im matedonischen Rriege von bem mafebonifden Befehlebaber ibm übergeben war. Arges war aber achaeisch gemesen und' baburch entspann fich zwischen ibm und ben Achaeern Rrieg: Flamininus leiftete ihnen Sulfe, 'mogu bie Ameideutigkeit bes Benehmens bes Nabis ihm Beranlaffung gab', aber eigentlich mit bem 3wede fich ber Leitung bes Rrieges zu bemeiftern, bamit bie Berftorung bes Tyrannen nicht ber Ausgang bes Rrieges fei. Er rudte mit wenigen Romern,

aber mit vielen verbunbeten griechischen Truppen in katonifa ein, jog Sparta porbei nach ben Seeftabten, unter benen bie angesehenste, Gythion, die hauptarfenale Spartas batte, und bie eine nach ber anderen erobert wurden. Bon bier erschienen bie Berbundeten unter ben Mauern Lakebaemons. Rlamis ninus lagerte fich bier, 'es gab febr barte Befechte, in benen Philopoemen mit feinen Achaeern befonders fich auszeichnete. Rabis murbe gezwungen um Frieden zu bitten, und wirflich wurde ibm nun Sparta gelaffen. Flamininus bewilligte ibm ben Krieben und ließ ihm bie herrschaft in Sparta: nur bie Seeftädte in Lakonien wurden abgeriffen und zu einem besonberen Staate gemacht 1), 'auch Argos mußte er beransgeben und einige Stabte abtreten, bie er wie wir aus bem Frieden seben in Rreta besag.' Im Uebrigen ficherte Flamininus bem Rabis feine Besitungen ju, wogegen er 500 Talente Rriegefteuer und feinen Cobn ale Geißel nabm. Diefer Friebe erregte in Griechenland ungeheure Indignation gegen Flamini-'Amar war es ein Kriebe wie man ibm bem Keinbe borfdreibt, Argos war ben Achaeern wiebergegeben, und wer bie Geschichte leicht behandelt wird bas Berfahren ber Romer rechtfertigen, die ernftere Beschichte aber fteht feinen Augenblid an ju fagen, bag Flamininus ben Rabis batte vollig fturgen fonnen und follen, es aber nicht gewollt bat.'

Ol. 146, 2. 'Flamininus kehrte bann nach Rom jurud, blieb aber immer in die griechischen Angelegenheiten verschlungen und wirkte, während er sich um die römischen fast gar nicht bestämmerte, troß mancher Kränkungen die er sehr tief empfand oft als Shußgeist Griechenlands. Bor seiner Abreise hatte er noch den Griechen in einer Bersammlung zu Korinth angekinbigt, daß Griechenlands Lage setzt so sei, daß es frei sein könne

<sup>&#</sup>x27;) Dics find bie fpater fogenannten 'Eleudepolaxwres. Die Trennung biefer Stabte von Sparta war alt und burchaus in Rems Syftem, und irrthumlich wird fie von Bielen in fpatere Beit gefest, 1825.

wenn es wolle, und um ihnen einen Beweis seiner Anhänglichkeit zu geben räumte er sest Afroforinth, Chalkis und Demetrias. Dies erwarb zwar ben Römern besonders die Achaeer
zu Freunden, doch dauerte diese warme Regung für Rom nur
kurze Zeit. Seine lette Handlung war gewesen, daß er, überhaupt sehr geneigt zum organischen Gesetzeber, in Thessalien
eine neue Versassung einführte, und zwar nach römischem
Grundsase eine Timofratie oder die Regierung nach dem Census,
wie sie in Sicilien, Bithynien (sic) u. s. von den Römern eingeführt war.

In ganz Griechenland war jest kein römischer Solbat mehr und bennoch hatte es burch bas Mißtrauen bie Elemente ber Zerftörung in sich.

Die Aetoler wandten jest ihre Blide nach Alien ju Antiodus bem Großen. Diefer befand fich, nachdem er Dberaffen und Roelesprien bezwungen, in Rleinaffen wo er gu Ephefus hof bielt. Bei bem matebonischen Rriege war er mußiger Buschauer gewesen, ohne ju bebenten, bag er bie Belegenheit vorübergeben ließ sich gegen Rom gu sichern; jest fing er an fich in Europa auszubreiten.' Er hatte fich mit Philipp bie aegyptischen Befigungen in Rleinasien getheilt. Bas ans biefer Theilung Philipp in Afien befag, war ben Romern abgetreten und follte frei fein; ben thrafifchen Cherfones aber und mehrere Buncte an ber thrafischen Rufte besette Antiodus. Die Romer fingen barüber an mit ibm ju unterhanbeln in ber foredlichen Art eines übermachtigen Staats, Dl. 146, 1. ber fich ein Syftem macht, bies feiner Politif zu Grunde legt, und was aus biefem Spftem bervorgebt als wie aus bem Recht bervorgegangen betrachtet, wie Napoleon bas Continentalfpftem. Go forberten bie Romer von Antiochus, bag er feine europäischen Besitzungen aufgeben folle: ein afiatifcher Ronig burfe fich feinen Befit in Europa anmagen; 'bie griechiichen Stabte in Rleinasien aber folle er ale von ben Romern

für frei erklärt, freigeben.' Mit Unwillen wurden biefe Aufprüche von Antiochus zurückzewiesen; 'seine Antwort, wie Polybius sie uns sagt, können wir uns schon denken: wenn die Römer solchen Eiser für die griechische Freiheit hätten, so sollten sie zuerst Großgriechenland freigeben, dann wurde er sich bedenken.' Er hatte Lysimachia erst wiederhorgestellt, das vorher durch Thraser zerstört worden war. 'Beide Theile bereiteten sich von jest an zum Ariege vor.'

Run fam ju Antiochus Sannibal ale Klückling. batte nach bem Frieden Karthago bergestellt: ebenfo ausgezeich= net in ber Abministration wie im Relbe, stellte er gute Orbnung ber, namentlich in ben Kinangen, bamit Rarthugo einft fabig fein follte noch einmal ben Rrieg gegen Rom ju begin-Deswegen vertrieben ibn bie Romer nach Beendigung des Krieges mit Philipp und besten ihn wo er war. Er flüchtete von Africa zu Antiochus, 'beffen Sof ber einzige von romifdem Ginfluffe freie mar, ba Megypten bas alte Bundnig mit Rom benutte um fich gegen. Sprien gu fcuten', und fand bei ibm anfänglich eine bochft ehrenvolle Aufnahme. Diese Bunft borte aber febr balb auf, inbem Untiochus feinen Someichler in ibm fand, und Sannibal bes Ronias Macht richtig erkennend, ihm über bie Berkehrtheit feiner Dagregeln bie Wahrheit fagte. Er gestand ibm, daß er unter diesen Umftanben, wenn er Rrieg .mit ben Romern unternehme, in fein Berberben rennc. Er war ber Gingige ber fo fprach, und erbarmliche Menfchen am Sofe bes Untiochus überrebeten ben Ronig febr bald, Sannibal fei ein. Berrather, romifch gefinnt, weil er bes Ronigs Macht nicht boch genug anschlage. rend Sannibal vom Rriege abrieth, trieben bie Metoler voll Ungeduld auf eine wahrhaft kindische Beise mit einer Unvernunft, wie fie oft bei ben neueren Griechen ift, bag er je eber ie lieber binuberkommen und ben Rricg beginnen folle, und inen glaubte Antiochus mehr als ben Warnungen bes großen

Mannes. Er ließ fich von ihnen überreben und befchleunigte ben Rrieg, ftatt ihn hinguhalten.

Das Migtrauen ber Aetoler mar auf's Sochfte getrieben, als fie borten, ber romifche Senat babe, man vermuthete Antiodus wurde ben Rrieg nach Griedenland fpielen, Unterhandlungen wegen eines Bunbes mit Philipp angefnupft, (Liv. XXXV.) in bem sich Letterer ben Besit aller Stadte ausbedang, die er im Kriege gegen die Aetoler erobern murbe. Bielleicht war bieg nicht fest bestimmt, es batte fich aber in Griechenland fogar bas Gerücht verbreitet, bie Romer batten ibm ichon Magnesia mit Demetrias als Belohnung für ben Rrieg jugefichert. Und bieß ift febr mabrfceinlich, wenn es auch Livius für falfch erklart, ba fpater Riemand ihm ben Besit von Magnesia.streitig gemacht bat, wohl aber ben ber getolischen Eroberungen. Bielleicht war bief auch ein gebeimer Tractat, ben aber Philipp gefliffentlich verbreitete um die Romer verhaft und biefe Bolfer ju einem Aufftanbe geneigter zu machen, indem er in biefem Rriege fein Reich wieber zu erobern hoffte.

Antiochus unterhanbelte nun mit den Griechen und suchte sie zu gewinnen. Mit getheiltem Erfolge: die Achaeer blieben entschieden bei dem Entschluß an Rom zu halten; andere Griechen aber, Demetrias in Magnesia schlossen sich an Antiochus an, 'von den Actolern unter Thoas ausgehetit, und waren bereit ihn auszunehmen. Ob vielleicht romische Besatungen da gelegen und sie unter deren Drucke gelitten hatten läßt sich nicht sagen: diese Auslegung zeigt sich aber am Wenigsten unvernünstig. 'Chaltis übrigens hatte sich geweigert beizutreten und die Actoler hatten deswegen versucht es zu überrumpeln.

Rein Krieg ist unüberlegter unternommen, als der des Antiochus. Philipp zu gewinnen versuchte er nicht einmal'. Die Aetoler hatten auf des Antiochus unermeßliche Macht ge-

rechnet; er batte ihnen hoffnung auf ein ungeheures beer gemacht, und er ericbien ben Griechen wegen feines ungeheuren Reiche als ein gewaltiger Fürft, fo machtig wie ber alte Berferfonig, und zugleich mit matebonischer Rraft. Die Rrieadmacht aber, über bie er wirklich verfügen fonnte, war gering, nicht febr gabireich und noch weniger zuverlässig: fie beftand aus einer geworbenen Phalanx und übrigens aus barbarifchen affatischen Bolfern. Babrent aber seine Besandten bie Metoler getäuscht, batten bie Aetoler ibn auch mit ihrer Dacht indem fie ibm einige Scheinquellen eröffneten: hatten nicht viele Truppen, 'theils wegen ber geringen Bevölferung Griechenlands, theils wegen ber fremben Berbungen.' Die Aetoler hatten geglanbt, er murbe mit einer ben Römern überlegenen Macht fommen, er glaubte Die Actoler batten eine helbenmacht. Das find folde Tauschungen wie sie in ber Zeit ber Revolutionsfriege bei Unterbandlungen häufig vorfamen, wo ber Eine auf den Andern rechnete, ber Gine aber ben Andern absichtlich ober nicht abfictlich betrog.

Ol. 146, 4. Antiochus 'suchte durch einen raschen Einfall den Römern zuvorzusommen, aber es ließ sich voraussehen, daß die Römer ihn nicht festen Zuß fassen lassen würden.' Er kam nur mit 10,000 Mann Infanterie und wenigen Reitern herüber, sandete in Demetrias in Magnesia und nahm Chalkis, zwei wichtige Puncte. 'Die Einnahme von Chalkis war zwar keine große heldenthat: es war eine große und wüste Stadt, wo die Einwohner ebenso wenig im Stande waren die Mauern zu besetzen, wie die Römer im Mittelalter ihre Stadtmauern, aber doch machte die Neberraschung von Chalkis großen Effect.' Hannibal war durchaus gegen diesen Plan den Krieg nach Griechenland zu führen. Sein Plan war, man müsse eine hinreichende Macht sammeln und dann den Krieg wieder nach Italien versetzen; die Karthager würden dann auch wieder

Muth fassen die Wassen zu ergreisen und wenigstens mächtig genug sein, um Massenissa zu beschäftigen und im Zaume zu halten. Hannibal bachte sich dabei wohl im Stillen, daß dann auch Philipp von Makedonien keine Eifersucht haben würde, da ihm dann der Besitz von Griechenland nicht geschmälert würde: dieses könne man ihm einräumen. Für Hannibal war Antiochus ein bloßes Werkzeug und das entschuldigt einigermaßen den Antiochus.

Als Antiodus nun mit feinen wenigen Truppen landete, waten die Aetoler frob, erfdraken aber über feine fcmache Dacht; er icheint über fich felbft erichroden ju fein und war aufgebracht, weil bie Aetoler ibn fo über ihre Rrafte getäuscht. Rur bas nachfte Krubfahr verbieß er ben Actolern größere Streitfrafte.' Die Magnesier fielen ibm ju und bei Bielen mar eine Bewegung für ibn, aber überwiegend war in Griechenland bie Anbanglichkeit an die Römer und die Kurcht vor der Radfebr ber Berrichaft Matebonien's; 'bie Boeoter, Gleer und Meffenier waren wohl fur ihn gestimmt, aber die ersten batten feinen Duth etwas zu unternehmen, lettere vermochten es nicht. Satte Antiodus ungefaumt etwas unternommen, fo mare boch noch etwas auszuführen gewesen; er ließ aber, ba er im Berbfte getommen war, 'nachdem er Chaltis und Euboea mit Gulfe ber Actoler eingenommen', ben Winter vergeben und brachte ibn in Chalkis in Luftbarkeiten zu. 'Die Tausende und aber Tansende, die man erwartete, trafen immer nicht ein.'

Die Römer sammelten unterbessen ein bedeutendes heer, mit dem sie nach Illprien übersetzen; zu ihnen stießen die Achaeer und Thessaler. Als sie in Thessalen sich ausbreiteten, besetzte Antiochus die Thermopylen, die noch sehr fest waren: ein wunderlicher Contrast gegen Leonidas! Die Schleichwege auf denen man den Paß umgehen konnte waren besetzt, die Actoler standen außerhalb des Passes bei heraklea in einem verschanzten Lager, nur ein Theil ihrer Truppen stieß zu An-

endlich viel leichter entschieden wurde als die Schlacht bei Rynossephalae. 'Der Paß ward umgangen, die sprische Phalaur
zersprengt, die Aetoler geschlagen, Antiochus stüchtete nach Enboea und dann zu Schiffe nach Rleinasien wie Terres. Sein
ganzes heer war vernichtet, die Plätze die er hatte gingen balb
verloren.' Der Consul M' Acilius Glabrio sandte nach Chaltis und Boeotien Truppen, er selbst ging nach heratlea, das
die Römer den Aetolern nach einer hartnädigen Belagerung
entrissen: denn die Aetoler waren im Felde wohl schlecht aber
tüchtig hinter den Mauern. 'Bierzig Tage dauerte die Belagerung ohne daß die Aetoler weit vorrüdten, aber sie waren so
zahlreich, daß die Aetoler endlich durch beständiges Wachen
und unauschörliche Stürme ermüdet Stadt und Burg auf Discretion übergeben mußten.

Bu berselben Zeit war auch Philipp ber ben üblen Ausgang bes Unternehmens bes Antiochus voraussah und sich ben Römern ganz in die Arme geworfen hatte, nach Theffalien gezogen. Er belagerte das sehr feste Lamia, an dessen Besit siem sehr viel lag, mit großer Kunst. Die Stadt hätte in seine Gezwalt kommen müssen, wenn nicht der römische Consul ihm gezboten hätte die Belagerung auszuheben, weil die Römer sie einnehmen wollten und so entsernte er sich mit Groß im Herzen. Dafür wurde ihm erlaubt, Dolopien, Athamanien und Aperantien sich zu unterwerfen und diese nebst mehreren theffalischen Städten ergaben sich ihm, der König Ampnanber sieh. Dann überraschte Philipp Demetrias und hielt dies besetzt.

Die Römer schlossen jest Lamia ein, hoben aber bie Belagerung balb wieder auf. Die Aetoler ohne hoffnung suchten zu unterhandeln und wollten sich als Unterthanen ergeben, als ber Consul unbedingte Unterwerfung forderte: nun sollten sie aber auch ihre häupter ausliefern und als sie sich bessen wei-

gerten wies er fie an ben Senat.' Er wandte fich mit feinem beere gegen Raupaftus (Lepanto), überftieg ben Berg Rorar und war im Begriffe bie Stadt einzunehmen, 'obwohl auch bier die Aetoler fich mit Entschloffenheit vertheibigten. aber ericien ploglich Flamininus als ihr Schugengel und ver-≈itelte einen' Baffenftillftand worauf bie Romer bie Belagerung aufboben 1). 'Der Friede, ben bie Aetoler in Rom nachsuchten, tam nicht zu Stande, und im folgenden Jahre erneute fichol. 147, 2. ber Relbzug.' Ein romisches Beer führte in biefem Jahre ben Rrieg gegen bie Actoler fort. Ein anderes unter &. Cornelius Scivio. bem fungeren Bruber bes P. Cornelius, bes Groffen (unsere Kaften nennen ihn nicht fo, aber wohl wird er bei ben Beitgenoffen Magnus genannt, fein Bruber Affaticus beift in allen Inschriften sonderbar Affagenes, nur in ben Kaften Affatieus) in Begleitung bes Africanus warb nach Rleinaffen gefandt um gegen Antiochus zu operiren.

Die Scipionen fanden Philipp im höchsten Grabe bereit ihnen Hulfe gegen Antiochus zu geben. Philipp hatte sich zum Bunde mit Rom durch persönliche Animosität gegen Antiochus bestimmen lassen, weil dieser ihn früher im Stiche gelassen hatte; diese Animosität wurde unterstützt durch eine kurzlichtige Politik, die ihn alles ergreisen ließ wodurch er augenblickliche Bortheile erlangen konnte, indem er erwartete daß es ihm später gelingen werde sie zu besestigen. Augenblickliche Bortheile erlangte er auch, aber bleibend konnten sie nicht seine und waren es auch nicht. Wirklich erhielt er Desmetrias und Magnessa bleibend, und setzte sich für eine Zeit in den Besit von Aenos, Maronea, Lysmachia, des Ehersonesus größtentheils, die Antiochus von den Aegyptiern erobert hatte und Philipp ihm, zum Theil auch den

<sup>&#</sup>x27;) hier steht in einem minder zuverlässigen hefte (von 1830) bie Bemersfung: "es muß schlimm um sie gestanden haben," ohne daß ersichtlich ift, ob bice auf Romer ober Actoler geht. A. b. G.

Aetolern entriß. Dies Lettere war ihm eigentlich von den Römern nicht zugestanden, er blieb aber lange Jahre im Besitz; Magnesia und Demetrias haben sie ihm nicht streitig gemacht. Livius hat davon merkwärdiger Beise keine Sylbe, aber man sieht es. Ebenso blieb er im Besitz der von ihm eroberten epirotischen Landschaften.

Die beiben Scipionen führten ihr heer burch Datebonien und Thrafien über ben hellespont, wo eine romifche Rlotte unter Dr. Aemilius Regillus mit Schiffen des Attalus und einer Klotte ber Rhobier ben Beg ge-Bei Myonnesus nicht weit pon Ephefus babnt batte. batte fie einen entscheidenden Sieg über die fprische Alotte gewonnen, bie aus vortrefflichen Seeleuten, Phoenitiern. Pamphyliern und Rilifern bestand. Mit biefem Seefiege mar ber Rrieg eigentlich entschieben, benn bie einzige Soffnung bes Antiochus war auf feine Klotte gerichtet gewesen, die Romer vom Sellespont abzuhalten. Aber feine Ruftungen waren nicht nach feinen Rraften; er hatte ein foldes Uebergewicht von Mitteln gur Seeberrichaft, bag ce unverzeihlich ift, bag er nicht eine viel größere Flotte aufgestellt batte. In allen Gee= gefechten war bas Berbienft bei ben Rhobiern. Go flegten bie Romer leicht; bie Rhobier benahmen fic aber ungemein flug und reigten bie Gitelfeit und Gifersucht ber Romer nicht, ohne babei ihrer Burbe etwas ju vergeben. Jest fant ben Scipionen nichts im Bege, und fie brachten ihr Beer nach Affen binüber, 'mo fie bei Ilion bie Romoedie ihres Beimatheorts fpielten'. Diefes fehr fleine heer folug bei Magnefia bas große fprifche Beer, eigentlich nur ein großes affatifches Beer: allerdings befand fich eine matedonifch geruftete Phalaux in bemfelben, aber auch fie bestand aus Affaten und fonft maren bie Boller nicht beffer geruftet als bie persischen heere. 3wei Schlachten entichieben gegen Antiodus. In ber Schlacht bei Magnesia wurde bas gange heer zersprengt.

Schon vorher hatte Antiochus ben Frieden unterhandelt, und, geradezu gesagt, nur eine eigentliche Niederlage erwartet, um die Bedingungen der Römer annehmen zu können ohne sich vor sich selbst zu schämen und zur Entschuldigung eines schimpslichen Friedens. Die Bedingungen waren ungeheuer schimpslich: die Kriegsschiffe mußte er bis auf wenige alle aus-liefern, durfte keine Kriegsselephanten halten, mußte alle seine Bestungen in Borderassen bis auf Kilikien an die Kömer abtreten; Mysien, Jonien, Lydien, beide Phrygien, Lykien. Die Bestungen in Karien und Pamphylien mußte er ausgeben, eine Kriegssteuer von 10,000 Talenten oder 15 Millionen Thalern in Terminen bezahlen und für den Frieden Geißeln stellen, seinen Thronerben Demetrius und andere vornehme Syro-Wasedonier.

Die Romer 'waren eigentlich mit biefen entfernten gandichaften in Berlegenheit, ba Griechenland noch nicht Proving war, fie' behielten baber bamale nichte von ihren Erwerbungen fur fich, fonbern machten von biefem Giege Bebrauch um 'baburd Bunbesgenoffen an fich ju feffeln.' Gie ichenften ben Rhobiern, die ju ber balbigen Beendigung bes Rrieges viel beigetragen hatten, gang Lyfien und Karien, eine außerorbentlich reiche Acquisition mit wirflich foniglichen Ginfunften, bie allerbings bie Romer ihnen balb wieber entriffen. Bon ben ionischen Städten erhielten einige eine Nominalindependenz, bie meiften aber murben an Eumenes von Pergamus gegeben, obaleich bie Romer bei bem Beginn bes Rrieges allen griechischen Stadten in Affen bie Freiheit versprochen hatten. Lybien und bas Andre ichenften fie gleichfalls an ben Konig von Vergamus, ber baburch unter bem Ramen eines Ronigs von Afien ein Ronigreich befam, bas man bem Umfange nach

<sup>&#</sup>x27;) Der größte Theil von Rarien mar thobifch, Pifibien bilbete gefchutt burch feine Berge einen eigenen Staat, wie jest auch unter ben Turs fen, gegen eine fleine Abgabe. 1826.

groß nennen konnte, und bas es gewiß in hinficht ber Reich= thumer und ber Bevolkerung war.

Der Rrieg gegen bie Aetoler murbe mabrent biefer Zeit immer fortgefest: erft ein paar Jahre nach dem Frieden mit Di. 147, 3, Antiochus ward mit ihnen Frieden geschloffen. 'In bem Jahre als die Scipionen übergingen hatten bie Römer Lamia erobert und zerftort, Amphiffa erobert, Raupaktus tonnten fie aber nicht erreichen, weil bie Aetoler bie Bebirgepaffe befest batten, und ungeachtet Antiochus jest Frieden ichloß agirten bie Aetoler offensiv, vertrieben bie matebonischen Befagungen aus ihren Stäbten, aus Afarnanien und machten Eroberungen in Theffalien. Reue Kriebensunterbandlungen ju Rom zerschlugen fich wegen ber großen Korberungen ber Römer. Im folgenden Jahre erschien M. Kulvius Nobilior mit großer Macht und belagerte Ambrafia, bas bie Aetoler, bie fich mit ben Afarnanern beimlich verbunden batten, tropbem daß die Romer fie auf alle Art angriffen, so beftig und so glanzend vertheidigten, daß die Romer Respect bekamen und endlich ben Conful bevollmächtigten auf milbe Bedingungen ben Krieben abzuschlie-Ben. Die Actoler brauchten bie Rubrer nicht auszuliefern, aber Ambrafia follte fic vor bem Friedensschluß ben Romern ergeben ');' fie mußten 150 ober 200 Talente bezahlen, verloren alle Orte, die mabrend des Rriegs ihnen entriffen worden waren und traten zu ben Romern in bas Berbaltniß von abbangigen Bundesgenoffen, 'mußten ein einseitiges offensives und befensives Bundnig ichließen'. Ihr Stolz war bin, fie waren

<sup>1)</sup> Ambrakla warb nicht verwüllet und nur seiner Kunstwerke berandt. Biele von diesen Schähen hatte Pyrrhus daseihst ausgehäuft und einige mochten ans Italien mit hinübergebracht worden sein. In der Orchestra des Theaters von Tusculum fanden sich vor 15 Jahren die Basen mehrerer Statuen, unter ihnen auch die des M. Fulvins Nobilior, und wie es klar ist daß der Schmuck dieses Theaters aus dieser Zeit herrührt, so möchten auch diese Statuen aus der ambrakischen Beute sein. 1825.

von fest an ein ohnmächtiges Bolf, eigentlich noch nicht unter= than, fedoch römische Untergebene.

'Auch Rephalenia mußten die Aetoler abtreten. Die Römer hatten schon Kerkyra und suchten nun alle die Inseln im ionischen Meere sich unmittelbar unterthänig zu machen. Sie erlaubten daher auch den Achaeern nicht Zakynthos mit sich zu vereinigen, und nachdem der Senat den Frieden bestätigt hatte, wandte der Consul sich nach Rephallenia, trennte Leukas von Akarnanien, nahm es für Rom in Besitz um den Rephallenia's zu sichern, ließ sich Geißeln geben und empfing den Eid der Huldigung. Auf ein falsches Gerücht bemächtigte sich der Samaeer Berzweislung; sie standen gegen Rom auf, hielten sich lange, wurden aber endlich besiegt, ihre Städte zersstört und die Einwohner sämmtlich als Staven verkauft. Die Bertilgung der griechischen Ration schritt immer weiter fort.

Der römische Consul En. Manlius blieb nach dem Frieden mit Antiochus noch eine Zeit lang mit römischen Truppen in Aleinasien und benutte diese gegen die Gallo-Graeci (die Gastater) bei Antyra und brach ihre Macht dermaßen, daß sie sich nicht mehr einfallen lassen konnten, ihre alten Verwüstungen fortzusetzen.

Der Peloponnes wird ganz achaeisch. Stei= gende Spannung zwischen Rom, den Achaeern und Philipp. Krieg des Perseus. Unterwer= fung Makedoniens.

Satten wir Erogus, fo wurden wir an biefer Stelle ausführlich lefen, fast aus bem Gesichtspuncte eines Griechen, was sich von jest an in Griechenland zugetragen. Für uns haben biefe fleinen Begebenheiten tros ber natürlichen Pietat, bie jeder Philologe gegen Griechenland haben muß, nur wenig Interesse. Die erste dieser Begebenheiten sind die Unternehmungen gegen Rabis.

- Di. 146,2. Die Römer hatten ihre Truppen aus Griechenland gezogen '). Die Länder senseits des adriatischen Meeres waren also
  frei von dem unmittelbaren Drucke der römischen Baffen: da
  geschah es denn, daß die Achaeer mit Nabis bald wieder in
- Dl. 146, 3. Feindseligkeiten geriethen. 'Schon im nächsten Jahre nach seinem Frieden mit Flamininus ergriff Nabis die Wassen wiesber, da die Achacer immer lauter und lauter wurden, nahm die meisten lakonischen Seestädte wieder und schlug die Achacer zur See. Doch machte Philopoemen dieses Unglück durch Bortheile zu Lande wieder gut, drang die Sparta vor, trieb Nabis in ungünstige Gegenden und ried fast sein ganzes heer aus.' Nabis war nicht mehr start genug, um den Achaeern gefährlich zu sein, Philopoemen widerstand daher dem Neize nicht und bedrängte die Lakednesmonier gewaltig. Balb darauf sandten die Actoler auf Nabis' Berlangen hülse, vielleicht auf illyrischen Schiffen, der Anführer der 'actolischen hülsstruppen,' Alexamenus, ermordete
- Dl. 146, 4.aber ben Nabis, 'vermuthlich um sich selbst zum Tyrannen in Sparta aufzuwerfen. Daß bies Absicht ber Aetoler gewesen kann man auf keinen Fall annehmen, weil sie selbst keinen Gewinn bavon hatten, ber Ausgang im Gegentheil nur für sie verderblich werden konnte, wie er es benn auch wurde.' So war Lakedaemon von Nabis' Herrschaft befreit: 'seine Anhänger aber traten kräftig gegen Alexamenus auf und schlugen ihn aus Sparta heraus: Anhänger hatte Rabis wirklich, benn wie er bei ber Eroberung von Argos durch Einführung der tabulæe novae und allgemeine Bertheilung des Acers sich die große

<sup>1)</sup> Ein heft hat hier bie Worte "nach bem aetolischen Kriege," ein ander res "aus Griechenland und aus Affen." Da biese nur auf einern Brrthum beruhen konnen, find fie weggelaffen. A. b. S.

Masse geneigt gemacht hatte, so war er gewiß auch auf gleiche Beise in Sparta versahren.' Augenblicklich erschien aber Philopoemen von Megalopolis her mit achaeischen Truppen und zwang die Lakedaemonier dem achaeischen Bunde beizutreten. Er ward im ersten Tumulte ausgenommen weil seine Bedingungen sehr günstig für die Lakedaemonier waren, den Zustand der Dinge anerkannte, und weder ihre Bersassung veränderte, noch die Berbannten zurückführte, noch Bürger vertrieb; die Lakedaemonier traten dem achaeischen Bunde so bei, daß sie unter ihren eigenen Gesetzen blieben 1). Aber doch' frankte dies das Gesühl aller Lakedaemonier, der alten wie der neuen.

Bahrend bes Arieges mit Antiochus entstanden im Peloponnes wiederum Bewegungen, im neunten Jahre nach der Schlacht bei Kynoskephalae (sic). Bei dem Frieden der auf diese Schlacht folgte hatten die Achaeer nur die Halfte des Peloponneses; Lakonika, Messenien, Elis waren ihnen fremd. Letteres hatte sich offen für Antiochus erklärt, Messene war zweideutig: deshalb verordneten die Kömer, die Eleer sollten dem achaeischen Bündnisse beitreten, und sie thaten es anch, wie Livius uns erzählt und wie Mänzen mit der Inschrift ALIAN AXAIAN es beweisen; den Messeniern befahlen sie dasselbe. Da nun Philopoemen Sparta schon gezwungen hatte sich an die Achaeer anzuschließen, so hatten diese den ganzen Peloponnes in ihrer Gewalt.

Elis blieb im achaeischen Bunde, aber Lakedaemon und Meffene ertrugen dies Abhängigkeitsverhältniß nur ungern, zusmal beide Länder durch die Römer viel an die Achaeer verstoren hatten. Nach Münzen war Korone von Meffenien getrennt, ebenso wahrscheinlich Asine, von Lakedaemon war die Kufte im achaeischen Bunde. In Lakedaemon war jest eine

<sup>1)</sup> Die achaeischen Stabte ftanben vielleicht in einem zwiefachen Berhaltniß zu einanber; bie einen nahmen bie Gefete und alle Gebranche ber Achaere an, die andern behielten bie ihrigen. 1825.

gang neue wunderliche Generation, Berioefen, Beloten. Dietbfolbaten waren in die Bahl ber Burger getreten und biefe Bevölferung fürchtete bie Rudfehr ber Berbannten, bie an jener Rufte bei ben Eleutherolatonen wohnten. Diftrauifc gegen biefe und voll Aerger barüber, bag fie von ber See getrennt Dl. 147 3. maren, suchten bie Lafebaemonier fich einer fener Stabte in ber viele Exilirte wohnten ju bemeiftern, um fich in Berbinbung mit bem Meere ju fegen. Das Unternehmen aber miß= lang, Latebaemonier und Achaeer flagten fich gegenseitig in Rom an, wo man eine zweideutige Antwort gab. Bbilopoe= men suchte barum ben Ginflug ber Romer fo viel ale moglich ju beschränken, indem er in Lakonika einbrang und fich vor Latebaemon lagerte.' Bei biefer Gelegenheit verfuhr nun Philopoemen auf eine keinesweges zu billigenbe Beise. Tros bes Lobes bas fonst ibm gebührt, war es eine Ungerechtigkeit bie er nicht Bebenken hatte ju begeben, weil es Bortbeil fur seinen Staat brachte. Sparta's Schidfal war ungeheuer bart 1). Philopoemen forberte bie Oberften vor fein Gericht, worin auch bie Lakebaemonier fich fügten, nachbem fie bie Buficherung von ihm erhalten, daß bie Angeflagten nicht ohne Berbor gerichtet werben follten. Als nun achtzig von ben Bornebmften im lager erschienen, fielen bie Exilirten bennoch über fie ber, mißhandelten und erwürgten fie jum Theil, jum verurtheilten fie fie jum Tobe. Dann rudte Philopoemen in bie Stadt ein, rig die Mauern nieber, befahl die Entlaffung ber Miethfolbaten, führte bie Exilirten gurud, bob bie Gefete bes Lyturg auf und führte bie achaeische Berfaffung ein.' Unter bem Bormanbe, Sparta von ben eingebrungenen Burgern ju reinigen, murben alle freigelaffene Beloten, bie unter ben svartanischen Tyrannen bas Bürgerrecht erbalten batten, aus

<sup>&#</sup>x27;) Dies Berfahren Philopoemen's wird in ben heften von 1830 anfcheis nend auf fein erftes Ginruden in Sparta nach Nabio' Tobe bezogen, und Nabis' Tob so viel spater gesett. A. b. h.

ber Stadt gestoßen; ja wenn sie durchzuschleichen suchten und in Sparta entbedt wurden, wurden sie zu Knechten gemacht und verkauft. Bei 3000 von ihnen traf dies Loos und für dies Geld ward ein Porticus in Megalopolis hergestellt, der seit der Zerstörung durch Kleomenes verwüstet lag. So ward Sparta entvölkert und ihm sein tüchtigkes Kriegsvolk entrissen. Endlich ward den Lakedaemoniern ein Theil des Landes genommen. So rächte Philopoemen sich an Unschuldigen. Die Strafe dieser Ungerechtigkeit für Philopoemen blieb aber auch nicht aus.

Die wieder eingeführten Erilirten vereinigten sich mit den Lakedaemoniern um bei den Römern harte Alage gegen die Uchaeer zu führen; diese die Anderes zu thun hatten und einen Krieg mit Philipp befürchteten, entschieden zwar nichts, es folgte aber doch daraus eine Einmischung der Römer in die Händel der Achaeer mit den Lakedaemoniern, die die erste Feindseligskeit der Römer gegen die Achaeer war. Es war Politik des römischen Senats die Griechen zu schrecken, aber nicht zu reizen, aus Furcht sie möchten sich dem Philipp in die Arme wersen, mit dem das Verhältnist immer gereizter wurde. Die Römer sandten von Zeit zu Zeit Commissarien um Griechenlands Lage zu beobachten, aber entschieden wurde nichts.

Die Achaeer suchten inbessen bas Bündniß bes Peloponnes zu consolidiren. Eine solche Consoederation mußte sich
nach den Umständen ändern, und so ist es klar, daß in diesen
späteren Zeiten dies auch mit dem achaeischen Bunde der Fall
war; namentlich hörte das Uebergewicht der kleineren Städte
auf, indem die größeren Bölker gespalten wurden und mehrere
dieser Theile eine Stimme erhielten. Daß die Zahl der Städte
wuchs, davon zeugen die Münzen, die Echel ohne es sich bewußt zu sein gehörig zusammenstellt; noch mehr geht es aus
neuerlich ausgesundenen Münzen hervor und eine Erwähnung

davon ift bei Livius. Man versammelte sich jest auch schon zuweilen zu Argos und Korinth, anstatt zu Aegium.

Da erfolgte bie Strafe für Philopoemen's Ungerechtigfeit Auf ähnliche Weise wie biefes hatte er aeaen Sparta. Meffene jum Beitritt jum Bunde gezwungen. Die Meffenier aber intriguirten auf alle Beise gegen ben Bund, an ihrer Spise ein vornehmer Mann Dinofrates, ein Freund bes I. Duinctius Klamininus. Diefer suchte in Rom bie Trennung bes Bunbniffes burchzusegen und wenn man auch in Rom, wo man über bas Schidfal ber Rationen entichieb, um fleine Stagten fich nicht befummern fonnte, fo forberte man bennoch biefe Intriguen und wirflich' riffen bie Meffenier fic Philopoemen und bie damaligen Kubrer ber mieber los. Achaeer beachteten bie Stimmung ber Boller nicht: die Boller batten fich fagen follen, wir wollen Achaeer fein aber fo viel Stimmen haben als uns jufommt, unfre Eigenthumlichfeit nicht aufgeben, bann batten fie Recht gehabt; bag fie aber gar nicht in ein allgemeines peloponnesisches Berbaltniß tommen wollten,

- Dl. 149, 1. das war unrecht. Philopoemen 'wandte die Rechte die dem Bunde zukamen in der weitesten Bedeutung an,' wollte Ressenien mit Gewalt wieder gewinnen. Er zog 'mit Reiterei' dahin, 'wahrscheinlich um Korone zu entsehen das die Ressenier belagerten, wurde aber durch ein Unglud überrascht, so daß er keinen Weg sah zu entkommen; bennoch manoeuvrirte er so, daß er den größten Theil seiner Truppen aus dem Dessils herausbrachte, er selbst aber wurde verwundet', gefangen, und von den Resseniern und zwar mit einer unverantwortlichen Grausamkeit hingerichtet: 'in seinem siebenzigsten Jahre mußte
- Dl. 149, 2.er ben Giftbecher trinfen.' Aber auch die Meffenier blieben für diese Unmenschlichkeit nicht ungestraft. Die Achaeer brachen mit großer Macht unter Lykortas ein', überwältigten sie, eroberten die Stadt, 'zwangen Meffene in den Bund zurückzutreten', und straften die Urbeber des Mordes. 'Dinokrates nabm sich selbst das Leben,

bie anderen hauptschuldigen wurden theils hingerichtet, theils werbannt. Die Letzteren wandten sich an die Romer und diese befahlen den Achaeern die Bertriebenen wieder in ihr Bater-land einzusühren. Dies erbitterte zwar die Achaeer sehr gegen Di. 150, 1. die Romer, sie gaben aber [unter der Strategie des Kallikrates] vhne Fehde nach.

So war bamals vor bem Ausbruch bes Rriegs gegen Perfeus ber ganze Peloponnes nur Acaia.

'Es war bies ein Zeitraum großer Prosperität für bas Land, und auch die äußeren Berhältnisse waren nicht so schlimm; ber Staat stand mit den Römern in gutem Bernehmen, und wenn auch die Römer oft mit groben Forderungen hineinstelen, so bestanden sie doch nicht lange auf deren Erfüllung, sobald sie sahen, daß die Achaeer nicht wichen. Aber eine verräthezische Partei hatte sich jest unter ihnen gebildet, die den Rözmern Alles hingab um sich zu bereichern.'

Die Romer hatten nach Beenbigung bes Rrieges mit 110. B. Philipp biefen nicht nur mit Schonung fonbern fogar mit Bunft behandelt. Sie boten ihm an, er wurde belohnt werben, wenn er fich nicht mit Antiodus einließe. Bbilipp aber, ber gegen Untiochus erbittert war, hatte wirklich beffen Anträge verschmäht und die Gelegenheit welche die Römer ibm anboten, gegen Antiochus mabrgenommen: baju tam feine Reindschaft gegen bie Aetoler. Er hatte fich nun fehr erweitert in Thrafien, Theffalien und Epirus. Die Römer benahmen fich folau, liegen Philipp fich erweitern, geftanben ihm Giniges au, Andres ließen fie ibn nehmen ohne fich barüber au ertlaren. Athamanien 1), die Grangorte ber Doloper und feine Eroberun= gen in Theffalien glaubte fich Philipp berechtigt ju halten, obwohl bies eigentlich gegen bie Grunbfate ber Romer gewefen war: von ben Romern zugeftanben blieben ihm Demetrias und Magnesia. Rach benfelben Berhaltniffen glaubte Philipp

<sup>1)</sup> Ex conj.; bie hefte haben Afarnanien. A. b. D.

fich befugt, die griechischen Stabte an ber thratifchen Rafte, bie er bem Antiochus entriffen batte, für fich ju behalten. Das vergessen bie Geschichtschreiber. Die Romer fowiegen, bis Alles beruhigt war und bis fie alle Berhaltniffe in Griechenlaub nach ihrem Sinne eingerichtet hatten; ba traten fie auf und forberten ibn auf nachzuweisen, mit welchem Rechte er im Befite ber Orte fei, welche fie ibm nie eingeraumt batten. Philipp batte fich wohl vertheibigen konnen, benn er ruftete fich gewaltig im Frieden; seine Magregeln in biefer Zeit machen Wie Desterreich nach bem Pregburger Frieden bis jum 3. 1809, wo bie geschwächte Monarchie eine folche Rraft aufbot, fo ruftete auch Philipp. Er hatte große Schate aus ben Bergwerfen gesammelt, und bamit ruftete er jest eine Kriegsmacht aus: er bilbete fich eine Dilig, eine Landwebr, ba er eine ftebenbe Armee nicht halten burfte. Jahre vergingen in diefen Ruftungen. Je mehr er an Rraft gunahm, um fo mehr fuchten bie Romer eine Belegenbeit gegen ibn.

Sein Sohn Demetrius war ursprünglich Beißel in Rom gewesen; in bem antiodenischen Rriege mar er gurudgegeben, und biefer ward nun wieber als Gefandter bingefciat. 3mifchen biefem und Perfeus mar ein tragifder Bruberhaß; Detfeus war nichts weniger als ein ebler Charafter und ein gewöhnlicher Paralogismus ift, bag wenn zwischen Zweien Zeindichaft und ber Gine von Beiben unebel ift, ber Andere tuchtig fein muß: bag ift aber ein falfcher Schlug. Dhne bofen Billen ju haben hatte, glaube ich, Demetrius fich von Rom gewinnen laffen gegen feinen Bater ju wirten; und er scheint wirklich feinem Auftrage getreu geworben ju Tein. Dag Berfeus ibn anklagte und ber Bater ibn nachber ale Berrather betrachtete, icheint mir nicht Unrecht: (bas ift gewöhnlich; Beifviele ber Art gibt es viele). Demetrius farb und bie allgemeine Deinung ift, daß ber Bater ibm burch Gift bat bas Leben nebmen laffen.

Die romifde Republit war in biefer Zeit in einer Lage, in ber eine Republif weit verberblicher für bie Rachbarn als eine Monarcie ift. Es war eine Zeit ber Rube. In folden Beiten bedarf ber Monarch in fehr feltenen Rallen eines Rrieges, um fic ober feine Ration zu beschäftigen, er wendet feine Aufmertsamteit auf behagliche Buftanbe, bie Nachbarn find weniger bedroht. hingegen eine Republit, bie nicht fo ariftofratisch-oligarchisch einschläft wie Benedig, eine mabre Republif ift gur Unruhe verdammt; fie ift nur gu leicht anfgeregt und fucht bann irgend eine Thatigfeit, was bann gur Ginmifoung in frembe Ungelegenheiten führt. Gine eigentliche Regierung gab es in Rom nicht wie in ber Monarchie. Berbefferunbie eine Beschäftigung gewährt batten, Anlagen befcaftigten bochftene ben Cenfor: Die Confuln fühlten fich mußig, wenn fie nicht im Felbe waren und fuchten barum ben Rrieg, fie febnten fich nach Triumphen und auch icon nach Beute; ber Sengt und bas Bolf langweilten fic wenn fein Rrieg mar. Baren große innere Bewegungen gewesen, fo mare es auch noch gegangen, aber die Entwidelung mar zu Ende: bie alten Kormen, die Anlagen hatten fich entwickelt, die Knowpe war aufgeblubt. Dit Beisbeit batte man neues Material ichaffen, neue Stufen ber Entwickelung vorbereiten fonnen, allein folche Gedanfen bat man in ber Beschichte freier Berfaffungen niemals gehabt: Rom auch nie. Go mar in Rom eine innere Stille bie es perurtbeilte bas Berberben aller Bolfer ju fein, mit benen es in Berührung tam. In biefem Bedürfniß nach Unruhe manbte man fich nach Often. Gegen Philipp glubte noch immer ber alte Bornbag: einen Sag legte bie romifche Republif niemals ab, Rom bat nie verziehen und vergeffen. Die romifchen Großen waren erbittert, weil fie ihm im antiochischen Rriege Bortheile butten augesteben muffen. Un Bormand feindlich gegen ibn aufzutreten feblte es nicht.

Sie zwangen ihn alfo zuerft, die Stabte in Thraften auf-

zugeben, die er in seinem Kriege stillschweigend in Besit genommen und wozu sie so lange geschwiegen hatten, und er entschloß sich sie herauszugeben. Denn seine Plane waren groß, aber noch nicht reif.

Bon ben gallischen Bölfern am Ister waren bamats zwei besonders mächtig: das eine die Bastarner am Unter-Ister, die über die Geten in Dasien geherrscht zu haben scheinen, das andere die Stordister in Serbien, Slavonien und Rieder-Ungarn, wo die alten Tribatler gewohnt hatten. Mit diesen unterhandelte Philipp im Geheimen und lockte sie durch Subsidien und Berheißungen zu einer Unternehmung gegen Italien; sie sollten über die Alpen in Italien eindringen und dort die Ueberreste ihrer Nation im eispadanischen Lande, die freilich gering waren, anregen. Die Boser waren beinahe ausgerottet, aber die Cenomanen und Insubrer bestanden noch zum großen Theil. Mit diesen sollten sie sich also vereinigen und so wollte er mit fremder Macht den Römern in Italien einen Krieg hinseinwersen, zu dem er nur Subsidien zahlte.

Er felbft aber wollte fich an bie Spige einer griechischen Coalition ftellen. Birtlich fonnte er hoffen, bag fich um ibn eine folde aus ben verschiebenften griechifden Bolfern fammeln wurde. Die Achaeer befanden fich bamals in einem febr bigbenben Buftanbe, ber gange Befoponnes war achaeifc; aber felbit bie herrschenden Achaeer, beren Dacht bie Romer Anfangs beforbert, maren übel romifd gefinnt. Sie waren bitter gegen bie Romer gestimmt, weil fie gefeben hatten bag bie Romer fie nur fo lange unterftugten, ale fie ihnen nuglich fein tonnten, und mohl einsahen, bag bie Romer nur eine Gelegenbeit abwarteten um fie wieber ju fpalten. Ferner reigte bie griechische Banitat fle auf: ein Rubrer bes achgetiden Stagts feste fich in feiner Deinung einem romifchen Couful gleich und bas bei einem fo unglaublich profaiften Bolfe wie bie Macer.

Auch die Rhobier waren gegen die Romer freitirt, und bie Romer bitter gegen fie, weil fie fich fo vorfichtig flug von Rom entfernt bielten. Schon bamale mischten fich die Romer in Streitigkeiten welche die rhobischen Unterthanen, Die fie ibnen felbft gegeben, mit ber hauptinfel, und reigten fie auf gegen Rhobus ju flagen. Die Romer hatten ben Rhobiern ein icones Bebiet verlieben, berrliche Staaten, eintraglicher ale bie terra firma von Benedig in ben blubendften Beiten. Diefe Unterthanen beflagten fich über die Rhobier, und bie Romer mifchten fich ale Richter ein in Sachen, Die fie nichts angingen. Die Rhobier waren zwar nicht geneigt gegen bie Romer lodzubrechen und fich auf Unternehmungen gegen bie Romer einzulaffen, aber Philipp fonnte bas glauben, und wenigstens maren fie febr bitter gegen bie Romer gestimmt. Ebenso mar Ronig Eumenes von Pergamus, Gobn bes Attalus, ben bie Romer groß gemacht und bem fie ein fo berrliches Ronigreich gegeben batten, bennoch jest ichon gegen fie erbittert und zwar gang besonders und bebnte feine Absichten auf bas fprifche Ronigreich aus. 'Ronig Pruflas von Bitbynien aber begte Migtrauen gegen bie Romer, weil Pergamus burd fie fo groß gemacht mar. Rarthago bagegen mar ju fcmach, als daß Philipp barauf hatte rechnen fonnen: es mar nach Sannibal fein Reformator ba, ber bie Beit benutt batte fic ju ruften, und Alle maren zufrieden, bag ber bofe Tag noch nicht ba fei; bie Romer aber forberten Rarthago's Sturg auf alle Beife, fo bag es immer ohnmächtiger warb.'

Rurz Philipp konnte allerdings große Plane zu einer Coaktion machen; aber barauf konnte er nur in so weit rechenen, als nachher im kritischen Momente auch wirklich Keiner fehlen durkte. Und Aetoler, Spiroten, Achaeer sagten sich gewiß: Siegt Philipp und sind wir die Römer los, so haben wir boch nur einen Philipp statt der Römer und der ist um Nichts bester. hatte Philipp länger gelebt, so wurde der Krieg da-

burch ausgebrochen sein, daß die Gallier in Italien eingefallen waren. Das ware eine gewaltige Diversion gewesen: ber Uebergang ber Gallier ware für die Romer so schrecklich gewesen als nachher ber Zug ber Cimbern! In Italien würde ein tödtlicher Schrecken entstanden sein, und die Sachen wären wohl anders gegangen als nachher. Aber Philipp erlebte die Ausführung seiner Plane nicht: er starb sast sechzigsährig vor dem Ausbruche bes Krieges, '573 u. u. c. nach Cato, DI. 150, 1.'

Ihm folgte sein Sohn Perseus auf dem Thron, der in die Berhältnisse seines Baters hineintrat '). Bei ihm zeigt sich, welche gewaltige Macht Makedonien hatte. Makedonien, das vor noch 100 Jahren durch die gallischen Einfälle so gräß-lich verwüstet und ohnmächtig geworden war wie Deutschland nach dem dreißigsährigen Kriege, hatte sich unter zwei harten aber einheimischen Regierungen erhoben, war durch den langen Frieden seit der Schlacht von Kynoskephalae volfreich und kräftig geworden. Hätte der alte Philipp mit seinen Geisteseigenschaften dem Reiche vorgestanden, so ware Bieles auders gegangen. Aber Perseus kehlten alle Eigenschaften zu großen Thaten: er war kein Keldherr wie sein Bater, wenn es ihm

<sup>1)</sup> Cicero und Livius becliniren biefen Ramen verfchieben. Die gemeine Form beffelben ift noch nicht genau genug beftimmt, und R. 2. Schneiber in ber Formlehre überfah Dlanches. 3m Altlateinischen erhalten bie griechischen Formen auf eus ein langes es: Ulysses, Peles, Tydes. So noch auf Runftwerfen und bei Plautus. Die Beitgenoffen bes Berfend nannten ihn beshalb in Rom Berfes. 3m taglichen Leben bebanbelte man biefes en ale ursprünglich griechisch und nannte ihn beebalb Persa, im Genitiv Persae, wie Agglons im Lateinischen Anchisa genannt wirb. Der altfateinische Genitiv nun aller biefer aus ers ente ftandenen Formen auf es ift i, nach ber Bestimmung alter Grammatis fer, befondere Priscian's. Doch ju Ciccro's Beit heißt es im Genitio Alcibiadi, Ari (von Ares). Dice lebren noch bei Gleero ble beften Sanbichriften; ebenfo wie ber altlateinische Genttiv von dies beffer dit als diei ift, wenigstens in voreiceronischer Beit. Eine Declination im Genitiv Persei, vom Rominativ Perseus gehort gu ben Sprachfehlern bee Livins, ber, fo gut er auch fcreibt, von einzelnen Behlern boch nicht frei ju fprechen ift. 1825.

auch nicht an Felbherrngaben fehlte, er war fleinfich, geizig, unter Umflanden wo er Gelb verschmaben mußte. Er iniderie, als er gange Bolferschaften, bie Juprier und Baftarner gegen bie Romer hatte in Bewegung bringen fonnen 'und war an bas Thefauriren fo gewohnt, bag er vergaß, bag feine Schape nur Mittel jum Giege feien; er wollte fiegen und boch noch einen unermeglichen Schat behalten.' Er reigte bie Romer, indem er feine Soffnungen auf einen Brad geben ließ, der bie Grangen bes Friedens überfdritt; wann er fie gereigt hatte und bis zu einem gewiffen Puncte gelangt mar, er bie Augen offnete und fich an bem Abgrunde fab, fo erschraf er und trat ichen gurud. Gine Art von Charafter, bie man nicht felten findet, wo Leute, die bochft mittelmäßig find, in große Lagen und Berhaltniffe berufen werben: julest faffen fie einen Entfolug, wenn fie fich unter einander fagen, Schame bich, ben Entidlug ber fie ins Berberben bringt, wie bas frangofifche Ministerinm welches ben Kall bes Ronigs berbeigeführt bat. So war es auch mit Perseus: er war ein mittelmäßiger Menich zu Größerem verurtheilt ale er tragen konnte: nach langem Bogern fam er jum Entidlug und fein Entidlug führte jum Berberben. Benn ich die Romer in fruberer Beit bewundere (thate ich bas nicht, fo ware ich ein Thor gewesen ihre Beschichte gur Aufgabe meines Lebens zu machen), so find fe test alaoroose bes menschlichen Geschlechts. Jubef fann man nicht leugnen, bag Perfeus fich ben Rrieg burch feine Schuld zugezogen bat.

Damals war in Rom eine große Schwerfälligkeit und Unlust bei vielen. Die Römer waren in dieser Art wunder-lich: wenn den einen Großen auch die Unruhe trieb, so waren Andere wieder unbeweglich. Der alte Cato z. B., der nur gegen Karthago seindlichen haß hatte, war eigentlich dem Kriege seind und widersetzte sich sehr oft, nicht aus Widerspruchsgeist, sondern aus Unlust an dem Kriege und aus Erkenntnis der

Uebel die baraus herkommen. So kam man nicht zum Entschluffe. Das römische Bolf bas die Steuern und seine Sohne für den Krieg hergeben mußte, litt noch Jahre lang von dem Kriege, daher waren viele Stimmen abgeneigt. Große Bitterfeit war gegen die Reichen die den Bortheil von dem Kriege zogen, die vornehmen Herren hatten das Commando, bereicherten sich. Solche Stimmen machten sich geltend. Auch stand Perseus so, daß die Römer Scheu hatten ihn anzugreisen. Sie wußten, daß der Schat und die Kriegshäuser gefüsst waren, und daß eine Armee von 30,000 Mann in Makedonien dastand, die nicht eristiren sollte: sie schwiegen aber dazu und wollten die Aussolung nicht befehlen, weil sie eine durchaus negative Antwort erwarten konnten, die zum Kriege führen mußte.

Much wußte man, bag Berfeus bei Theffalern, Metolern und Achaeern febr popular mar: fie faben ibn als Griechen an, wie man icon lange alle Matedonier als Landsleute anfab, und feine verfönliche völlige Erbarmlichkeit überfab man. In Griechenland waren überall brei Parteien: erftens perbammte Seelen ber Romer, Die Alles thaten mas fie ben romifchen Befehlsbabern an ben Augen aufaben, um nur burch fie ibre gandeleute tyrannifiren ju fonnen, bie folechtefte Vartei von allen. Diefer fant entgegen, jeboch nicht vollig biametral, zweitens bie Partei welche blinbeifrig ber mafebonischen Alliang fich anschloß: manche ehrliche Leute fanben fich unter ihr, aber alle blind unüberlegt, enthufigftifch; es wer aber ber größte Difcmafc; neben ben Enthufiaften fanben bie. welche die Makedonier ale Mittel gebrauchen wollten, alle bie von ben Romern irgend beleibigt waren, gute und able in bunter Difdung. 3wischen biesen beiden Parteien ftand in ber Mitte bie fleinfte aber ehrenvollfte Partei, die ber Beifen, bie nichts als bas Intereffe bes Baterlandes im Auge batten, beiben an Talent überlegen, aber natürlich als zweibeutig von

ben Extremitaten verschrieen, wie immer, jumal ba unter folden Centrumsteuten fich zu allen Beiten manchmal Schwäche zeigt. Es waren aber die eigentlichen Shreumanner, wo es einerlei ift, ob man fich rechts ober links befindet, wie Polybius und in ben jegigen frangofischen Bersammlungen Rover Collard und Agier; ob fie im rechten ober linten Centrum figen ift nur Diese Partei batte in Acaia bas Uebergewicht, ba fie die Regierung batte, aber fie mußte balb bie eine balb bie andere extreme Seite gebrauchen und biefe beiden entgegengesesten Parteien suchten fle ju zerfleischen. Es ift ein schreckliches Soidfal in einer folden Mitte zu fteben: auch ich ftand meift ba ale auch meine Stimme vernommen wurde. Batte Perfeus noch einige Jahre bie Borbereitungen fortgefest, und ba bie Romer wider alles Erwarten nichts unternahmen, fich in dem Sinne feines Baters fo lange gehalten, bis die Romer weiter gegangen waren in Unverfichtigfeit gegen Rhobus und Gumenes von Vergamus und biefe noch mehr gereizt batten, fo batte er ben Berfuch machen fonnen ohne feine Erifteng barangugeben, aber er batte baun and ber Mann fein muffen, ber ein beer fabren tonnte und Alles baran feste wie fein Bater es that. Da er bas aber nicht mar, fo batte er bem himmel banten follen, wenn er temporifiren fonnte.

Perseus rustete sich also von Anfang an gegen die Romer; 'er knupfte Unterhandlungen mit Prusias und Antiochus Epiphanes, selbst mit Eumenes an' und suchte sich bei ben Griechen zu popularistren '). In Athen und Achaia war selbst im Frieden aller Berkehr mit Makedonien untersagt; baher entschen alle entlaufenen Stlaven zu den Makedoniern, weil biese die Athener und Achaeer ihrerseits nicht im Frieden in das

<sup>1) 1826</sup> ergabit R.: Berfens nahm die griechischen Gefandten, welche ibm ju feiner Thronbesteigung Glud munichten, gut auf, und beschenfte fie auch mit kleinen Geschenfen, welche gut aufgenommen wurden; tenn die Beit wo die übergroffen Geschenfe von Alexandrien und Antiochien men war vorbei'. Worauf beruht diese Erzählung? A. d. h.

Land tommen liegen. Perfeus aber ließ bie entlaufenen Sfla-

ven fammeln und ichidte fie ben Achaeern mit ber Bitte um fünftige Freundschaft jurud; bie Saupter maren frob über biefe Gelegenheit jum Krieben, ohne bag man barum mit Rom breden wollte, ein ewig zu brandmarfenber Berrather aber, Rallfrates, feste, um ben Romern auf jebe Beife ju fcmeicheln, fich in ber Berfammlung bagegen und ftellte bieg Bunbnig mit Perfeus als eine Berratherei gegen Rom bar, fo bag man amar bie Gefandtichaft bes Ronigs erwiberte, ibm aber eine abichlägliche Antwort ertheilte. Debr Erfolg batte er in anbern Staaten: Die Boeoter, ben Dafeboniern bolb, fcbloffen mit ihm ein Bundnig auf leichtsinnige Beise. Perfeus felbft Dl. 151.2. tam von einem bedeutenben Corps Truppen begleitet nach Delphi, opferte bort, behandelte bie Griechen febr freundlich, fehrte aber ohne Beiteres nach Dafebonien gurud. 'Er trugte über seine Fähigkeiten burch bie Art wie er fich benahm. Bei vielen Griechen mar ein Enthusiasmus für ihn wie für einen Befreier.'

Dieser Besuch in Griechenland reizte die Romer sehr. Run kam Eumenes von Pergamus, der in Thrakien sich auszudehnen suche, um seinem Lande militärische Kraft zu schaffen, und großes Mißtrauen gegen Perseus hatte, der mit Prusias und Antiochus verschwägert ihn zu beunruhigen ansing, 'und den Bersuch gemacht hatte ihn zu ermeucheln', nach Rom um persönlich gegen Perseus zu intriguiren, und beschuldigte die griechischen Städte einer Hinneigung zu Rakedonien, während er selbst früher gesucht hatte sich in Griechenland beliebt zu machen, und, freilich vergebens, sich von den Griechen zu ihrem Protector hatte gewählt sehen wollen. Die Kömer unterhanbelten nun mit Perseus, ohne daß Einer von ihnen etwas anderes wollte als Krieg; Perseus sedoch obgleich stells rüstend Dl. 152, 1. mied ihn, aber endlich im neunten Jahre seiner Regierung brach der Krieg aus, als eine römische Armee in Evirus

landete: seit neunzehn Jahren war kein romisches heer in Grieschenland gewesen. Bon allen Griechen hatten nur die Boeoter sich eigentlich mit Perseus verständigt; 'beinahe hätte er die Aetoler gewonnen'. Die Epiroten hingen zum Theil an ihm, hier war aber viel innere Zwietracht; die Molotter hatten sich ganz für Perseus entschieden, die verschiedenen kleinen Bölker wechselten oft die Parteien, besonders der König von Athamanien und bildeten lauter kleine Staaten ohne kräftig zusammenzutreten. Einzelne Undanger hatte Perseus allenthalben.' Mit seinem orientalischen Geize verscherzte er aber den Zug der Bastarner und Stordisser, obgleich sene schon in Bewegung waren; er wollte ihnen sein liebes Gold nicht geben und hemmte so ihren Zug.

So fam es benn jum perfeischen Kriege. Die Erzählung beffelben im Livius ift uns verloren, ba die lesten Bücher bes Livius in ber Lorscher Handschrift leiber verstämmelt sind; aus den Fragmenten bes Polybius und dem plutarchischen Leben des Aemilius Paullus können wir uns ein Bild des Krieges machen.

Das römische heer ging von Spirus nach Thessalien und zu schwach konnte es den Perseus nicht angreisen: 'auch konnte es den Griechen im Ruden nicht völlig trauen.' Ihr Anfühzer, der Consul Marcius Philippus dewog daher Perseus zu einem Wassenstillstand um Friedensunterhandlungen zu betreizben, 'und Perseus, obwohl er in dem ersten Gesechte gludlich gewesen war ließ sich dazu verleiten statt seinen Bortheil zu benußen, unter Umständen wo er nichts zu verlieren, aber wohl zu gewinnen hatte'. Diese Zeit aber benußten die Römer um die Griechen in Gabrung zu bringen und sich zu verstärten. Die Boeoter ohne matedonische Besatung bereuten die frühezen Schritte, weil die Kömer die eifrigsten Anhänger der Matedonier entsernt und erklart hatten, diesenigen Bölker die nicht bei Perseus ständen sollten sich öffentlich von ihm lossagen. In Folge dessen trennten sich mehrere Bölker von dem boeoti-

fchen Banbniffe. Rur bie beiben Stabte Roronea und baliartus hielten an Matebonien feft, die Romer belagerten, eroberten fie und gerftorten lettere gang, fo daß teine Spur mehr bavon übrig blieb. Ueberhaupt zeigten die Romer fich in biefem Kriege ausgeartet und graufam, ihre Feldherren, der Praetor C. Lucretius und ber Conful Graffus verheerten mit Buth alles Gebiet bas fich fur Perfeus erflatt batte, felbft bie verbunbeten Stadte iconte bie Bugellofigfeit ibrer Solbaten nicht, die febredlich leibenben Bunbesgenoffen beflagten fic, ber Senat bezeugte falt sein Mitleid und wenn auch einer der hauptschuldigen von den Bolfetribunen ju einer Gelbftrafe verurtheilt wurde - was Livius als eine unerhorte Großmuth barftellt -; wenn auch die Mannegucht gebeffert wurde, bennoch war bas Unglud biefer Beit fcredlich; bie Angefebenften in ben Städten wurden bingerichfet, in Theben gange Kamilien in die Sflaverei vertauft, Griechenland mit Ausnahme bes Peloponneses und Theffalien's ward fürchterlich vermuftet, ba bie Griechen felbft oft Berrather ihres Lanbes waren. Romifche Commiffarien erschienen im zweiten Jahre bes Rrieges bei ben Achaeern, Aetolern und Afarnanern. Am gelindeften waren fie gegen die Achaeer, bei benen fie fich nur über Uebelgefinnte beflagten; in den aetolischen Städten dagegen forderten fie Beißeln von benen bie fie nicht fur treu hielten, und nur mit Muhe wurde dies abgewendet. Rach Polybius war in Aetolien eben ein gräßlicher Burgerfrieg beenbet; Thoas ein Reind ber Romer batte fich jest ihnen ergeben und beste fie gegen seine Landsleute auf, ja forberte fogar Die Auslieferung eines vornehmen Mannes, bem er bas leben verbantte. Die unter ben Afarnanern romifc Gefinnten und felbft bie antimatebonische Partei forderten gar romische Besagungen bie bann ichredlich hauften.

Unterdeffen war die enticheidende Antwort bes Senats getommen, Perseus muffe sich auf Discretion ergeben, und so brach ber Krieg wieber aus. 'Er ward aber von ben Romern mit großer Schlaffbeit geführt. Die romifche Taftif mit allen ibren Borzügen war nicht wie die Phalanx, wo man einen Bauern einfteden tonnte, ber bann obne lebung burd bie binterften Glieber weiter gebracht wurde; bie weitere Ausbildung gefcab wohl nachber, aber bie Lude fonnte man gleich füllen. In der römischen Takif aber mußte jeder Golbat tuchtig und forgfältig ausgebildet fein, und in fo weit war alfo eine Inferiorität in ber romifchen Kriegeordnung, weil bie Daffe nicht anzubringen mar. Wenn aber ein langer Friede gewesen mar wie vor dem Rriege mit Perseus, so maren die Truppen nicht gentt; bie Beteranen waren jest in Spanien beschäftigt und mußten bort bleiben, nach Mafedonien mußte man also ungeübte Regimenter fchiden. Das war eine Urfache warum ber Rrieg oft fo folecht von Statten ging, eine andere war bag es nie fo fehr an guten Felbherrn fehlte wie in ber jegigen Beit. Perfeue flegte überall, fein Unbang bebnte unter biefen Umftanden fich immer mehr aus, und es lagt fich nicht fagen wie ber Rrieg geenbet batte, wenn bie Romer nicht aus ihrer Schlaffheit ermacht maren. Es fand fich noch ein Dann ber ibre Schmach rachte, &. Aemilius Paullus.

Dieser bereitete Alles vor um den Krieg mit Erfolg zu suhren, exerzirte die Truppen ein, die nun schon durch den Krieg geübt waren. So saßte er die Sache ernstlich an und nach vier Jahren eines zweiselhasten Kampses ward endlich der Krieg entschieden, indem die Römer nachdem sie manche derbedl. 152, 4. Riederlage erlitten hatten, nun über die Gebirge hinter dem Olympus in Pierien eindrangen, wo Perseus ihnen leicht hatte die Pässe versperren konnen. 'Perseus' Geiz brach ihm den Hals: die Bastarner die ihm ihre Dienste angeboten hatten, wollte er absinden, weil seine Umstände sich gebessert hatten, und ihnen das versprochene Geld nicht geben und so zogen sie ab; ebenfalls durch seinen Geiz stürzte er den Illyrier

Gentius ins Berberben, ber fich gegen bie Romer erflatt hatte. Perfeus hinderte alfo bie Romer nicht am Uebergange über bie Bebirge und' nun folugen fie ben Ronig bei Dium in ber Ebene von Emathia, und biefe Schlacht entschied bas gange Schidfal bes Perfeus. 'Sein Beer war gerftort, Perfeus nicht ber Mann um folder Bibermartigfeit bie Stirn ju bieten und nur auf feine Rettung bebacht, obwohl er noch Puncte batte, wo die Befehlebaber und die Truppen bereit waren um ihrer Ehre und feinetwillen ben letten Blutetropfen zu vergießen. Go mar' bas gange Ronigreich gerfprengt, Berfeus flüchtete nach Samothrafe, ergab fich mit feinen Rindern ben Romern. Er ward gefangen, 'obwohl bie romifchen Befehlshaber ibm Binte gaben fich felbft zu todten, that er es nicht, fondern ward' mit seiner Familie nach Rom geschafft, im Eriumph herumgeführt und mit unwürdiger Graufamteit langfam ume Leben gebracht.

'Makedonien hörte jest auf ein Staat zu sein. Zehn Les gaten wurden eingesett, die das Land mit acht walscher Politit in vier Theile theilten, damit der Staat keinen Namen habe, an dem man sich halten könne. Zeder Theil erhielt, man sollte sagen zum Spott, eine municipalrepublicanische Berfassung, die Legaten ordneten den Senat u. s. w. Bon der Grundkener, die sie an den König gezahlt hatten, brauchten sie nur die Hälfte an die Römer weiter zu zahlen: dadurch wollte man die Masse gewinnen, und zugleich wurden alle Bornehmen weggeführt, die wie die Römer sagten unter dem Könige das Bolf gedrückt hätten.'

Die Unterwerfung Makedonien's gehört ber romischen Geschichte, ber allgemeinen Geschichte bes Alterthums mehr bie Folgen an.

## Folgen bes Rrieges mit Perfeus.

Babrend biefes Krieges waren bie Gemüther mehr und mehr getheilt. Rein Mensch hatte sich vorgestellt, daß Matedonien einen folchen Krieg aushalten könne, und Jedermann war über diesen Biderstand und die Kräfte die Makedonien entwicklte erstaunt. Mancher schloß sich beshalb enger an Makedonien an.

Eumenes, ber [boch] mit Perfens gerfallen und verfeindet. und eigentlich der Unlag jum Ausbruche des Krieges war, tam nach und nach gurud, und im legten Jahre batte er fich mit Perfeus verfobut und ibm angefchloffen: 'bas ift eine Befinnung, wie fie uns Abendlandern gang fremd ift und wie wir fie in europäischen Staaten nur im 15. und 16. Jahrhundert antreffen: Perfeus will ibn ermorben laffen, darauf flagt Eumenes ibn in Rom an, daß er bas gute Berhaltnig mit ben Romern ftore, und gleich barauf gelingt es Perfeus, ibn im Bundnig mit ben Romern wanfend ju machen.' Eumenes mußte zwar ben Romern Sulfe fenden, aber feine Truppen batten offenbar gebeime Inftructionen. Pruffas, Ronig von Bithonien, unter bem biefer fleine Barbarenftagt guerft feine Bedeutung als mächtiges Reich und bie Ausbehnung erhalten batte, die man auf ben Rarten ber alten Geographie flebt, war auch im Intereffe von Perfeus und mit ibm verfcwagert.

Daß die Besten unter den Griechen, die Patrioten, auch wenn sie den Römern nicht gerade Feind waren und dem Perseus anhingen, doch den Ersteren keineswegs Erfolg wünschen konnten war natürlich und zwar so natürlich, daß bei ruhiger Betrachtung setoft kein Romer es misbilligen konnte, denn Zeder sah ein, daß ihre Existenz in einer leidlichen Selbs-

regierung nur fo lange bauern werbe, ale es ben Romern gefalle. Kluge Manner erwarteten nicht, bag Berfeus ber berrschaft ber Romer bieffeits bes abriatischen Deeres ein Enbe machen fonne, fie hielten feinen Biberftand gegen bie Romer nicht allein für nicht möglich, fonbern auch fur nicht munichenswerth, weil er Unglad über fie gebracht haben marbe, fie faben nur ein gegenseitiges Aufwiegen und ein bescheibeneres Auftreten ber Romer gern. Andere aber glaubten, ber Ausgang fei fo entichieben fur bie Romer, und ein Rampf besbalb fo wenig rathfam, bag man fich ben Dachtigen nur gleich ergeben muffe. Go fanben bie Parteien unter ben Dannern, bie ein wirfliches Urtheil hatten. Andere waren ben Romern verfauft, entweder burch erhaltenes Gelb ober aus Someichelei und fnechtischem Sinne. Die fcmachfte Partei war fur Perfeus, theils aus Thorheit, indem fie übertriebene Soffnungen fich von ihm machten, theils weil fie auf ihre romifc gefinnten Landsleute ergurnt maren, theils endlich weil Perfeus vielleicht Gelb gebraucht hatte. Bon Unfang bes Rrieges ber mar bei ben Griechen überhaupt wenig hoffnung, weshalb fogar bie Achaeer auf ben Befehl ber Romer Sulfe nach Chaffis gefandt und bies befest hatten, Rhobus aber eine Alotte ruftete und fie gur Disposition von Rom fanbte, wie Aberhaupt ibre Klotte bie einzige bebeutenbe in biefer Beit mar.

Die Rhobier aber ließen fich [fpater] ungläcklicher Beise verleiten, ben Frieden vermitteln zu wollen. 3ch glaube sedoch nicht bag bies so thöricht gewesen ist wie es in unseren Geschichtsbuchern lautet; in den Fragmenten des Polybius, dieses großen Staatsmannes und Zeitgenoffen, lautet der Borfall wenigstens nicht so unflug. Uebrigens waren auch unter den Rhobiern Enthussaften, die gegen die Römer unfäglich erbittert waren wegen ihrer Einmischung und ihrer ungerechten Entscheidungen, mit benen sie den Rhobiern Schritt für Schritt bas wieder entzogen, was sie ihnen nach dem antiochischen

1

Rriege gugeftanden. Die Rhobier waren fich noch ihrer Freibeit und Gelbftfandigfeit bewußt. Fruber, ale Perfeus bie Laobite geheirathet, batten fie fluger Belfe bie Belegenheit benutt und bie Pringeffin auf glanzenbe Beife in einen Safen Mafedonien's begleitet, aus bem fie von ben Mafedoniern abgebolt wurde. Mit ben Romern waren fie gefpannt, benn Diese fingen bei ihrer wachsenben Dacht an Schlaubeit mit Billfur zu verbinden und batten fie, eifersuchtig auf fie geworben, icon früher zu ichwächen gefucht. Die Lyfier verweigerten ben Rhodiern ben Tribut und wandten sich an die Romer und Eumenes. Letterer, einer ber ichlauften und argliftigften Politifer biefer Beit, burch und burch treulos und blog auf feinen Bortheil bedacht, verbanfte feine großen Bewinne ben Romern und Rhobiern, nicht fich. Er fuchte feine Dacht nun auf Roften ber Rhobier zu erweitern und beste bie Rarer und Lotier gegen biefe auf. Die Lettern batten barum auf ibre Bitten in Rom icon um Philipp's Tod eine zweideutige Antwort erhalten: ber Senat betrachte fie nicht ale Unterthanen ber Rhobier, fonbern als ihm Zugewandte, fo bag bie Rhobier fich beleidigt fublten. Gine Partei bilbete fich gleich im Un= fang bes Rrieges für bie Romer, an beren Spige Dinon und Polparatus wirften, aber fie blieb in ber Minoritat. Babrenb früher bie Romer bie rhobische Rlotte nicht batten brauchen wollen, fandte jest ber Braetor Lucretius, ber alle freie Bolfer an reigen und aufzubringen batte, ben Rhobiern burch einen Bleipten einen Brief, worin er auf eine grobe beleidigende Beife mehrere Schiffe forderte. Die antiromisch Gesinnten und Unparteiischen suchten und fanten hieran Anlag bie geforberten Schiffe zu verweigern, allein die Rlugeren festen bie Gewährung burd. Als bie Schiffe nun ju Lucretine famen, fandte er fie ungebraucht jurud, eine neue Beleibigung.

Bald barauf rieth der Consul Marcius Philippus den Apodiern Die ungludselige Gesandtschaft an ihn zu schiden,

burch welche fie ibn baten ihnen zu erklaren, mas er von ihnen für Gulfe wolle. Da banfte er ihnen wieber, außerte aber, wie febr er fich wundere, daß fie nicht zwischen ibn und Berseus vermittelnd traten. Rhobus litt nicht wenig burch ben Rrieg, benn ihr Reichthum bestand in ihren Schiffen und auf bem Meere ichabeten ihnen bie vielen Geerauber nicht wenig. Um fo eifriger ergriffen alfo die Rhabier bie Belegenheit, Die ihnen ber Conful gezeigt hatte, ale Bermittler aufzutreten, und jugleich fanden die Unbanger bes Perfeus bier einen Beg um biesem zu belfen und gegen Rom aufzutreten. Eumenes mar jest ber Bermittler zwischen Verfeus und Rhobus; er bedaug fich Reutralität aus und suchte mit Antiodus [Epiphanes] in Berbindung au fommen. Die Rhodier ichidten nun ju gleicher Beit eine Gefandtichaft nach Rom und ju Perfeus, wo ihre Abgeordneten in einem vornehmen Tone ber Bermittelung auftraten; Perfeus bantte febr fur bie Bermittelung, ber Genat wies ihre Untrage febr ftolg ab.

Die Achaeer hatten ju biefer Beit einen Charafter, eine Burbe angenommen, wie fie fie nie gehabt batten. In ber Spige bes Stagtes fant Lufortas, ein berrlicher ansgezeichneter Mann, ein vortrefflicher Burger, tapfer, wenngleich obne friegerische Kenntniffe '), und neben ibm fein Cobn Polybius. Beibe fuchten bie Achaeer fo viel als möglich von einer fcmahlichen Abhängigfeit von den Römern frei zu erhalten und ben Stagt ju ftarfen. Das Anseben bes Bundes mar febr geftiegen, er batte bebeutende Unterftugungen von anderen Staaten erhalten, Bortheile bie bie Achaeer burch nichts ermiberten; fie hatten namentlich Bundniffe mit dem alexandrinischen Sofe gefoloffen. Dies erregte bie Giferfucht ber Romer, und icon im zweiten Jahre bes Rrieges maren romifche Commiffarien gefandt worden, und hatten fich über Uebelgefinnte beftagt. Rad biefer Befandtichaft traten die angesehenften Peloponnesier 1) Lyfortas fceint mabrent bes perfeifden Rrieges geftorben an fein. 1826. (Achaeer, Argiver und Arfader) jur Ueberlegung zufammen und beschloffen (nach einem Fragmente bes Polybius), was ihrem Berftande, ihrer Rube und Liebe jum Baterlande alle Ehre macht, einen Altachaeer, Ramens Arcon, jum Strategen und den Volvbius zum Hipparchen zu befördern, von benen ber Lettere weniger romisch als ber erfte gefinnt mar. fammtliche achaeische Mannschaft follte ben Romern nach Theffalien jugieben, um ihnen bas Glud bes Rrieges entfcheiben zu belfen. Polybins ging ale Gefanbter zum Conful Marcius Philippus, ber einen ichredlichen Sang batte mit Schlaubeit und Ranten felbst ba ju verfahren, wo er mit feiner Macht entscheiben fonnte, und ber nur barauf ausging bie freien Staaten Griechenlanbs anzuschwarzen und ich beleibigen, feiner murdig, ba er fich rubmte ben Perfens siefen überaus liftigen Dann, bintergangen zu haben. Marcins lebnte also die Sulfevolfer ber Achaeer ab. Bur felben Beit jedoch tam eine Aufforderung vom Praetor in Epirus, Appius Cento, 5000 Mann Sulfstruppen ju ftellen, weil fich ber Rrieg in bie Lange jog. Bare bies gefcheben, fo batte man ben Achaeern feinen Bormurf machen fonnen; nun rieth ihnen aber ber Consul Marcius Philippus selbft bavon ab bem Avoins au Gulfe zu tommen, und berief fich auf einen unter anbern Umftanben gegebenen Senatebefdlug, wonach fein romifcher Kelbberr obne Autorisation bes Senats Sulfe von ben Bunbesgenoffen forbern burfte. Die Achaeer folugen baber bie Sulfe ab.

Sie waren [wie oben erzählt ift] mit bem alexandrinischen hofe im Bunde. Als nun Ptolemaeus Philometor von Antiochus Spiphanes bedrängt wurde, wandten sich die Minister des jungen Königs zu gleicher Zeit wie nach Rom auch an die Achaeer um Hulfe, um hier 1000 Lanzsnechte werben zu durfen. Lyfortas und Polybius arbeiteten dafür, um der Welt zu zeigen daß die Achaeer nicht so unwichtig seien, Kallifrates

aber wirste ihnen entgegen durch einen Brief bes Marcius Philippus, worin dieser die Achaeer aufforderte Frieden zu halten, und nur mit den Romern Gesandte an Antiochus zu schieden um von ihm Frieden für Aegypten zu fordern. Dieser Kallifrates war aus einer der zwölf urachaeischen Städte, aus Leontium, einer der kleinen Städte, die gegen die größeren natürlich aufgebracht Alles durch das Ausland auszuführen suchten. Die Unabhängigkeit und der Stolz der Achaeer brachte die Römer gegen sie auf, ohne daß sie eine Ursache zur Beschwerbe über sie hatten.

Als nun Perfeus gefallen war, hielten die Romer ein großes Gericht über Alle und namentlich die Rhodier.

Geichzeitig mit Perfeus fiel ber illprifche Ronig Gentbius ju Statari, 'ber burch Perfeue' Geig ju Grunde ging. Perfeus hatte ibm bebeutenbe Subfibien versprochen; als aber Genthius fich fo weit eingelaffen batte, bag er nicht jurud fonnte, wollte Perseus ibm bas Gelb nicht geben. Genthius ward nun untuchtig jum Biberftande und Perfeus' Beig batte beibe in's Berberben gestürzt.' Genthius' Reich ward gerftort, er gefangen. Dann nabm Rom an ben Epiroten grafliche Rache, offenbar im Andenken an Pyrrhus. Die romischen Truppen, die in Epirus operirt batten wurden in's Quartier gelegt 'und bas mar icon ichredlich genug: benn wenn Romer Quartier in einer Stadt nahmen, fo wurde fie bebandelt. als ob fie mit Sturm genommen fei, nur bag bie Einwohner nicht als Stlaven verfauft wurden.' An einem bestimmten Tage warb aber ein allgemeines Blutbab angestellt, ein Morb wie bei Glencoe und die Maffacre ber Irlander von 1640 und ber Sugenotten. Die Epiroten wurden beinahe ausgerottet, 'namentlich bie Molotter, 150,000 Menschen follen theils niebergemepelt theus zu Stlaven gemacht fein; 'bas Gelb warb geraubt. Bas noch übrig war von Epiroten murbe bem Eprannen Charops unterworfen.' Es ift foredlich, bag ein Mann

wie Aemilius Paulus sich zu so einer That brauchen ließ. Wenn die Schriftsteller sagen, daß nach dem perseischen Kriege der moralische Ruhm der Römer aufgehört habe, so ist das vielmehr mit diesem Kriege geschehen. Eine solche überlegte entsestiche Grausamkeit hatte Rom noch nicht begangen.

Bei ben Metolern, Afarnanern und Boeotern, ben griechischen Bolfern, die gang in der Gewalt ber Romer waren, gaben fie ben Personen unbedingte Dacht die ihnen ergeben waren, und gaben ju ihrer Disposition romische Coborten, mit benen fie nach Belieben berrichten und mit benen biese Ungeheuer Alles ermorbeten was ihnen verhaßt war. 'Schon als Aemilius Paullus nach ber Besiegung bes Perseus burch Griechenland reifte, begegneten ibm viele fluchtige Aetoler, die ibm fagten, die Freunde und Anhanger ber Römer hatten viele getöbtet, viele verbannt, vielen bas Bermogen eingezogen. Die romische Partei, nachbem fie auf Anstiften ber romifden Commiffarien bie Patrioten verfolgt, hatte eingesehen, bag fie zu weit gegangen war; auf die Rlage daß sie ihres Lebens nicht sicher feien, hatte fle einige romische Bataillons erhalten und mit biefen Truppen an 2000 ber Angesebenften ermorbet. Memilius Paullus aber gab Allen Freiheit zu freveln, wenn fle nur romisch gefinnt waren, und auf die jammervolle Rlage ber Berwandten ber Ermorbeten erflarten bie Romer beuchlerischer Beife, fie wollten untersuchen, übertrugen aber bie Untersuchung ben Mörbern felbft.' Aus gang Griechenland hatten fich bie Anbanger ber Romer nach Bella und in bas romifche Sauptquartier nach Pydna begeben, und bavon wurden alle bie auf Mateboniens Seite gestanben hatten citirt und aufs Graufamfte beftraft ')'.

<sup>1)</sup> In Theffallen fcheinen bie Romer teine Beranberung in ber Berfaffung angeordnet zu haben; Magueffa und andere Staaten (sie) mußten wahrsichelich biefelben Abgaben an Rom entrichten, die fie früher an Maffebonien bezahlt hatten, fonst litten fie vermuthlich wenig unter ber resmischen Bolitik. 1825.

In hinficht auf die Achaeer fanden fich aber bie Romer in einem gang anderen Berhaltniffe. Diese hatten sich in ihrer Burbe behauptet, und die Romer wußten nicht wie fie fic gegen biefelben benehmen follten, batte fic boch auch in ben Papieren bes Perfeus Richts gegen fie gefunden. Endlic ichidten fie nach Achaia Commiffarien, Die vor ber Berfammlung die Anklage erhoben, daß viele Achaeer, wie die Papiere bes Verfeus auswiesen, von biesem Gelb erhalten, mit ibm in verrätherischen Berbaltniffen gestanden und mit ihm gegen Rom intriquirt batten. Die Achaeer antworteten angemeffen, wenn die Romer die Papiere mittbeiften und bies bewiesen werben tonne, fo murbe ftrenges Gericht ergeben. Die romiiden Commiffare forberten barauf, die Achaeer follten querft bie Tobesfrafe aussprechen über Alle, welche mit Perfeus intrignirt batten, bann wurden die Romer die Namen ber Schuldigen nennen. aber die Beweise nicht geben: 'es war eine Forberung ber Art, wie sie Deutschland von dem Directorium bis zu Rapoleons Sturze fich gefallen ließ.' Die Achaeer verweigerten bas enticoloffen und mannlich. 'Auf Rallifrates' Rath erffarten fest die Commiffare, alle Strategen ber letten Beit feien bie Schulbigen. Benon, einer berfelben, über jeben Borwurf erhaben, trat auf und forberte jebe Untersuchung gegen fic. Das benutten nun' bie Commiffare und forberten, bag biejenigen, bie fie anklagten schulbig zu fein, nach alt italischem Bolferrecht, wo ber Berlette richtete, vor bas Gericht bes romifchen Senats geftellt werben follten. Gegen bie romifchen Legionen fougen founten bie Achaeer boch biefe beften Manner nicht, und in der Soffnung, daß sie unschuldig befunden werben wurden, erflarten fie, wenn es nicht anders fein fonnte, fo follte es fein, obwohl es gegen die Bertrage fei. Die romifden Commiffare machten nun mit ben Berrathern unter ben Achaeern, Rallifrates u. f. w. eine Proferiptionelifte von taufend angesehenen Mannern aus ben verschiedenen achaeischen

Stabten ') — woraus man die damalige Bevolkerung des Pelovonnes ersieht; diese, die Blüthe der Nation, unter ihnen Polydius, wurden nach Italien geschleppt, um vor das Gericht der Römer gestellt zu werden: das geschah aber nicht, sondern sie wurden als Geißeln gehalten und in Italien als Staatsgesangene in die Municipien vertheilt. Einzelne die slohen wurden gefangen, und nachdem man ihnen Berbrechen untergesschoben hingerichtet. Gegen die Uebrigen war von einem Process gar nicht die Rede, denn man hatte keine Beweise: es wurde nie auch nur ein Schatten der Untersuchung gegen sie angestellt.

Mhobus ward mit ber unversöhnlichsten Rache verfolgt; Nabre lang fand bie Entscheibung. Ale ber Rrieg in Matebonien fich fur bie Romer entschied, schickten bie Rhobier eine neue Gefandischaft um fich wegen ber Bermittelung ju entfoulbigen, biefe wies man aber auf bas Stolzefte ab und befabl ibr nach Beenbigung bes Rrieges Rom ju verlaffen. Um biefelbe Beit ging eine romifche Gefanbtichaft nach Aegypten, um bem Ronig Antiochus bied Land abzusprechen, ein Mitglied berfelben fam nach Rhodus und gab bier ben angflichen Rho-. biern ben auten Rath mit Rom Frieden zu machen, worauf man freiwillig bie Schulbigen auslieferte und bie Anbanger bes Berfeus noch früher vertrieb, als bie Romer es verlangten. Gine britte Gefandtichaft ber Rhobier wollte man in Rom querft gar nicht boren, ber Praetor berief bas Bolf und wollte gleich ben Rrieg gegen fie befchließen; fpater bewirften die Tribunen zwar ihre Annahme, zumal ba fie alle febr große Freunde ber Romer waren, aber alles was ihre Freunde er-

<sup>2)</sup> Benn bies nicht bei Paufanlas (VII, 10, 7 sqq.) ein Migverftanbniß ift und heißen foll "von allen Griechen": wenigstens aus einem polybianischen Fragment zeigt es fich, baß auch Epiroten weggeführt wurben. 1825. (1826 scheint R. — und wohl mit Recht — anzunehmen, daß bie Wegführung von epirotischen u. s. w. Patrioten uoch außerbem flattgefunden hoder. Jus. d. D.)

langten, war, daß die Kriegserklarung noch verhindert wurde. Rarien und Lykien dagegen erklarte ber Senat für unabhängig, ein Berluft für Rhodus, aber eine leicht zu übersehende Strafe.

So viel ben Rhobiern auch baran gelegen war, burch ben Abichluß einer formlichen Alliang mit ben Romern aus jener Lage zu kommen, in welche fie burch ihre Bermittelung getommen waren, so blieben sie boch auch in dieser fritischen Lage ber Burbe ihrer Republit insofern treu, als fie teine Mliang ber Romer nachsuchten, fonbern beschloffen, ber Rauarch Theaetetus follte als Gefandter nach Rom geben mit ber Befugniß Bundniffe abzuschließen, die nur ber Ratification bes Senats bedurften. Indem fle nun biefen Ausweg fanden, ersparten fie fich jene Demuthigung bie fie fruber getroffen, auch wenn ber Erfolg fein ermunichter war, jumal ba bie Unterhandlungen bes Theaetetus nicht zum Ziele führten. Die Burger von Raunis und Stratonifea, welche mehrere Stabte unter fich hatten, felbft aber wieber unter Rhodus fanden, emporten fich im Bertrauen auf ben Senatebeschluß gegen bie Rhobier, wurden aber von ihnen bald wieber jum Geborfam gebracht. Run zeigten bie Romer ihren Groll und entriffen ben Rhobiern nicht nur was fle ihnen gegeben, sondern auch, . was fie ihnen nicht gegeben hatten. Allein auch bieg brachte bie Rhodier nicht außer Faffung. Endlich im vierten Jahre, nachbem bie Rhobier beinahe auf ihre Infel eingeschränft maren, tam ein Friede mit Buficherung eines Bundniffes zu Stande, bas natürlich fein gleiches war und nach welchem bie Rhobier Dl. 153, 4.ber Romer herrschaft anerfannten. Unter andern Dagregeln die die Romer nahmen um die Rhobier zu bemuthigen, war auch ber Befdlug Delos fur einen Freihafen zu erklaren. Lemnos und Delos namlich, die bisher im Befig bes Perfens gewesen, waren ben Athenern nach Beenbigung bes perfeischen Rrieges von ben Romern geschenkt worben. Der handel jog fich auch fpater gang nach Delos, wo besonbers ber Stlavenmarkt war. Dieß war für ben rhobischen Sanbel ein unermestlicher Berluft, die Einnahmen dieses Staates verminderten sich so sehr, daß die Jölle von einer Million auf 150,000 Drachmen herabkamen.

Nur durch des alten Cato Berwendung, der sich überall in diesen Berhältnissen sehr schon zeigt, erhielt sich Rhodus und behielt ein Dasein wie es damals überhaupt nur möglich war.

Die ungludlichen Achaeer, unter benen Polybius mar, wurden fiebzehn Jahre alfo in Stalien gehalten; 'bie Achaeer hatten eine Gefandtschaft nach ber andern wegen ihrer Rudfebr geschickt, jeboch vergebens, ber Senat wich immer aus, und' erft, ale von 1000 nur 300 noch am Leben waren, Di. 157, 2. erhielten bie Uebrigen auch auf Catos Berwendung ben wir immer brav finden, die Erlaubnig gurudgutebren, obne bag ein Berfuch gemacht mare fie anzuklagen. Ale fie gurudkehrten fanben fie ungeheure Erbitterung gegen bie Romer. In ber Bwifdenzeit batten bie iflavischen Unbanger ber Römer in Achaia geherricht, und namentlich in ber jungen Generation bie unter biefem Drude beranwuchs, war ein folder Grimm gegen bie Romer, daß aus biefer Aufregung ber erbitterten aber auch unüberlegten Jugend ber acaeische Rrieg bervorging. Die Alten, bie gurudfamen, find gewiß meift bie Redner gum Frieben gewesen, wie ber große Polybius '). Damals war in ber

2) Die Leibenschaftlichkeit einer Partei bie burch Unterbrückung erbittert und wilb ift, ift eben so geneigt zum Mißbranch als die, welche ben Mißbranch verübt, durch ben jene Partei erbittert wurde. Diese Ansschaung seines Baterlandes war es, welche Polydins als der Senat die Rückehr gestattete keinen Gebranch davon machen ließ. Es ist eine Erfahrung, daß die Entsernung aus dem Baterlande auf lange Zeit dem Baterlande ganz fremd macht, wenn auch Alles dort auss Beste geht. Sind wir lange abwesend gewesen, so verändern wir uns nicht mit und durch das Baterland; wir verändern uns vielmehr durch die Ration, bei der wir uns besinden, oder isoliren uns für und selbst und bekommen eine stärkere Individualität als zu wünschen ist. Und wenn auch unser Baterland nicht tyrannistrt worden ist, so sind voch Beränderungen vorgegangen, und weil wir uns nicht mit verändert haben,

ganzen Welt auf einmal, in Africa, Spanien, Sprien, Griechenland die alleraufgeregteste Stimmung, wie ein heftiges Fieber zum Untergange aller dieser Länder, wie Polybius sagt.

Lette Zeiten Griechenlands. Achaia und Makebonien römische Provinzen.

Der Zustand Achaias in bieser Zeit der römischen Gewalt 'vom J. d. St. 582—602 (bis Dl. 157, 2)' war eigenthümlich und ist sehr dunkel '). Die Regierung war höchst traurig, Rallifrates und Andronidas tyrannisirten die Uchaeer, obwohl sie keinen Anhang hatten, und das Bolf gegen Jenen so aufgebracht war, daß man ihn öffentlich ausztschte und Jedermann ihn mied; 'es war ein Mensch der mit granzenloser Jusamie auf allen Seiten gebrandmarkt dasteht, nie wurde er von einem Griechen zu Tisch oder zur hochzeit geladen', aber doch konnte man die Richtung, die er dem Staate gab nicht ändern'; 'man betrachtete ihn als einen Teusel, dessen Dasein man nicht ban-

nub bas Baterland sich nicht verändert wie wir, so sinden wir uns nicht einheimisch. Dies war bei Bolydins sicher der Fall. Zudem hatte er die Römer bisher nur von der üblen Seite angesehen, hier in Rem aber sah er die römische Bersassung, von der er wohl wußte, daß sie ausarte: aber sie war noch etwas tressliches, während Griechenland Nichts hatte. Die alten römischen Sitten waren zwar mit der Rohheit gewichen, allein, wenn auch nicht im öffentlichen, so war doch noch im Privatleden Treu und Glaude; bei seiner Ration aber sannte das kein Mensch mehr. Die Griechen hatten noch alle Geremonien ihrer alten Religion, aber ohne moralischen Gehalt; bei den Römern sand Bolydins eine Religion mit einem moralischen Grundprincip, das Alles auf das Gewissen zurücksührte und das Bewußtsein gab, daß man Alles unter den Augen höherer Mächte thne. Das überzeugte ihn, so unglücklich auch die Welt war, daß die Herrschaft der Römer der Wille Gottes sei, dem man sich ergeben müsse. 1826.

1) Gegen Enbe biefer Zeit gab Polybins feine Geschichte zum erften Male heraus, bie er fpater noch umarbeitete. Sein Aufenthalt in Rom ift unfer Glud, benn ohne biefen ware er nie im Stanbe gewesen seine Geschichte zu schreiben. 1825.

nen tonne.' Gegen bas Aneland war gar feine Confiberation, es war ein Buftand ber ganglichen Unthatigfeit und Duge, baber aber auch materieller Prosperität. Sanbel und Anbau fliegen: Dies ermabnt Bolvbins mehrere Dale; 'bie Abgaben waren gar nicht febr bebeutenb, bie Befete paffenb, und fo war es eine Zeit eines allgemeinen materiellen Bohlbefindens. Bugleich aber fieht man, bag bie rechtmäßigen Gben außerorbentlich abnahmen und baber auch bie Bahl ber als Burger gebornen Rinber, wie fpater unter ber romifchen Republif und ben romischen Raisern, wo man allgemein in Rebseben lebte. Es war ein nichtswürdiger Buftanb. Reine Spur mar von wiffenschaftlichem Leben; Litteratur gab es nicht mehr, außer bag in Athen noch einzelne Philosophen lebten; bie Poefiebe = forantte fich auf kleine Gebichte und wurde mehr in Affen als im Peloponnes getrieben, bie neuere Romoedie war ausgestorben. Kur Runfte und Denfmaler gefcah Richts trop bes materiellen Wohlseins.' Die Achaeer bewahrten ben griechtichen Ramen bis an bas Enbe, aber bie Romer hatten feine Giferfucht gegen fie zu haben brauchen. Doch es waren noch Puncte ju unterwerfen, bie ber Alleinherrichaft fehlten, g. B. Rarthage: und so lange bies bestand wandten bie Romer ihre Blide auf biefenigen, bie ihnen bie Unterwerfung biefer Puncte erschweren fonnten.

Im Anfang des siebenten Jahrhunderts Roms machte Achaia den ganzen Peloponnes aus; 'es muß sich sogar auch außerhalb desselben ausgebreitet haben, Megara gehörte schon früher dazu, jetzt auch Pleuron und Kalpdon, die ursprünglich aetolisch waren, aber aeolisch und achaeisch heißen. Im Allgemeinen hatte man sich an das Bündniß mit den Uchaern gewöhnt, das man nur in Sparta mit Unwissen ertrug': 'das wäre nicht gewesen, wenn nicht Philopoemen die spartanischen Institutionen ausgehoben hätte. Das war aber eine religiöse Berfolgung, denn die Geses der Spartaner waren wom Ora-

fel bestätigt, und wenn auch nicht mehr von ben alten Svartiaten bie Rebe sein konnte, so waren bie Seloten wie aboptirt und betrachteten fich ale Erben ber Befete und Bebrande bes alten Sparta.' Außer Achaia waren im eigentlichen Griechenlande lauter fleine Staaten ohne Zusammenhang. Die Actoler maren ber romischen hobeit unterworfen; Athen, Phofis, Afarnanien, Euboea von einander abgesonderte Staaten ohne Berbindung, und ihr politischer Buftand berfelbe wie bei ben Achaeern. Anbere war es mit ben Infelftaaten. Rhobus batte eine moralisch respectable innere Erifteng. Die Berfaffung war noch frei, Berathungen fanden noch ftatt. Poeffe bat bort nie geblübt, aber bie prosaifche Litteratur fing jest bort an, Beredsamfeit fam empor, und bie Rhobier bemächtigten fich ber rbetorischen Litteratur, bie fpater bort febr blubte. Dabei mar bort ungebeure Beschäftigung burch Sanbel und Seefabrt, und fie waren im Befit einer nicht unbedeutenden Alotte, mit ber fie unter manchen Berhaltniffen wirklich auftraten. Borberafien batte fich bellenisirt und galt für griechisch. Sie sprachen Griedifc, ichrieben in diefer Sprache, und fie ichienen fich jest ber Litteratur bemeistern und fie fortpflanzen zu wollen, als ob man a. B. in ber Soweig bie frangofifche Litteratur fortoffangen wollte, wo man fo viel Krangofifch rebet, wie in Bern, Burid, wo man mehr Frangofisch als Deutsch lieft (Einzelne haben auch ben Beift ber frangofischen Sprache erfaßt, ibn aber nachber wieder vergeffen) ober bei ben Riederlandern und Stalianern: ihnen wurde bas herrschende, corrigirende Princip ber Rationalität fehlen. So entftand bie affatische Berebsamfeit, beren Sis besonders in Tralles war, aber auch in Magnefia und anderen Städten Borberafiens, bie viel Aehnlichfeit mit bem Geschmade ber Mabemoiselle be Scuberi und anderer Schriftsteller der Zeit Ludwig's XIII. hat.

Ich fann hier von dem Untergange der Achaeer nicht ausführlich reden, ich verweise Sie auf die römische Geschichte, wo ich ibn weitläuftig erzählt babe. Wer wird nicht biefen letten, graufamften Solag, ber Griechenland traf, beweinen ? Aber eben fo wenig fann man fich verhehlen, daß es ein Jammer, ein elendes Wefen war. Die Nation batte Prosperitat obne Gelegenbeit ibre Rrafte zu üben, und biefe Prosperitat brachte fie moralisch nur gurud. Gin folder Auftand wird corrigirt, wenn fleinere Staaten mit großen Staaten berselben Ration im Complex stehen; wenn sie aber ifolirt unabhängig von einander forterifiren und fie haben feine Bewegung in fich, fo muß alles Mannliche und Bebeutenbe in ihnen aussterben, mabrend eine miferable Localeitelfeit fich aufthut. Go ift es in Italien; was fann ein Varmesaner, ein Lucchefe für Intereffen haben? feine Aufmerksamkeit ift nach Außen gerichtet, sein Leben wird zwar aufgeregt, aber auf eine faliche Beise. Ebenso bat ber Toscaner feine politische Exiftens mehr, er weiß, sein Staat ift eine Barte, bie am Schiffe bangt. hingegen im Mittelalter war es anders. In großen Staaten find unmittelbare eigenthumliche Leibenschaften, bie unfere Gefühle nahren und une beschäftigen, in fleinen wenbet bie Leibenschaft sich auf frembe Intereffen. Die Schlechtigfeit zeigt fich in allen Dingen.

Das Unglud Achaias geht — so groß bas Verbrechen ber Römer ist — von ber eigenen Schlechtigkeit ber Achaeer aus, von ber Bestechlichkeit ihrer Führer. Eine junge Generation war aufgetreten; diese trat mit großem Unwillen gegen die Römer auf, aber es war ein abgeschnittener Zweig ohne Wurzel, und sie hatte keine Kraft: 'es waren Schwindelköpfe und die Verderber Griechenlands.'

Durch die Intriguen bes Menalkidas, eines Lakedaemoniers, ber sogar Stratege von Achaia wurde, entstanden die Spaltungen die zum Kriege führten: mit einer merkwürdigen Be-weglichkeit in der Schlechtigkeit sprang dieser Menalkidas von einer Partei zur andern. Aus seiner und des Megalopoliten Diaeus Nichtswürdigkeit bei einem Streite der Athener mit

Dropus ') sollen die Handel zwischen den Achaeern und Lakedaemoniern entstanden sein. Sie hatten Zwist wegen der Befugnisse des Bundesstaates; Menalkidas betrieb nun die Trennung Lakedaemons von Achaia. Dazu war Rom geneigt, weil es ein Borwand zum Kriege war. 'Als nun die Lakedaemonier bei dem römischen Senat Entscheidung suchten, tadelten dies die Achaeer nach einem früheren Bolksbeschluß, nach welchem kein einzelner Staat an einen andern sich um Bermittlung wenden sollte.'

hieruber entftand ein Rrieg, ein elender Rrieg. Diaeus rudte mit einem achaeischen Bundesheere in Latonita ein und

1) Die Stadt Dropus, welche bie Athener icon feit bem peloponnefifchen Rriege ju befigen trachteten, bie ihnen oft unterworfen, oft wieber entriffen worben mar, mar nach Paufanias ihnen von Philipp nach bem mafebonifden Rriege wieber als unterthan angefprochen morben, b. b. er hatte bie Stadt ben Athenern tributpflichtig gemacht. Diefe, wirb ergahlt, plunberten bie Stadt aus, weil fie in grangenlofer Armuth waren - mahricheinlich aber hatten fie ben Dropiern ju große Stenern auferlegt und biefe ju ftreng eingetrieben, fo bag bie Ginwohner fic beshalb an bie Romer um Rache mandten. Bon ber bamaligen Armuth aber zeugt eine noch vorhandene große Menge athenischer Tetrabrachmen, bie nur mit einer bunnen Silberplatte belegtes Rupfer finb. Die Athener wurden nun gezwungen ben Oropiern hundert Salente als Entschäbigung ju gablen; fie fanben aber Mittel bicfe mit fich ju verfohnen, fie gu bewegen ihnen bas Gelb zu erlaffen, in bas alte Berhaltniß gurudgutehren und eine Befagung in ihre Stabt aufgunehmen. Diefe trieb jeboch Unfug und bie Dropier forberten bie bedungene Beggiehung ber Befagung. Die Athener verweigerten bas, bie Dropier wandten fich beebalb an bie Uchaerr, bestachen Menalfibas, ber gerabe Strateg war (Dl. 157, 2) für 10 Talente, ber wieberum ben Rallifrates bestimmte bie Bolfeversammlung babin ju bewegen, daß man Athen jum Erfat zwingen follte. Allein bie Athener tamen tiefem gupor, plunberten Dropus gang aus, und Menalfibas trieb außerbem bas ibm Berfprochene mit ber größten Frechheit ein, weigerte fich aber felbft bem Rallifrates bas Bersprochene zu geben. Dieser verklagte ihn als hoche verrather, Menalfibas ihn gleichfalls; Bener ging nach Rom, Menalfi: bas foll fein Leben nur burch Bestechung bes Diaens (Dl. 157, 3 Stratea) gewonnen haben. - Der Bufammenhang, wie ans biefer Sache bie Banbel zwifchen ben Achaeern und Lafebaemoniern entftanben find, ift nicht flar. 1825.

forberte die Berurtheilung ber Wiberspenftigen. Ein spartanifcher Senator fclug vor, die 24 von Diaeus Geforberten follten fich felbft verbannen: bies gefcah und verabrebeter Beife wurden fie nun Alle jum Tobe verurtheilt. Bei bem Senate in Rom aber fanden biefe Klüchtlinge gute Aufnahme und Digeus und Rallifrates wurden nach Rom gefandt um gegen fie zu ftreiten: ber Lettere ftarb auf ber Reife, nachbem er in ber letten Zeit fich etwas geanbert ju haben icheint. Diaeus und Menalfibas fampften heftig vor bem Senate, ber ihnen nur befahl jurudzufehren und ju warten, bis eine romifche Gefandtichaft Enticheidung bringen wurde. Die Achaeer aber warteten bies nicht ab, und Damofritus, ber bem Diaeus un=Dl. 157, 4. terbeffen in ber Strategie gefolgt war, brang in Lakonien ein, ebe bie romifchen Gefandten famen, folug bie Feinde und fam bis nach Sparta. Sie weiter zu verfolgen fehlte ihm ber gute Wille, baber flagten bie Achaeer ihn an und verurtheilten ihn in ber Meinung er fei bestochen gewesen, worauf er landesfluch= tig murbe: bies geschah mahrscheinlich a. u. 604. Digens wurde jest Strateg an Damofritus' Statt.

Unterbessen entwidelten sich sest auf ein Mal die Berhält-I. 158, 1. nisse in der ganzen Welt. Die Römer hatten die Zerstörung Rarthago's unternommen, fanden diese aber nicht so leicht als sie geglaubt hatten; 'der Krieg nahm denselben Gang wie alle Kriege, welche die Römer mit neuen Truppen und ungeschickten Generalen begannen'. Ein helbenmüthiger Widerstaud ward geleizstet wie von Saragossa und Gerona und nun glaubte man, daß die Römer an Karthago sicheitern und Karthago sich wieder erheben würde. Es war dieselbe Täuschung die durch den Widerstand von Saragossa erzeugt wurde: weil Saragossa 1808—1809 die Belagerung so heldenmüthig aushielt, glaubte man nicht an die Nachrichten von den Fortschritten des General Lannes, selbst französische Ofsiziere nicht; ich war damals unter französischen Autoritäten in den Niederlanden und glaubte es auch

nicht, und als Saragoffa am 13. Rebruar capitulirte war bas ein Donnerichlag aus beiterm himmel; eben folde Taufdung erregte bie Schlacht bei Abufir, und ber Biberftanb ber Spanier 1808. Wie sene ben Coalitionsfrieg, und biefer ben Rrieg von 1809 in Defterreich bervorbrachte, fo brachte ber Biberftanb ber Rartbager allgemein bie Begierbe jum Aufftanbe bervor, und die Meinung Rom sei alt geworben und jest die Beit bas romifche Joch ju brechen. Biele ber taufchenben Grunde tann man fich vergegenwärtigen. Rom batte bamals feinen einzigen großen Mann, ben man mabrnebmen tonnte. Scivio Africanus Pauli (Aemilianus barf er nicht genannt werben, so beifit er erft bei ben Schriftftellern bes britten und vierten Jahrhunderte: Pauli Filius ichreibt Cicero: - ber Analogie nach ift Aemilianus richtig, aber nicht bem Sprachgebrauche nach, ber über aller Analogie fteht) war noch febr jung: er ericien gang ploglich und erschredte bie Welt als er auftrat ebenso wie Bonaparte 1796. Man fab bie Romer in ben Propinzen von ber verächtlichften Seite als Plunberer, Unterbruder, man wußte bag fie in ber gangen Belt verbaßt seien, und erwartete bag von Spanien bis in ben außerften Diten ein allgemeiner Aufstand fich erheben murbe. Dem glaubte man, murben fie unterliegen muffen. Dan mochte vielleicht auch Symptome von der inneren Auflösung Roms haben und von ber Gahrung in Stalien wiffen, von ben Bunbesgenoffen gebort baben.

So brach zuerst in diesen Gegenden ein Aufstand in Matedonien aus. Die Römer hatten Makedonien in vier Provinzen zerrissen, wie Napoleon Polen in drei Staaten theilen wollte, was sein Berderben war. So hatten es die Römer mit Makedonien gemacht; dabei hatten sie die Massen nicht zusammengelassen, die geographisch und der Abstammung nach Einheit hatten, sondern sie mit einer satanisch berechnenden Politik durchschnitten und das Land spstematisch so getheilt, daß fo wenig Zusammenhang als möglich blieb, ein Bolf warb mit bem anberen burchicoffen. Alle angefebenen Leute in Malebonien batten fie unter bem Bormand, bag fie Beigeln feien, mit ihren Familien nach Italien weggeführt, 'wo sie mit ben Einwohnern verschmolzen und verschwanden; so war alles nur etwas Angesehene entfernt. Ferner wurden bie commercia und connubia zwischen biesen vier verschiedenen Provinzen aufgeboben, fein Matedonier burfte in zwei Provingen Land haben, Jeber war auf seine beschränkt.' Doch war Makebonien in einem Buftanbe großer Wohlhabenheit, besonders burch bie Bergwerfe und ben Berfehr, wie man aus ber ungeheuren Menge makebonischen Gelbes fieht, bas man aus biefer Beit noch bat. Die gerriffenen Blieber febnten fich nach einander um wieber ein Banges zu bilben. Da erschien ein Mann von etwa 40 Jahren, ber fich Philipp nannte und fich für einen entfommenen Sobn bes Verseus ausgab. Es mag wohl sein, baß er ein Pseudophilippus war, Andristus geheißen hat und daß er von Geburt ein Thraker gewesen ift: es hat mehrere folche Betrüger bamals gegeben. Es fann fein, daß er ein Betruger gewesen ift, wie die meiften ber falichen Gebaftiane; wie es aber von einem ber Sebaftiane febr mabricheinlich ift baß er acht war, und man noch heute barüber ftreitet, ob ber Dimitri in Rugland nicht ber achte war, und bas fich gar nicht bestimmen läßt, fo ift es auch burdaus nicht ficher ob biefer Pseudophilipp Betruger war ober nicht. Diefer Philipp fand großen Bulauf bei ben Matedoniern. Die Romer hatten Dl. 157, 4. bie Proving febr fcwach befest: es fragt fich, ob die Romer aberhaupt bamals Solbaten bort hatten; fie zogen alsbann Truppen aus ihren Unterthanen gusammen. Obilipy schlug fie, nahm in febr furger Zeit gang Makebonien ein, bas ibn anerkannte. Ja er brang fogar in Theffalien ein und errang bort Bortheile, behauptete fich gludlich gegen neue Truppen. Alle Gemuther waren mit ibm; bie Achaeer aber ichidten gang

inconsequent in dem damaligen Augenblide in dem alle Ge=

muther Abfall im Sinne trugen den Römern Histruppen, weil sie glaubten zum Aufkande noch nicht fertig zu sein. Diese achaeischen Hulfstruppen waren für die Römer sehr brauchbar; 'nur durch sie unter Führung eines römischen Gestandten gelang es Theffalien zu vertheidigen', und mit ihnen drängten sie die Makedonier zurud'), die Metellus mit der römischen Legion kam, der diesen Philippus — die Römer nennen ihn Andriskus — in mehreren Tressen überwältigte und ihn in Rom im Triumph aufführte'). 'Makedonien wurde jest römische Provinz unter der absoluten Gewalt eines Imperators; nicht immer erschien in den Provinzen der Imperator regelmäßig, in Makedonien mußte wohl Einer sein zum Schutze gegen die Storbisker.'

Indessen war über Achaia das Unglud ausgebrochen. Der Genat änderte sein System nicht, schätzte die Bedeutung der Ausständigen ganz richtig und sah wohl daß die Griechen opseisonar äxaosalizour umsommen würden; 'als die Achaeer wie erzählt ist gegen das römische Gebot sich ruhig zu verhalten sich vergangen hatten,' forderte er ruhig, daß sie nicht allein Lakedaemon aus dem Bunde entlassen sollten, sondern auch alle anderen Orte, die nicht zu Achaia gehört hätten zu der Zeit als die Achaeer das Bündniß mit Kom im ersten makedonischen Kriege (richtiger im zweiten) schlossen hatten. Diesen Befehl brachte E. Aurelius Orestes mit anderen Gesandten nach Korinth, wohin er die Bundesverwandten der Uchaeer beries.' — Diese fürchterlich ungerechte schamlose Forderung brachte die Achaeer außer sich, 'der Rath eilte noch

<sup>1)</sup> Daher erflart es fich, warum bie Achaeer ben Romern Undant vorwarfen. 1825.

<sup>2)</sup> Offenbar ein bloger Gebachtniffehler, mahricheinlich aus ber Erinnerung an Berfeus entstanben. A. b. G.

<sup>3)</sup> Epit. Liv. LI., wonach Baufanias, Ach. VII, 14 gu berichtigen ift, ber Geraflea am Deta für Peraes hat. 1825.

che Dreftes ausgesprochen batte, auf ben Markt und berief bas Bolt' und es ift fein Bunber, aber ein Beweis fur ben ganglichen Mangel an Menschenverftand bei ben Achaeern, - wie gang richtig von ben Reugriechen gesagt ift: "bie Reugriechen haben wielen Berftand aber feinen Menschenverftanb" (commonsense) - bag fie über bie remifchen Gefandten berfielen und fie schmäblich aus bem Theater Alegen (sic). Die Lakebaemonier, bie in ber Stadt waren, wurden alle verhaftet.' Eine Angabe ift noch bie ich für sicherlich nicht wahr balte: es wird gefagt, bag bie Romer und Statifer bie in Korinth und Achaia gewesen, alle ermorbet worben seien. Das ift gewiß nicht mabr. Aber Tumult ift gewesen, und babei tonnen wohl Ginzelne ermordet und manches Römers hans geplundert worden fein: wo man einen Mann in ber Toga fab, hat man ihn gewiß zu Boben geschlagen. Die Achaeer zogen bierauf wieber nach Lafonifa, wo unterbeffen Menallibas fich bas Leben genommen hatte, weil er einen von ben Romern gebotenen Baffenftillftanb gebrochen.

Dies war zur Zeit als ber makedonische Aufkand noch nicht gedämpft war und das Glück noch schwankte: Metellus war noch nicht herüber; in gleicher Zeit war der britte punische Krieg gerade recht im Gange, die Spanier und Iberer unruhig, Maspissas Familie verdächtig, kurz von allen Theisien der Erde waren die Römer dedrängt. Die welsche Politik der Römer that daher milde; sie sprachen von Berzeihung wenn die Achaeer gleich ihr Bergehen bekennen und abbitten wollten. Sie fandten S. Julius Caefar, der einer achaeischen Gefandtschaft begegnete, sie mit sich zurücknahm, in Negium mit ihr friedliche Berhandlungen anknüpfte und nun vor Akem auf Ausschung mit den Lakedaemoniern bestand. Aber fast die ganze Ration war jest im Schwindel, wie es in der heiligen Schrift heißt, daß Gott die Bölker berauscht zu ihrem Untergange'; in der Wilde der Römer sah man nur Verzagt-

beit und Berlegenheit', es ward also nichts ausgerichtet. Der neue Strateg Aritolaus bewog die Römer nach Tegea zu geben, daselbst solle ein allgemeiner Reichstag gehalten werden; Caesar ging auch hin, die spartauischen Abgeordneten erschienen, spät auch Aritolaus, aber kein Gesandter der Achaeer, der Landtag kam nicht zu Stande und der römische Gesandte war höchst erbittert, zumal da die Umstände sest für Rom weit günstiger waren und Makedonien von Metekus unterworfen war.

Metellus tonute nun boffen and in Adaia auf's Reine an fommen, und von bem Burufche befeelt bie Banbel ber Achgeer eber beizulegen, ale ein Conful und ein Beer nach Adaia famen, wollte er ihnen vieles nachgeben. Er foidte alfo ben En. Papirius mit brei anberen nach Korinth mit ber Bufage voller Amnestie fur alles Borgefallene, jeboch Alles burftete finnlos nach Rrieg, obgleich fle gar nicht barauf vorbereitet waren; Rritolaus fpielte ben Selben und entflammte bie Bemuther, besonders aber ben Bobel, ber in Rorinth icon in Gabrung gerieth. Ale bie romifchen Gefanbten zu reben anfingen, borte Riemand fie an, fie mußten verftummen weil ber Tumult ju groß wurde, und entfernten fich. Rritolaus und' Digeus namentlich trieben nun bie Achaeer gum Babnfinn, ben Romern ben Rrieg zu erflaren und gegen Thermomlae gu gieben. Der Rrieg wurde bem Ramen nach gegen bie Lafebgemonier beschloffen, in ber That gegen bie Romer.

Ueber ben Berlauf desselben haben wir umr sehr dürftige Rachrichten, Aufschluß werden die Excerpte des Porphyrogenims aus Polybius geben. 'Die Rachwelt fann sich keinem Bestiff von dem Wahnsun machen, sagt Polybius, mit dem der Krieg geführt wurde: es war-solche Wanth, als ob die Mensichen hineinrannten um umzusommen.'

Rritolaus ruftete ein bedeutendes heer. Rur die Boeoter, an ihrer Spige die Thebaner unter bem nichtswürdigen Pptheas und bie Chalfibier fanben auf ber Seite ber Achaeer, bie Aetoler und übrigen Botter waren neutral, bie Latebaemonier bagegen ben Achgeern feinblich, wesbalb nicht alle von biefen ausziehen fonnten. Bis Beratlea am Deta rudte bas verbanbete Geer vor und belagerte biefe Stadt, um bie Thermopplen zu fonken. Alles war aber bier fo topflos geordnet, daß als 'Metellus, ber auf biefe Nachricht ohne Befehl abguwarten blisschnell aus Matebonien aufgebrechen mar', jum Erfat berbeifam, bie Achaeer unter Diaens und Rritolaus, ben alaoropes the Ellados, butch bie Thermoppien Ab fliebend gurudgogen. Bei Gtarpheia bolte Metellus fie ein, griff fie an und' folug fie fo, bag bas achaeifche heer in wenigen Stunden vollftandig vernichtet warb, 'theile niebergehauen, Biele gefangen, viele zersprengt und auf ber Alucht. Diaeus Rob, Kritolans fand fich nicht, vielleicht war er in einem Sumpfe verfcwunden'. Das gange Beer lofte fich auf; es war wie bei ben Rieberlagen von 1805 und 1906, wo bie Corps einzeln beranfamen und in wenigen Stunden übermaltigt und zersprengt wurden. Ein arfabisches Contingent von 1000 Mann, bas ju fpat gefommen mar und jest erft gur Armee beranfam, warb von ber Flucht mit fortgeriffen unb wenige Tage barauf bei Chueronea von ben Romern theils gefangen, theile niedergehauen. Die Achaeer floben in Unvebnung jum Prioponnes. Im Becotien verlief Alles bie Stabte und floß auf die Berge, Theben ftant wuff, Biele nahmen fic aus Bergweiflung felbft bas Leben, Biele baten bie Romer um' ben Tob, indem fie fich alles Ungluds schuldig erfannten.

Rach Kritolaus wurde Diaeus Feldherr, ein dußerft unfähiger Mensch, bioß benen furchtbar die ihm gehorchten; dieser nahm seine Zuslucht zu den außersten Mitteln, z. B. verfügte er, alle Processe wegen Schulden sollten stätrt, alle gefangenen Schuldner frei gegeben, keine Schuld vor Beendigung des Krieges fällig werden; schlimme Berordnungen für die Reichen, die ihn bei den Lumpen beliebt machten. 12,000 Staven sollten freigelassen und bewassnet werden: παράτροφο, (das sind die Milchbrüder, die Kinder der Stavinnen, Ammen); sehr schwere Kriegscontributionen wurden ausgeschrieben. 4,000 Mann wurden nach Megara gesandt um es zu vertheidigen, Diaeus selbst rief das Heer nach dem Isthmus zusammen. Als Metekus erschien, räumten sene 4,000 Megara bald und Alles concentrirte sich nach dem Isthmus unter den Mausern Korinths.

Metellus, ericbien nun vor Rorintb. Menichlich munichte er bie Stadt zu iconen: eine folde berrliche alte griechische Stadt batte auch für manchen Romer etwas Chrwarbiges, und bas Gefühl fic zu zerftoren war für Metellus entfetlich. Auch mochte er bem Conful Dummius, ber fcon in Gilmarichen beranfam, bie Ebre ber Beenbigung bes Rrieges nicht gonnen. Roch einmal fanbte Metellus Griechen an bas achaeifche beer ab unb' bot nach romifchen Begriffen biffige Bedingungen, wenn fie nur bie Baffen nieberlegten, verlangte, fie follten fich ihm nur anvertrauen. Was blieb Anteres an thun moglich? Allein Diaeus, ber mußte bag fein Leben verwirst war, trich bas arme Bolt zum Babnfinn; bie Achgeer in ber Meinung, bag. Metellus mur aus Schwäche ben Krieben anbiete, hatten beinahe bie Gefanden um's . Leben gebracht, und Biaaus lief fie nur gegen 10,000 Drachmen frei: benn bas ift ein Charafterma von ibm, bag er bis auf bie Teste Minuta: feinen Beig geigte. Der Spoftratog ber ben Romern gunftig war wurde gefoltert.

Unterdessen traf Mummius ein und trat an des Metellus Stelle, der nicht dieselbe Gesinnung gegen die Achaeer hatte. 'Metellus wurde nach Rom entlassen. Mummius hatte sept 23,000 M. Infanterie und 3,000 M. Reiterei, mahrend die Achaeer nur 14,000 M. von erstever, einige hundert Reiter batten'. Die Achaeer waren auf dem Ishmus in einer festen

Stellung verichangt, allein bas balf ihnen nichts. Die Romer batten eine Klotte aus ben Bunbesgenoffen, bie Grieben aber hatten keine Schiffe und die romische Klotte Aveifte an der gangen Rufte bes Pelapounefes berum, fanbete überalt und vermaftete bas Land mit ber enffentichften Graufamfeit. Run geschah was Themistolled, ben Belovonnekern :aesaat, als lie fic auf bem Ifthmus verfthanzen wollten: bie Contingente, namentlich bie Eleer, gerfreuten fich nach allen Orien um Be ju fongen, ohne bas boch ju tonnen. Ein etwas gunftiges Befocht, 'indem fie einen romischen Bortrab, ber ju weit voraefdidt und nicht geborig unterftust mar, gefchlagen batten', brachte bie Achaeer vollig jum Babnfinn, und ermuthigt und unbesonnen griffen fie bas romifche beer an. Aber ber fleine Erfola wurde fogleich burch einen tobtlichen Golog vernichtet: in einem großen entideibenben Gefechte wurden bie Achgeer fo vollig gersprengt, bag fie nicht einmal nach Borinty fich bineinwerfen konnten, bie Reiterei floh fogleich, beffer hielt fich die Infanterie, gulest aber flob Alles auf verfchiebenen Wegen in bie Berge, Diaeus nach, Megalopolis, wo: en ent fein Wolf ermordete und bann felbit an Gift ftarb. Die gange Benotfernng von Rorinth verließ die Stadt und flüchtete fich in die Beras. wie die Romer bei Anfunft ber Gaffier, wo fie von ben Romern aufgejagt murben wie Bilb. Rein Berfuch bur Bertbeibiaung ber Stadt warb gemacht; bie Romer rudten ein, plunberten Die Stadt foftematisch und verbranuten fie, !weil fein Drt bofteben follte, wo Gefandte verlett worden', 'fo das fich eine Klammenppramide erhob. Nach Paufanias blieben nichts als Trummer übrig, bie Burg und bie Mauern :wurden nieberge= riffen.' Der gange Pelaponnes ward burchiagen und fo fcredlich verbeert wie Die Ebrusastomus von Prufa noch am Anfang bes erften Jahrhunderts unserer Zeitrechnung den Zustand beschreibt; 'wie viele Stabte im Belovonned bamale gerffort

worden find, ift nicht zu überseben.' Fallmerayer in feinem Moren hat bas nicht erwähnt.

Ein ahnliches Schickfal wie Korinth hatten Abeben und Chaltis, jedoch weniger aus Politik als aus militarischer Wildheit, benn später erscheinen beibe Orte wieber. 'Der Untergang Griechenlands wäre vollständig gewesen, wenn nicht Polydius den Muth gehabt hätte die Zerstörung seines Baterlandes zu sehen und für dasselbe bei dem unmenschlichen Keinde aufzutreten. Er war bei dem Heere des Scipio vor Karthago und kam mit Empsehlungen von Scipio an; er unterhandelte mit den Bluthunden und verschaffte den Städten,
welche noch nicht zerstört waren, einen leidlichen Zustand'.

Aber ber achaeische Bund, alle andern Bereine und Ber-sammlungen, die Tagsahungen in Eudoca, Photis, Boeotien, wurden aufgelößt, als ob noch ein Gegenstand des Mistranens da ware. Man suchte die Bölser zu trennen; concilia, commudia, commercia wurden mit römischer Härte genommen; jeder Grieche mußte in seinen Cantonsgränzen bleiben, die Wechselheirathen wurden den Bölsern verdoten. Mehrere Städte wurden besonders bestraft und die Bersassungen allentschaften so geändert, daß die Demokratieen abgestellt und Regierungen and seine seines die seines seines der die Provinz zu seines seines der die Provinz zu sein; nur unregelmäßig erschien ein Proconsul und Propraetor; Griechensand wurde ein populus deditus, es litt schrecklich. Athen allein und Lakedaemon behielten Antonomie.

Damit ift bie Geschichte Griechenlands aus: was noch vortommt ift Episobe.

Für Lakedaemon allein war der Ausgang des Arieges vortheilhaft, es erhielt gewiß alle Eroberungen der Achaeer zurück. Dennoch verbanden sich 58 Jahre nachher die Achaeer, Lakedaemonier und Athener gegen die Römer mit Archelaus, dem Feldherrn des Mithridates. Athen hatte sich von den

erften Zeiten her sehr eng an die Romer angeschissen und war von ihnen sehr schonend behandelt worden. Ungludlicher Beise mußte nun ein Athener Athenion den Archelaus nach Athen führen und dieser machte ihn zum Farsten dieser Stadt. Als nun Sulla erschien belagerte er die Stadt, die Krone Griechenlands, lange, eroberte aber endlich das ansgehungerte Athen und dann den Piraeeus. Das Blutbab war entseplich. Studme Bluts stoffen über den Markt durch die Thore in's Frid; den wenigen noch Ueberlebenden schenkte Sulla die Stadt, viele der herrlichsten Denkmäler wurden zerstet, die Arstnäte niedersgerissen.

Die Berbeerung bes einft fo binbenben Lanbes mar unbefcreiblich entfetlich, ja flieg noch immer mehr bei ben Rriegen, bie in Griechentand geführt wurden, obne bag. Die Driechen baran Theil nahmen. Megara, bas wie wir aus bem Eroftbriefe bes Sulpicius an Cicero ') feben, in Schutt lag, war mabriceinlich von Mummins gerftort, alle großen Städte lagen barnieber. Caefar fanbte eine Colonie von Libertimen nach Porinth, die eine fleine flagliche Stadt ftifteten, wofelbft man Glabigtorenfviele feierte. Wenn wir im Paufauine lefen und glauben, bie Statte hatten bamals noch fo befanden wie er fie befdreibt, fo machen wir uns ein falfches Bilb. Bie elenb Die Stabte in feiner Beit maren, wollte Paufanias nicht zeigen. Das mabrhafte Bild finden wir bei Dio Chrpfoftomus 2): wie biefer von ber Beröbung rebet, glauben wir ein noch weit fcrede licheres Bilb als bas ber Bermuftung burch bie Albanefer ju feben. Man fann, fagt Chryfostomus, gange Tuge burch ben Belovonnes reifen, ohne Jemanden anzutreffen als einen Biegenhirten; alle Stabte find Schutthaufen mit nur noch einzelnen erhaltenen Gebäuben.' Rur Athen lebte spater etwas wieber auf als Universitätsftabt, immer aber blieb es flein und unbe-

<sup>1)</sup> Epistt. ad Famin. IV. 5.

<sup>7)</sup> Dion. Chrysost. Venator. (or. 7.)

bentend; ein milderest Leben herrschte baselbst, als man bereits die Gränel vergessen haue. Bon habrinn bis Instinian wurs ben bestimmte Lehrstühle ber Philosophie und Philosogie daselbst errichtet und es sammelten sich viele Jünglinge.

Rhobus behamtete bie Ehre bes griechifchen Ramens am Langftene 'nach bem Rriege bes Perfeus hatten fie zwar unendlich viel verloren, aber sie waren zu nichts Unwürdigem gezwungen und blieben innerhalb ihrer Insel was fie waren, ein weises und murbiges Bolt. Bie bas alte Griechenland fant, blieb Mobus aufrecht;' es vertheibigte fich gegen Mithribates, ber robe Caffine lobnte ihnen aber bies folecht, 'ber bie Stadt aus Raubsucht plunterte. Außer ihm aber batten bie Romer ftete Achtung für die Rhobier, und obwohl die Beit bes Glanzes langst vorbei mar, bebielt Rhobus bis zu bem großen Erbbeben unter Antoninus Pius, feine alte Barbe. Durch feine Lage war es aber febr ben lieberfdwemmungen ansgesest; zweimal war es icon durch leberschwemmungen werdbet worben, als bad fündterliche Erbbeben unter Antoniaus Bins alles Leben vernichtete.' Die Infeln hatten ein foredlides Shidfal, weil fie mehrere Male bie Partei geanbert batten. Die Githte in Mein-Affen murben gang ju Grunde gerichtet.

Einzelne Raifer hänften zwar Wohlthaten auf bas Land, bach half Alles nichts. Noch in den spätesten Zeiten wurde Gwiehenland von den Gothen unter Alarich auf das fürchterslichke verheert. Die alten Städte bestanden unter den alten Ramen bis die flavischen Bölfer im slebenten Jahrhundert in Masedonien und später in Griechenland sich seststen und die Städte ungeheuer bedrängten. Zu Ende des 11. Jahrhunderts wurde das bulgarische Reich von den Mohammedanern zersstätt, Griechenland blähte wieder auf durch Fabrisen und Hansel. Das Unglud erneuerte sich durch die Rreuzzüge, Griechenland wurde getheilt, eine Zeit lang wurde der Peloponnes

für das constantinopolitanische. Meich wieder gewonnen. Damals blühte Griechensand zum Theil wieder, aber nie so wie früher. Die Kriege der Türken und Benetianer beückten est wieder nieder. Athen war zwanzig Jahre lang von Renschenentblößit; die Bevällerung sammelte sich wieder, als ein ürkischer Feldherr die Athener wieder zurück rief und die Stadu wurde wieder hergestellt: vgl. Perrhaevos' Geschichte der Sulioten.

Die Scienkiden und Ptolemaeer seit Antiochus dem Großen und Ptolemaeus Epiphanes. Die Juden unter dem zweiten Tempel. Pergamus, Pontus, Bithynien. Rom's Alleinherrschaft.

Benn ich auch die Zeit dazu hatte, so würde ich doch die Geschichte der anderen Staaten nicht umständlich erzählen. Die Geschichte der Seleusiden hat mehr Wichtigkeit für gelehrte Theologen als für Philvlogen, ebenso die der Ptolemaeer: Theologen mussen sie genan kennen und im 17. Jahrhunderk sind diese Studien von Theologen beider Consessionen sehr punetlich und ersolgreich betrieben worden, aber in unserer Zeit sind sie versäumt. Ueber die Zeit um Christus Erscheinung kann man keinen deutlichen Begriff haben, wenn man die Geschichte nicht genau kennt, ebenso nicht über die Geschichte der Makkadeer. Wie es für seden wichtig und Psicht ist, daß er in der historischen Zeit zu Hause sei, wie sie sich an die heilisgen Bücher auschließt, so ist es das besonders für den Theoslogen.

In der Zeit bes Perseus folgt Antiochus Epiphanes seinem alteren Bruder Seleusus IV. Antiochus der Große 'hatte den Ausgang des Krieges bald verschmerzt. Sein Reich war

ja noch immer beträchtlich und seine Schätze noch nicht erschöpst, und er füllte die leeren Gewölde nach und nach wieder. Sein Auseben muß aber befonders in den oberen Satrapieen sehr gelitten haben. Dahin begab er sich, nach Einigen um Abgaben zu erpressen, nach Anderen um einen Tempel zu plündern, und so verwirrt sind die Rachrichten aus dieser Zeit, daß man ihn und Antischus Epiphanes denselben Tod sterben läst: allem Anschein nach starb aber Antischus der Große an einer Wunde. Er' hatte zwei Sohne, Seleufus und Antischus Epiphanes, von denen Jener ihm solgte. Epiphanes war ber süngere: in der südischen Geschichte ist dieser eine sehr wichtige Person in der Dispensation der Vorsehung. Er war von seinen Vater an die Römer als Geißel für die richtige Abtragung der Terminalzahlungen gegeben worden. Sein alterer Ol. 148, 2. Bruder Seleufus war ein gutmüthiger Mensch und ein sehr

Ol. 148, 2. Bruder Seleufus war ein gutmuthiger Menfc und ein sehr guter Bruder, übrigens schwach und unbedeutend, und das Roich der Seleufiden zersiel unter ihm noch mehr; wie er auf den Thron kam loste er seinen Bruder aus der Gesangenschaft aus, indem er seinen eigenen Sohn Demetrius an deffen Statt

Ol.151, 2 als Geißel hinschickte. Seleukus ftarb balb 'nach einer zwölfsjährigen friedlichen und unbedeutenden Regierung.' Im Often dog sich das sprische Reich immer mehr zusammen; das eigentsliche Persistan und Medien gehörten damals noch dazu, 'anch hatte Antiochus Epiphanes noch Bestigungen am kaspischen Weere', aber Alles jenseits der Büse, das ganze Chorasian war schon abgerissen. 'Doch war das Reich unter Antiochus Epiphanes noch groß und mächtig'.

Antiochus Epiphanes ift uns aus ben Büchern ber Malfabaeer als Tyrann bekannt, und man empfindet gegen ihn von Kindesbeinen einen Abscheu. Auch Polybius bestätigt dies Urtheil, aber er schildert ihn geradezu als eigentlich Rasenden: bas ist bei den orientalischen Despoten nicht selten, daß sie bei der Gränzenlosigkeit ihrer Gewalt und ihren Ausschweifungen in ibrer moraluchen Saltioligkeit wabufimig werben. Uebrigens ift feine Regierung dreeparig, glangent genug: 'bie beutiche Bibelüberfetung gibt feinen Beinamen ale "ber Eble", aber es muß ber Glangende überfest werben, und bas ift auch ber Charafter nach bem er ftrebte.' Der Glang pon Antiochia fcreibt fich von ibm ber: erft unter ibm ward es bleibent bie Refideng ber Ronige, und er baute bie Reuftabt. Beschreibung bes Libanius ') ift fie etwas gang außerorbentlich herrliches gewesen: Rom bat nichts Prachtigeres gebabt. Sie war eine gang gefonderte Unlage; zwei hauptftragen burdfchnitten fie, Die burch zwei Porticus von Marmorfanlen führten 2). Der antiochenische Pallaft mar von folder Pracht, daß die Beschreibung bei Libanins die Phantafie fewindlich macht, und Antiochus feierte feine Spiele fo glangenb, ale ob er herr von Affen ware. Rach morgenländifcher Beife lebte er in unermeftider Pracht und Berfdwendung, aber er war auch friegerisch und überfab nicht bie Belegenheit fein Reich au erweitern, ale bie Umftanbe baju eintraten.' In ber Beidichte tommt er vor burch feine Unternehmung gegen Acgypten.

Ptolemaeus Epiphanes, ber Sohn bes Philopator, wardl. 143.4. noch als funger Mann erstochen worden und hatte zwei noch bie 149,3. unmändige Sohne, Ptolemaeus Philometor und Ptolemaeus Physfon ('von seiner ungeheuren Corpulenz so genannt) ober Euergetes II.' hinterlassen. Sie sollten gemeinschaftlich herrschen, so daß Physfon die Herrschaft von Kyrene haben sollte. Gegen diese unternahm nun Antiochus einen Zug während des perseischen Krieges, als er die Kömer ganz mit Perseus beschäf-

<sup>2)</sup> Libanins ift ein geiftreicher Schriftfeller, ber zu jeder Beit werbient gelefen zu werben. Besonders empsehlenswerth ift er für Theologen, weil
er auf ben heil. Bafilins und ben heil. Gregor v. Nazianz Ginfing
hatte, welche mit ihm besannt woren. Doch verbienen nur bie drei
erften Bande ber reistlichen Ausgabe gelesen zu werben. Der vierte
Band ift nichts und die Briefe find leeres Strof. 1826.

<sup>3)</sup> Die vorfiehenden 3 Sage find aus bem Aufang ber 112, Berl. hlerher: gefeht. A. b. S.

tigt glaubte. Er forberte guerft Roelefprien, und ba man ibm ben Friedensichluß entgegenftellte, brang er in Roelefprien ein, eroberte es und griff Megypien selbst an, das gang wehrles mar, und' unter einem Indenregiment vollfommen gu Grunde gu geben begann. Es war bort ber allerelenbeste Justand ber nur fein tonnte. Juben befleibeten bie erften Stellen bes Staats, nicht helben wie bie Maffabaeer, sombern despectissima pars servientium. Aegypten war so tief gesunten, bag bie Parteien ber Samariter und hierofolymitaner ben hof von Alexandrien beschäftigten und treunten. Der Ronig war Samaritaner, Die Konigin Hierosolumitanerin auf unbegreifliche Beise. Diese Menfchen batten gang bas Regiment in Sanden und ber gleranbrinische Staat war auf biefe Weise so beruntergetommen, bag er bem Stoß ber Sprer nicht wiberfteben tonnte. Antiochne brang in Aegopten ein, 'Philometor flüchtete mit feiner Mutter ' nach Alexandrien' und Antiochus erschien vor ber Stadt. Philometor aber batte bie Romer an Suffe gerufen, bie unterbeffen 112. B. ben Rrieg mit Perseus entschieben batten, und ber romifde

Gefandte M. Popillius Laenas zwang den Antiochus augen-Dl. 133, 1. Plieklich Aegypten zu räumen. 'Iedoch räumte Antiochus nur Megypten und im Frieden behauptete er Koelesyrien bis Gaza, bas von sest an unbestritten sprisch blieb, immer noch ein bebentender Gewinn.

> Buch biesem Feldzuge besonders begann die Tyrannei in Indaea, der Bersuch die Juden durch Gewalt zum hellenismus zu zwingen, movon die Bücher der Mattabacer erzählen, und der helbenmuthige Aufstand der Juden unter Matathias und seinen fünf unsterblichen Söbnen.

'Was die judische Geschichte betrifft, so beschränke ich mich nur auf den Zeitpunct, wo sie in die allgemeine Weltgeschichte eintritt. Eine kurzere Zusammenziehung bessen, was man im Alten Testament lesen kann, ware ohne Zwed; und auch eine ausführliche Vorlesung über judische Geschichte aus dem Gesichtspuncte anderer Boller gehört nicht zu unserm Zwecke, und ift nur für den, welcher das Studium der Theologie mit dem der Geschichte verbindet. Es gehört eine große Bielseitigkeit dazu dies auf eine befriedigende Beise zu lösen. Ein Fragment dieser allgemeinen, umfassenden Geschichte der jüdischen Ration ist die Geschichte der Inden nach der Kücklehr aus der babylonischen Geschichte der Inden nach der Austand der südischen Ration von dieser Zeit an hat man noch kein Werk, welches befriedigte, und für das ernste historische Seudium, wie für die Eregese ist die Kenntnis desselben doch nötzig.

Schon bie Wogführung ber zehn Stamme ift nicht fo allgemein gewesen ale wir fie und benfen, wozu man veranlagt wurde burch einen bestimmten Ausbruck in ber Bibel, 2. Bud ber Ronige, Cap. 47. Denn wenn wir ben nachberigen 3u-Rand bes landes vergleichen mit bem früheren, fo finben wir in Galilaea einen rein jubifchen Stamm: baber auch Galilaea eingetheilt wird in bas jubifche Galifaea und Galffaea zwo edray; im judifchen Gebiete wohnte eben fo gut ein fübifcher Stamm wie in Judata. And jenfelts bes Jorban finden wir in ben Kriegen der Mattabaeer Juden unter ber beibnischen Bebollerung 1). Ferner zeigt bie Entstehung ber Sammiter, baß fich auch noch auf bem Gebirge Ephraim eine indiffe Bevolkerung erhalten batte: mare bies. nicht gewefen, fo batte bie Bermischung ber fübifcben: nation mit ber beibnischen nicht Antiffaben tommen, worin noch bas Inbifche prabomininte. Es wurde atfo nicht ber größte Theil ber gebn Stamme nach Dberaffen verpflanzt. Die aber, welche babin geführt worben maren, blieben auch für immer bort. Diefe avaorcaozor maren besonders in Medien und im gangen Umfange bes gffprifchen Reiches fehr zahlreich: von ihnen fommen Ermabnungen bei Josephus vor. Der Stamm Juba, bagegen und ein Theil von

<sup>&#</sup>x27;) Ein Seft hat hier: "mas baraus erhellt, bag ber Konig Dofea Boten bahin fandte" offendar blog ein Migverfianbuig. A. D.

Levi find zurückgefehrt. Aber biefe fanden als fie zuräcklehrten auch nicht bas Land ohne judische Bevölkerung. Rebucadnezar felbst hatte das Land nicht ohne alle judische Bevölkerung gelassen. Daß ein Theil der Juden zurücklieb, ersehen wir daraus, daß als Gedatja's, des babylonischen Statthalters, Mörder nach Aegypten-stohen, die zurückgebliebenen auswanderten; nicht so klar ist, daß nach dieser Kuswanderung im Umfange von Judaea ein Theil zurückgeblieben war.

Die jurudtehrende fleine Bahl, etwa 40,000 Menfchen, fand Jerufalem und alle Stabte gerftort, benn bie benachbarten Bolfer hatten fich auf Roften ber Inben ausgebreitet, wie wir aus ben Propheten wiffen, befonders bie Ebomiter, Die bas gange obere Juda bis bicht vor Jerusalem eingenommen batten. bie icabenfrohften und gehäsfigften Feinde ber Juden, obwobl mit ihnen verwandt, bie Jernfalem hatten gerftoren belfen, und fest ben Wieberaufbau fehr binberten. Bebron war eine ebemitifche Stadt bis. in bie Beit ber Maffabaeer, etwa 400 Sabre nachdem bie Juben aus ber habplonischen Gefangenschaft auradaefebrt maren. Die Juben, als isoliete reine Juben beschränfen fich fest einzig auf Jerufalem und Jerico; bas game Gebiege von Bebron, bis an die Grange ber Philifter war ebomitifd. Die Burudgefehrten befagen nur einen gang fomolen Strich, bas Gebiet bes Stammes Benjamin und ben brib ten :Theil etwa des Stammes Juha.

Her zu Jernsalem nun, wo sie die Stadt mit Ausbauer und Geschicklichkeit aufführten, lebten die Juden feineswegs als ein freise Wolf: es ist unhistorisch, daß man glaubt, sie wären dange Zeit hindurch nur Unterthanen des hohen Priesters gewesen. Man legt den Hohenpriestern eine zu große Bedeutung bei; sie waren nur Borsteher ihres Boltes, wahrscheinlich unter den Persern, gewiß unter den lagidischen Königen: sie scheinen den Tribut erhoben zu haben und wurden von den persischen Königen zur Rechtspsiege ernannt und bestätigt. Dies

haben sie, wie die Patriarchen zu Constantinopel, sich mit bebeutenden Geschenken erkaufen muffen. Die Nachrichten sind
sehr mangelhast für diese Zeit, die Listen der Hohenpriester sind unvollständig, die meisten sehlen, und nur zufällig sinden wir dei Josephus erwähnt, daß zur Zeit als Ochus gegen Phoenistien zog, der Hohepriester, welcher seinen Bruder den früheren Hohenpriester ermordet hatte, sein Amt von Bagoasfauste 1).

Babrend biefer Zeit nahm Jerusalem an Wohlftand und Macht langfam, aber ftetig gu. Bir feben bie Borfebung bei ber Annahme bes Chriftenthums sichtbar bier walten, benn fie ließ jest die alten Bolfer ihrer Superfition aberbruffig merben; bie Einen fehnten fich nach ber, bie Anbern nach einer andern Beife, ber Glaube an 3bololatrie fcwanb. aber maren bie Religionen ber Morgenlander gefchloffen, benn bie Mager nahmen feine Profelyten an, und fo wandten bie Bolfer, die fruber bie Juden mit ihrem Botenbienfte angefiedt jest ihre Blide nach Jerufalem, und burch Ausbehnung einer gludlichen Stelle im Befege verfcafften bie Juben fic bie Möglichfeit fich auszubehnen. Die Juben waren jest feine Ration, fonbern eine Gemeinbe, welche burch Anwache fic amegubreiten suchte: ber Rouig [von Verfien] war nicht bas haupt, sondern ber hobepriefter, welchem an ber Ausbreitung viel lag. Mit fluger Interpretation feste man fich über bas Gefet fort; Die jur fubifchen Religion Uebertretenben waren aber nicht Juben, fondern fie waren Beifaffen, Metoeten. Die Aegyptier wurden als den Juden verwandte Bolfer angeseben. und wenn einer in ben yen fein wollte, fo mußte er aboptirt werben. Die Juden blieben aber bei ben Metvelen nicht fteben, fonbern es tamen auch jest noch fogenannte Profelyien bes Thores bingu. Niemand burfte nämlich in jubischen Stab-

<sup>1)</sup> hier ift ein Irrthum vorgefallen, vgl. Jos. Antt. XI, 7. A. b. o.

ten wohnen, der Gößendienst trieb, die Bewahrung der Gesese war den Priestern ausgetragen und sie bewahrten dieselben so, daß sie eine blose Ablengnung der Idosolatrie sorderten — wodurch also eine Art Bernunftglauben entstand. Wer nun die Idosolatrie abgeworsen hatte, durste in jüdischen Städten wohnen; den Tempel dursten sie nicht betreten, es konnte aber für sie geopsert werden. Auch war die She mit fremden Bölkern mehr verpont als ungültig; und sest entstand aus dem Connubium mit den Metoeken eine andere Classe die in einer Art von Ispolitie stand, wie es bei den Regyptiern der Fall war, wenn sie sich allen Verpsichtungen, der Beschneidung und dem jüdischen Gesese. unterwarsen. Diese Classe waren eigentliche Bürger.

Biele Tausende nahmen jest die jüdische Religion an, Jerusalem wuchs in das Unermeßliche, und diese Reubesehrten vermehrten sich dalb so sehr, daß bei Weitem der größte Theil von Jerusalem Fremde waren, die sich dort niedergelassen haten. Daraus erklärt sich auch die Anklage der Nichtsuben gegen die. Juden und die Streitigkeit zwischen Josephus und Apion: denn es würde soust ein vollsammen lächerkiches Räthesel sein, wie die Gegner den Juden vorwerfen konnten, sie seine keine Nation sondern ein zusammengelausner Hause, sie seine nämlich verkenut, daß ein Kern der Nation da war, allein daß sie von allein vier Withden zusammengelaussen waren bei ihrer Bergrößerung, darin hat Apion allerdigs Recht. Die entsemsten Juden machten für ihr Seedenheil: Neisen nach Jexusalem, besonders die Juden von Regypten,

Hier hatte sich eine ganz neue Classe von Juben gebildet. Den ersten Ursprung ber Juden in Aegypten sese ich ohne Bebenfen in die Beit als die Mörder des Gedalja nach Aegypten siehen, gegen den Beschl des Propheten Jeremiss. Dieser Besehl wird durch den Einstuß gerechtfertigt, welchen die Flucht der Juden auf die judische Nation hatte, wenn man auch das

bier nur verftedt fieht: Jeremias fieht biefen Ginfing voraus, aber er brobt mit zeitlichem Unglude, bas bie Morber auch in Aegypten treffen wurde. Doch ift biese Drobung nur ein Mittel um fie zu erfcreden, bamit fie aus großer Kurcht zurudblieben: benn es ging ben Juben gar nicht abel in Megypten. Dies war bie erfte Nieberlaffung bet Juben in fenem Lande: sie war bei heliopolis. Davon ift wohl zu unterscheiben bie spätere viel größere jubische Nieberlaffung zu Alexandria, unter Ptolemaeus Lagi, ber in biefer Stadt eine große und gemischte Bevollerung zu haben munichte, und zwar ging biefe Anfiebe= lung rafd von Statten 1). Ptolemaens Lagi aberrafchte namlich balb am Anfange feines Kriege mit Antigonus Jerusalem an einem Sabbath, ba bie Juden glaubten, am Sabbath fei sogar die Gegenwehr unerlaubt, und führte eine Colonie nach Alexandrien fort. Diefe legte ben Reim zu ber Jubenschaft in Alexandrien, die bald fo gablreich wurde, daß fie von ben acht Quartieren ber Stabt zwei einnahm mit ihren Rechten und bis zu einem gemiffen Grabe mit Borrechten. Huch bie Berusalemiten maren agyptische Unterthanen bis auf bie Beit Antiodus des Großen 1).

- 1) Gang unverantwortlich ift, daß Josephus über biefe Zeit gar nichts geschrieben hat, wo die Bücher des Alten Testaments schweigen, denn mit dem Buche Efra hort die auf die Bücher der Malfabaeer Alles auf. Durch diese Lücke kam man auch dahin zu behaupten, daß das goldene Zeitalter der hebrälschen Sprache und Litteratur mit der Rücksehr aus der Gesangenschaft gänzlich ausgehört habe. Es läßt sich aber beweisfen, daß noch wehrere Jahrhunderte lang und die auf die Zeit der Sprer die Litteratur in ihrer ursprünglichen Reinheit und Bortresslichsfeit sortbestand. Das Buch Tobias gehört in diese Zeit, der Eftlessachs und Zesus Sirach gehören sogar in's sechste Jahrhundert der Stadt Rom, wie aus der Schlisaumerkung einer griechschen liederschung erhellt, daß diese Bücher 200 Jahre vor Christus geschrieben sind.
- \*) über bie Gefchichte von Alexanders Befuch in Berusalem bemerft R. in einem einzelnen Blatte folgendes: "die Geschichte des Jadons mit Alexander wird nach Reland erzählt in folgenden rabbinischen Büchern: Megillath Taanith, Toma und Comment. über Leviticum aber wie es scheint von einem Simeon anstatt Jadons. Alexanders Anwesenheit

In biefem Zeitraum lebten fie in Stille und in großer Prosperitat, benn es feste fich allmählich allgemein bie Deinung feft, wovon im Gefete nichts fteht, und zwar bei allen Juden in ber gangen Belt, bag ein Jeber, ber nicht jum Ofterfest nach Jerusalem tommen tonne, einen boppelien Schefel nach Jerusalem als Tempelsteuer schiden muffe, ben bie Leviten von ben entfernten Juben erhoben. Da bei ben Letteren feine Möglichfeit mar in Jerufalem bas Pafca au feiern, fo wurde bies Gelb als Erleichterung porgeschrieben. Die entfernteften Juden fandten bies Gelb nach Berufalem, wozu fic auch bie Rachtommen ber gebn Stamme verpflichteten. Daraus entftand nun eine Quelle unermeglicher Reichtbumer und burch ben boppelten Schefel ber von ben 3uben aller ganber gufloß, von Juben aus Italien, fogar aus ben innersten Theilen bes parthifden Reichs gefandt wurde, ward ber Tempel so außerorbentlich reich, bag man nicht wußte, was man mit bem Gelbe anfangen follte und es gulest ju unnugen Ameden verwendete. Daber machte man bie golbene Beinrebe, welche die gange Dede bes Tempels bebedte und ben golbenen Balten, welcher in einen bolgernen eingeschloffen war. Unter Berobes murben biefe Schate vernunftiger angewendet, aur Erbauung bes prachtigen Tempele und gur Bericonerung ber Stadt, welche mit weißem Marmor gepflaftert wurde, weil man wohl wußte, bag bie Romer wenn fie bas unnuge Gold faben es fogleich forinehmen wurden.

In Aegypten vermehrte sich die Zahl der Juden dermaßen, daß sie sich nach Kyrene und allen hauptstädten Aegyptens versbreiteten. hier erwachte auch zuerst der handelstrieb unter den Juden: in der handelsstadt Alexandria, wo sie in großer

im Tempel 23. Sivan. — Der 21. Cialev (jest Rovember) ift ein Fest tag, weil fie burch Alexanders Gunft über bie Samariter triumphirten. Dies Best scheint boch etwas für ben Grund ber Geschichte ju zeugen, und warum follte Alexander, ber Religiosität affectirte, nicht Jerusalem geehrt haben?"

Menge waren, mar nichts vortheilhafter für fie als ber Sanbel. Auch famen fie bort am Sofe allmählich in Gunft, und bie Juben ftanden an ber Spite ber erften Staatsamter. In ber Beit nun, ale bie Juben ju Jerufalem Antiochus bem Großen unterthanig wurden, geschah baffelbe, was unter ben Ronigen in Ibrael flattfand, welche um ben Besuch bes Tempels ju verhindern Capellen anlegten: so begunftigten auch bie aegyptiiden Konige nach bem Berlufte von Roelesvrien, um bie Ruben an Aegypten ju feffeln, die Erbauung bes Tempels von Beliopolis, an bem auch ein Abkommling vom hobenpriefterliden Stamme als hoherpriefter biente. Diefer Tempel außerhalb ber Grangen Palaeftinas war nach bem Gefete ein Greuel, aber fo febr batten fich bie ftraffften und ftarrften Gefete ben Berbaltniffen gebogen und fich mobificirt, bag bie aegyptischen Anden feinen Anftog baran fanden. - Aber nicht nur Juden, fonbern auch Samaritaner machten eine bebeutenbe Claffe in Aegypten aus; einzelne Buge ber aegyptischen Geschichte fonnen zeigen, daß bie, welche Samaritaner genannt wurden, aus Israeliten bestanden welche sich jum Samaritanismus befann-Wir finden sie auch unter bem Namen Raraiten; benn biese verwarfen die Traditionsgesetze der Rabbiner. So befriedigten fich bie aegyptischen Juben, seitbem für Aegypten Roelefprien als Resultat bes Rriegs bes Antiochus Epiphanes gegen die beiden aegyptischen Prinzen unwiederbringlich verloren ging.

Der Zustand der Juden war nun folgender: der Rest der Juden von den zehn Stämmen in Palaestina, die Galilaeer, waren verachtet, obgleich sie die Religion am reinsten erhalten hatten und am wenigsten gemischt waren. In Samaria war zwischen der Majorität der übrigen Bewohner der kleinste Theil eigentliche Juden 1); die Samaritaner waren aber verbreitet

<sup>1)</sup> Ueber bie Samaritaner bemerft R. auf einem einzelnen Blatt: "bei bem Tempel gu Garigim — ber erft vollenbet wurde, nachbem Alexander

über Aegypten bis nach Kyrenaika, und diese waren als ägyptische Samaritaner abgeschieden. Die Population von Judaea war meistentheils aus Fremden zusammengesett; die Juden in Jerusalem waren von den Galilaeern getrennt und hatten ihre Proselyten, besonders in Asien; die Juden in Aegypten waren von den übrigen gesondert. Die zehn Stämme waren in den entserntesten Theilen der Welt zerstreut, und daß die Juden damals in den Kaukasus kamen, ist richtig. So stand es als die Verfolgung des Antiochus Epiphanes ausbrach.

Die Unternehmung bes Antiochus Epiphapes, welche bei'm erften Anblid als toller beibnifder Fanatismus erfdeint, mar nicht so sehr bies als Politif; benn es war sein Plan Alles au bellenisiren, wie die makedonischen Konige überhaupt bies Bestreben hatten, bamit bie Regierung 1) autofratisch ware. Rubem wollte er bie Juben bellenifiren wegen ihrer Anbanglichfeit an Aegypten, wo leute von ihrer Ration fo ausgezeich= net waren, fogar was uns wunderbar ericeint Felbherrnftellen erhielten. Unter biefen Umftanben war bies eine richtige Bolitif ber Sprer; allein ihr Berfahren babei war nicht nur graufam und treulos, fondern bas verfehrtefte bas man beobachten fonnte. Denn bie Juben waren nicht mehr fo ftrenge wie bei'm erften Tempel gegen bie 3bololatrie, und ohne 3meifel war icon ein Synfretismus in Palaeftina; es war baber eine Möglichkeit ba die Juden so zu hellenistren wie es mit ben fprifchen einheimischen Bolfern gelang. Dort aber in Ba-

Syrien unterworfen hatte — muß ein hoherpriester gewesen sein. Unch beobachteten bie Samaritaner bas Sabbathjahr, also gewiß ben Sabbath auch, aber wegen unreiner Speise konnen sie es nicht so fixenge gehalten haben als die Juden und wegen frember Chen konnten sie als gemischtes Bolk natürlich nicht bieselben Grundsabe haben. Darum sammelten sich zu ihnen die Juden, welche gegen die Strenge ihrer eigenen Gesehandelt hatten." A. b. H.

<sup>&#</sup>x27;) hier ftehen in einem hefte bie unverftanblichen Borte: "bei'm Anlaufe von Colonicen." A. b. D.

laestina knupften sich an einen Ort tausend Interessen, tausend Gefühle und man mußte schonend zu Werke geben.

Als ber hellenische Hohepriefter, ben Antiochus bestellte, fie au bellenistren suchte, fand biefer erfte Berfuch feinen Biberftanb, und es ware auch nicht baju gefommen, wenn man nur gemäßigt verfahren und fein bellenifcher Kanatismus binaugekommen ware. Denn es war fein beftiger Biberftanb, an Insurrection bachte man nicht, und bas Selbfigefühl, bas man gegen bie almächtige romifde herrschaft augerte, ale Caligula's Bilbjaule aufgestellt werben follte, zeigte fich gar nicht. Theater 1) waren in Jerusalem schon errichtet und gegen ben evident beibnischen Sobenpriefter zeigte fich damals feine Disposition zur Insurrection. Als aber die Griechen den Juden ihren Opferdienst aufbrangen wollten, und die Tyrannei aufs Hochte flieg, bestimmte bie wilbe Berfolgung bie Opfer berfelben zu einzelnen handlungen, bie nachber zum Nationalauf= Rand führten, ber unter Antiochus Epiphanes und feinem Rachfolger bis auf Antiochus Sibetes bauerte.

In der ersten Zeit war es ein bloßer Bolksaufstand, wo der Führer Judas bloß durch den Beruf des tüchtigen Mannes an der Spike stand. Der Aufstand bekam Consistenz als der hohepriesterliche Titel mit dem des Heersührers verbunden wurde.

Um zu sehen wie die Politik der Römer in Staaten, die nach Macht und Confistenz strebten, durch Einmischung Auslössung zu erzeugen suchte, kehren wir zu den sprischen Angelegensbeiten zurud.'

Die sprische Geschichte kann ich nur kurz erzählen, weil 112. B. die Zeit brangt. Lesen Sie barüber einen Schriftsteller ber viel mehr gelesen werben sollte, Josephus: da sinden sich die Mittel eine sprische Geschichte zu construiren und sich von ihr seit der Zeit des Antiochus Epiphanes einen Begriff zu machen.

<sup>1)</sup> Soll wohl beißen Gymnafien. A. b. D.

Er ift eine ber anziehendften und intereffanteften locturen, eine febr intereffante litterarifde Erscheinung und verdient im bochften Grabe gelefen ju werben, mas jest felten und viel ju wenig geschieht. Möglichft turz ift bies bie Geschichte. Dem Antiochus Epiphanes, ber tros aller Schmach und Graufam-Di. 154, 1. keit nichts weniger als glanzlos regierte 1), folgte Antiochus Eupator ein Rind unter Bormunbschaft des Lyffas, ber Reichsverweser war. 'Den Antiodus Epiphanes liegen die Romer, nachdem fie ihn gezwungen hatten feine Eroberungen in Aegypten aufzugeben, unangerührt, obgleich er bie Tractate nicht beobachtete und bie Rabl ber ibm gestatteten Elephanten und Schiffe überschritt, und fo lange er lebte fdwiegen fie, benn er hielt fich auch mit Eumenes in Berbinbung. Go wie er aber gestorben war und bas Rind Antiochus Eupator ibm folgte', ba fanbten bie Romer Gesandte und forberten bie Bernichtung ber Schiffe und ber Elephanten, bie gegen ben Tractat zu viel gehalten wurden. Dies ward auch vollzogen, die Elephanten getobtet, die Schiffe verbrannt. Dies erregte aber allgemeine Indignation, es fam ju Laodicea ju einem Aufftanbe, in bem bas Saupt ber romifchen Gefanbtfcaft En. Dctavius 'von einem griechischen Sprer, Leptines', ermorbet wurde. Die Umftande bewogen bie Romer nicht febr genan ju fein und es erfolgte wegen biefes Borfalls eine Ausgleichung. 'Es ift sonderbar, wie die Romer bas, was in früheren Zeiten ihre Rache hervorgerufen hatte, jest als Mittel ber Politik gebrauchten: bei biefem fürchterlichen Morbe brobten fie awar. unternahmen aber teinen Rrieg, fondern' überliegen bas fprifche Reich seinem Schickfale und bies war fortgebenber Berfall: 'so war es leichter ju unterwerfen als im Rriege. Spater fanbte Demetrius, ber Nachfolger bes Antiodus Eupator, ben Thater jur Gubne nach Rom. Diefen fchidten die Romer gurud, ba-

<sup>1)</sup> hier haben bie 3 an bas Enbe ber 111. B. gestellten Sabe gestanben.

mit die Sprer ihn hinrichten follten, fprachen aber weber Berurtheilung noch Berzeihung gegen die Sprer aus.

Der Reichsverweser Lysias spielt im Buche ber Matkabaeer eine wichtige Rolle: er setzte ben Krieg gegen Jubaea fort. Die Insurrection beschränkte sich bamals auf Judaea, und Gasilaea hatte gar keinen Antheil baran. Es war in einer schwierigen Gegend, wo der Krieg geführt wurde, allein die Macht der Juden war so im Stocken, daß die Syrer sie einschräuken und blokiren konnten 1).

1) Lufias wird in den Büchern der Matfabaeer avygerns des Königs genannt und bies wird Better ober Bermanbter überfest, ohne bag boch Lyffas bem toniglichen Saufe verwandt war. Letronne hat bies vermittelft 3mfchriften erflart, woraus hervorgeht bag bies in Sprien ein Titel war, wie in Bortugal und Franfreich jeber Bair mon cousin beißt. So anch fommt συγγενής bei Gerobot vor, bei Rtefias und noch mehr bei Blutarch in der vita Artaxerxis συγγενής τοῦ βασιλέως. Denn bei ben Berfern waren Geschlechter wie bei ben Griechen und Romern und allen Bolfern, welche nicht faftenmäßig eingetheilt finb: fo finden wir bei ben Perfern bas yevos Axaiperidar n. f. w. Run geschah in ber Gens eine individuelle Aufnahme wie es bei ben benifchen Stams men and war; in meiner Beimath j. B. war ein Gefet, welches fo lautete: wenn ein ehrbarer Dann ans einer anbern ganbicaft fich bet uns nieberlaffen will, fo mag er fich an ein Befchlecht wenben, unb wenn er beweifen fann, bag er von ehrlichem Blute und guter Auffuhrung fei, fo foll bas Gefchlecht ihn als Better annehmen und ihn als einen Bluteverwandten verthelbigen. Inschriften weisen and ans, baß in Staaten, bie fo conftituirt waren, man in bie Phratrien aufgenoms men wurde. Bir erfeben aus bem intereffanten Theophilus ad Autolycum flar, daß Alexandria in Bhylen. Bhratrien und yeun eingetheilt war und daß die Könige auch ihr yepog hatten. Wenn der Kos nig alfo einem bie größte Ehre erweifen wollte, fo nahm er ihn in fein yévos auf und dann war er ovyyevýs des Königs, wie es auch in ben Buchern ber Mattabaeer als eine fonigliche Gnabe vortommt, daß einer zu den guyyeveis erhoben wurde. Letronne's Erflarung ift bies nicht, ba biefe fur ben frangofischen Archaeologen auch unmöglich war, weil er bie Inschriften nicht hatte bie jest Dentschland befist. 1826. (Bergl. "Rubifche Infchriften u. f. w.", Jufchriften von Philae. Ro. 5: "Ueber bie Memter und Burben biefer Reiche [ber matebonifchen] wie über ihre gange innere Anordnung und Berwaltung ift noch bie größte Duntelheit verbreitet, theils weil bie Urfunden aus benen Renutniß barüber gezogen werben tann, fehr fparfam und mangelhaft find, theils

Das fprifche Boll feufzte unter ber Bormunbicaft bes Lysias, er war aber ein Liebling ber Römer'. Unterbeffen aber war Demetrius, ber Sohn bes Seleucus IV., ber nach Rom als Beigel gefandt worben war, entwischt und fam nach Sprien gurud, furg vor bem Ausbruche bes letten punischen Rrieges. 'Diefer junge Mann hatte fich an Polybius und bie verbannten Achaeer angeschloffen; er batte vergeblich bie Erlaubuig gurudaufebren verlangt, bis er endlich mit Sulfe bes Polybius entflob. Wenn wir nun bie Bewaltthatigfeit ber romifden Regierung erfannt baben und wir Gott banten muffen, bag wir in befferer Zeit leben, so war in Rom bennoch eine Freiheit, von ber wir und feinen Begriff machen tonnen, namlich binsichtlich bes Schreibens: bies feben wir, wenn wir lefen, mit welcher Kreimutbigfeit Volpbius in feinen Geschichtsbuchern bekennt, bag er Demetrius fortgeschafft babe: nach ben jegigen Begriffen wurde febe Regierung bies bestrafen. Dies ift ein

weil biefer Theil ber alten Geschichte bisher hochk nachläffig verfaumt worben ift. Meines Biffens hat herr Letronne querft gezeigt, was unter bem Titel eines ovyyeris zu verftehen ift; und ich habe, seiner Anficht völlig beiftimment, und burch unfere Inichriften veranlagt, bie nicht weniger als feche Inbivibuen mit biefem Eitel nennen, nur folgen: bes hinzugufügen: es ift ein fehr plaufibler Gebante, ben Urfprung biefer Burbe von ben verfischen Ginrichtungen berguleiten. 3ch bente es mir fo, bag babei eine Aufnahme in bas yevog ber Achaemeniben, ju bem bie perfifche Ronigsfamilie geborte (Berobot I.) flattfanb, ober fingirt warb; und wurde biefes Bort gentilis überfegen. Rur erinnere ich an das was oben [Infchr. v. Gartag Ro. 22] nach Theophilus (ad Autol.) über bie Bhylen von Alexandria gefagt ift, und eine gleiche Ginschreibung in bas yevos, bem bie Familie ber Lagiben angehörte, wirb nur für bie gebacht werben burfen, bie ju ovyyeveis erflart wurden, bis im Berlauf ber Beiten bies verfanmt fein mag. Benes Pater und Frater, welches in ber fantoninifchen Beit fo allgemein gebrauchlich war, und une burch Fronto's Briefe, neulich wieber in Erinnerung gebracht ift; fo wie bas Parens Karissime ber talferlichen Referipte, und ber Batriciaistitel als Pater Augusti barften fich an biefe orientalischen Berhältniffe als ihren Ursprung anknüpfen; und im Orient erfcheinen fie ebenfalls wieber in ben mabomebanifchen Reichen."

Beweis, wie zu verschiedenen Zeiten hinschilchtlich der moralischen Berhältnisse die allerverschiedensten Begrisse über Bergehungen gegen den Staat herrschen. — Demetrius, von dem man eine Rüstigleit erwartete, die er jedoch nicht hatte, fand in Sprien großen Anhang, slegte überall, ließ das Kind umbringen und demeisterte sich der ganzen sprischen Monarchie die Babylon, Dl. 154, 3. wo ein Timarchus tyrannisirte. Von diesem befreite er Babylon und heißt deswegen Soter. Medien und Persien gingen unter diesen Umständen an die Parther verloren; dies ist höchst wahrscheinlich jest geschehen, denn Antiochus Epiphanes besaß sie noch.' Die Kömer ließen ihn gewähren: sie hatten um diese Zeit die Politif die Augen zu schließen und ließen es gut sein die Gelegenheit zur Rache fam.

Demetrius aber entsprach nicht ben Erwartungen und bie Thatigfeit feiner Feinde machte ibn gering in ber öffentlichen Meinung: so wurde er balb ben charafterlosen Antiochenern verbaßt. Die Antiochener waren, wie wir fie in ber Zeit bes Julianus und Theodofius finden, wißig und carafterlos, in ibrer Rreundicaft obne 3wed. Es ift nicht zweifelhaft, bag Antiocia wie eine griechische Stadt constituirt war: es tommt. im Commentar bes heiligen hieronymus jum Daniel eine Erwähnung vor, bag in ber Stadt eine Regierung war, die ihre Autorität hatte. Die Stadt bestand aus allerlei Bolt, Grieden und Rakeboniern; bie Sprer bilbeten bie Maffe, ein tuchtiges Bolf, welches aber unfähig ift, wenn es anders als unter Rabis nach morgenländischer Beise regiert wird; unter ber griechischen herrschaft waren fie als frei regierte aufgenommen. So ftand bies Bolf mit bem Könige immer in üblem Berbaltniffe.' Demetrius batte nun mit ben Juben einen Beraleich geschlossen, ibre Unabbangigkeit anerkannt und bielt jubische Miethstruppen in bem schwierigen Antiochia. Dies Beftreben die Ration mit fremden Truppen nieberzuhalten erregte unter ben Antiochenern eine beftige Stimmung gegen ben Ronig 'und das Migverhältniß war so ftart geworden, daß Demetrius seiner judischen Leibwache den Befehl gab die Stadt zu plündern ').' So erhob sich im Lande eine Empörung gegen Demetrius und die Sprer sahen sich nach hülfe in Negppten um.

hier regierte noch Ptolemaeus Philometor, ber fcon ein reifer Mann geworben war. Nachbem Antiodus ibn befrient hatte, regierte er mit feinem Bruber Ptolemamus Euergetes IL Dl. 152, 2 gemeinschaftlich. Dann entstand Streit unter beiben Brabern. bis 154, 1-wodurch bann, um Frieden zu machen, Ptolemaeus Euergetes Ryrene als eignen Staat erhielt. Ryrene war burch Berenife an Aegypten gefommen, unter Philopator und Epiphanes wurde es wieder getrennt und republicanifc regiert, und jest fam es an Ptolemaeus Euergetes. Ptolemaeus Philometor war noch ber Befte ber Ronige nach ben brei erften, aber bod ein schwacher Menfch: er ftand unter bem unwurdigen Ginfluffe ber Juben und seiner Gemablin Rleopatra, so bag er in fteten Streitigkeiten mit ben Rabbis lebte; boch war er ein milber Berr.' Seine Mutter war eine fprifche Pringeffin, Rleopatra, 'und von biefer ber machte er jest Anspruche auf ben fprifchen Thron. Che er felbft aber auftrat, ichob er einen Rronpraetenbenten vor', Balas, einen jungen Mann, ber fich fur einen natürlichen Sohn bes Antiochus Epiphanes mit bem Ramen Alexander ausgab. Diefer brachte bas Bolf jum Aufftanbe und ber haß gegen Demetrius war fo fart, bag bie Sprer biefen Alexander Balas aufnahmen und ihn jum Ronige ausriefen. Er vermählte fich mit ber Tochter bes Btolemaens Philometor und biefer tam ibm gegen Demetrius ju Gulfe. Demetrius verlor Reich und Leben in einer Schlacht.

'Run aber suchte Ptolemaens Philometor dem Alexander wiederum den Thron zu entziehen und 'beffen Regierung war

<sup>&#</sup>x27;) Dies bezieht sich wohl auf Demetrins II., nicht auf Demetrins I.

so schlecht, daß' die Syrer dem Ptolemaeus das Diadem übertrugen. Run wird aber diese Geschichte sehr verwickelt. Demetrius hatte zwei Sohne, Demetrius und Antiochus, die er in der Zeit der Noth nach Anidus gesandt hatte. Bon diesen kam jest der älteste Demetrius II. nach Syrien zurück. 'Da nun Balas nmkam und Ptolemaeus Philometor in einer Hauptschlacht gegen den Alexander siel, benutzte Demetrius diese Schlacht so, daß er sich Syrien's bemächtigte und König wurde. Dt. 158, 3.

Dem Demetrins II. fehlte es nicht an Tüchtigkeit, bas Reich war aber in einem unglücklichen Zustanbe.' Damals hatte Sprien schon alle Satrapieen im höheren Asien verloren. In wiesern ein Theil Kilisien's noch zum sprischen Reiche gehörte ist problematisch, Babylon gehörte noch am Ansange der Regierung des Demetrius zum Reiche. Allein dies ist der Zeitpunct wo das parthische Reich sich sessiehelt.

Die Parther geboren nach Choraffan und Perfiftan: ob fie vom iranischen Boltsftamme waren, barüber läßt fich nichts fagen. Rach ben Ermabnungen ber Parther bei ben Alten find sie als manbernbe Stamme zu betrachten wie jest bie furbischen, turfischen, turanischen Stamme in Perfien, und mabrscheinlich haben bie Parther schon von Alexander's Zeit ber im eigentlichen Choraffan auf biefelbe friegerische Weise wie jene Stamme gehauft, obgleich bies fein Steppenland ift. Die Unterwerfung warb Alexander nicht ichwer; unter Seleufus und ben erften Regierungen waren fie ben Seleufiben unterwürfig: unter Antiochus Theos ober Seleufus Rallinitus, mabricheinlich icon unter fenem emporten fie fic. Die Jabreszahlen fimmen mit ber Geschichte nicht ausammen: es ift barüber viel combinirt worben, die Thatsachen aber find befannt. Gewiß ift, daß fie vor Seleutus Rallinifus fich ausgebreitet haben. Choraffan ift von ber Ratur fo vom westlichen Iran abgeschnitten, daß es icon im 9. Jahrhundert gang abgesondert von ben Ralipben war unter ben Thaberiben u. f. w. hier war bas

Reich von Battra und Baffb, ein gang rathselhaftes griechisches Reich; allmäblich mogen fich mehrere Griechen hingezogen baben. Wir wiffen nicht, wie es entftanben ift, nur bag es einen großen Umfang batte. Das weftliche Indien bis an den Inbus, bis wo es burch bie große Sandwufte vom oftlichen getrennt ift, geborte bagu. Daneben war bas parthische Reich. Das baktrifde Reich ift gefallen burd tatarifde Angriffe und burch bie Partber. Diese beginnen in ber Geschichte ungefahr 240 v. Chr., a. u. c. 510. Sie find aber ichon herren von ben oberen Provingen 130 v. Chrifto a. u. c. 620. Mebien batte fich foon mebrere Dale auf's Rene abgetrennt, war gur Reit bes Demetrius abgeriffen und von einem Antiochus beberricht. In ber Zeit bes Balas batten bie Varther unter Mithribates bem Großen fich Mebien unterworfen und Babo-Ion war ihnen ginspflichtig. Demetrius gog gegen fie mit vielem Glude und Ruhm; bas Glud zeigte ibm aber balb ben Ruden und burch bie parthische Kriegstunft' murbe er gefcla-Dl. 159, 4. gen und gefangen, 'und eine Reibe von Jahren binburch in biefer Befangenfcaft festgebalten.'

Während bieser Gefangenschaft waren mehrere Zwischenregierungen und es begann von nun an Zwiespalt und Krieg
zwischen den beiden Linien des Demetrius und seines Bruders
Antiochus. Bis Antiochus herüberkam bemächtigte sich ein
mächtiger eingeborener Sprer, Diodotus aus Apamea des
Thrones. Der Zusammenhang des Reichs war so erschüttert,
daß der König sich bloß durch Gewalt behaupten konnte, und
bei diesen Erpressungen und Gewalthätigkeiten bedurste es nur
einer kleinen Beranlassung, um eine Thronveränderung hervorzubringen. Diodotus hatte daher gegen den Demetrius einen
Antiochus, Sohn des Alexander Balas, noch ein Kind als
rechtmäßigen Thronerben und sich selbst als Reichsverweser oder
Prinzen mit gleichem Rechte; als aber Demetrius gefangen war
und Diodotus großen Anhang fand, so räumte er das Kind

aus bem Wege, veranberte feinen Ramen in Trophon und regierte nun felbft, mabrend Demetrins noch immer bei ben Parthern war. Seine Unternehmung gegen Judaea 1) war unbedeutend. Sein Joch war aber ichwer zu ertragen und bie Antiochener waren an legitim ererbte Könige gewohnt und fühl= ten wie wohlthatig fur ben innern Beffand bes Bolfs bie erbliche Regierung fei. Es war baber ju erwarten, bag, ale ber Usurpator fich burch feine beffere Regierung beliebter machte, ber Bruber bes Demetrius II., Antiochus Sibetes, sogleich vie-Ien Anhang fanb. Bubem war bie jurudgelaffene Gemahlin bes Demetrius, Die aegyptische Prinzesfin Rleopatra, frubere Gemablin bes Balas, bereit alle Ronige zu beirathen bie nur fommen wurben, um nur Ronigin und Regentin ju fein und biefe lub Antiochus von Siba ein zuruchzufommen. fam nun nach Sprien, Rleopatra brauchte ihren Ginfluß in Sprien ibm die Thore zu öffnen, und Trophon verlor Thron Di. 160, 2. und Leben.'

Antiochus nahm nun 'ohne Schwierigkeit' Besit von ber Regierung. Er begann als ein thätiger und fähiger Fürst und stellte Sprien wieder her, das sett einen Umfang hatte, wie die gegenwärtigen europäischen Königreiche; 'er consolidirte was aufgelöst war und Proben sinden sich davon bei Josephus, welcher übrigens die Geschichte dieser Zeit mit außerordentlicher Dürftigkeit abgehandelt hat ').

Wir ersehen baraus, wie ganz Roelesprien sich aufgelöft batte. Wir sinden bisher uns unbekannte herrscher, Tetrarchen

<sup>1)</sup> Ex conj. fur "Sprien" was bie hefte haben. A. b. S.

<sup>2)</sup> In einer italianischen Bibliothet lag ein brittes Buch ber Mattabaeer als Fortsehung bes Buchs ber Mattabaeer von Iohannes Syrfanns. Wir haben nichts mehr bavon als eine kurze Notiz bes Bibliothekars, es ist verbrannt. Es ware bies ein nuerseglicher Berluft, wenn fich nicht vermuthen ließe, daß diese Geschichte eben so unvollständig gewesen wie die bei Josephus, da beide doch benselben Stoff für die Regierung des Syrskanns hatten. 1826.

und Ethnarchen, die hier zum ersten Male vorkommen, und wissen nicht woher sie entstanden sind. Der Name Tetrarch ist schwer zu erkaren. Sie waren wohl Steuererheber und standen in demselben Berhältnisse wie die Pächter der Abgaden, so daß sie was über die bestimmte Summe hinaus war für sich behielten: neben diesen Revenüen hatten sie noch die Civilund Criminal-Jurisdiction in ihren Bezirken. Jest sinden wir serner die phoenissischen Städte schon als autonome, wie wir aus der Numismatis erkennen.' Ramentlich aber eroberte Antiochus Sidetes Jerusalem und zwang den Hohenpriester Hyrkanus sich zu unterwerfen und ihn als Lehnsfürsten anzuerkennen.

'In Judaea war, wie wir aus der Geschichte des Judas ersehen, Judas als Hoherpriester von dem sprischen Könige gar nicht anerkannt; Jonathan war als Hoherpriester mit seiner Autorität sedoch ohne Titel eines Fürsten anerkannt, und Simon erst erhielt von Alexander Balas förmlich die volle Anerkennung als Fürst, so daß sogar nach dem Antritte seiner Regierung gezählt und in den Urkunden geschrieben wurde: Im ersten Jahre Simon's des Hohenpriesters und Ethnarchen von Indaea. Und das war die Anerkennung der Souverswität, wie wenn die Worgenländer die Rennung des Ramens im Gebete haben (sic). Bon der Regierung Simon's ist anch ein bleibendes Denkmal in der Unzahl von Münzen mit der Jahreszahl der Regierung Simon's 1). Dabei verschaffte Simon der Landsschaft und dem Reiche große Ausdehnung. Rach viersähriger Regierung wurde er ermordet und sein Sohn Johannes Hyr-

<sup>1)</sup> Diese Münzen find von ben Rumismatifern zur Genüge beschrieben, die interessanteste Frage ist babei aber nicht aufgeworfen, nämlich wie es möglich ist, bas in ben wenigen Jahren feiner Regierung eine solche Unzahl von Münzen geschlagen wurde und unter seinen Sohnen keine. Bon Johannes Hyrkanus sinden wir uur noch eine und von seinen Rachsommen nur griechische. Meiner Leberzeugung nach ist dies Rathssel so zu lösen, daß die Juden immer fortsuhren Münzen mit dem Stempel und Ramen Simon's zu schlagen, zum Andenken an die Bertreiung Sion's. 1826.

kanus folgte ihm. Ehe aber die Juden sich weiter ausbreiteten kam ein neues Unglud. Sie waren nämlich durch das Unglud der Sprer und ihre äußerst schlechte Berwaltung und Führung stark geworden; als aber Antiochus Sibetes den Thron bestiegen hatte, zog er seine Macht zusammen und zwang Jerussalem sich zu ergeben. Bon Josephus ist dies aus dummer Dl. 162, 1. Nationaleitelkeit entstellt worden, aber die sprische Geschichte des Porphyrius und der armenische Eusebius geben bestimmt an, daß die Stadt aus Mangel an Lebensmitteln sich ergeben, und die Sprer die Mauer niedergerissen haben. Hyrkan ward nicht viel mehr als abhängiger Hoherpriester und Ethnarch, jedoch nicht zinspslichtig und mußte nur den Antiochus auf dem Juge gegen die Parther begleiten.

Antiodue namlich unternahm, nachbem er fein Reich befestigt, einen Bug nach Oberafien, um feinen Bruber ju befreien, 'naturlich aber auch um ben Parthern bie Provingen gu entreißen. Er war Anfange gludlich, bie großen Stabte, welche burch ihre hellenische Organisation mit ben Seleukiben in Berbindung fanden und bie Parther als ein nomabifches Bolf, welches febr brudte, baften, bereiteten bem Antiochus eine willtommene Aufnahme'. Er brang tief in bas Gebiet ber Parther ein bis in die furbischen Gebirge. 'Jest batte er ben Frieben foliegen tonnen, allein er verschmabte biefen. Run mar ber gefangene Demetrius II. mit einer parthischen Prinzeffin, Rhobogune vermählt und' ber parthische Ronig Arfates entließ ibn jest aus ber Gefangenschaft und fanbte ibn 'als parthischen Lehnsträger mit einer parthischen Armee' nach Sprien um bies von Antiocus abtrunnig ju machen. Demetrius war niebrig genug bies zu thun, und bas fprifche Reich gerieth in bie bochfte Berwirrung. Die Lage bes Antiochus ward fehr fcwierig, aber auch ohnebem ware ber Ausgang wohl fein anderer gewesen. In ben furbischen Gebirgen wurde er umgingelt, und es ging wie immer im Drient, wo bie Rriegsmacht einer neuen

Jest fangt bie gangliche Auflosung bes Reiches an.

Nation flets der alten überlegen ift; Antiochus ging mit seinem Di. 162, 3.ganzen Heere unter.

metrius wurde jest wieder Herr Sprien's. 'Das praemium belli für die Parther war Babylon. Als parthischer Basall regierte Demetrius aber nicht lange in Sprien, er ward von Ol. 163, 1. seiner Gemahlin Reopatra gräßlich ermordet, die sest herrschen wollte. Darum erschoß sie auch ihren Sohn Seleukus V. der Ol. 163, 4. dem Demetrius gefolgt war und übernahm die Regierung. Und diese Gräuelscenen bewirften kein Entsehen unter dem Bolke, sie waren dort zu Hause; aber Reopatra ward von ihrem andern Sohne Antiochus getödtet.

Diese Berruttung bes fprifchen Reichs lofte Roelefprien und namentlich Judaea ab. Dies Roelefprien mar ein Reich, meldes alle europäischen Reiche an Fruchtbarkeit übertrifft, allein es ichien biefen Menichen flein, weil fie feine Rrafte nicht au gebrauchen wußten. Jest regierte Johannes hprfanus als Ethnarch und bekummerte fich gar nicht mehr um bie Sobeit bes Antiochus. So viel wir aus Josephus entnehmen tonnen ift flar, bag jest von ihm bie philiftaeifchen Stabte erobert wurben, wie Gaza, Asfalon zc. Auch eroberte er Samaria, bas ben Juben bas größte Granel war, weil seine alte mofaifche Religion mit bem Rabbinismus contraftirte; mit bem größten National- und Religionshaffe murbe Samaria von Syrfanus ganglich gerftort. Er erweiterte auch fein Reich nach ben phoenitischen Ruftenftabten bin und bestegte bie 3bumaeer (Ebomiter). Diese hatten jest bas gange fübliche Gebirge von Jubaea inne und fommen nicht mehr bort vor, wo fie in ben Buchern Dofe gestellt werben, nemlich zwischen bem tobten Meere und Afabab, fie wohnen jest in ber Begend ber Rabathaeer vom füblichen Gebirge bes tobten Meeres bis jur aegyptischen Granze. Diese Edomiter ober 3bumgeer wurden bezwungen und gang gegen bas mofaifde Befet, welches verordnet daß die Ebomiter nicht aufgenommen werden souten, zum Judenthume gezwungen. Biele griechische Orte in Peraea zeigen noch in ihren Ruinen, wie das Land civilisirt war.

Wenn aber die Familie bes Sprkanus im Neugern gludlich war, so war sie es bennoch nicht im Innern; er hatte bie Pharifaeer gegen fich. Die erften Spuren ber Pharifaeer tommen zu feiner Beit vor: aber boch barf man nicht annehmen. daß nicht icon mabrend bes zweiten Tempelbaues Pharifacer waren, wenn wir ihren Ramen auch noch nicht genannt finden. Auch bilbete fich ibr Defen erft allmablich aus; ale bas leben ber iubifden Religion mit ben Propheten verging, bilbeten fich Die Schriftgelehrten. Diese Pharisaeer bilbeten gur Beit bes bortanus eine bedeutende Gegenpartel, welche um fo gefährli= der war als fie mit den frivolften Bormanden bie Kamilie ber Maffabaeer ju fturgen brobten; benn nach bem Buchfaben tam biefer Familie bas Sobepriefterthum nicht zu, aber fle batte boch wohl ein größeres Recht barauf als bie, welche ihre Religion und ihr Baterland offenbar verfauft hatten und niebertrachtige Stlaven ber Tyrannen maren. Schon unter feiner Regierung tam es ju Emporungen und Berichworungen. Sprfan ftrafte fie mit graufamen Sinrichtungen, und fo war fein lettes Jahr getrübt burch bas Anbenfen an bie Bilbbeit und Graufamkeit zu ber er burch bie febitiofe Gegenpartei ber Pharisaeer veranlagt und verführt wurde.

Ihm folgte fein Sohn Judas, der den Namen Aristobulus annahm. Dieser hatte als jüdischer Oberpriester einen Theil hellenischer Unterthanen, welche er auf dem namlichen Wege wie die Partherkönige zu gewinnen suchte, indem er nämlich schon seinen Namen mischte. Er regierte auch mit vieler Toleranz über die Hellenen und sie galten viel bei ihm; die subischen Könige regierten in den griechischen Städten nach hellenischer Weise und nahmen alle Ehrendezengungen von ihnen an; aber dadurch kam oft der Judaismus mit dem hellenis-

mus in Conflict. Sein Sohn machte es ebenfo und nanute nich Alexander Jannaeus. Bei Ariftobulus feben wir noch ben jubifden Namen porberrichend: bier berricht bas Griechische por und felbft Jannaeus läßt fich aus bem Bebraeischen nicht erflaren. Sein Reich mar nicht unbebeutend und feine Regierung nicht unrühmlich: fie ift burch Josephus schlecht gemacht, biefer ift aber ein eingefleischter Pharifaeer, ber barum feine Regierung in ein abscheuliches Licht ftellt. Die Pharifacer waren verftodte Fanatifer, und ihre Opposition war bereit mit bemfelben Starrfinne Martyrer ju werben, ohne einen 3med ju baben: fie maren von eben berfelben Buth befeelt womit bie Beloten raften, die als herren Jerusalem's eine solche Tyrannei ausübten, bag die Eroberung ber Romer eine Erleichterung fcbien. Go wird Alexander als Bluthund bargeftellt. Sein Reich mit bem des Herobes verglichen ift zwar unbedeutenb, boch beträchtlich. Seinen Reichthum, wird ergablt, babe er aus unglaublichen Erpreffungen gezogen und die Laften unter ibm feien foredlich gewesen. Betrachten wir aber biefe Regierung mit einem unparteiischen Blide, so war fie eine gludliche Zeit, und bag Blut floß war eine Folge pharisaeischer Umtriebe. Alexander hinterließ zwei Gobne, Ariftobulus und Sorfanus. Das hobepriefterthum erhielt byrfan, Die Regierung Ariftobulus.'

Sprien warb unterbeffen burch stete Kriege zwischen ben beiben Linien bes Demetrius II. und bes Antiochus Sibetes zerrissen und verwüstet, ohne daß diese Kriege zu einer Entscheidung führten. 'Auf den ermordeten Seleukus V. war Antiochus Grypus gefolgt, Sohn Demetrius' II.; dieser herrschie eine Zeitlang über die Trümmer des Reichs. Antiochus Apzitenus aber, ein Sohn des Antiochus Sidetes und der Rieopatra, empörte sich gegen ihn, gewann Anhang und so' kam es nunmehr zu einem Langwierigen Kriege zwischen Kyzikenus und Grypus die sie sich versöhnten. 'Endlich verzugen sie sich

und theilten bas Reich; ein Theil von Sprien wurde babei gang abgeloft. Bulett erhielt Antiodus Rygifenus auch noch ben Theil bes Gropus und beberrichte eine Zeitlang bas Bange. Darauf aber entftand Rrieg zwischen Antiochus und ben Gobnen des Grovus'. Rygifenus hinterließ fünf Gobne, und biefe führten wieder mit ben Sohnen bes Grovus und unter einander Rrieg, unverfohnlich und raftlos. Das Reich ward gang aufgeloft', feber ber Gobne bes Rygifenus behanytete feinen Antheil. 'Die phoenififchen Stabte murben fest vollig getrennt und bestanden als Republifen.' Bon ben ftreitenden Kursten war zulett Antiochus Eusebes, Enkel bes Rygitenus übrig, ben bie meiften Chronologen Antiochus Er war aber nur im Befige eines fleinen Theiles von Sprien; das übrige Land, Antiochien an der Spige batte fic dem Tigranes von Armenien ergeben, obgleich Antiocien Dl. 174,2. axiechisch war: 'so groß war bas Elend bes Landes. Tigranes vereinigte bie gerriffenen Theile Sprien's und Antiochien, und blieb geraume Beit in beffen Befig.' Antiochus Eusebes fucte bei ben Romern Beiftand und ging nach Rom im zweiten mithribatischen Kriege. Und wie eine indische Dynaftie nach Auflosung ber mongolischen Dynaftie nur burch bie Schattammer ber Borfahren machtig war, fo fuchte auch Antiochus burch bie Roffbarkeiten feines Batere fich bas romifche Intereffe zu erfaufen. Er wurde lange nnwurdig behandelt und richtete Richts aus.' Er fehrte jurid und als Pompejus bem Tigranes Sprien entriffen batte, fuchte er bies zu erlangen; er erhielt aber nur bas fleine Fürftenthum Rommagene. Die=Dl. 179,1. fes Fürftenthum blieb noch bis auf bie Beiten bes Bedyaffan, hundert Jahre lang, den Seleukiben 'und fie bestanden bier als eine reiche aber politisch unbedeutende Familie.'

So lofte bas fyrische Reich sich auf. Afien ward wieber ganz affatisch, Babylonien und Syrkanien, Mebien und Baktrien wurden mit bem parthischen Reiche vereinigt.

Die Parther waren wesentlich von ben Perfern unterschieben. Die Berfer batten ihre nationale Eigenthumlichfeit, bie ibnen eigenthumliche magische Religion bes Boroafter. Die Parther hatten eine folde Religion nicht, fie betrachteten fic nicht als ben Griechen entgegengesett wie jene, fingen an fich ibnen au affimiliren, und ihre Ronige nannten fic weleklines. Sie waren viel rober ale bie Perfer, aber fie hatten Alles griechifd wie die Thraker und Illyrier; alle ihre Mungen haben griedifde Infdriften, es gibt gar feine parthifden Dungen mit parthischer Sprache, sondern es beißt z. B. Basilede Apsams wilkling, und sie gablen ihre Jahre nach ber feleufibifchen Mera, Jahr Roms 442. Die Parther icheinen immerfort rob gewesen zu sein; weil sie orientalische Bilbung gar nicht annahmen, find fie rob geblieben, benn bie griechifde Bilbung lag ihnen ju fern als bag fie fie batten annehmen tounen. griechische Sprache auf ihren Mungen (wahrscheinlich in Geleukien gefchlagen) wird immer mehr barbarifc, man muß bie späteren Mungen erratben. Die Parther batten ein großes Lebnreich, beißen besbalb bei ben Morgenlandern bie Konige ber Bolfer und Ronige ber Lanbichaften. Sie hatten nicht Satraven, fonbern in febem Lanbe, Persien, Mebien g. B. ließen fie einen lehnspflichtigen Kürsten, ber ihnen mit Truppen zuzieben mußte. Wir seben bies fpater in Armenien, bas nachber auch unter ihre Sobeit fam, wo Armenien boch unter feinen Berridern ein eigenes Ronigreich bilbete. Es ift Bunber, bag bas parthische Reich so lange fich erhielt: benn es war ein schwacher Staat, feine Bertheibigung bestand in feiner Unermeglichkeit und Unzugänglichkeit und nur baburch mar es ben Romern unbesiegbar.

In Rleinasien war ber pergamenische Staat, nachdem er lange Zeit sehr klein gewesen, nach bem Kriege bes Antiochus burch die Provinzen, welche die Römer schenkten, groß geworden. Die Entfernung schützte ihn gegen ben Unwillen

1.

ber Romer, ber gegen Enmenes entichieben war. Sein Bruber Attalus intriguirte gegen ibn, aber Eumenes ftarb gur rechten Zeit und bas pergamenische Reich marb noch gehalten. - Pergamus wird in ber alten Zeit nicht erwähnt. Es ift ein gang fleiner unbedeutenber Drt, ein Bergichloß gewesen, ben erft bie Zeiten groß gemacht baben, ber feinen welorng hat und unter ben geolischen Stäbten gar nicht vortommt. Unter ben Ronigen ward es blubend, groß und ansehnlich, 'nicht nur durch fcone Gebäude und Boblhabenheit, fonbern auch burch Runfte und Wiffenschaften'. Es war Sig und Ort einer wissenschaftlichen Schule und es war eine Competition awischen ber Litteratur von Vergamns und ber von Alexandria. Seit Ptolemaeus Euergetes batte bie Litteratur von Alexanbrien fic gang geandert. Die mathematische Schule blieb; fie erhielt fich burch eine deadorn, wenn fie auch an Glang großer Ranner verlor, und hat gedauert bis in's britte Jahrhundert unferer Zeitrechnung: bie Mathematif ift wenigstens nicht gurudgegangen. Die Litteratur aber ift gang ausgegangen. Seit Ptolemaeus Philopator findet fich feine Spur von Dichtern und eigentlich guten Schriftftellern. Schriftfteller fanben fic amar und hiftorifer: felbft bas Scheufal Ptolemaens Physton war ein geiftreicher Mann, auch Schriftfteller, und was man bei Athenaeus von ihm findet ift intereffant, aber bie eble Muse der Litteratur mar verschwunden. Es blieb bie Grammatif bie fich von Eratofthenes an immer mehr ausbildete. Eratofibenes ift berjenige gewesen, ben man querft γραμματικός nannte: ber bamalige Begriff ber Grammatit ift Erflarung und Renntnig ber Schriften. Bas bisher planlos getrieben war, a. B. Rritif ber Dichter und Sprachfunde, nahm eine fefte Geftalt an, besonders von der Zeit bes Ariftarchus an, im Anfange bes flebenten Jahrhunderts Roms. In Pergamus mar ebenfalls eine grammatifche Schule, beren Ausbilbung febr groß war, und eine Zeit lang eine poetische Litteratur: biese

hat aber nie etwas Sonberkiches bebeutet und ift nie mit ber alexandrinischen zu vergleichen gewesen. 'Auch wurde bort die zweite große Bibliothek der Welt angelegt. Die Malerkunft ward besonders durch die Freigebigkeit des Attalus I. ausgemuntert. Die griechische Runft geht parallel mit der politischen Geschichte, und die spätere griechische Runftgeschichte ist eben so vernachlässigt wie die spätere politische Geschichte. Berschwernde Rünste, worin die Geschicklichkeit mehr thut als der Geist konnen wohl durch Freigebigkeit der Fürsten ausgemuntert werden, allein das Genie nicht: das malerische so wenig wie das dichterische.

Unter bem vorletten Attalus, dem Rachfolger des letten Eumenes blübte Pergamus am meiften; er hinterließ einen

Sobn, ber ein Beispiel von ber gräßlichen Eigenthamlichkeit ber Menscheit ift, wie absolute Schlechtigfeit und Bosbeit gu einem tief eingewurzelten Babnfinn wirb, ein fatanisches Genie, das feine Freude am Bofen und Berberben bat: bergleiden findet man gar nicht felten in ben morgenländischen Donaftieen. Seine Freude hatte er baran, feine Freunde ju angftigen und zu verberben. Er war nicht ohne Renntniffe, fein hauptflubium aber bestand in ber Botanit von Giftfrautern; er hatte feine Mutter umgebracht, wie Caligula war er wabn-Dl. 161, 4. finnig. Um noch zulett Elend über fein Reich ju bringen, vermachte er es an die Romer. Die Besignahme diefer Erbidaft warb ibnen aber erfdwert burd Ariftonitus, Baftarb bes verftorbenen Eumenes, einen trefflichen wurdigen Dann. Dit affatifden Truppen unter ben ungunftigften Umftanben behauptete er fich einige Jahre lang gegen bie romifden Seere, folug fie, nahm romifche Felbherrn gefangen und unterlag am Enbe ber römischen Rriegszucht und Tapferfeit auf eine ruhm-Dl. 162, 3. liche Weise. Sein schmählicher Tob ift feine Schmach. feinem Tobe theilten bie Romer Borberafien und verfchentten

davon einen Theil. Rur usch zwei Farftenthamer waren hier übrig, Bithynien und Pontus.

Bon Bithynien habe ich schon gerebet, wo Prusas im perseischen Kriege eine Zeit lang gegen die Römer seindselig war. Nach dem Frieden kam er aber nach Rom und sand durch die niedrigste herabwürdigung Berzeihung. Seinen Sohn Risomedes gab er als Geißel, und ihn wassneten nachher die Romer gegen seinen Bater. Er kam zurück. Der Bater hatte ihn in Berdacht und trachtete ihm nach dem Leben, aber der Sohn kam ihm zuvor und ermordete den Bater. Nisomedes ward von den Römern anerkannt, und er mit Mithridates von Pontus waren Bundesgenossen der Römer gegen Aristonisus. Nach dem Siege bekamen sie Geschenke. Mithridates erhielt Großphrygien: aus Fragmenten des Cajus Graechus i fönnenen wir sehen, daß die Concessionen ihnen nicht anders verkauft wueden, als wie Talleprand 1802 in Regensburg und in Paris den beutschen Fürsten Abtretungen verkauste.

Mithribates stammte von ben alten perfifchen Siebenfürften, und es hatte fich biefer perfifche Fürftenftamm in Rappabofien und Pontus festgesett. Rappadofien und Pontus waren aramaeifc, wenigstens bat von ber Zeit ber Affprier ein aramaeisches Bolt bier geberricht; wahrscheinlich aber ift, bag fie ichon von früher bet in diesen Gegenden gewesen find. In ber Zeit Antigonus bes Ginäugigen war ein Mithribates gurft in biefen Gegenden. Deffen Familie theilte fich in zwei Linien, wovon die eine Rappadofien im engeren Sinne erhielt, Die andere bas Rurftenthum am Vontus. Diese Rurftenthumer waren febr verfeindet. Das Konigreich in Pontus erweiterte fich besonders unter Pharnates jur Zeit des hannibalischen Rrieges; er unterwarf fich bie griechischen Stadte an ber Ruffe. Bei einem barbarifchen Reich begann bamit immer eine neue Aera. Pontus ward jest ein reiches Land. Des Pharnakes 1) Gell. N. A. XI, 10, 4.

Sohn war ein Mithribates, biefer farb und hinterließ ben großen Mithribates noch als Kinb.

Die Romer behandelten ihn mahrend feiner Minberjahrigfeit von Rindbeit an mit einer beispiellofen Ungerechtigfeit. Sie entriffen ihm zuerft Phrygien, weil fie jest auf Die Bebeutung biefes Staates aufmertfam wurden. Dies verfcmerge er nie. Sie suchten ibm aber auch fonft auf alle Beife ju schaben und ibn immer mehr zu beschranten, und er wuchs beran mit bem Durft nach Rache. Die Romer mußten ibn aus bem Auge laffen im cimbrifden Rriege. Er war eine große Seele, und nun ein reifer Jungling geworben entwarf er einen tiefen Racheplan. Er suchte zuerft fein Reich zu ftarfen und amar in ber entlegenften Begenb, wo bie Romer fich nicht einmischen konnten. Go führte er Rriege in ber Rrimm, am Bosporus bis an ben Borpftbenes, und unterwarf fic bier alle Boller bis jum Onfeftr. Sein Keldberr Reoptolemus legte-bier Festungen an. Sein ganger Plan war gegen Rom gerichtet, batte er mit Sannibal gleichzeitig gelebt, so ift febr wabriceinlich, bag Rom erlegen mare. Satte er auch nur ein andres Bolt als die Affaten gehabt, fo mare boch noch Roms Untergang möglich gewesen. Alles was er überlegte war vortrefflich, aber in ber Ausführung scheiterte Alles burch feine folechten Boller. Sein Plan war icon fruhe, bie barbarifden Bolfer, Baftarner und Geten aus Datien gegen Italien gu werfen, mabrend er felbft in Afien und Griechenland bie Romer angriff und fie von bort vertrieb. 3ch verweife Sie auf meine Borlefungen über romifche Gefchichte. Die Rriege find bocht bentwürdig. Beurtheilen wir ihn nach bem folechten Erfolge, fo thun wir ihm Unrecht: an bem ichlechten Ausgang bes Rrieges seiner Felbherren Archelaus und Taxilas tragt er feine Sould. Alles mas er felbft machte mar febr ausgezeichnet: ihm muffen wir die Entwurfe anrechnen, wie er auf fich felbft eingeschränft und von ben Romern gang gurudgebrangt

fich aufraffie und nur durch Erschöpfung und Untanglichteit seiner Asiaten und durch das Gluck des Pompejus besiegt ward.

Bithynien war durch das Testament des letten Rikomes des an Rom gekommen. Bon einem ahnlichen Testamente des Ptolemaeus Alexander war die Rede zu Rom, das er in Tysus gemacht hatte als er aus Alexandrien vertrieben war. Darauf gründeten die Römer ihre Ausprüche für die römische Herrschaft 1).

Alexandria hatte feit bem Tobe bes Ptolemaeus Epiphanes, wo bie beiben Bruber Ptolemaeus Philometor und Phyfton berrichten, ein trauriges Schidfal. Philometor war unter ben frateren Ptolemaeern ohne Zweifel ber befte, ber geiftreichfte war Piolemaeus Physfon, aber burchaus bofe. Bir haben gefeben, wie beibe Bruber querft gufammen regierten, baun Arieg untereinander führten bis Physton ober Emergetes II. fich nach Aprene jurudzog, und bag Philometor fein Leben in Sprien verlor. Rach bem Tobe bes Philometor fam Euergetes jurud, ber icon Ryrene ale Butherich beberricht batte, baber entftanb Aufruhr und er trug barum einen tobtlichen Sag gegen Alexanbria und bie griechisch makebonische Burgerfcaft. Er regierte burd Difthopboren auf bie Art wie Agathofles über Sprafus und in einem gräßlichen Blutbabe' wurde burd ibn bie gange alte griechisch matebonische Burgericaft ausgerottet. Polybius ber Alexandrien unter ihm mit bem romifchen Gefandten Scipio [ober] T. Mummius fab, fagt, bağ bie griechisch = makebonischen Ginwohner burch ibn ausgerottet feien, und bag nur Gefindel aus allen Belttheilen bie

2) In der furzen Uebersicht über die aegyptische Geschichte die hier folgt will ich vorzüglich auf ein paar Puncte ausmerksam machen, über die Irrthum herrscht. Berdient um diese Zeit hat sich Beter Echel gesmacht, die Zierde unserer Nation, in seinem Werke Doctrina nummorum, der ohne Philologe zu sein einen richtigen philologischen Blick hat. Aber in einem Werke von solchem Umsange ist es nicht möglich, daß er nicht in den letzten Jahren einige Fehler hat einschleichen lassen. 1826.

Bevöllerung Alexandria's ausmache. 'Die Stabt nahm jest gang ben Charafter einer degyptischen Stabt an. war Energetes ein Menfch, bem es weber an Renntniffen noch an Rabigfeiten fehlte. Er bat felbft Memoiren gefdrieben, welche, nach ben ausgezogenen Stellen zu urtbeilen, ein bebeutendes biftorisches Interesse gebabt baben. Es war in die Ramilie ber Btolemaeer von ber Reit bes Btolemaeus II. an bet Grauel eingeschlichen, bag bie Rurften ibre Schweftern beiratheten. Mebrere Physiologen behaupten, bag mit einzelnen Ausnahmen wenn nabe Berwandte fich beirathen phyfische und moralische Degrabation, Verfrüppelung und Stropbein entfleben. Es ift bies eine allgemeine Regel und bas Berbot bat einen weisen Grund. Ja sogar in Dorfern, wo bie Che innerbalb ber Bauerichaft geschloffen wird, feben wir Rruppel, bumme, elende Generationen. Rach biefer Beobachtung mare es fein Bunber, wenn, wo folde Grabe ber Ebe wie bei ben Dtolemacern Regel murben, biefe entfesliche Ansartung an Leib und Seele fattfanbe. Daber rubt auch ein fichtbarer Rluch über ben Ptolemacern. Ptolemacus Philometor war mit feiner Schwefter Rleopatra vermählt und hatte mit ihr eine Tochter. Ale nun Physion nach bem Tobe feines Brubers bie Berrfcaft übernahm, beirathete er querft bie Bittwe feines Bruund bann ihre Tochter, ebenfalls Rlevpatra ge= nannt, welche in ber aegyptischen Gefchichte febr bebeutenb ift. Physion's Grauel zu erzählen ift nicht mein Borfas. Rur bas erwähne ich, wie er ben Sobn ber Rleovatra ermorben und bie Leiche ihr bringen ließ. Seine Gemablin, die Schwefter bes ermorbeten Rinbes, zeigte feine Spur von Rache und war eben fo gleichgultig, ale ob es einem ihrer Soffeute gefcheben Di. 166.1. ware. 3m Teftamente bee Physton wurde fie auch jur Radfolgerin und' feine zwei Sohne Ptolemaeus und Alexander ju Mitregenten bestimmt.

Die Gutf ber Mutter war bem Jungeven zugewandt, bie Gunft bes Bolfs und ber Solbaten bem Aelteren, Ptolemaeus, welcher beigenannt wird Soter II.: bas Bolf benannte ibn aber mit einem aegyptischen Ramen, beffen Bebentung verloren gegangen ift: Lathurus. Durch biefe Ramen eniftanb eine Bermirrung, inbem man zwei verschiebene Ptolemaeer annahm; ichon Edhel bat biesen Irribum berichtigt; biese beiben Ramen geboren einem und bemselben Ptolemgeer, es ift ein Ehren- und ein Spottname. Er erhielt die Berrichaft und regierte neun Jahre mit ber Mntter und muß ein gutmathiger Menich gewesen fein, ber fo febr an Popularität gewann, als feine Mutter verflucht wurde. Der Jungere, Alexander, regierte in diefer Zeit ale Ramenefonig in Pelusium'. Dit Sulfe feiner Mutter vertrieb aber Alexander ben Bruber und regierte mit der Rleopatra allein. 'Dag biefer Alexander nicht Ptolemaens gebeißen erhellt aus einer Infdrift von Philae'. Btolemaeus Soter wandte fich nach Ropern: 'fraglich ift bier, ob er in Rypern geblieben ift ober anch Rypern nach barmadiger Gegenwehr verlaffen hat. Zwischen Rleopatra und ihrem Sohne war balb folder Sag, wie er unter Menfchen biefer Beit gewöhnlich war, und ber Sohn ermorbete feine Mutter. verdiente fein Mitleib, wenn Alexander's Betragen nicht biefem gemäß gewesen mare'. Alexander wurde hierauf von ben Alexandrinern vertrieben und manbte fich nach Rilifien und Pamphylien; 'Soter regierte jest noch eine Beit lang. DetDl. 173, 1. Buffand Megyptens war jest Haglich. Bon ben fruberen Boblthaten ber Ptolemaeer finbet fich feine Spur, bie Dentmaler geben unter und ber griechifche Charafter verschwindet immer mehr und mehr, die jubifche Gemeinde gracifirt fich ; Alles ift von frembem Urfprunge, unvollfommen und ichlecht'. Aegypten batte alle Besitzungen außer Rypern und Ryrene verloren, und biefe waren noch bagu Prinzen bes Saufes als befondere Fürften-

- Ol. 171,1.thamer gegeben. Jest fiel Aprene an Rom burch Testament, Rypern warb balb barauf von den Romern eingezogen.
- Dl. 174, 4. 'Ptolemaeus Soter stirbt ohne eheliche Kinder hinterlassen zu haben. Eine Tochter bes Ptolemaeus Physion vermählte sich jest mit einem Sohne Alexanders I., Alexander II., und so kam dieser zur Herrschaft, den im Geiste dieser Dynastie die alte Prinzessin am neunzehnten Tage nach der Throndesteigung ermordete. Das errezte aber einen solchen Ausstand, daß er in der Buth erschlagen wurde. Alexander's Bruder', Alexander III., gewann nun die Herrschaft; auch er wurde aber von
- Di. 178, 3.ben Alexandrinern vertrieben. Wie wurde es nun mit ber Erbfolge? benn bes Ptolemgens Soter Bruber, Alexander L war jest auch in Tyrus gestorben. Diefer ift berjenige, ber in feinem Testamente ben Romern fein Reich überlaffen baben foll: ein gewöhnliches Mittel in biefer Beit fur Ronige, Die fich an ihrem ganbe ju rachen suchten. Bielleicht mar es ein bloges Gerücht, die Romer benutten es aber jum Bormande, fich bes Landes ju bemeistern; boch bie burgerlichen Kriege verhinderten es. Die Aegyptier fonnten jest für fich felbft wählen und die Mächtigen wählten auch einen unebelichen - Sobn bes Ptolemaeus Soter, genannt' Ptolemaeus véos ALOrvoos ober mit einem Spottnamen wegen feiner großen Gemeinheit, weil er nur in biefer Sache etwas taugte, Auletes. 'Mit biefen beiben Namen bat es biefelbe Bewandniff, wie mit ben zwei Ramen feines Baters, Soter und Lathurus: fie muffen einer Verson beigelegt werben. Sierdurch ift wieder eine Berwirrung entstanden, besonders weil feine Regierung lange bauerte. Selbft Edbel bat fich bier taufden laffen und zwei verschiebene Personen angenommen 1). Ptolemaeus Soter
  - 1) Noch findet eine große Berwirrung fatt bei ben Alexandern. Gine Stelle aus Borphyrius zeigt beutlich, baf Alexander II. am 19. Tage nach seiner Thronbesteigung erschlagen wurde. Der aber, welcher ben Rosmern in seinem Testamente bas Land überließ, war Alexander I., Bruder bes Btolemaeus Soter, als er in Appern umberirrte. 1826. [Ogl. Al. Schr. I. S. 302.]

hatte zwei uneheliche Söhne: den Jüngeren als König von Appern entsetzten die Römer, sich auf das vorgebliche Tekarment des Alexander stützend, der Aeitere war Ptolemaeus véos sovvoos.

Diefer, ber Bater ber Rleopatra übernahm nun bie Regierung, ber verächtlichfte unter ben fpateren Ptolemacern. 'And war fein Reich in feinen Granzen befchrankt und bas Reich, welches einft ben Reid ber Belt erregte, litt jest an Aderbau (sic). Die Regierung war gränelhaft und wurde von den fcanblichften, verworfenften Menfchen geführt; bie Alexandriner waren bazu ein unruhiges Bolf, und' fo wurde ihnen seine herrschaft so unerträglich, daß fie ihn vertrieben: bie Alexandriner riefen nun eine Pringeffin, 'bes Auletes altefte Tochter Berenife jur Regentin aus; ihr jur Seite festen fie einen Rath, wo wieder die Berwalter bes Reichs ovyyeveis beißen'. Ptolemaeus Auletes begab fich nach Rom 'und wollte bie Romer in fein Intereffe gieben: bie Berftandigen wollten fich aber nicht einmischen, und wie man ju fclechten Beiten auch folechte Grunde zu einem guten 3wede braucht, fo brachten fie ein falfches fibyllinisches Dratel jum Borfchein, welches ben Bug nach Aegypten verboten batte. Ptolemaeus hielt fich aber lange in Rom auf und borgte unglaubliche Summen, mit benen er ben Subrer bes Senats erfaufte, ohne jeboch ben erwarteten Erfolg zu haben. Spater jedoch führte Babinius, Statt= halter in Sprien, 'ber arafte Feind Cicero's, bem er 15 Mill. Thaler verfprach bie er burch Commiffarien aus feinem Lanbe erpreffen follte', ibn wieder in den Befit feines Reichs gurud. Dl. 181, 2. Belde blutige Rache er nahm läßt fich leicht benten; Babinius erhielt nicht bie Summe, aber Aegypten fam in bas größte Elend um bie in Rom verwendeten Summen aufzubringen.

Nach feinem Tobe war die pharfalische Beit. 'Seine Tochter Rleopatra, noch ein sunges Madchen, regierte mit ihren beiben noch sungeren Brubern, wovon der erftere beigenannt war Asórvoog. Beide waren nur Figuranten, nur ber ältere zeichnete sich in etwas im Kriege gegen C. Julius Caesar aus'. Darauf sam Caesar nach Alexandria, 'Reopatra gewann die Neigung Caesar's und wurde Königin in Negypten, zuerst mit ihrem zweiten Bruder, dann allein, da auch der jüngere Bruder bald sein Leben verlor. Darauf vermählte sie sich mit M. Antonius, dis die Schlacht bei Astium auch über Negypten entschied und Kleopatra sich selbst tödtete'. Ueber dieses Alles verweise ich auf meine Borlesungen über römische Geschichte.

## Register

von F. Spiro angefertigt.

## M.

Abanter auf Euboca I 302, wohl Pelasger, bas.

Abantidas III 332.

Abaffiben verlieren Negypten II 222, 229, ihr Despotismus 376. Abbas Mirja, Anefvote I 155. Abbas, ber Schah III 78 f. Abbreviaturen in MSS. II 333 A. Abbera, Eriballer vor dieser Stadt

III 281, Froschregen 282 A.

Abgaben betragen 10% auf Schifffahrt II 184, 247, ½ in Syrien
III 363, von Demosihenes reformirt II 350, der Bundesgenossen offen an
Sparta 57, 149, 234, haben
bet den Alten ein ungemein ausgedehntes Schreibwesen erfordert
485, fleinerer Staaten an gröfere bei ihrem Berhältnisse in
einer Sympolitie III 325, als
Unterscheibendes in Berfassungen
243, s. Ertrag, Grundsteuer.

243, f. Ertrag, Grundfteuer. Aboiofritus, Boeotarch, (Bolybins: Amaeofritus) III 335.

Abufir, bort endigt Aegypten I 436, Schlacht III 528.

Abybenus, Chronift 1 127.

Abydus von ben Spartanern bes hauptet II 183, 193, 247, Kampf mit Philipp III. von Mafedonien 111 455 u. A., 457.

Abnffinier find Acthiopen I 71, feine Reger 74, effen blutenbes

maeus III. unterworfen 412. Académie des Inscr. 1295. Acca, s. S. Juan d'Acre. Accius, dichtet ben Brutus I 384. Achaeer mar mohl ein fpecieller Bolfsname, nicht identisch mit Das naern I 247, Kampf mit Jonern 262, 277, 287 f., Gintheilung in brei Stamme 267, Senate von 300 Perfonen 278, von Doriern bezwungen 280, III 218, Berhaltniß zu biefen I 283, wett gablreicher ale biefe 282, 304 Al. 2, im Peloponnes gehören zu ben Aetos lern 286, an ber Rorbfufte in 12 Stadten verbundet 288, III 218, 324, gründen Stadte in Groß-Griechenland I 264, 289, 304, 308, II 142, III 217 f., auf

Zafynihus I 289, 304, III 218,

Inschriften, Dialett I 291, nehmen an der Schlacht von Blataeae

nicht Theil 414, nur die Pellener find beim Ginfall ber Spartaner

in Attifa II 60, in Argos Leibeigne

ber Argiver (Riaroten) 102, ihr Berhalten ju Epaminonbas 289, 297 f., III 29, treten bem Bunbe

niffe gegen Philipp bei II 355

u. A., verbundet mit Agis II. 476,

übel von Antipater behandelt 479,

III 36, erobern Denladae 29,

Fleisch III 326 A., bem Ptole:

Theilnahme am lamischen Kriege 36. befreit von Makedonien, bearu-Ben Byrrhus burch Gefanbte 308, bem Antigonus Gonatas unterwors fen 312, Beit ihrer hochften Bluthe 364 (vgl. 390), Bund mit Actolern, Rrieg mit Mafebonien 364, 366, 370 f., 373 A., 388, ihr Antagonismus gegen Sparta 393 f., Krieg mit Rleomenes 394 ff., 397, 399 f., 402 f., vgl. II 435, befampfen bie Eleer III 395, wenden fich an Ans tigonus Doson um Schut 401, 423, erhalten Orchomenus wieber 423, ihre Lage bei Philipps III. Thronbesteigung 426 f., 430, übel gegen bie Actoler 56, 327, Die Ros mer gefinnt 498, mit Athen und Mithribates gegen Rom verbundet 534, Phylarch ihnen feindlich ges finnt 6, ben Aetolern gegenüber: gestellt 329, 392 A., ihre Dilig 392 u. A., 396, 410, 427, 461, ihre frubere Berfaffung 403 A., beurs theilt II 15, III 427, 439, 521.

Achaeer, phibiotische, f. unter

phthiotifche Achaeer.

Acaeifcher Bund ber 12 Stabte besteht feit alter Beit I 288, III 324 (vgl. Aegira, Leontium), burch welchen politischen Trieb veranlagt? II 251, feine Berfaffung 277, III 491 A., 524, Dunfel 337, Mangel 404, 423, 462 f., 493, Rens berung berfelben 830, 837 f., Argos tritt in benfelben ein II 111, ges trennt gur Beit ber mafebonischen Ronige, erfteht feit Antigonus Bos natas wieber III 324, 329 f., 339, Rebler in Arate Leitung beffelben 332, 405, Sifpone Beitritt 334, Arat jebes anbere Jahr jum Strategen gemahlt, baf., 368, ebenfo Endiabas 368, allmähliche Ausbehnung beffelben 334 ff., 337 ff., 366 ff., 369 f., 395 u. A., 477, mit Boev: tern verbundet 335, muß ftete Ros rinth befest halten 338, 405, Bundniffe ber Metoler gegen ben: felben 339 f., 386 ff., 394, von Alexandrien unterftust 339, 370, mit Ronig Agis verbunbet, in Bellene 340, Ariftomachus Strateg 369, 395 u. A., Mantinea tritt bei 395 A., 396, Megalopolis unb Rlitor bleiben treu 403 f., Abfall

übrigen arfabifchen Stabte 404, Bundnif mit Antigonus Dofon gegen Rleomenes III 405 F. 423, Bundesgenoffenfrieg 427-439, 441, Machanibas ihm feinb: lich gefinnt 447, erhalt heraen und Triphylien wieber 448 A. I, Flamininus' Bestimmungen iber feine Berhaliniffe 475, Rampf mit Mabie 468, 477 f., 490, Ar gos wieber mit ihm vereinigt 478, furge Beit mit Rom befreundet 479, 481, Theilnabme am remifch-antiochlichen Kriege 483, barf Safonth nicht mit fich ver-einigen 489, behnt fich im Belo-ponnes aus 491—495, 498, in Bellas 521, proceffirt in Rem mit ben Spartanern 492 f., muß vertriebene Deffenier wieber in ibr Baterland zurückführen 495, Partelen, baf., 502 f., 509 f., 515, 519, in Philippe III. Gewalt 460, 463, Philopoemens Leitung 396, 410, 427, 447, 460 ff., 463, 521, erflart fich fur ble Romer 463, 468 f., 528, Thatigfeit im zweiten matebonifchen Rriege 469, erbalt burch bie Romer Rorinth wieber 475, nicht geneigt Philipps III. Blanen 499, Bopularitat bes Ber: feus 502, 504, Berfehr mit Rafebonien unterfagt 503 f., Leiben mahrend bes perfeifchen Rrieges 104, 506, 510, 513 f., hebt no unter Enfortas 512 f., Archen Strateg, Bolybius Bipparch 513, Btolemaeus V. verlangt Gulfe 513, Anfchulbigungen ber Romer 516. taufend werben nach Italien fort: geführt 516 f., 519, (552), Grbitterung gegen bie Romer 519 f. 523, Buftand mahrend ber Beit ber romischen lebergewalt 520 ff., 523, Grunde gu feinem Untergange, baf., Abgaben 521, Strategie bes Der nalfibas 523 f., Damofritus und Dlaeus 525, 530 ff., Kritolaus 530 f. in die Banbel Athene mit Dropus verwidelt 524 A., Streit mit Lafebaemon 524 f., 529 ff., beenbet 534, fchidt ben Romern Bulfetruppen gegen Anbriefus 527, 528 u. A. 1, Rrieg mit Rem 529 ff., 532 ff., aufgeloft 534, 3m. ftanb unter romifder Berricaft, baf.

Adaeifde Colonieen ber Beroens geit verschwinden I 257, machen in Groggriechenland die Belasger an Sflaven 264, nicht aus Achaia allein ausgegangen 304 M. 2.

Achaemenes, Sohn des Darins,

I 436, II 218.

Achaemeniben, Gefchlecht unter ben Berfern I 123, wer bagu gerechnet? III 551 A. n. f., in Bons tus II 383.

Achaeus, be Beros 1 242.

acaeus I., Mafebonier, Bater ber Laodife, der Gemahlin des Antiochus II. III 346, 352, sein Geschlecht, baf.

Achaens II., III 352, macht fich nnabhangig 358 f., 418, auf fein Anstiften Seleufne Reraunne er: morbet 359, Schwager [sic] bes Seleufus Rallinifus 418, mit Bergamus im Rampfe, baf., mit Ans

tiochus 420 f.

Achaia zu Agamemnone Reich ges borig I 282, einft ionisch 287, 30ner vertrieben 288, von Athen auf: gegeben Il 10, 87, zurudgeforbert 87, Bundnig mit Argos 105, jum achaeischen Bunbe gehörig III 938, 394, unter athenischem Schut II 4, Schanplag von Rriegen III 108, 134, 399, 403 f., 407, 426, 437, 445, umfaßt ben gangen Beloponnes 521, bie Romer und Italifer ermorbet 529. Buftanb unter romifcher Berrichaft 534.

Achelous III 29, 434, 436 f.

Achill, Anführer ber Myrmibonen I 243, 319, Bater bes Byrs rhue, II 383, III 167 f., 374, Archeget der Meafiden 167, Spiel mit Ramen aus biefem Sanfe 374, Aspetos genannt 167, 169.

Achmed Mehemed Chan II 385. Adrabina, Stabttheil v. Sprafus II 118, 128, von Dion beset III

Adriba, f. Lychnitis.

aderban, eigenthumlicher ber Ros maden I 181 ff., ift bas wahre Glement bes italifden Bolfes 428. bereichert Agrigent III 208, Aegys pten leibet baran (sic) 573.

Adervertheilung, gefehwibrige durch bie xown elonon vervont II 428, nach Thebens Zerftörung

Miebuhr Bortr. Ab. d. A. G. III.

bort vorgenommen 438, in Sicilien III 242, in Argos 490. S. Rie ruchicen.

Acron, Ronig von Caenina I 105. Abaios, Dichter III 72.

Abbison III 377 f.

Abeia, ein mafebonischer und mates bonifchefprifcher Rame III 72, bei Bhotine Abea, baf., f. Eurybife. Abel, f. Gefchlechter.

Aberbibschan, III 354, 420.

Abimantus, athenischer Felbherr II 193 A., 194 f.,

Abmet, Ronig ber Molotter, I 433.

Abmet in Pherae II 295.

Abministration, man hat von ber in ben alten Staaten eine faliche Borftellung II 485, war im Finangwesen mit febr viel Schreiberei verfnupft, baf., fennt Moturiateformnlare, baf., Berhalts höheren Behörben gu niß ber abminiftrirenden baf., muß ein guter Biftorifer burchmachen III 203, ift bei ben Alten in ber Faffung von Geseten und Berhandlungen fehr nachiaisia 211. Hannibal barin ebenso ausgezeichnet wie im Felde **480.** 

Aboption bei ben Juben III 543.

Abramelech I 39.

Abriatifches Meer, Seeranber I 325, III 225, 372 f., Rleonys mus von Sparta macht Streifzuge 144, durfen algierische Schiffe nur bis jum ferannischen Gebirge befahren 180, Berfuche Dionpe' I. fich bort festgufegen 224 f., 228, Agathofies' Berrichaft bis bahin ansgebehnt 257, Celten in feiner Rahe 281 f., Beneter und 3lly: rier 302, von ben Romern überfchritten 371 f., . 438, burfen bie Illvrier mit bewaffneten Schiffen nicht verlaffen 373, die Romer ziehen ihre Truppen von da zuruck 449, 490, vgl. 204, 443.

Abulis bei Maffana III 350.

Abulitisches Monument III 354, 412. S. Buttmann.

Meaea I 257. Meafiben III 167.

Aeafibes, Gurft ber Molotter, von Olumpias verbrangt, ihr Anhanger III 81, Bater bes Borrbus 171, Machfolger bes Alexander 170, von Raffanber gehaßt 171, verjagt, baf. Ae afus I 241.

Negaeisches Meer, burch Stürme gesährlich I 407, von ben versischen Flotten gesänbert 430, Schauplat im 1. philipplichen Kriege III 448. Negeae (Alyecal), Ebesta genannt, Urhauptstabt in Niebermafebonien II 306, vgl. 310, 373, Sis ber mastebonischen Könige 306, erobert, bas., 308, Bemerkung über b. Namen 307. Negialea von Jonern eingenomsmen I 262, 288, Mchaeer, bas.

Aegimine, borifcher herricher I 274. Negina, vielleicht von Phoenifern befest I 254, ju Argos gehörig 280, hat feine Colonieen 305, borifche Colonie 314, wird ein mach: tiger Sanbeleftaat 336, 391, 444, Rrieg mit Athen 360, 396, 444, II 79, unfinnige Bahlen über II 79. feine Bevölferung, Sflaven I 360. II 38, von Epidaurus abhangig I 360, bie Beloponneffer forbern feine Antonomie von Athen II 52. wird verwuftet III 445, 448, vgl. 484, bem Attains von ben Romern gefchenft 465, 476, fruher hauptfit griechischer Runft II 16, 20, Bufluchtsort bes Demos fibenes III 23, 30, 38 f., 51 f., bes Opperides baf.

Aeginetische Statuen II 20. [Negira], eine alt achaeische Stabt, woher Archon III 513.

Aegium eingenommen III 108, 184, Regierungefit bes achaeischen Bunbes 338, 405, 408, 529, Meffe 338.

Aegospotami, in der Rahe von Sestos, wo vor dem peloponnests schen Kriege ein Meteorstein nies derstel II 193, Niederlage der Athener der hort, das., 226, 256, seine Rostion noch amessellast 193.

Bosttion noch zweisethaft 193.
Aegypten, Namen bes Landes I 56, III 349, Ausbehnung besteleben nach Westen 1 435 st. Ibu: maeer ihm benachbart III 560, Erhebung und Erweiterung bes Landes durch den Nil I 50, 55 st., durch Kunst befördert 79 st., seine Fruchtbarfeit 129, leibet am Ackerban (vic) III 573, Rasse bes Bodens, für Pferbezucht ungeeignet 1 149, Rangel an Banholz 91, Goldsbergwerke 135, bat meistens offene

Stabte 437, Rieberaegypten fri: her nicht bewohnbar 50, 79 ff., Colonicen in Rolchis 74 ff., im inneren Africa 86 ff., in Griechenland 96, altefte Dynaftieen mach Manetho 49, die 18. fcheint bie altefte hiftorifche an fein 50, 52, 218, Berrichaft und Befregung ber Spffos 51 ff., 71, Bufammen-hang zwifchen ber 18. Dynaftie und ben Aethiopen 71, Macht ber 18. Dyn. in ben Denfmalern 71, 77, 80 ff., ihre Eroberungen 73 ff., 77, Synchroniftif und Daner 72 ff., 75, 77, Berfegung ber Bertfchaft v. Oberaegnpten nach Rieberaegypten, memphitifche Dynaftieen 79 ff., II 467, III 360 x. X., Schmalerung bes Reichs in biefer Beit I 81 ff., Berrichaft ber Aethios pen 82, einheimische herricher in ben Sumpfen baf., Priefterherrfchaft Sethone | 82 ff., Sanherib 39, Dobefarchie 83, Bfammetich 84 ff. bilbet einen neuen Kriegerstamm 86, Ginfluß beffelben, Synchrenis ftif und Daner feiner Dynaftie 89, Dacht, baf., Bolitit nach Angen gewandt 90, Rachfolger bes Bfammetich 89 ff., Necho, Kampfe gegen Sprien und Rebucabnegar 90. Unternehmungen 143, befiegt, aber nicht erobert 90 M. 1, Berhaltniß ju Phoenifien 336, muß Sprien erobern 91, Pfammis 89, 143, Apries 143, Krieg gegen Kyrene 144, Emporung ber Kriegerfafte, Ufnrhation bes Amafis, Ermorbung bes Apries :144 ff., Berhaltnif gu Griechenland 145, 148, Groberung Apperus und vielleicht Maltas 98, 148, verhältnigmäßige Bluthe 148, Pfammenit 148, 3mg bes Kambyfes 141, 149 ff., Emporung gegen Darins und Eers 402, erneuter Abfail 412, Aufstand bes Inaros 435 ff., II 218, auf furge Beit ben Berfern wieber unterworfen I 438, II 219. von Ampriaeus' Gefchlecht wieber befreit, I 438, II 221, 380 ff., 388, III 253, verhaltnigmäßig fleiner Umfang damals und unter ben Satimiben 222, 380, Agefilans gieht borthin 238, von Ochus 363, 893 f., 466, von Alexander b. Gr.

unterworfen 465 f., 506 f., gries chifche Solbner ans bem perfe fchen Beere bort niebergehauen 476, ebenfo Amuntas, ber Better Alexanders III 72, Endpunct ber farifchen Erpedition unter Darins I. von Berfien II 496, von Antigonus und Demetrius anges griffen III 117, wird Aufenthalteort athenischer Flüchtlinge 316, 343 (f. Alexandria), verflochten in die Angelegenheiten Griechenlands 276 f., 313 ff., 334, 339, 503 A., hat in Thrafien und ber Rufte Rleinaffens Befigungen f. Btolemacer, Lafebaemonier und andere Golbner in feinen Dienften 322, 344, 388, Rrieg mit Antiochus M. von Gyrien 422, 450, 452 f., und Phis lipp III.: 452 f., 455, Rrieg mit Antiochus IV. 517, vgl. 540, 550, Berluft Roelefpriens 547, Jubens regiment 540, 547 f., die Morber Bebaljahe flieben bortbin 542. 544, Urfprung ber bortigen Juben, 111 A., 545, beren Rieberlaffungen 545 ff., Lage derfelben 546 ff., Barteien 540, 547 f., Berbindung Ryrenes mit biefem ganbe 554, einen Bug ber Romer borthin verbietet ein fibullinisches Drafel 573, Schlacht bei Aftium 574, wird für frembe Nationen geöffnet I 87, 219, 310, 335, 378, 435, bie Griechen verbreiten bie Producte bes Landes 336, 339, 378, 422, Sanbel mit Athen 88, II 316, III 5, Taufchhanbel mit bem fcwars gen Meere 124, ber gange in: bifche Sanbel geht über baffelbe 343, von Ryrene burch eine Bufte getrennt 253, Marmariben in feiner Rabe 254, Ginfünfte bee Reiche 343, Mungen, baf., 344 u. A., hat mehrere gries difc conftituirte Stabte 359 ff., Ptolemais bie Sauptfladt im obes ren 360 n. A., wie weit es fich mit bellenen affimilirt? 362 f., Unabhangigfeit bes Bafcha Debes med:Ali vom Gultan II 7, 231, 379, 382, 417, Rapoleone Bug 150, 156, III 249, 255, 386, die Dynaftie [ber Abaffiben] gefturgt 11 222, 229, bat ben Bernf Europa und Affien ju verbinden 421.

Aegyptier, Nationalität, Eigenthumlichfeit ber Race I 57. 74, ihre eigene Annahme über Racen 58, ihr Nationalcharas fter 149 ff., Religion 70, 150, Antipathie gegen fremde Rationen 150 ff., 435, baber bie beftans bigen Emporungen gegen bie Bers fer 151, Ramen 57 f., 143 A. 1, (f. Lathurus), Biffenfchaften 63, 68, Mathematif 376, chemifche Runfte III 349, ihr Ginfluß auf Briechenland in Biffenschaften und Runften I 69, 239, 368, bild= liche Darstellungen ihrer Sitten 69, ber Siege 74, 76 A. 1, ches mifcher Inftrumente III 349, Bes werbe, Runfte I 69, II 18, Be: lagerungewerfjeuge I 69, II 11, 74 f., III 214, Phramiben, Dentmaler I 80 ff., III 355, 571, Baufunft I 70, 78, 81, 239, 368, verschiedene Berioden berfelben 78, 80. 86, Sculptur 70, 180 II 18, geiftiger Stillftanb feit Sefoftris I 66, 69, Gigenthumlichfeit ihrer Sprache 61, beren Beranberung 63 f., Gutfiehung, Folgen ber Rafteneintheilung 66 ff., vgl. III 361, Erflarung ber zwei Stamme in ber Rriegerfaste I 67 ff., Die einzelnen Raften 68, Answan: berung ber Rriegerfafte 86 ff., Brundfteuerfreiheit berfelben 119, Auflosung ber Raftenbegriffe nach Bfammetich 144, 435, fie haben feine Beschichte 76 A. 1, ihre Urfunden 57, 75, Schrift icon um bie Beit ber 18. Dynaftie verbreis tet II 218, hangt mit ber phoenis fifchen gufammen 219, Tempelin-fchriften 220, I 76 A. 1, III 360 A., furchten bie fich in ihrer Mahe ausbreitenben Gricchen I 219, ihre Sprache durch die arabifche verdrangt 260, eignen fich Ram= byfes an 141, 273, den Alerander 274, II 423, 466 Rampf für ihre Unabhängigfeit 438, Rampf gegen 3phifrates und bie Berfer 381, mit ben Griechen verbunben 466, verehren ben Juppiter Ammon als ihren Pauptgott 486, als Blinde in einem Drafelfpruch bezeichnet 467, ihr Ginfluß auf Ryrene III 254, haben die Sitte ber Bes

fdwifterebe 280, 570, ihr Berbaltniß ju ben erften Ptolemaeern 115, 342, gu ben perfischen und mafes bonifchen Ronigen 347 A. empos ren fich gegen Ptolemaens III. 855 f., 412, fennen nur ernannte Richter und Bolizeibeamte 360 A. Rriege mit Antiochus III. von Sprien, befigen Antiochia 419, erbitten vom romifchen Senat einen Bormund 422, 456, (480), verlieren Antiochia 419, halten Berufalem und bas fübliche Bhoes nifien 457 A., Berluft ber thrafis fchen Ruftenftabte u. ber farifchen Befigungen 471, unfriegerifch 419. werden von ben Inden ale vermanbtes Bolf angefehen 543, ihr Berhaltniß ju benfelben 544, Starte ber bortigen Facchini 344 A., bie Flotte I 91, 98, 142 ff., 148 f., II 381, umfchifft Africa I 143, bennst ben Canal burch die Landenge 143, ift ein febr funftliches Brobuct 336, III 123, unterftust Athen im dremonibeifchen Rriege 314 f., hat ber Infel bee Batrofine ben Ramen gegeben 315, ihre Starke unter Ptolemaeus Bhilabelphus 844, bebeutet unter Btolemaeus V. gar nichts mehr 453, bie Ros nige feit Ampriaeus im Manetho ale eigene Dynaftie angeführt II 380, Bfammetich II. gehört zu ihnen, baf., refibiren in Memphis, (f. Mendes), bas., ihre Macht mit ber ber constantinopolitanischen Raifer verglichen, baf., halten fich Golb: mer, baf., Briefter legen ben Bhas raonen, Ptolemaeern Ramen bei III 347 u. A., f. Lathurus, Ptos lemaens I. n. ff., Salent war Rupfergelb, fein Berhaltniß gu anberen Mungen 843, 344 A., eine Benfion von 24 folden bem Rleomenes III. gegeben 412, Eo: desftrafe burch Erftiden in heißer श्रीकं II 220.

Reimneftos III 201.

Aelian, Bebenten über ihn II 356 A., Aemilianns, f. Scipio.

M. Aemilius Lepidus III 456. L. Memilius Baullus III 426.

2. Aemilius Paullus, S. bes Bor. III 506, befiegt Perfens 507 f., Berfahren in Dellas 515. M. Aemilins Regillus III 496. Aemonien, das alte Thefialien I 290, 294, II 294, die Einwohner werben Beneften I 294, wird auch auf Makedonien bezogen, das.

Mentaner, in Theffalien 1 294, wohl hellenisch, baf., Glieb ber belphischen Amphitipenie 290, Il 327, Gegner Antipaters III 40, mit Zerres, ben Galliern verbändet 280.

Menne III 485.

Meoler, ihre Wanberung nach Kleiwasten I 251 f., historische Abkunt ihrer Cosonieen bort 258, 301, ber hauptstamm in ben Städten auf bem Iba pelasgisch 259, Berbentung des Namens 288, Berchältuiß zu Ionern und Dortern, bas., Umfang in Griechenland, das., in Theffallen von Thesprotern überwältigt 290, werden Leibeique 293, Einwanderung in Boeotien 290, ihr Dialest 291, Insammenhang berfelben mit dem trojanischen Ariege 301, Plenron und Kalpdon, als aeolische Städte III 521.

Meolie, griechische Rieberlaffungen, 1 301, früher Sit griechischer Bilbung und Annft, baf., hohe Bluthe ber Lyrit bas. 366, II 15, burch ben Sieg bei Myfale frei I 416, theilweise ben Attaliben unterworfen III 452, s. 450.

Meolischer Dialett, 1 248, II

Meolus ber Beros I 242.

Mepptiben in Meffene I 278.

Aequus, Aequanus, Aequiculus, Aequiculus find ibentifc II 114. Aera, eine allgemein fibliche findet fich erft feit Timaens I 342, in jeder Colonie, ihre Reduction auf Olympiaden III 217 A., burch Rechnung nach Genealogieen der Defiften erfest, daf., neue von Barbaren wie begonnen? 567.

[Meropus], Bruber bes Berbiffas

Mefchines, vielleicht Berrather II 388, 344, feine Berebfamfeit mit ber bes Demosthenes verglichen, baf., III 9 A., schließt ben Frieben bes Philotrates mit ab II 344, hat bas Berbienst, baf bie Photer nicht gang ansgerottet

wurden 346, verlänmbet ben Des mosthenes 354, 364, 406, 426, 431 A., 474, mit Demades vers glichen 406, ist einer ber zehn Reducr 441, lebt flüchtig in Rhosdus und Jonien III 9 A., Unächtheit seiner Briefe 140, als Quelle für die Geschichte I 296, II 317, 431 A., III 8.

Aefchylus, in ben Supplices gibt acht historische Grangen bes pelasgischen Laubes I 255, perfiche Ronigsfolge bei ihm 121, sieben perfische Sefchlechter 158, feine Berfer 384, (fein Bruder) Kynegirus 394, feine Nachrichten über Zerres 412, fangt wohl schon vor ben Berfertriegen zu bichten an II 24, fein Leben in ber Sage 414, seine Eragoedien anthentisch abgeschriesben 450.

Aeftulap III 318 A. 2.

Mejopus, Gefchichte Alexanders b. Gr. II 423 f., lateinische Uebersfehung 424, Umbilbungen, baf., Schickfal ber Fabeln, baf.

Aethifer, epirotischer Stamm, III

Methioper, find fie in Megypten angefeffen gemefen? I 57, Schrift 65, ob fie in Bufammenhang mit ber 18. aegypt. Dynastie fteben? 71, Berbindung Merces mit Megn: Fortbauer biefes lange Staate, baf., Pyramiben bafelbft 81, finden fich noch jest in Abnffinien 71 f., ihre Rationalitat 71 f., 74, in Atbara unb Meroe vertilat 72, hohe Bildung 71 f., ber 18. Dy: naftie unterworfen 77, fpater felbft: ftanbig 81, herrichen über Megypten 82, Einwanderung ber aegoptle ichen Rriegertafte 86 ff., Bug bes Rambyfes gegen fie 151 ff., oftliche 165, Reftanebos II. ents Aleht borthin II 894, in Alexandria wohnhaft III 360 A.

Aetna, Ausbruch I 442, vgl. III 258 f.

Metoler, charafterifirt III 35, 56, 325 ff., 328 f., 368 A., 370, 444, 484, wanbern in Elis und ben Beloponnes ein I 275, 287, 837, III 313 A., in brei Stamme bort getheilt I 287, gehören zu ben Meolern 286, ein altes griechis

fches Boll 291, val. III 84, 371 A., ale Epiroten bezeichnet 164. bem Bellenismus entfrembet I 291, ihr Dialeft, baf., III 166, beftehen aus eigentlichen Metolern und Rus reten I 291, III 34, frühere Ges fcichte baf., 164, fclagen ben Demofibenes II 83, unabhangig von Sparta 215, vertreiben bie in Afarnanien von ben Mafedoniern eingefesten Regierungen 434, bitten bei Alexander um Gnabe 451, baben bamals noch feine Befammtverbindung, daf., III 34, mit Agis II. von Sparta verbundet II 476, Antipater unterhandelt mit ihnen 493, im Befit von Deniadae III 29, follen nach Alexanders Berordnung bie Berbannten wies beraufnehmen 24, 29, 35, Theils nahme am lamifchen Rriege 35, 43, bgl. 47, treten um biefe Beit gus erft gufammen 325, im Rampfe gegen Antipater 55 f., 78, 324, Bertrag mit Perbiffas 57, von Bolpfpercon gefchlagen, baf., bes gleiten Dlympias nach Mafebonien 89, mit Bolnfperchon verbanbet 91, 112, von Raffanders Berts schaft verschont 96, brangen bie Afarnaner zum Auschluß an Kaffans ber 109, mit Athenern verbandet 118, vgl. 135 A., [mit Raffauber verbundet 135 A.], im Bnnbe mit Pyrchus 153 f., mit Antigonns Gonatas verbundet 276, 278, ge ben Anlag zu einem Amphiftponens frieg 276 ff., (vgl. 328), Rampfe gegen bie Gallier 289 f., 291 f., 293 f., 295, nehmen bie aus Glis Berbannten auf 318 A., im Bunbs nif gegen Antigonus Gonatas 313, nuterftugen Alexandere II. Rudfehr nach Epirus 319, ihr Berhaltniß gu beffen Bittwe Dipmpias 364 f., Urfachen ihrer Erbes bung 277, 324 ff., 327 ff., Brofaten bes belphifchen Tempels 328, 366, vgl. 430, ihre Ranbzüge 328 f., 335, 340, 367, 428 f., 433, 3eit ihrer bochften Bluthe 364, Rrieg mit Demetrine 364 ff., Berwidelungen mit ben Romern 365, 371 f., 373 A., mit Rleomes nes verbunden 394, verfperren bem Antigonus Dofon ben Weg gegen

Rleomenes 406, befehben bie Afarnaner 425, mit ben Meffeniern
verbunden 429, nicht Bhilipp III.
unterwürfig 440, mit ben Römern
verbunden 56, 472, versuchen Challis zu überrumpeln 481, Bürgerfrieg 506, Leiden im perseischen
Kriege bas., Gegner ber Makedonier 56, ber Afarnaner 328, 425,
430, 446, 463, 470, haben keine
bestimmte Politik 327, welches ber
regierende Stamm war? 328, Seeräuber 135 A., 306, 372, nehmen
Iphistatee' Neuerungen an 392.

Metolien, fieht bem Lerres auf feis nem Buge offen I 405, in bas cigentliche und Enixentoc unterfchies ben III 175, beren Berhältniß 328, rechnet Thufpbibes noch ju Epirus 164, erhalt griechische Colonieen. baf., gu ihm gehort ein Theil von Phofis und Theffalien 325, Das tionalitat ber Bewohner 34, 164, Einfall ber Afarnaner 43, Bo-112, Schauplag bes Rrieges awiften Ariftobem unb Raffanber 108 f., Ginbruch ber Gallier 290 f., Philipp III. bringt ein 433, 436, 448, Befchaffenheit feiner Stabte 436, einzelne berfelben ju Theffalien geschlagen 473, bie matebonischen Befagungen vertrieben 488.

Aetolischer Bund, innere Ginrichtungen III 325, 366, 436 A., Bertrag mit Alexander II. von Epis rus jur Theilung Afarnaniens 320, 328, 364, ichlagt bie Boeoter, bann im Bundnig mit ihnen 335, 339, Bund mit Antigonus Gona: tas 339 f., Rrieg mit ben Achaes ern 336, 340, 387 A., Rrieg mit Agie IV. 386, 388, Theilnahme am bemetrifchen Rriege 364 ff., 366, 370 ff., 373 A., 388, Ausbehnung feiner Spmpolitie 153 f., . 277, 290 A. f., 324 ff., 327 f., 338 f., 366 f., 376, 394 f., 426 f., 428 ff., 434, 441, 453 f., Bunbeegenoffenfrieg 427-439, 441, fcbließt fich an bie Romer gegen Bhilipp au 444 f., 446—449, 459 f. 466 u. A. 2., 467, 495, Lafebaemonier aus bemfelben ausges fcieven 446, eifersuchtig auf bie

Römer 470, entzweit mit denfelden 472 f., 476 f., Bestimmungen des Flaminiums über ihn 475 f., mit Antiochus d. Gr. gegen die Rösmer verdunden 479 ff., 482 ff., 488 f., steigendes Mißtrauen gegen die Römer 481, sendet Radis Hilleneun Planen 499, Popularität des Perseus 502, 505, römsich gestunde Partei 515, Städde desselben treten dem achaeischen dei 521, Nom unterworsen 522, neutral dei den letten Kämpsen der Achaeer mit Rom 531, s. Actoler.

Afghanen, mit ben Berfern verwandt I 114, II 469, in ben inbifchen heeren I 145, altere herrfcher Indiens 161, herrschaft über

Perfien III 215.

Africa, Goldbergwerke I 135, Um: schiffung unter Recho 143, eine folche mohl von Alexander d. Gr. beabsichtigt II 502, Anfichten ber Alten über feinen Umfang I 143, feine Geographie aus porromifcher Beit III 250, in ber romifchen aus ben Itinerarien ju fcopfen, baf., die Gudoftfufte von Agatharchibes von Ruibus gefdilbert 350, wirb unter DR. Anrel nicht berührt von ber großen Beft II 65, baber bort romifche Litteratur fortbauert, baf. ein iberifcher Stamm auf ber gan: gen Rorbfufte 114, Renutnif in feinem Innern von großen Greigs niffen bes Auslandes 504, Colos nifation ber Rorbfufte wie von Affaten betrachtet? III 191, bie Nordfufte ben Rarthagern unterworfen 193, 195, 3nge bes Agathofles und bes B. Cornelins Sciplo borthin, f. b., aufgeregte Stimmung gegen Rom 520. Africanus [major], Beiname bes

Africanus [major], Beiname bes B. Cornelius Scipio III 485, bes B. Cornelius Scipio Aemilianus

[minor] **526.** 

Africanus, Julius, Anszüge aus Berofus I 18, aus Manetho 49 M. Agamemnons Jug gegen Troja, Ruckfehr, Tob I 224, Umfang feis nes Reiches 282.

Agarifte, Enfelin bes Klifthenes, Mutter bes Berifics II 12. Agatharchibes von Knibns, benrtheilt III 350, fein Alter 851, Ercerpte aus ihm bei Photius 350, wird von Josephus citirt 112 A.

A gathoflea, Buhlerin Riolemaene' IV., Schwester bes Agathofles III 421 n. A.

- Agathofles, Sohn bes [Rarfis nue], in Thermae geboren III 246, Quellen feiner Befchichte 4, 6, 244, 250, Tyrann von Sicilien I 328, III 244 ff., charafterifirt 209, 211, 244 ff., 247, 255, feine Berfunft 245 f., 256, 3fotele in Sprafus 248, mannichfaltige Schidfale 246 f., 256, unglactlich gegen bie Rarthager 247, geht nach Africa II 502, III 245, 247 f., 250 f., Berbindung mit Dobellas, ben er ermorden lagt 254, 346 f., fehrt nach Sicilien jurud 251, 254, läßt Archagathus dort 251, crobert fast die gange Infel 254, geht wieber nach Africa, baf., wuthet in Sprafus 255, vgl. 569, fclieft Frieben 255 f., gerftort Egefta 255 ff., wuthet in Banfle 259, Rrieg gegen bie Bruttier 246. 256, in Berbindung mit Tarent 184, 256, Ausbehnung feiner Derrichaft Il 83, III 175, 177, 257, beren Dauer, baf., Tob 245, 257, feine Tochter ganaffa an Porrhus vermählt III 175, 177, 257, 260, 262, heirathet die Toch: ter bes Dainas 246, Bater bes Archagathus 251, 254 f., 257, des Beraflides 254, des Agathofles 257, Bemahl ber Theogena (Theorena) **258.**
- Agathofles II., Sohn bes vorhers gehenden, vom Bruder Archagathus ermordet III 257.
- Agathofles, Bater bes Lyfimachus von Thrafien III 93.
- Agathofles, Sohn bes Lyfimas cons, fampft gegen Demetrius Bol.
  111 157, 160, 451, mit Lyfandra vermählt 160 f., vom Bater vers giftet 161, feine Sohne 451.
- Ag athofles, Sohn ber Denanthe, Brnber ber Agathoflea, seine Abstanft III 258, machtig unter Ptostemaens IV., das., 421, Bormunb Btolemaens' V. 422, ermorbet, das.

Agathhrien fiben in Ungarn I 135, 192, find thratifchen Stammes 192.

Aynua ber Makebonier II 254. Agen, f. Satyrspiel.

Agor publicus, ber Romer I 119, ob Meffenien nach ber Unsterwerfung burch bie Spartaner es geworben ? 320, Theben als folder ben Boectern überslaffen III 37, Anlaß zu Streitigsfeiten zwischen Geschlechtern und Gemeinbe 221.

Agesilans, Sohn des Archidamus II., Bruber bes Ronige Agis II 235, Schwager bes Bifanber 243, Bas ter bes Archibamus III.: 285, 299. 473, III 378, 379 A., Bruber bes [Telentias] II 262, fommt auf den Thron 235, hatte eine fpartanische Erziehung erhalten, das., Charafteriftif, baf., 236 ff., 264, 273, 410 A., hat wohl um bie Occupas tion Thebens burch Phoebibas ges wußt 237, geht nach Megypten 238. nach Rleinaffen 1 379, II 8, 164, 235, 238, 240, III 379 A., nach Europa gurudberufen II 242, läßt [ben Enrenus] als Befehlshaber in Afien, baf., Krieg gegen bie Boeoter 242 f., ordnet in Phlius bie Berhaltniffe 265, Felbang in Boeotien gegen Chabrias 278 f., rettet Sparta gegen Epaminonbas 289, ber fechete Konig nach ihm ift Mgis IV. III 378.

Agefilaus, Archibamns' III. Sohn, vom Bruber Agis III. nach Areta geschickt 11 474, III 379 A., 440.

- Agefilans, Enfel des vorb., Sohn des Eudamidas III 379 A., 385, mit Agis' IV. Planen einverstanden 381, 385, Ephore, das., beurtheilt 386 f., will zum zweiten Mal Ephore werden, das., Bater des Hippomedon 387, Bater des Hippomedon 387, entfommt allein bet der Ermore dung der Ephoren 398.
- Agesipolie, Konig in Sparta III 433.
- [Agefiftrata], Mutter Agie' IV., thr Mitwirfen bei beffen Planen III 382, mit ihm erbroffelt 387.
- Agiaben, in Sparta I 277, ihnen fiehen bie Eurypontiben nach 279, zu Ampflae geboren 282.

Agiatis, Bittwe Agis' IV., Ges mahlin Kleomenes' III. III 389.

Mgier III 503.

Agis I., König von Sparta, vielleicht hiftorisch 1 279, 285, 310, die Unters jochung ber Geloten ihm juges

fcrieben 285.

Mgis II., König von Sparta, Brusber bes Agefilaus II 235, zieht gegen Elis 43, Baffenfillftand mit Argos 111, bemächtigt fich Defesleias 149, 235, blofter Athen 196, weift Friedensunterhandlungen zus rück 197, Tobfeind Athens 209, fein Sohn Leotychives 235.

Agis III., Archidamus' III., Sohn, Entel bes Agefilans II 473, 482, III 378, 379 A., Bruber Gubas mibas' 36 A., 378, in Berbindung mit Memnon und Pharnabagus II 458, 473, Charafteriftif 475, fammelt Golbner am Laenarus 458, 473, 476, fest fich auf Rreta feft 473 f., III 379 A., 440, wegbalb von ben anbern Griechen nicht uns terfingt? II 474 ff., Rrieg gegen Untipater 476 ff., 479, III 80, 36 A., 67, 150, feine Berbunbete II 476, Begner 477, 478 A. III 86, rückt bis nach Korinth vor II 478 A., schlägt bie Argiver, baf., fallt 479, III 378, finbers

los 379 A., Apophthegma 42. Agis IV. von Sparta, Sohn bes Endamibas II 477 A., III 378, 387 A., feine weitere Abftammung 809, 378, 379 A., Charafteriftit 378, 382, 385 f., verglichen mit Rleomenes 389 f., Zuftand Spartas bei feinem Regierungeantritt 378 ff., feine Dagregeln in Sparta 380 ff., 385 ff., Opposition ber Geronten gegen ihn 383, Anhanger 383 f., Schlacht bei Mantinea II 477 f., III 387 A., im Bundnif mit ben Achaeern gegen bie Netoler 340, 386, vgl. 387 A., 388, Tod 389 u. A., Chronologie feiner Regierung 386, große Zerrüttung nach feinem Tobe in Sparta 367, 388, feine vita bel Blutarch beurtheilt 378, ob mit Machanidas von Paufanias verwechselt? 387 A., feine Wittme Agiatis 389, fein Bruber Archibas mus V., feine Reffen 433.

Agone, mustalische ber Griechen I
200, ein interefianter Stoff zur Bearbeitung, bas., nur Griechen zu ihnen zugelassen II 302, auch Mafebonier nehmen I 292, II 302, 309, III 374, ebenso Römer und andere Frembe Theil, bas., 434 A. Agoratus II 203.

Agrianer II 254.

Agrigent (f. Afragas), rhobifche Colonie, burch Bela gegrunbet II 118, hat ein fehr fruchtbares Besbiet, baf., III 208, feine Bevolferung II 120 f., III 208, 210, 213, Riefengebande I 369, Il 21 III 201, feine fefte Lage 209, Bhalaris bemachtigt fich ber Berrichaft II 122. Theron wird μούναρχος 123, III 197, Bluthe II 128, III 208, von Rarthago belagert 208 f., und er: obert II 159, III 210, 213, wieber aufgebaut 216, felbfiftanbig burch ben Frieben bes Agathofles mit Rarthago 256, von Bhintias beberricht 259, 266, von Rarthagern befest 259, von Borrbus erobert 261, emport fich gegen ihn 262, ben Rarthagern bleibend abgetreten 266, vermuftet im 1. punifchen Rrieg 272.

Agron, Stammvater ber lybifden

Berafliben I 28, 105.

Agron, König ber Illyrier, feine Wittwe Tenta III 873.

Ahasverus, ift nicht Xerres, sondern Kambyses II 216 A.

Atyal, Bemerfung über ben Ras men II 307.

Adyacae, aeolische Stadt in Riein: asien II 307, die makedonische ift Adyeene zu schreiben, das.

Alyerai, f. Regeat in. b. vor. Art. Alyeropeic, tonischer Stamm in Attisa I 286.

Alulico 3 al., Bebentung III 15. Aloιμήδης, attifcher Archont, Deutung feines Ramen I 333 A. 2. Aloυμνήτης, Bebentung und Ableitung I 338, Pittafns bazu ers nannt 332, von Republiken gewählt 333.

Ajar, bes Dilens Sohn I 244. Ajar, Telamons Sohn I 289.

Mfabah, III 560.

Afabemie in Athen, ju Demochares' Beit III 119, verwüftet 464. Afabemieen ber Biffenschaften finb langweilig, woburch angiebenb? II 32, gu Betereburg 310.

Afanthus, Stadt II 314. Afarnaner, bas westlichfte Bolt in Griechenland I 292, Beftandtheile, baf., nehmen am trojanischen Rriege nicht Theil III 371 f., breiten fich aus nach bemfelben 164, fommen unter bem Ramen Epiroten vor, baf., im Berhaltnif von Berivefen gn Actolern 328, Bunbesgenoffen ber Athener im peloponnefifchen Rriege II 61, vgl. III 167, fiegen über bie Ambrafioten II 83, abs wechselnb im Befig von Deniabae III 29, fallen in Actolien ein 43, fchließen fich an Raffanber an 109, gieben fich in größere Stadte gus fammen, baf., 167, in Sympolitie mit Netolern 154, 488, Erbfeinbe berfelben 425, 430, 446, 463, 470, verlangen von Rom Schut gegen bie Metoler 371 f., giehen mit Uns tigonus Dofon gegen Rleomenes III 406, nehmen Theil am aetolis fchen Bundesgenoffenfrieg 430, 486, Schicffale im Rriege ber Romer gegen Philipp III 446, 457, 463, 470, Bestimmung bes Flamininus über ihre Grangen 476, Parteien, Leiben mabrend bes perfeifchen Rrieges 506, romifch Gefinnte nach bemfelben 515, Buftand unter ros mifcher Berricaft 522.

Afarnanien erhält von Korinth und Rerfyra viele Colonieen I 325, III 164, baburch hellenifirt 372 A., rechnet Thutybibes noch 164, Cpirus unabhångig fpartanifcher Dberherrichaft nod 11 215, Philipp II. von Mafedonien unterworfen 370, Athene Bunbes: genoffen baf., bie bort eingefenten matebonischen Regierungen von Metolern vertrieben 434, von Alexans ber, Raffanbers Sohn, an Pyrrhus gegeben III 151, 175, 177, Alexan: ber II. von Epirus flüchtet dahin 319, amifchen Actolern und Alexans ber getheilt 328, 364, 365 f., vgl. 372, 373 A., von Cpirus losges riffen 376, gur Balfte in ber aetos lifchen Sympolitie 426, 434, von Philipp III. burchzogen, baf., bie Romer verfprechen bie Unterwere fung beffelben ben Metolern 445, bie matebonischen Befahnngen vertrieben 488, Lenfas bavon ge trennt, baf.

Afesines, von Alexander b. Gr.

überfchritten Il 497.

Afichorius, Suhrer ber Ballier auf ihrem Buge nach Delphi III 289, von Brennus mit einem Corps bei Beratlea gurudgelaffen 291, von biefem burch bie Metoler getrennt und befampft 293, vers einigt fich mit ihm 294.

Axivaxns ber Berfer, eine beffere Waffe ale bie griechische μάχαιρα

I 390.

[Aforis] II 390.

Afragas ist pelasgische Form für Agrigent III 168.

Afri, burch Scheid Daber Omar hergestellt III 200.

Afroferannisches Gebirge, s. Rerann.

Afroforinth, von Antigonus Gos natas burch Lift gewonnen III 321, ebenfo von Arat 335 f., 386, 393, 397 A., beren Lage 336, flete vom achaeischen Bunbe befest 338, 405, Antigonus Dofon verlangt von Arat ihre Uebergabe 401, biefe erfolgt 405, 407, Berhands lungen bes Rleomenes III. unb Arat über biefelbe 402, von Rleomenes III. eingeschloffen 406, in Philipps III. von Mafebonien Befig 429, 466 f., 469 f., von ihm aufgegeben 471, von ben Romern befest gehalten 475, von ihnen geraumt 479.

Afropolen in ben meiften Stabten im Umfangfreis ber Manern II 432 f., in offenen Bleden vorhans ben III 167, in fouft offenen

Städten 433.

Afropolis zu Athen, unendlich reich an Bfephismen I 211, 420, von Berfern gerftort 439, bort eine Stele mit bem fimonischen Bries ben II 7, als Befte aufgegeben 22, eine fpartanifche Befagung von ben 30 hineingelegt 200, Barpas lus' Schage bort beponirt III 14 f., bie Anathemata bort von Lachares gemungt 150, Pprrbus opfert bort 155 A., 185.

[Afrotatus L], erfter Sohn bes

Ronigs Rleomenes II. von Sparta, Bater bes Areus III 144.

Afrotatus II., Sohn bes Arens III 276, verführt die Chelidonis, die Gemahlin des Kleonymus 308, seine üppige Lebensweise 324, fällt gegen Aristodemus vor Megalopos lis 368 A.

Afte (im Peloponnes) tritt einem argivischen Bunbniffe bei II 105, fämpft bei Chaeronea gegen Phislipp 356 A., Epibaurier, Troezenier, Haller gehören bazu, bas, til 134, von Demetrius Poliork. erobert 134.

Aftium, Schlacht bei, III 574. S. fasti triumphales 302 A.

Afusilans, Historifer I 205 A. Alalia auf Corfica, photaeische Coslonie III 198.

Alanbeinsein III 358.

Alarich, feine Berftorung Griechen: lanbe III 536.

Alba, wann gerftört? I 227, Emissarins bes Sees von Alba aus ber Urzeit 240, 421, 600 hanss gefinde von da in Lavinium anges fiedelt 283, 30 Städte das., die Bestegung burch die Horalter posetisch 324, der Gottesbienst das. mit dem im Tempel der Juno Lascinia ibentisch III 223. S. albas nische Könige.

Alba mit Antipater verglichen III 68. Albaneische Colonieen unter Reus griechen nehmen die Sprache bies fer an I 261.

Albanefen, von Türken unabhans gig II 183, sind Illyrier 304 A. 1., 311, charafterifirt, baf. III 171, 207, 426, 535.

Albanesisches Meffer, ift bie µάχαιρα ber Griechen I 390, höchftens einen Schuh lang II 253, Baffen ber Griechen seit ben älteften Zeiten, bas,, ber Bhalans giten, bas,, erhalten burch Iphisras tes boppelte Länge, bas.

Albanien, an ber Granze von Montenegrinern, im Innern von Marbiten bewohnt III 327, ben Illyriern gehörig 372.

Albanische Könige, chronol. Las bellen berselben 1 216, 227.

Albafinen I 193 ff.

Albrecht ber Bar, verbletet bie wenbifche Sprache I 261.

Aleiptes [Sofrates] an die Rhobier gefandt III 511.

Aleppo II 229, III 363.

Alenaben I 337, II 294, rufen Bhilipp von Makebonien zur hülfe 331, eine ihrer Rachkommen wahr scheinlich mit Demetrius bem Schönen vermählt III 348.

Alenas, Sohn des Pyrrhus, Crefel des Achill, auf ihn wird die Eintheilung Theffaliens in vin Theile zurückgeführt II 333.

Alexamenus, Aetoler, ermorbet ben Nabis, aus Sparta herandgeschlagen III 490.

Alexander, Beiname ber Ptole macer IX. n. X. III 422, belbe mit einander verwechselt 572 %.

Alexander I. von Aegupten III 569, 571, Sohn bes Biolemans VII. Bhuffon 569 f., seine Gefchichte 571, Bater Alexanders II. und III. 572, vermacht Aegupten ben Kömern, bas. und A., 573, stiebt in Lyrus 572.

Alexanber II., f. Ptolemaens X. Alexanber.

Alexander III., herrscht furge Beit in Alexandrien, vertrieben III 572. Alexander I. [von Epirus], Sohn bes Reoptolemus, Braber bet Olympias II 347, 370, 372, 480, III 170, erhalt von feinem Somas ger Philipp II. v. Mafeb. Raffor pien, nach Arnbas' Tobe Molettis und Epirus II 347, 370, 481, III 170, Philipps Politif gegen ihn II 347, 372, 481, III 170, Diyer pias und Alexander flüchten it ihm II 372, vermablt mit feiner Nichte Kleopatra 373, III 70, tritt in Tarents Dienste II 491, 🏻 170, feine Gefchichte in Diobor ift verloren gegangen II 482, be flegt Lucaner und Apuler, Bers murfniß mit Zarent, fest ben Rrieg auf eigene Sand fort, folleft mit ein Freunbichaftebundnif Rom 483, 503, firbt burch Berrath 472, 484, wohl Bater Reoptolems II 172.

Alexander II. [von Epirus], folgt feinem Bater Byrrhus III 312, 364, Charafter und Dauer feiner Regierung 312, 319, 364, hat über Taktif geschrieben 319, vorübergehend im Besig Masedoniens 319,
364, durch aetolische Sulse gegen
Demetrins zurückgesührt 319, beschränft sich auf Epirus 320, 364,
im Bande mit den Actolern 320,
328, Krieg mit ben Illyriern 320,
erhält einen Theil Afarnaniens
328, 364, mit seiner Schwester
Dlympias vermählt 364, Kinder
364, 374.

Alexander Jannaeus, fein Name, Charafter feiner Regierung, Ums fang des Reiches unter ihm, feine Sohne Aristobulus und Hyrfanus HI 562.

Alexander I. von Makedonien, Amyutae' I. Sohn II 308, ermotzbet persische Gesandte I 200, II 308, rühmt sich, das heer des Lerres auf dem Rudzuge ausgezrieben zu haben I 409, II 308, 309, angeblich (vgl. II 368) deshalb von Athen belohnt, I 409, beansprucht ein Grieche zu sein II 302, 309, Demosthenes verwechzseit ihn mit Perdissa 308, zu den ohnweischen Spielen zugelassen 300, Ansbehnung der Makedoner unter ihm, das.

Alexander II. von Makedonien, wahrscheinlich ber unmittelbare Nachfolger und Sohn Amyntad' II. II 312, schickt Beisel nach Theis nen Bruder als Geisel nach Theis ben, das. 313, Fehde mit Thestatern 312, mit Borwisen der Mutster Eurydike ermordet 313.

Alexander III. von Mafebonien. Philippe II. Sohn, Quellen feiner Befchichte II 422 f., III 6, 8, Charafteriftif II 320, 419 f., 470, 488 ff., 494, 501, Schuler bee Ariftoteles 320, 417, 420, 422, große Eigenschaften 420 ff., 455, 463, 486, mit bem Bater vergli= chen 318 ff., mit Philipp III. III 466, hat mit ber Cavallerie bie Schlacht bei Chaeronea entschieben II 358, ob er als Gefandter mit Antipater nach Athen gegangen, ungewiß 362 u. A., zwanzig Jahr alt beim Tobe feines Baters 417, Berwürfniß mit bemfelben 371, III 11, als vodos angesehen II 370,

III 87, muß mit ber Mutter gu Alexander von Gpirus flüchten II 372, vgl. 430, erhalt vom Bater Erlaubnif jur Rudfehr 372, mits fchuldig am Morde feines Baters 374, 418 f., III 11, 67, lägt alle Rronpratenbenten ermorben II 419, III 71, Bewegung an preschiedenen Orten Griechenlands II 425, von ihm unterbruckt, Theffas lien constituirt 426, in Rorinth von ber allgemeinen Tagfagung als Begemon anerfannt 426 ff., bestätigt und rerlegt bie xoivn εἰρήνη 427 f., III 29, giebt über Saemus und Donau gegen bie Triballer und Geten 1 192, II 429, 439 f., III 281 f., empfångt Befandte von ben Celten am abris atifchen Meere 282, gegen Glaus flas ben Taulantier II 430, Aufs fanb in Griechenland 430 ff., tritt ben Rudmarich an 432, ichließt Theben ein 433, fturmt und gers ftort es 436 f., verlangt bie Auslieferung bes Demofibenes und ber gehn Rebner 440 ff., III 290, Demades bringt ihn von biefer Forderung ab II 447 f., empfängt bie Bulbigungen ber Arfaber, Gleer, Metoler 451, fest überall Dligars dicen ein III 88. nimmt Leebos II 457, Rritif feines Buge gegen Berfien 451 ff., vgl. III 11, feine Truppenmacht II 454, 481, ift nicht zuerft mit bem Beere nach Affen übergegangen 370, 398, 429, Schlacht am Granifus 454, wo er Griechen gefangen nimmt 398, unterwirft bie Rufte, Doffen, Endien, Jonien 456 f., III 12 A. 1, belagert Galifarnaß II 456 f., im Bundnig mit Ditplene 457 n. A., erobert Rleinaffen 459 f., Schlacht bei Iffus 462, 474, val. III 11, erobert Bhonifien II 464, 474, fchidt eine Expedition nach Rreta, baf., unterwirft Megopten 466, Jug nach bem Drafel bes Jupiter Ammon, gründet Alexans bria 421, 466 f., geht nach Sp= rien, Desopotamien 467 f., III 547 A., ob er Berufalem besucht? III 545 A. 2, weift bes Darins Anerbieten gurud II 467, Schlacht bei Arbela 468, 476, unterwirft

Babylon und Berfie 469, afchert Berfepolis ein 470, gieht burch Mebien und Mafanberan 471, 475, Schlacht am Baropamifus 398, über Orus und Jaxartes bis nach Sogbiana' 472, 475, Unter: werfung ber Parther III 555, muß in Dichagatai ben Ruding autres ten II 472, erhält von Antipater Nachrichten aus Europa 472, 490, Emporungen in Thrafien unb Theffalien gegen ihn 476, er-Antipater griechische bålt von Truppen 479, Reigung gu ben Berfern 487 f., 499, Lage und Blane ale Groberer 484 ff., legt im gangen Reich Colonicen an 486, 500 f., 506 ff., III 64, 359, erbittert bie Makebonier, Soldaten und Felbberrn II 385, 475, 486 ff., 499 ff., Berfcworung bee Dimnus 498, inbifcher Feldgug 421, 480, 494 ff., III 10, 12 n. A. 2, burch bie Solbaten jur Umfehr gezwungen II 495 f., III 12.91. 2, Bug burch Belubschiftan II 496 ff., III 254, Fragenhaftigfeit feines Befene II 498 f., Plan Die Bols fer ju verfegen 501, und Die Pflangen III 11 M., Ausrottung [ber Roffacer] II 501, will ben Beften erobern 502, III 14, 27, 30, empfängt Gefanbtichaften aus bem Weften II 503 f., von ben Griechen III 29, forbert alle Griechen auf bie Berbannten wieder aufguneh: men II 458, III 24, 27 ff., 31, ftirbt in Babylon II 505, III 24, 31, die Urfache feines Todes II 505 f., III 79, Folgen feiner Ersoberungen für bie Belt II 418, 506 ff., III 123, hat fich über bie Thronfolge nicht ausgesprochen, aber bem Berbiffas ben Siegels ring gegeben und bie Satrapieen vertheilt 26, 64, 65, fein Teftas ment II 499, 111 26, 32, Morb bes Attalus II 399, bes Parmenio und Philotas 420, 488 f., bes Rlitus 420, 490 f., des Rallifthes nes 420, 491 f., feine Freunds schaft mit Bephaeftion 420, 489, 501, mit Phofion III 10, mit Barpalus 11 ff., läßt feinen Felbs herren in ben Satravieen nur Solbuer 31, befiehlt beren Ents

laffung, bas., sie sind alle ans bes Baters Schule hervorgegangen II 318, 421, 387, von griechischen Officieren in fremben Dienften befampft 398, 448, III 30, Berhaltniß zu hierondmus von Karbia III 6, zu Eumenes 69, zu Parmenio II 473, 487, zu Antipater 480, 498, 506, III 67, schmeichelt ben Athenern II 460, III 10, sein fpåteres Berhalten zu benfelben, baf., gurnt ihnen wegen ihrer Auf: nahme bes harpalus 14, nach Ginigen Berfaffer bes Satyrbrama Aynv 13, A., begeistert bie Grie chen fur fich II 418, 460, fein Ruhm, Sagen bes Morgen: und Abendlandes 1, 121, 274, 11 418 f., ber Rauber im Drient genaunt 419, Romane über ihn 423 f., Plutarche Bartlichfeit für ihn 419, Sannibale Urtheil über ibn 421, von Lamachus gepriefen III 28 9. fein Gefchlecht von Raffander aus gerottet 95, Theopomp fcrieb un: ter ihm II 318, Senbichreiben beffelben an ihn III 12 A. L.

Alexander Aegus, Alexanders b. Gr. Sohn von der Korane III 25, 27, 63, 81, ihm wird der Thron vorbehalten 26, heißt mit Arthidaeus ol haseleig 27, bloß Schattenfönig 63, unter Volysperchous Vormundschaft 59, 75, 80, unter Antipaters 73, 78, Eumenes fämpft für ihn 75, von Olympias vorgeschoben 90, in Pydna von Kassander eingeschlossen 91, ermordet 25 f., 92, 112.

Alexander, Kaffanders und der Theffalouite I. Sohn, III 110, 151, in Berbindung mit Phyrchus 151, 153, 175, und Demetrius Boliors fetes 152, 175, von diesem ermors bet 110, 152, 175.

Alexander, Sohn des Kraterns, Antigonus' Gonatas Halbbruders, König von Euboea und Korinth III 320 f., im Kampf mit Antigenus Gonatas 320 f., feine Wittre Nifaca 321, ob von Antigonus Gonatas vergiftet? das.

Alexanber, Bolpfpercons Sobn, fiellt in Athen bie Demofratie ber III 85, trenlos gegen baffelbe, baf., feine Bittwe Kratefipolis 92, 108, fampft für Antigonus 107 f., Fries ben mit Raffander 108, ermorbet,

Alexander, L. Cornelius, von Mi= let, genannt Bolybiftor, Auszuge aus Berofus I 17, fein Berth ale Biftorifer 216, vgl. 227.

Alexander von Pherae, Bruber ober Brubersohn bes Jason II 295 f., Evaminonbas' Jug gegen ihn

293 f., 296.

Alexander Balas, von Sprien, gibt fich für einen natürlichen Sohn Antiochue' IV. aus III 554, wird Ronig, baf., heirathet Rleopas tra 557, wird von Demetrins II. Mifator gestürzt 555, Bater Antiochus' VI. 556, erfennt Simon ale Furften von Jubaea an 558.

[Mieranber], Cohn bes Lyfimachus von Thrafien, flüchtet mit ber &p: fandra zu Seleufus III 161.

Alexandrien, aus Materialien von Sais gebaut I 147, Plat anf bem es fieht 435 f., bis auf weuige Spuren gang verschwunden III 343, feine Bestimmung Guropa mit Affen ju verbinden II 421, Alexanders scharfer Blid bei ber Answahl biefes Blages 420 f., 467, Griechenlands hanbel zieht fich dorthin 506 f., III 5, 98, 123, (546), erweitert 159, Bluthe uns ter ben Ptolemaeern 343, gries difche Municipalverfaffung 305, 359, 360 n. A., 362, 434 A., 551 A., Daner berfelben 361 A., 8 Quartiere ber Stabt 545, Gles mente feiner Bevolferung 360 M. u. f., 545 ff., Charafter berfelben 569 ff., 573, trauriges Schicffal feit Btolemaeus Epiphanes 569, griechische Biffenschaft zieht fich dorthin 318, beren Charafter und Gefchichte 272, 318, 358, 412 ff., 565, Boefie 413, bort lebt Apollos bor von Athen I 216, Phylarch III 5, 277, Demetrine Phaler. 102, 114, A. 1., Bintbad unter Btoles maeus IV. III 415, unter Btoles maens VII. 361 A., 569 f., Res volution nuter Ptolemaens V. 456, bitten ben romifchen Genat um Schut 540, Parteien am Hofe, daf., Ptolemaens VI. flieht bahin, baf., Dieberlaffung ber Juben 545 ff., 571, Buffnchteort vieler Gries chen 316, 343, (f. Rleomenes III.) ber Nachfommen bes Enfimachus 258, 415, 451, Borrhus' Aufent= halt das., 144, 147, 153, 178, Alexanders Leiche borthin gebracht 26, fein ungeheurer Ginfluß auf bas fpatere romifche Raiferreich 82, Caefar fommt bahin 574, romifche Raisermunzen 344 A.

Alexandria, heißen fast alle vom Alexander b. Gr. augelegte Colos

nicen III 359.

Alexandrinische Bibliothek III 102.

Dialett Alexanbrinischer 147.

Alexanbrinifche Grammatifer, Umfang ihres Biffens I 234, Berwirrung, baf., 266, verfcmels zen die allerverschiedensten Sagen 270, ihre Forfchungen 365, einer von ihnen hat bas (herodoteifche) Leben homers verfaßt, baf., ihre Bezeichnung ber zehn attischen Rebner II 442, haben falfche Bus cher gefchmiebet 390 A., Anefbos ten fabricirt I 426 f., 432, II 359.

Alexanbrinisches Museum III 102, 271 f., 358, 413 f., 565.

Alexandrinisches Zeitalter ber Runst I 412 f.

Algier III 128, Schifffahrteverträge 180, Den 240.

Alier III 164.

Ali=Pascha von Zauina II 220, 311, 383, 420, III 95, 257.

Alfaens, Fragment über Ariftobem I 225, fein Bruber 310, fieht an ber Spige ber Ariftofraten 332, Berth ale Dichter 332 f., 366 f., Berobote Bericht über ihn 352.

Alfaeus von Meffene III 472.

Alfestis in Bherae II 295.

Alfetas, Bruber bes Perdiffas, ermorbet bie Runnane III 72, erhalt Pifidien als Satrapie, geachtet 74. Alfetas, Sohn und Rachfolger bes

Tharpps III 169 f.

Altibiades, Charafteristif II 108 ff., 140, 184 f., 111 311, vgl. I 413, fein Bormund Berilles 109, 171, mit ihm verglichen 133, gegen ben Frieben bes Rifias 110, ift ber Brorenos von Argos

106. tänscht bie Svartaner 110. bewegt Athen jur Gulfsleiftung an Argos baf., 133 f., treibt be-fonbers jur fifilifchen Erpebitton 132, 135, 140, mit beren Gubrer, baf., (f. b.), fein (?) Einfluß bei ben Befdluffen gegen bie Stionaeer, Melier 134, beschuldigt die eleus finischen Myfterien verfpottet gu haben 135, Gegner bes Rifias 136 f., bes Spperbolne 137, 140, ber Beiftummelung ber Bermens fanlen angeflagt 137, 140, Feldjug 143 ff., III 206, 457, ents flieht II 145, seine Wirksamfeit in Sparta 148 f., in Jonien 162 f., entflieht zu Eiffaphernes 164, wirft bort fur Athen 164 f., 171 f., zuruckerusen 165 f., 171 f., 177, unbegrangte Gewalt, baf., abermale bei Tiffaphernce 178, Stras teg, Rrieg am Bellespont 182. fehrt im Triumph nach Athen gu: rud 184, III 39, erhalt illimitirte Bollmacht II 186, fein Gunftling Antiochus geschlagen 187, zieht fich nach Thraffen zurück 188, von ber Schlacht bei Aegospotami 193, von ben Spartanern aufgehett, von Bharnabagus getobtet 225, lateis nifche Declination bes Ramens III 500 €.

Alfibamas, sein Teppich III 219 A. Alfibas, spartanischer Abmiral II 71, 94.

Alfinous, bei homer I 238.

Alfisthenes, Bat. bes Felbh. Des mosthenes II 83.

Altmacon, Zeitgenoffe bes Kroefus, ift nicht Archeget ber Alfmaconiben I 354.

Alfmaeon, Archeget ber Alfmaeonis ben I 854.

Alfmaeoniben ermorben Kylon I 340, Gegner bes Pifistratus 350, und ber Pisistrativen 354, II 12, Rebenbuhler ber Neliben I 354, bes geben sich nach Lipspbrium, bas., ihr Reichthum, Wiederansbau bes Tempels zu Delphi 355, nach Athen zurückgeführt, bas., Klisther neb von Athen gehört zu ihnen II 12.

Allia, Schlacht, III 283.

Alopete, II 34.

Alpen, von Dentichen mit Gelten

gemifcht bewohnt III 226, 301 u. A. 2., Sannibals 3ng 437.

Alterthum, wie feine Geschichte au betrachten? I 361, nannte jedes Bolf nach seinem Ramen III 164, fein Verftändniß ber spartauischen Berfassung 385 A. 2, weicht in ben Ansichten von uns ab 390, 552 f., ftritt icon über Reomenes 389.

Altlateinische Declination griechischer Borter auf eus III 500 M. Altstabt in Memphis I 437.

Aluta, III 298.

Alnattes I 45, Kampf mit Rimmeriern 109, nnb Kyarares 99, 109 ff., mit Milet 339, Zeitgenoffe bes Spennesis II 378.

Alngia I 325.

Amaeofritus, f. Aboeofritus.

Amalfi finft 1 391, vgl. II 283, in Berbindung mit Conftantinopel III 224.

Amanus II 461.

Amasis I 98, 144 ff., sucht das Bundniß Spartas 325, die phoentische Seemacht verfällt seit seiner Zeit II 125, seine Flotte III 123, hat die Hoheit über Kyrene 252.

Amaftris I., Lochter [bes Drathres] Brubers bes Darius Cobomanne, mit Dionysius III 142, mit Lyfimachus vermählt 143, ihre Sohne [Klearch und Orathres] 142, ermorden sie 143.

Amaftris IL, Tochter b. Bor. III

Ambrafia, feine Lage III 434. A. 1, Colonie ber Rorinthier und Rerfpracer I 325, 351, vgl. II 354 A., III 170, Rieberlage ver Epidamnus II 48, von Demofte nes und ben Afarnanern befiegt 83, von Philipp II. v. Dafeb. befest 347 u. A., 372, 481, III 170, tritt ber Confoeberation gegen Philipp bei II 355 A., vertreibt die mafebonische Befagung 425, 434, v. Alexander an Borrbus gegeben III 151, 175, 177, Refiden3 bes Lettern 175, von ihm ges fcmudt 488 A. 1, Anfftanb gegen Delbamia 374, in aetolischer Sym: politie 376, 426, 434, 475 f., bon Philipp III. belagert 434, von M. Fulvins Robilior umfonft belagert 488, von Romern geplunbert, baf. u. A., 468.

Ambra tifcher Meerbufen, als Grange ber Epiroten III 164, 376, Sumpf in feiner Rabe 434 A. 1, 436.

Ambrafus III 434 n. A. 1.

altefte Anfichten über America, ben Umfang I 143, vitriolfaure Quellen 435, Berebfamfeit ber Bolfer im Morben II 23, nieen ber Englanber I 307, ber Unabhangigfeitefrieg von Englans bern wie angefeben ? II 364, fann nicht ale Republif besteben III 239, Wefen ber Ariftofratie II 35, Colonieen ber Spanier, hoffnnngs: lofer Buftand berfelben I 307, II 290, 299, III 229, 361 A., bas Aussehen der großen Sandelsflädte 362, Charafter ihres Seefampfes 454 %. 1.

Amestris, Tochter bes Darins II. II 222 f.

Ammen im Orient fehr geachtet II 490.

Ammianus Marcellinus, über bas Aengere ber Bewohner Gubs frantreichs I 261.

Amneftie in Athen II 211, 213, HI 114.

Amphiaraus, Bater bes Alfmaeon I 354.

Amphistyon, König in Attisa I 297.

Amphiftvonie in Delphi, frühere Anfichten über fie I 295, 419, Befen und 3wed baf., 296 ff., 419, II 326, III 434 A., Dittel fic Behorfam ju verichaffen I 298, II 326, Beit ihrer Entftehung I 297, ihrer bochften Bluthe, baf., Berhaltniß in ben Stimmen II 327, III 338, thre Mitglieber I 297, 298. Mafeboner in fie aufgenoms men II 302, 346, Ort und Beit ber Berfammlung 1 298, in Berbindung mit ben pythifchen Spies len 311, von Themistofles aufrecht erhalten 419, εν αμφικτυονία δίκην δουναι ober λαβείν, δαί., Musträgalinstanz, baf.

Amphiliponen beschließen ben

Krieg gegen Kirtha I 849, II 828, vernrtheilen Sparta 327, 829, ebenso Photis 327 f., 329, ebenso Photis 327 f., 329, ebenso Photis 327 f., 329, ebenso Photis 329, ihre Beschüffe gegen Photis 348, Krieg gegen bie Actoler III 276 ff., vgl. 328, Sparta wieder Mitglied 276 A., schiechter Ansgang ihrer Kriege, das., 278, gehen durch die Actoler ein 327 f.

Amphilochien, von ba rechnen Stylar und Difaearch erft hellas III 166, an Byrrhus abgetreten 175, 177, in aetolischer Sympoli-

tie 367, 434.

Amphilochisches Argos, von Ponqueville mit Ambrafia ver-

medfelt III 434 A. 1.

Umphipolis, am Strymon von Athen zweimal colonifirt I 441, II 38, 96 f., beren erfter Unfall I 441 II 96, fällt von Athen ab I 441, Bichtigfeit für Athen I 351, 441, II 94, Chalfibier als Demos. baf., Ginnahme burch Braftbas 97, Schlacht 98 f., Bestimmung im Frieben bes Rifias über baffelbe 102, 314, die Spartaner giehen ihre Befagung jurud, Biberftanb gegen Athen 103, wirft fich ben Mafebonern in die Arme 314, von Philipp aufgegeben 321, erobert 323, 104, erflart fich gegen ben Raffanber 91, Rorane mit ihrem Sohne borthin gefandt 92.

Amphiffa, Berbannte in Arthibaeus' Zeit III 82, fenbet Streiter gegen bie Gallier 291, erobert 488.

Amfic III 195.

Amfterbam I 391.

Amuhia, Tochter bes Kharares, biefelbe wie Ritofris Aroite I 46, 129.

Ampflae, alte Hanptftabt von Las febaemon I 282, borifches Lehnes fürftenthum 288, von Philipp III. eingenommen III 437.

Amynanber, König ber Athamas nen, mit Rom gegen Philipp vers bundet III 466 ff., flieht 484, wechselt oft die Partei 505.

Amyntas I., König v. Mafeb. nus terwirft fich bem Darius I 200, II 308, Ausbehung bes Reiches 307, Gilbermungen 307 f., Alers anbers I. Bater 308.

Amyntas II. v. Mafeb., Bater Bhilipps II. I 280, II 308, 311, 111 368, unglückliche Kriege und Regierung II 261, 311, bem Barbolls zinspflichtig 312, Berhältnif zu Diputh 261 f., 311, wendet sich an Sparta um Hülfe 261 f., 311, sein Rachfolger wahrichein: lich Alexander 312, seine Geschichte bei Duris erzählt III 4, Münzen II 308.

Ampntas, Felbherr Alexanders M. II 436.

Amyntas, altborischer Rame III 93, f. Anemoetas.

Amyntas, Sohn Perdiffas' III., Reffe Philipps II. III 71, Gegner ber Olympias 89, mit Kynna versmählt 72, 89, Bater der Eurydife (Abea) 72, nach Philipps Lobe proferibirt 71, dient im perfichen Heere II 476, III 72, seine Schlafale nach der Schlacht bei Iffus II 476, flirdt in Acgypten III 72. Amyntas, Feldherr der Rhobier

111 180. Ampriaeus, letter Ronig Megys

ptens vor Rambyfes I 151. Amprtaeus behauptet fich in ben ungugänglichen Sampfen I 436, fein Gefchlecht befreit Aegypten 438, vgl. II 221, 380, erhalt von Athen halfe 6.

Amptie I 438.

Anafreon, Alter feiner Gebichte III 272.

Anaftorium, Colonie Korinthe I 351, III 177.

Analogie, im Streit mit bem Sprachgebrauch III 526.

Ανάσπαστοι Ι 199, III 541.

Anatomie ber alten Bilbhauer 1180. Anaragoras, Lehrer bes Berifles II 18, Anflage gegen ihn 55, 135, Bericht von einem Meteorftein 193.

Anaxifrates, [Archon Athens] III 119 A.

Anaxilas Tyrann von Rhegium I 318.

Anaximenes, historifer II 409. Ayxions, lateinisch Anchisa III 500 A.

Ancona III 224.

Andalusien, ber Wechsel ber fpa-

nischen und arabischen Sprache I 260, von Iberern bewohnt III 225. Andofibes, der Redner im Hermofopidenproces II 138, 144, seine Berebsamkeit 403.

Anbristus III 527 f.

Unbrotles, Ronig ber Meffenier I 320.

Anbromache, Byrrhus' Gemahlin III 170.

Andromachus, Eprann in Tanremenium, Bater bes hiftorifers Timaeus, in gutem Bernehmen mit Timoleon III 238 A., 240.

Anbromachus, aus ber Familie bes Achaens III 352, unterfügt ben Antiochus hierar 356.

Anbronibae, ben Achaeern verhaft III 520.

Andronifus Palaeologus 11390. Andropompus, Athener I 269.

Anbros, in Bhilipps III. Gewalt III 464, bem Attalus von ben Romern geschenkt 465.

Androtion I 212 A. 2.

Anefboten aus ber späteren makebonischen und römischen Zeit I 425 ff., 432, II 53, 359, 419, 437 A., 476, 498, III 8, 20 f., 50 A., 77 f., 101, 109, 159, 219, 228, 849, soll man nicht viel beachten 349.

Anemoetas, (so R. statt "Amynstas" bei Arrian) Anführer ber Makebonier in ber Kadmea II 431 A., bei Demosthenes erwähnt, das.

Άγξστιοι ΙΠ 27.

Angeln und Sachfen in England I 264, ihre Chronifen 274, ihr Berhaltuiß zu Schleswig 275, Angelfachfen und Gothen verftanben fich wohl nur fcwer III 168.

Anjour, Saus III 266.

Anfyra, Gallier bort angestebelt III 296 f., Schlacht bes Antiochus Hierar und Seleufus 357, bes Conf. En. Manlius 489.

Annalen, beginnen bie Gefchicht' fchreibung I 202 f., II 409, auf Zafeln verzeichnet I 206, 220, ihr Charafter 202 f., Alter und Authenticität 206, 222, f. Chronisten.

Antagoras von Rhobus III 317. Antalfibas, Frieden bes, wann ab-

Epitropos.

gefchloffen? II 258, enbet ben forin: thifden Rrieg 255, feine naheren Bestimmungen 205, 250, 257 f., 282, 325, III 98, erlautert 11 277, mit ihm begann Rallifthenes' Bes schichte 411, frubere ihm abn= liche Bertrage 163, vgl. I 416.

Anten f. Glaven.

Antenor III 225.

Antenoriden III 252.

Anthesterion, in ihm die fleinen Minsterien geselert III 138, so heißt ber Munychion einen Tag lang, baf. Anthologie, griechische, II 73, III 272.

Anthropophagen I 193.

Antigenes, Satrap v. Sufa III 75. Antigone, Tochter ber Berenife ans erfter Che [mit Philipp], an Phrrhus vermählt III 153, 173,

Antigonea wirb Mantinea umge: mannt III 423.

Antigonea in Epirus, Ursprung bes Ramens III 467, wohl von Borrhus angelegt 174, Lage 307, 467 u. A. I, die Baffe umgangen 467. Untigoneia, Beft, III 423.

Antigoniben und Ptolemaeer ftets Erbfeinde III 313.

Antigonis 11. Phyle in Athen MI 116.

Antigonus ber Einäugige III 93, 98, 567, ans Philipps Schule hervorgegangen II 421, Satrap von Phrygien III 73 f., fampft gegen Berbiffas 72 f., feine Bers bunbeten 78, tampft gegen Gumes nee 74 ff., 77, 91, Achtevollftref: fung gegen Berbiffas' Anhanger, baf., erflart fich für Bolpfperchon gegen Raffanber 81, Krieg mit Raffander 98, 106 ff., 112, 136 f., foll die oberen Satrapiten an Selenfus, abgeben 106, wollte biefen verhaften laffen, baf., Raffanber, Ptvlemaeus und Lyfimachus gegen ihn verbunbet, das., Rrieg gegen Ptolemaeus 107, 109, 111 ff., 116 f., 119, 136 f., 545, Trieben mit feinen Beguern 109, 112, Chren die er von ben Athenern erhalt 115 f., herricht jur Gee 117, nimmt ben Ronigetitel an 77, 117, Umfang feiner Berr-. jabaft 76, 92, 98, 106, 136,

von Lyfimachne, Kaffanber, Ges leufus, Ptolemaeus befämpft 136 f., fallt 137, 178, Bater bes Demetrius Poliorfetes 78, 105, 109, Onfel bes Ptolemaens, baf. 112, begunftigt Dionpfine in Deraflea 142, erbaut Antiochia am Drontes feigentlich Antigonial 359. Charafteriftit 77 ff., 91, 110. Antigonus Dofon,

Bhusfos III 348, 400, Sobu Des

metrine bee Schonen, baf., Bor=

mund Bhilippe III., daf., 424, Sees frieg gegen Btolemaens Energetes 401, 440, Rriege mit Theffalern und Darbanern 401, 411, Arat fucht feinen Schut 333, 400 ff., 403, 405, giebt gegen Rleomenes III. 406 ff., 409, vgl. 395 91., Chronologie biefes Juges 404 21., 407 A. 1., fcafft Rleomenes' III. Reformen ab 411, 430, wie er ben Bertrag mit ben Ichaeern ges halten? 423, fehrt nach Dafedo: nien gurud 411, Rrieg mit ben 3flys riern 409, 411, Tod 411, 417, 423 f., feine Sohne und Rachkommen uns ter Philipp III. und Berfeus von Mafebonien 401, wie von ben Achaes ern geehrt? 423, vgl. 461, 478 M. Antigoune Gonatas, Sohn bes Demetrius Poliorfetes III 155, 156 f., 348, und ber Phila 274, Salbbruber bes Rraterus 1 215, III 314, 320, Umfang feiner Gerrs fcaft in Griechenland 155, 157 f., 275, 321, weher Gonatas ges nannt? 274 f., Rrieg mit Btoles maeus Rerannus 162, 278, bes machtigt fich Mafeboniene 274 f., vgl. 275 A. 2, 285 f., 303 f., Feinbfeligfeiten mit Btolemaens Rerannus, Untiochus Soter und Btolemaeus Goter 275, 285, 341, mit ben Actolern 276 f., 278, mit Spartanern verbundet 313 f., fcbließt Frieben mit Untiodus Soter 285 f., fendet Bulfevolfer gegen bie Gallier 290, Krieg gegen Apolloborus von Raffandrea 305 ff., vgl. 124 A., Rampfe mit Borrhus v. Epirus 307, 310, geht nach bem Beloponnes, baf., fest bort überall Tyrannen ein I 328, III 312 f., 324, 368 f., hat eine Coalition von Athen, Sparta,

Netolern, Ptolem. Philabelph. ges gen fich 313, 842, Rampfe mit Athen I 212, 444, II 244, III 98, 156, 314 ff., 339, feine Thatige feit im dremonibeifchen Rriege 314 ff., 319, vgl. 156, I 444, II 244, die Boeoter in feiner Gewalt III 314, 322, Rrieg mit feis nem Reffen Alexander von Enboea und Rorinth 280, 320 f., ob er benfelben vergiftet? 321, gewinnt Rorinth 280, 321, verliert es 335 ff., verliert ebenfo ben Belopon= nes 337, beschränft fich auf Das febonien 304, 329, Charafter, Dauer, Duntel feiner Regierrng 803, halt Solbner 304, 807, 315 f., 336, wird alt und nachläffig 824, 329 f., 385, 339, (393), verbundet mit ben Metolern gegen bie Achaeer 339 f., ftirbt 340, 364, 386, 388, charafterifirt 286, 305, 316 f., 821, Bigon erzählte mohl feine Befchichte 4, fein Sohn Demetrius 319, 339 f., folgt ibm 364 f., feine Bruber 72, 348, Großvater Philipps III. 319, vermablt mit Phila, vermuthlich Rras terus' Tochter 821, fein natürlicher . Sohn Dalfponeus 316 f., Umgang mit Dichtern nub Philosophen 316. f., 336.

Antifles, Archon in Athen III 28 f.

Antiflibes, Bater bes Sophofies, 111 118 A. 2.

Antikyra, in Phokis, von Actolern III 446 f., von Flaminiaus ers obert 470.

Antimadus ber Epifer I 317. Antimenibes, Mitylenacer I 332. Autiocia, in Sprien, von Autiochus I. (!) gegründet III 359, seine Lage 858, Reuftabt 539, bat gries difche Municivalverfaffung 305, 553, (563), Gip ber Berenife 346. 353, nimmt fich berfelben gegen Laodife an, baf., hebt fich II 507, III 359, 539, Aufftand gegen Gcleufus Rallinifus 365, ber Safen im Befit ber llegyptier 419, wieber ber Sprer, baf., Charafter ber Bewohner 553, 557, jubifche Miethetruppen 553 f., ergibt fich .. bem Tigranes von Armenien 568. nimmt an ben olympischen Spielen Theil 434 A.

Antiochus [bei Cohefus] beflegt Il 187.

Antiochus, herricher in Debien III 556.

Antivone, Ronig von Meffenien I 320.

Antiochus von Sprafus, historifer, fein Zettalter II 112, fein Bert I 309, II 112, von Diodor bes

nugt, baf.

Antiodone I., Soter III 162, 297, 341, Sohn bes Selenfus Rifator 146, 162, 297, 341, format 40 Jahr alt gur Regierung 841, Ums fang feines Reiches 162, 304, 941 f., Krieg mit Ptolemoens Reraunns 162, 278, 341, befiegt bie Galler 162, 297, 341, 451, vgl. 295, Krieg mit Antigonus Gonatus 275, 285, 341, fchicft palfetruppen gegen bie Gallier bei Thermopplae 200, Krieg mit Btolemaens 342 ff., 345, 451, er: balt von Bater beffen Gemablin . Stratonife 146, Bater Antiochne' II. Θεός 342, 345, f. 1 212 A. 1. Antiochus II. von Sprien, S. d. Bor. III 342, 345, Geos genanut, baf., charafterifirt 297, 345 f., 353 f., Rrieg mit Btolemaens II.: 845, 349, tie Ballier wieber furcht bar 297, Emporung ber Parther 555, Cohefus feine Dauptftabt 345 f., 384 u. A. I, heirathet Berenife 345 f., muß Laobife verftogen 346, (352), von biefer ermorbet 353. Bater bee Selenfus Rallinis fus und Antiochus' hierar 353 f. Bruber ber Stratonife 366, Leonis bas von Sparta weilt an feinem Pofe 384 n. A. 1; vgl. 5. Antiochus hierar, Cohn b. Ber.

Antiochus hierar, Sohn b. Ber.
und der Laodife III 353. f., erhält Rleinasten 354 f., mit dem Brusder vereint, dann im Arieg mit ihm 354 ff., 357, 418, 451, hat gallische Söldner 297, 356 f., von einem Gallier erschlagen 358, sein Schwiegervater Ariannes 357.

Ankiochus III., ber Große genannt III 417 f., König v. Syrien, S. bes Selentus Kallinifus, folgt feinem Benber Selentus Aerannus 369, ftellt bas jurifcha Reich wie-

ber her 359, 417 f., 419 ff., eriveis tert es 456, 479, 485, 547, Rrieg mit Molon von Medien unb Btos lemaens IV. 419 f., mit Achaens in Rleinafien 420 f., mit Battra, daf., mit Armenien und Aderbidfcan 420, Bunbulg mit Bhilipp III. gegen Btolemaens V. 422, 424, 450, 453, 455 f., berfeindet mit Philipp 495, 495 f., Bermarfnig mit Rom 479 f., nimmt Bannibal auf 480, 482 f., unterhan: belt mit ben Griechen 481, Rrieg mit ben Romern 481-496, 491, 496 f., 510, 537, 564, Befchaffen: heit feiner Dacht 482, 486, Frie: ben 487 ff., Erfchütterung feines Ansehens 538, fein Tob, baf., feine Sohne Selenfus IV. und Antive dus IV., daf., feine Tochter Rleo: patra III 456 u. 2. 2, 4, Sofia: ger qu Cohefus 479, fein Thronerbe Intiodies [IV. 'Emipavis (im Texte Demetrins)] 497, 538.

Antiachus IV., Epiphanes, von Sprien, jungerer S. Antiochus' III., vom Bater ale Weifel ben Ros mern gegeben III 497, 588, ansgelöft von Selenine IV. 538, folgt biefem 537 f., Umfang bee Reiches 538 f., 547, 550, 553, wie in ben Buchern ber Maffabaeer und Bos Inbine geschilbert? 538 f., Unterhandlungen mit Berfeus 503, verfcmagert mit bemfelben 504, Gu= menes' Berbindung mit ihm 512, 550, Rrieg mit Btolemaeus VI. 513 ff., 539 f., 547, 554, Berfol: gungen gegen die Juben 540, 549, Berhaltniß zu Rom 550, ihm folgt Antiochus V. .650, Alexander Balas gibt fich für seinen natürlichen Sohn ans 554, fein Tob 538.

Antischus V., Enpator, v. Syrien, S. b. Bor., unter Bormundichaft bes Buffas IH 550, Forderungen ber Romer, baf., son Demetrius Soter erwerbet 568.

Antiochus VI., [Theos over Episphanes Dienysve], v. Sprien, S. des Aierander Balas, Gegentönig gegen Demetrius II., ermordet III 556 f.

Antiochus VII., Sibetes, v. Sprieu, jungerer Sohn bes Demetrins Soter, vom Bater nach Anibus gefandt III 555 f., erwirbt und befestigt die Herrschaft 557, Rampfe mit ben Juben 549, 558 f., fallt auf bem Jug gegen die Barther 559 f., Bater Antiochus' IX., Ges mahl ber Rieopatra 562.

Antiocins VIII., Gropus, Philometor v. Sprien, tobtet seine Mutter Kleopatra III 560, Sohn Desmetrius' II. 562, folgt auf Seleus ins V., das., Krieg mit Antiochus IX., das., theilt mit ihm das Reich 563.

Antiochus IX., Rygifenus, S. Anstlochus' VII. und ber Rleopatra, Rrieg mit Antiochus VIII. III 562, herricht allein 563, hat 5 Sohne, das., Großvater Antiochus' XIII., das.

Antiochus X., Enfebes, v. Sprien, Sohn b. Bor., Baier bes folgens ben 111 563.

Antiodus XIII., Affaticus v. Sperien, Entel bes Antiodus IX., erstauft fich bas römifche Intereffe III 563, fein Reich, bas., erhalt Rommagene, bas.

Antiope, ihre Sohne, mythisch I 280.

Antipater, Philipps größter Ge-neral III 66, Gegner bes Demofthenes II 338, erfauft ben Demades 361, von Philipp nach Athen 361 f., 365, III 66, von Alerander nach bem Beloponnes gefandt II 434, läßt Moerofles ermorben 443 A., fucht den Phofion gu beftechen 445, von Alerander in Griechenland gelaffen 452, 472 f., 490, Rampfe gegen Agis III., Memnon, Berrhaber 476, 477 F. u. A., III 86, 150, 378, unter: wirft, ordnet ben Beloponnes Il 479, III 36 u. M., Forberungen an Athen III 15 A., Frieden 47, foll Mitglied der Regentschaft nach Aleranders d. Gr. Tode fein 26, begunftigt ben Arrhibaeus 26, wirft Leofthenes entgegen 38, pers langt Gulfe von Leonnatus 40, lamischer Krieg 40 ff., 44 f., 46, Brieben 29, 47, 51 f., pgl. 83, 86, 147 A. 1, Magregeln in Gries chenland 52 f., 59, 83, Rrieg gegen bie Aetoler 55 f., 324, H 498, geht pach Afien III 57, 73,

läßt Bolyfperchon in Mafebonien 57, macht Anfpruch auf Die bochfte Regierung 65, mit Btolemaeus verbunbet, baf., fucht einen Bund mit Perbiffas 71, Kynnane mit ihm verbunden 72, Regent und Bormund ber beiben Ronige 73. 78 f., geht nach Europa zurück 73, ftirbt 57, 79, und lagt Bolpfperschon ale Reichevermefer 59, 75, 79, verliert Thrakien an Lyfimas dus 93, lagt himeraus hinrichten 102, Bater ber Phila II 489, III · 274, des Raffander II 505, III 67, 77, 79, 85, bes 3ollas II 505, ber Mifaea III 71, bes Philipp 79, ber Gurybite 160, Unglud in felnem Baufe II 489, Berhaltniß gu Alexander 480, III 67, und Digms pias 493, 506, III 67, 70, 90 und beren Saus 142, gu Rleopas tra, Alexandere b. Gr. Schwefter 70 f., Charafteriftit 41, 50, 53, 66 ff., 77 f., Apophthegma 57.

Antipater II., Kaffanbers Sohn III 110, 151, 175, 285, Zeit felner Berrichaft 147, um Gulfe für Athen angegangen 147 f., ermors bet feine Mutter Theffalonife 151, heirathet Eurphise, die Tochter des Lyfimachus 285, 305, trachtet bies fem nach bem leben 152, 157, ermorbet, baf.

Antipater, Sohn bes Bhillpp, Bruberfohn Raffanbers, herricht in Mafebonien III 284 f., 303, von Antigonus Gonatas gestürzt 285. 304.

Antiphilus, Anführer im lamis fchen Rriege III 42 n. A. 2, 43, 46. Antiphon von Rhamnus, Berfunft II 168, Charafteriftif 168, Thatige feit als Staatsmann 36, 167, 170, hingerichtet 180, feine Reben 167 f., 403, feine Berebfamfeit 24, 402 f., 442, fein Berbienft um beren Muss bildung 167, III 103, Quelle für die Belt ber 30 Eprannen in Athen II 43 f.

Antipolis, Colonie ber Maffillen: · fer I 309.

Antiffa auf Lesbos II 68.

Antiffhenes v. Rhobus, Gefchichte fcreiber III 7.

M. Antoninus, Beft II 64 f. E. Antoninus Bius, Erbbeben III 132, 536, Sprachgebraud ju feiner Beit 552 A.

M. Antonius III 574.

Antwerpen I 391, von Carnot ver: theibigt II 148, bie Gollander bat: ten es gern gefdleift 204.

Anubis II 466. Anus und ulus verwandte Endus

gen II 114. b'Anville, feine Arbeiten I 258 A., fein geographisches Genie, Brrthumer 268, III 325.

Anxur, Terracina II 306.

Anptus, Anfläger bes Sofrates II 211 f.

Nonen in Boeotlen I 255.

Aornus III 165.

Mous, Engpaffe bes, III 307, (f. Apollonia), Philipps III. Flotte bort verbrannt 444, Flaminiuns bringt herauf 467.

Apamea in Sprien IH 556.

Apaturius, ein Gallier III 359. Chirus und Die Epiroten nach ber eigenen Lanbesfprache, bei ben Ro: mern III 164.

Apelles III 127.

Aperantien III 484.

Aphrobite, Capellen in Athen III 133, Demetrius Boliorf. ihr Sohn 135 A.

Npia, das Land im Mythus I 281. Apion f. Josephus.

Anlous heißt Apollo im Theffalifchen II 294.

Apofleten, Rath ber, febt bem Strategen gur Seite III 325, 3x: fammenfegung, baf., Afarnaner haben an ihm feinen Theil 329, ibre Gewalt 420.

Apollo, homerifcher homnus auf ihn I 299, odzeorýs von Thurii II 142, rettet Delphi III 292, f. Απλούς.

Apollodor von Athen [ 105 A. 1, 216, 334 A.

Apollobor, Speann von Kaffanbrea 1 328, III 105, 245, charafterifitt 305 ff., 313, (447), im Bunbnif mit Sparta 306, von Antigonus Gonatas gefangen 906 f.

Apollonia, am Noue III **444, von** Korinth und Kerftera gegrändet I 325, verlangt und erhalt von Rom Sous III 871, 373, 443 f., Phis

lippe III. Jug gegen baffelbe 442 ff., die Romer landen bort 465. Apollonia (Mygdonia) II 814. Apollonibes, Felbherr bes Raffan: ber III 108.

Apollonius von Rhobus, gelehr= ter Dichter 1 317, III 413.

Apollonius Soter III 360 A.

Apostelgeschichte II 329.

Appian, Quelle feiner Illyrica ift wohl Bofidonius III 293 A., 300, citirt II 345 A., III 300, 341, 343. Apries I 144 ff., 147.

Apuler von Alexander von Epirus beflegt II 483, Philiftus lebt bei thnen III 204.

Anugyor find die Epiroten III 167. Aquitanien von Iberern bewohnt

III 302.

Araber herrichen in Babylon (5. Dyn.), Bufammenhang mit ben Spffos in Megypten I 26, 73 A., val. 53, außerlich von ben beuti: gen Meghptiern nicht fehr verschies ben 57, mit ben Ruschiten verwandt 71 ff., im Philifterlande bei bem Buge bes Rambyfes find Chomiter 149 A., von Darine unsterworfen 160, 164, 195, 375, Berhaltniß ju Berfien 154, 164, wieber frei 167, von Chosru Rus fdirman unterworfen 164, bezeich: nen mit "Joner" fammtliche Gries chen 272, in Alerandria III 360 A., mit Antiochus M. im Krieg 420, Dialefte I 249, 254, ihre Sprace verbrangt die aegyptische 260, bie fpanifche in Anbalufien, baf., Dahrchen von ben Reifen bes Sinbbab 322, Napoleons aegypti= fchem Felbjug 386, Groberung Sp: riens unter ben erften Ralifen II 125, Roman von Meranber 424, erobern bas Reich Jezbegerbs III.: 471, hatten fruh Runde von ber franzöfisch. Revolution 504, Kämpfe awischen Ariftofraten und Demos fraten in Medina und Rufa III 25. erlanben ben Brovengalen bie Rorallenfifcherei an Africas Rufte 199, erobern und vermuften Sicis lien 288.

Arabien, Golbbergwerfe I 135, Blane Alexanders es ju erobern II 502, wie weit bem Btolemaeus III. unterworfen? III 412.

Arabifche Büfte II 230, 398, 497. Arachthus III 376.

Arabus gründet Tripolis I 92, II 388, finft 507.

Aragonien, Macht ber Ronige I B15 A.

Aramaeer, f. Affprier, Chalbaeer, Syffos, Inben, Rappabofer, Rur-

ben, Phoenifer, Bontus.

Aratus aus Sifpon, caratterifirt III 329, 331 ff., 340, 370, 389, 394, 402, mit Rleomenes III. verglichen 392 f., mit Philopoemen 460, 462, Cohn bes Rlinias 330, 392, ermachft in ber Berbannung in Argos 332, befreit Sifpon 333, val. 331, ftellt bie innere Rube baf. her 334, befreit Rorinth 335 f., (386, 393), 397 A., 401, und Megara 336, befreit Athen, Gunium von matebonischer Befagung 339, 370, fclagt bie Aetoler aus Bellene beraus 340, vgl. 387 21., bei Phylatia gefchlagen und fcmer verwundet 366, erweitert ben achaes ifchen Bund 334, 367 ff., 370, Beh: ler in feiner Leitung beffelben 332, 392, 405, Chronologie feiner Stra: tegieen 334, 368, 397 A., in zurudgeschlagen 369 f., Argos fampft gegen Rleomenes 394-397. 399, 402, 405 ff., Brotector in Arfadien 395 u. A., vgl. 431, Une terhandlungen mit Antigonus Dos fon 383, 400 ff., 403, 405 ff., 423, Berbinbung mit Megupten 402, granfames Berfahren in Gis fpon 405 A., flieht nach Aegium 405, Einfluß auf Philipp III. 425, 442 f., will feinem Sohne feine Macht erblich übertragen 426, bei Raphyae gefchlagen 429, angeflagt und freigesprochen, baf., ftirbt, ob von Philipp III. vergiftet? 439 u. A., 440, 442 f., Rachfommen 440. als heros verehrt, das., Inhalt, Berth feiner Memoiren 6, 332, an biefe fchließt fich Bolybins an I 210, feine vita bei Plutarch beurtheilt III 331, 389, Apophthegma 440. Arat ber Jungere, G. b. Borh., als Geißel an Antigonus Doson gefandt III 407, ber Bater will ibm feine Dacht erblich übertragen

426, feine Gemahlin Polyfratia

440, ob v. Bhilipp III. vergiftet ? 440.

Arat [aus Solf] lebt am hofe bes Antigonus Gonatas III 317.

Araxes mit bem Jarartes I 137, mit bem Phafis verwechselt II 233.

Arbaniten f. Arnanten.

Arbela, Schlacht II 395, 469, 476. Archagathus, S. bes Agatholies, in Africa gurucgelaffen III 251, 254 f., 257, Krieg gegen bie Rarthager 254, ermorbet 255, sein Sohn b. folgenb.

Archagathus, vom Grofvater Agas thofles jurudgefest III 257, töbtet ben Agathofles, baf., von Maenon

gefchlachtet 258.

Aoxédaoc, Phyle in Sifyon I 356.

Archelaus, unächter Sohn bes Perdiffas II 310, ermordet seinen halbbruder, das., gründet Städte in Mafedonien, das., III 174, verlegt die Residenz von Aegeac nach Pella II 310, sicht die Masedonier zu civilistren, das., Großvater bes Praetendenten Argaeus vielleicht 313.

Archelaus, Felbherr Mithribates' VI. in Griechenland III 534 f., 568.

Archias, hierophant in Athen II 270.

Archia 6, Führer ber spartanischen Bartei in Theben II 262 f., 270, ermorbet, bas.

Archias von Thurium, Lehrer bes Bolus, guyadodigas III 53.

Archibamia, Großmutter Agis' IV. III 309, ihre Genealogie 379 A., heibenmuth 309, Grundbefit 382, erbroffelt 387.

Archibamischer Krieg, bie erfte Periode bes veloponnesischen II 149. Berlauf beffelben 58 ff.

Archibamns II., Rönig von Sparta, jur Beit bes 3. meffenischen Krieges I 323, Aufftand ber Berioefen II 85, ber heloten I 442, ift gegen an große Anforderungen an Athen II 51, Rampfe in hellas 61, 76, Bater bes Königs Agis I und bes Agefliaus 235.

Archibamus III., S. bes Ageflaus II 285, 299, III 378, 379 A., Bater Agis' III. II 473, 482, f. Ages filans, sammelt die bei Leufra geschlagenen Spartauer II 286 f. tritt in Tarents Dienste 481 f., fallt 492, III 878, 379 A., Charafs ter 852, 410 A.

Archibamus IV., Bater bes Eusbamibas II. III 153, 379, 379 A., Sohn Endamidas' I. 378, 379 A., vermählt mit Archibamia, baf., fämpft gegen Demetrins Boliorfes tes 150, 378, 379 A.

Archibamus V., Sohn Enbamibas' IL und Agia' IV. Bruber III 378, 379 A., 399, nach Agis IV. Lisnig 388, 399, von Aleomenes vers trieben 388, ermorbet 391, 399.

**Άρχικλῶπες ΙΙΙ 333.** 

Archilochus, Zeitgenoffe bes Gyges I 105, feine gewaffneten Lieber 365.

Archimebes, lebt bei hiero III 271 f., ans Alexandria wohl ausgegangen 414.

Archipiraten, III 306, 372, 431, vgl. 333.

Architeftnr, Stil im 16. Jahrh. Il 401 f., vollfommener Stil berfelben bei ben barbarischen Bollern Rleinaftens 459.

Arditheorie III 24, 28 %.

Archive bes achaeifchen Bunbes in Regium III 338.

Archon [aus Negira], Strateg bes achaeischen Bundes III 513.

Archonibes Fürft ber Sifeler III 201.

Archonten, in aegyptischen Stabe ten III 360 A.

Archonten Athens, ihre Faften von Demetrins Phalerens verfaßt I 211, 400, bie lebenblanglichen in Annalen aufgezeichnet 222 A. 1, an Stelle ber Ronige 271 f., ihre Jahre ohne Authenticität 272, 314, Ramen wie Medor find bilblich ju verftehen 383 A. 2, gehnjahrige 314, 348, einjahrige, baf., ibre Befugniffe 349, gewefene bilden ben Areopagus 348, II 31, III 21, Beit ber Entftehung und Bufame menfehung ber neuen I 348 t., in ihrem Collegium immer ein Biffs ftratibe 353, nur aus ben nerταχοσιομεδίμνοις gewählt 348, 400, Murbe und Macht bes apχων επώνυμος bis jum pelopous nef. Rriege 353, II 28, 3m De mofthenes' Beit 58, au Antibaters

Seit 58, zu Antigonus' 115, burch bas Loos bestimmt II 28, 30, 139, δοχιμασία berselben 31 f., III 21, Seit bes Untsantritis II 58, Solon, Aristides, Themisoltes waren αρχοντες ξπώνυμοι II 28. Arbea, von Danae gegründet I 248. Arbys I 40 A. 2, 109.

Areas f. Areus.

Areopagus, aus gewesenen Arschonten gebildet I 348, II 31, seine indesnissable Macht I 348, II 29 st., Berites sucht diese zu werteinern I 353, II 28 s., 32, III 58, Competenz in dixac gopizaci 30, sein esprit do Corps 81, III 232, Dofimase bevor man in ihn eintrat II 32, ernennt den Photion zum Strategen 365, mit der Untersuchung in dem harpallsschen Prozes beauftragt III 17, 19 A. 2, seine Mitglieder zu sener Zeit 21, durch Antivater gehoben 58.

Ares, wie beclinirt? III 500 A. Arens (Lateinisch Areas III 275 f.), [Sohn bes Afrotains und] Enfel Rleomenes' II. von Sparta III 144, fiegt in bem Erbfolgestreit mit feinem Onfel Rleonymus 144, Legterer wohl Regent für ihn 153, charafterifirt 276 f., 324, bilbet Solbner 276, führt ben Umphis ftponenfrieg gegen Die Retoler 276 n. A., 278, nach Rreta gerufen 309, fehrt gegen Pprrbus gu: rud, baf., mit Metolern und Btos lemaeus II. gegen Antigonus Gonatas verbundet 318, fallt bei Rorinth 315, 320, Dauer feiner Regierung 315 A., Bater bes Afrotains 276, 308, 324, 368 A., Tetrabrachmen 277.

'Αργάδεις Ι 266.

Argaeus, Enfel bes Archelaus, Krompratenbent gegen Bhilipp II. v. Mafeb. II 313, 320.

Argeaben II 305.

Argeier I 247.

Arginufen, Infeln bei Lesbos, Seefieg ber Athener bei ihnen II 189 ff., 242.

Argiver, verlieren ble westliche Rufte bes Meerbusen von Argos an Sparta I 323 f., in 3 Phylen getheitt 324, fampfen mit Spartiaten, bas., ihr Staat loft fich auf, baf., Daß gegen Sparta 403, 405, 414, II 477, 478 X., III 36, 29e nehmen im peloponnefischen Rriege II 60 f., 141, 155, ihr Prozenos ift Alfibiabes II 106, Streit mit Sparta I 280, II 368, 477 f., Gegner Mafedoniens 434, ob ihnen Antipater Orte von Sparta juge: fprochen? 479, nehmen am lamis fchen Rriege Theil III 36, find gegen bas Bunbuig ber Uchaeer mit Rom 469, emporen fich gegen Grftere, baf., mit Achaeern und Artabern vereint bei Archons Bahl gum Strategen 513, Junopries fterinnen aufgezeichnet I 222 A. 1., 310, Leibeigne unter bie Burgerfcaft aufgenommen 361.

ichaft aufgenommen 361. Argolis, dreisweise zwick, theilweise gehörig 282, bebeutenbsten Orte in ber Zeit ber Dorier bort entstanden 283, Gymneffer 285, von Achaeern verlassen 289, Danaer bort angesiedelt 321, Orte ber Atte unter Athens Schup II 4, von Philipp constituirt 1 280, II 368, Schauplah bes Kriesges zwischen Arisdoem und Kassander III 104, von Demetrius Posliorsetes erobert 134, gehört zum achaeischen Bunde 338, 394, Antigonus Doson zieht sich dorthin zuruck 408, verwüstet 426.

Argonautenzug I 289. Argos, bebeutet vielleicht Bnrg, Stadt u. f. w. I 247, Bebeutung bes Ramens bei Domer 242 f., Rubm durch Comere Befange II 105, 252, weitverbreiteter Rame, fo weit Belasger wohnten I 247, borifcher Staat 268, 280, Alter der Stabt 280 ff., mit Dipfenas vermechfelt 281 f., von Diomebes an Myfenae geschenft 281, Gintheilung in Lehnereiche 283, biefe werben unabhangig 316, Gegemos nie über ben Beloponnes 313, III 120, verliert biefe I 325, mit Sie fpon verfeindet 329, Rrieg mit Sparta 360 f., 418, II 101, feine borifche Burger fast ausgerottet I 361, II 101, Demofratie, baf., Rlaroten erhalten Burgerrecht, baf., Lage im peloponnefischen Ariege 105 f., 110 f., 138 f., Rorinth

ihm immer feindfelig 105, wirb Dligarchie, bald aber wieder Des mofratie, 111, uimmt Aluchtinge aus Athen auf 203 f., mit Athen, Rorinth, Boeotien verbunden 249, 257, vereinigt mit Rorinth gut einem einzigen Staate, 249 f., **252**, III **238**, Auflöfung biefes Berhaltniffes II 250, 258, Styta: liemus 278, 280, ruft ben Epa: minonbas herbei 288, 297, fleter Parteienkampf 301, vgl. III 108, 310, Mafebonien aus Sag gegen Sparta ergeben, II 851, 855, von Raffander erobert III 108, Schids fale feit bem lamifchen Rriege, baf., 113, 225, fenbet Sparta gegen Borrhus Gulfe 309, Rampf beffelben und Antigonus in biefer Stabt 310, unter Eprannen 312, 337, 368 f., Arat bort erzogen 332 f., Arate Berinch auf baffelbe 369, verliert durch benfelben Rleonae 369, tritt bem achaeischen Bunbe bei II 111, III 337, 369 f., 395 u. A. 1., 477, erhalt Theile bes spars tanifchen Gebiete 324, 380, Rampfe mit Rleomenes III. 404 n. A., 406 f., 408 f., unter Rabis' Berrichaft 469, 477 f., 490, wieber mit ben Achaeern vereint 478, bort juweilen bie Bunbesversammlung ber Achaeer 494, bas mafebonische Ros nigegeschlecht von hier hergeleitet II 305, III 469, hat feine perfonlich ausgezeichneten Manner II 252. Argos, Meerbufen von, I 323.

Argyraspiden III 75, 81.

Argprofaftro III 165, 174, 467 u. A.

Ariaens, Felbherr ber Perfer unter Ryros II 229 f.

Artamnes v. Kappaboffen, Schwies gervater bes Antiochus hierax III 357.

Ariarathes III. von Kappaboffen III 70, 342. Arier II 470.

Ariobarganes, ber altere Sohn bee Darius II 216.

Ariobarzanes, Satrap in Phrysglen II 383, III 139, Stammvater der Könige von Pontus II 383 f. Ariovist III 372 A.

Ariftaens III 252.

Ariftaenus III 463, 468 f.

Ariftagoras, Schwiegerfohn bes hiftiaens, Befehlshaber in Jonien I 377, mit Arlaphernes zerfallen, bas., er veranlaßt ben Auffland ber Joner 377, verschmäht ben Rath bes hefataens 378, sucht in Grieschenland hülfe, bas., ans Sparta verwiesen 379, in Thraken ersschlagen 381.

Ariftardus III 565.

Aristeas, Tyrann in Argos III

Arifibes, verglichen mit Themificfles I 398 ff., charafterifirt 426,
429, Archae eponymus 400, II 28,
eroftrafifirt 401, Berhältnif zu ben
Bunbesgenoffen Athens 423, 438
f., II 275, angeblich arm I 400,
Anethoten über ihn 425 f.

Aristides Sophista II 258, III 124 A.

Ariftipp I., Thraum in Argos III 337, 368 f., Gegner bes Pyrrhus 368, ihm folgt Ariftomachus I., baf.

Aristipp II. solgt als Tyrann von Argos Aristomachus I. III 368 f., im Kampf mit Arat 369, fällt, das. Aristobulus, von Kassander er-

mordet III 95.

Ariftobulns, Sohn bes Alexander Jannaens, König v. Judaea III 562.

Ariftobulus, Duelle ber Geschichte Alexanders b. Gr. II 422.

Aristobemus, Tyrann von Megas lopolis III 368.

Ariftobemus, ber Schaufpieler, Anetbote über ihn III 21.

Ariftobemns von Milet, Felbherr bes Antigonus, befampft ben Raffanber in Griechenland III 107 f.,

Aristobem, herrscher von Sparta, verschiebene Traditionen über ihn I 225, eponymer hervenname, 278, mythisch 280.

Ariftogiton und harmobins vertreiben bie Bifffratiben I 354, ihre Bilbfaule aus Sufa nach Athen gurudgefandt III 10.

Ariftogiton, Bucherer, Spfophant, in ber harpaleta freigesprocen U

179, III 22 %.

Ariftofrates, König von Arfabien, fein Berrath an ben Meffeniern I 319, gesteinigt baf-

Ariftofratie in Griechenland I 315, Il 36, in Rorinth I 326, in ben Sowelgercantonen, Genf 327, in Athen 340, 400, II 25, 34 f., 83, 166, ber Gotter nach ben Borftels lungen bes Bolytheismus I 399, Ariftibes auf ihrer Seite 400, legt fich oft auf die Demagogie II 14, wirst wann wohlthatig für eine Berfaffung? 31, will and fo wes nig Berfonen wie möglich befteben 35, Rriterium bes Bermogens für fle eingeführt 36, Rritias, ber Großoheim Platos, gehört zu ihr 175, unter ber Bartei ber Bierhundert 176, 178, unter ben Dreis sig in Athen, 199, in Argos ge= morbet 278, Rampfe berfelben bas felbft, in Phlius 301, in Rhobus mit ber Demofratie III 121, in Etie II 301, 352, im mafebonifchen Beere III 25, ihre Beftanbtheile in Rom 221.

Arift om ache, [Sipparinus'] Tochter, Dions Schwester, Dionys' I. zweite Gemahlin III 230, ihre Sohne 232.

Aristomachus I., Thraun von Argos, folgt dem Aristipp, ihm felbst Aristipp II. III 368 f.

Ariftomachus II., Thrann v. Argos IIP388 f., tritt bem achaeischen Bunde bei 337, 369, 395 u. A. 1, Stratege besselben 395 A. 1.

Aristomenes, Nationalhelb ber Meffenier I 321, historischer Gehalt ber Sagen über ihn, bas., in Myrons nub Rhianus Darstellung 319, 322.

Ariftonifus, Baftarb Cumenes' II. Rampf gegen bie Romer III 566f.

Aristophanes, der größte unter den alten Romifern II 41, 77, feine Frofde bas geiftreichfte unter feinen Studen 192, feine politische Auficht 52, 77, 89 f., fleht bem Thufipbles an Urtheil und Geift nicht nach 107, sein Urtheil über Alfibiades, daj., 108, schildert treffend bie Armuth in Athen II 32, die Abftimmungen in ben Bes richten 34, fchilbert flar ben polis tifchen Juftand Athens 88, 165 f., 179 f., 192, Inhalt feiner Etonyn 100, zeigt ben Sanbeleverfehr ber Athener mit Epiroten 131, Schils berung bes Rleophon 185, ber perfiche Gefanbte bei ihm bezeichnet mit laovav fammilice Griechen I 273, über Themiftoffet' Tob 484, feine Stavennamen III 299.

Aristophanes v. Byzanz III 414. Ariftoteles, Lehrer Alexanders II. 320, 417, 420, 422, eriangt von Philipp die Restitution Dinnths 418, geht nach Rallifthenes' Tob nach Athen 420, (491), firbt in bemfelben Jahre mit Demofthenes III 54, Ginfing Athens auf feinen Ruhm, das., seine Einwirkung auf Theophraft und beffen Schule 60, ein progenos des Peripatetiter Philo 119 A., feine Moral 100, wie er ben Reichthum beurtheilen wurde? II 444, betrachtet die Charaftere als Naturerscheinungen III 142, fest ben Margites neben Blias und homer I 365, feine Bors berungen an bie Einheit ber Tras gobie 385, ber tieffte Renner in: Divibuelifter Berfaffung II 32, 36, faßt ben alten Begriff ber Ariftofratie nicht recht flar auf 36, ift ein großer Widerfucher bes Rtes fas, 217, feine Darftellung ber Ermorbung bes Berres, baf., hohe. Boffenbung feiner Naturfunbe 408, wendet feine ungeheure Beis ftestraft auf Ratur und Staat 409, feine Unterscheibung ber Guropaeer und Affaten 500, Onelle fur gries chische I, 241, 248, für athenische I 840 f., 351, 432, II 82, 179, 290, 441, fur fpartanifche Gefchichte III 169, 323, 879, 385, über bie alte Berfaffung von Epibamuos II 46, aber bie 3wietracht ber Dels phier 329 f., Gintheilung Theffa: lieus 333 A., fpielt auf eine Erpedition Alexanders b. Gr. nach Rreta an II 474, III 440 A., wird citirt I 223, (Polit.) 883, hat Molotter nicht Moloffer III 167, bie unter feinem Ramen ges benben Mirabiles auscultationes find fast ganz aus Timaens genommen Il 113, Ill 191, Belt beren Entflehung, baf.

Ariftotimus, Eprann von Glis burch Gelfanifns gefürzt III 313

n. A.

Aristorenus, von ihm Bieles in Pythagoras' Leben I 278 A. 2, III 221.

Artaber, Abftammung von ben Be-

·lasgern I 206, Autochthonen; baf., Gintheilung in brei Stamme 267, 286 f., bedeutende Stubte erheben fic 286, Ronige in vorhiftorischer Beit 287, erwehren fich ber Dos rier, baf., Glieb ber belphifchen Amphiftyonie 298, an Meffenier verrathen 319, verbunden gegen bie Spartaner 325, haben faum einen mennenswerthen Dann gehabt II 15, aufgeloft 105, Bartelen 111, 259, 296 f., 301, , follegen fich theilweife an Argos an 106, bei Mantinea geschlagen 111, wollen einen Staat bilben 251, Giferfucht zwifden Mantinea und Tegea 259, erfteres von Sparta gerftort 260 f., rufen Epas minonbas in ben Beloponnes 288 f., 293, feine Abficht fie in eine Nation zusammenzuziehen, 267, 291, IU 368, Grundung von De: galopolis II 291, Streit mit Elis über Triphplien 296, rufen bie Thebauer herbei 297, Schlacht bei Mantinea 298, Philipp II. von Mafed. ergeben 351, 355, 477, III 37, mit Glie verbundet II 352, Berhaltnif ju Philipp 369, 3m Alexander M. 434, 451, auf Sparta eiferfüchtig 434, verbundet jum Theil mit Mgis IL. 476, vgl. 477, fcblecht von Antipater behandelt 479, nehmen nicht am lamischen Rriege Theil III 37, in mehrere Cantons ju Arats Beit getheilt 368, befiegen Agis IV. bei Dans tinea 887 A., in fpartanifcher Soms politie 394, in achaeifcher 337 f., 430, 513, Ausnahmen bavon 338, 367, 894, in ben aetolischrachaes ifchen Bundesgenoffenfrieg verwiffelt 480 f., fenben ben Achaeern Gulfstruppen gegen Meteline 531. Phylarch ihnen feindlich gefinnt 6, Arifiaens und Rycene ihnen anges horig 252, fommen in ber lesten Beit gu vicler Bilbung 825, bie Einwohner von Ryngetha bie robes ften unter ihnen II 279, III 431, tuchtige Golbaten 462.

Arfablen, Emiffarien I 240, von Denotrern, Euander verlaffen, von Belops aufgesucht 251, nicht acollifch 286, Beziehungen ber Belasger auf baffelbe III 225, nimmt

Meffenier auf I 328, verliert ben Lanbftrich um Bellana und Belemina an Sparta 324, in Rroefus' Zeit ift Tegea die größte Stadt 325, hat eine vitriols ober arfenik faure Quelle 435, funf fleine Stable in Mantinea gufammenge jogen II 259, Schauplas bes Rrie ges zwifchen Ariftobem und Raffan: ber III 108, pon Demetrine Boliorfetes außer Mantinea erobert 134, Tyrannen unter Antigonne' Bonatas Ginfing 312, erhalt Theile bes fruberen fpartanifchen Gebietes 324, 380, hippomedon unb Chilonie gehen borthin, 387, wen Rleomenes III. zum Theil erobert 394 f., 898 f., 403, 407, Gin: nahme ber bedeutenderen Stabte burch Antigonus Dofon, baf. n. A. 1, 423, verwüftet 426, ber Aetoler Dorimachus fallt ein 429, Schauplay im aetolifcheachaeifchen Bundesgenoffenfrieg 430, 435, ein: gelne Städte im Befit ber Gleer 433, 485, Ginfall d. Machanibas 447 A. I.

Arfesilans, ber Philosoph, hulbigt nie bem Antigonus Gonatas III 317.

Arfefilans II. von Kyrene III 252. Arftischer Kreis, Alexander b. Gr. bis zu ihm, nach ben Alten, gebrungen II 472.

Armagnace III 258.

Armenien, sein Umfang bei Griechen und Römern II 232, Silber bergwerfe I 135, Bufte II 230, entfehlich falt 231 f., seine Gebirge 232, Kenophons Beschreibung beffelben burch nenere Reisende bestätigt, bas, von den 10,000 durch jogen 231 f., Juftand seit Alexusber M. III 420 f., Demetrins Boliork. dorthin gebrängt 157, Jufincht des Seleulus Kalliniks 354, Ansbehnung unter Ligranes 563, Juftand unter parthische Gerrschaft 584.

Armenier, Stammverwandschaft I 115, 172, ihre Litteratur, Uebersetzung bes Eusebins 18 (s. Enseb.), im Kampse mit Antiochus M. 111 420.

Armin findet Undauf bei ben Deuts ichen II. 128.

Arnanten ober Arbantten, achte Rachfommen ber 3Uprier III 171.

Aroite f. Amuhia.

Arrhibaens, der biddfinnige III 62 f., halbbruder Alexanders d. Gr., mit Eurydite vermählt III 26, 73, 88, als König anfgeftellt 26, übernimmt unter dem Ramen Bhilipp das Reich 27, 63, er und Alexander [Argus] ot pasikeie ges naunt 27, Kraterus fein höfmeister 63, im Lager des Perdiffas 63 A., 73, dem Antipater übergeben 73, 78, unter Polysperchons Bormund; chaft 59, 75, 80, 89, Edict an die Griechen 82, von Olympias ermordet 88, 90 f.

Arrhibaeus, Rronpratenbent in Mafebonien nach Btolemaens' Re-

ranne Tob III 285.

Arrian, Lebensumstände II 422, Charafteristif seiner Geschichte Alexanders d. Gr. 398 f., 419, 422, 454, 465, Handschriften 448 A., Manier 422 f., hat Reache Reissebericht erhalten 496, Rachrichten über Taftif 454, III 819, Misverständnis II 436 A., als Quelle für die Geschichte Alexanders 398, 431 A., 442 A., 454, 465, 506, III 29, Notigen über die Zeit nach der Schlächt die Chaeronea 8, seine Geschichte der Diadochen 62, 69 A., die Lesart wird verändert II 426, 431 A.

Arfates, König ber Parther, entläßt ben gefangenen Demetrius II. gegen Antiochus Sibetes III 559, griechische Münzen 568, seine Schwester Rhobogune 559.

Arfafes f. Artarerres II.

Arfenale in Athen, von Lyfurg ers richtet 11 450, von Sulla gerftört III 535, in Rhobus verbrannt 452 f., 453 A.

Arfes, Sohn Ariarerres' II., Muesmon, von Bagoas auf ben Thron gefest, bann ermorbet II 395, ihm folgt Darius Cobomannus, baf., Attalns und Parmenio während feiner Regierung nach Aften gesfandt 399.

Arfinos, Tochter bes Ptolemaeus Lagi, zweite Gemahlin bes Lyfimas con Shraften III 143, 160, 279, intriguirt gegen ihren Stiefs fohn Mgathoffes 160 f., refibirt in Kaffanbrea 161, 279, Frevelthat ihres Brubers, Ptolemaeus Recannus, gegen fie und ihre Kinder 279 f., nach Samothrafe verstoffen 280, flirbt in Aegypten, das.

Arfinoë, Mutter ber folgenben III

348.

Arfinoë, Bittwe bes Magas von Aprene III 348, biefet bem Demesteins xalog bie hand ihrer Tochster Berente, bas., verliebt fich in ihn, verschwindet, bas., Genealogie 415.

Arta, bas alte Ambrafia III 434 A. 1.

Artabanus aber Artabanes, ein hyrfanier, ermorbet ben Berres II 217 f., König 218, v. Artarerres hingerichtet, bas.

Artabagus, Felbherr ber Berfer bei Blatacae, flieht I 414 f., Baufanias macht ibm Anerbietungen

424.

Artabazus, Satrap' in Borber, aften, empört fich mit feinen Schwäsgern Menfor und Memuon gegen Ochus II 386, füchtet 388, von Ochus begnabigt 392, Hoffnung bie die Griechen auf ihn feben 397, flirbt, baf.

Artaphernes, Brnber bes Darins von Berfien, Statthalter in Sarbes I 875 f., barbarifche Infolenz 376, Berhaltnig zu Athen, baf.,

376, Berhaltuiß zu Athen, baf., mi t Ariftagoras zerfallen 377, Anfs ftanb ber Joner unter ihm, baf.

Artarerres Mafrocheir, Zerreg'
Sohn II 218, Dauer feiner Regierung, bal., A. 2., seine Gemahslin: Amytis I 438, ninumt den Themistosses auf 434, Aufstand des Inaros 435 ff., II 218, des Megabyzus 219, hat nicht den simoulschen Frieden abgeschloffen 8, vgl. 219, läßt Artabauns hinzrichen 218, ihm solgt Darins Rothus 219,

Artarerres II., Muemon II 224, Darins' II. Sohn II 192, 222, hieß früher Arfafes, bas., vermählt mit Statira, bas., Gresonkel bes Darins Cobomannes 395, Charafteriftik 224, 375 ff., regiert 45 Jahre 384, sein Leibarzi ift Rtestas I 389, ruft Kyros nach

Bafargabae, fciet ibn ale Bites tonig nach Rleinaften II 224, Blane beffelben gegen ihn 192, 224 f., Rampf mit bemfelben 226 ff., 229, 376, lagt Tiffaphernes die 10,000 verfolgen 230, Rrieg gegen Sparta 234, 238 f., 243, greift bie gries chifchen Stabte in Rleinaffen an 234, lagt Tiffaphernes binrico ten 239, unterftagt Ronon, baf., 244, gegen Athen eingenommen 247, folieft ben Frieben bes Mutalfibas ab 205, 249, 257 f., erlaft eine Declaration beffelben 277. vermittelt zwifden Sparta und Theben 281, verbannt Barnfatis, ruft fie wieber jurud 377, Bustanb bee Reiches unter ihm 378, 382 ff., zieht gegen bie Rabufter 879, Aufstand ber Aegyptier 381, bes Guagoras 382 f., Ariobarganes, Datames, [Autophrabates, Drons tes] 383, Berichwörungen feiner Cohne gegen ibn 384, lagt unter diesen den Darius hinrichten, bas., wohl von Dous, feinem Sohn und Rachfolger vergiftet, baf.

Artarerres III. f. Done.

Artemis III 292.

Artemifia, Ronigin von Rarien und Rhobus II 386.

Artemisium, Schlacht I 407.

Artemon II 11.

Arthmins and Beleia I 409.

Artillerie ber Alten III 215.

Aranbelsche Sammlung in Ors
ford III 357.

Arybas, Fürst ber Molotter II 347, fein Reich an Alexander von Epis rus, bas.

as und antum als pelasgifche und griechische Enbungen in Stabtes namen unterfchieben III 168.

Afche, perfifche Bringen barin erftick II 221, vulcanische in ber indischeperfischen Bufte 497.

Meculum, Schlacht bei, III 260, vgl. 189.

Asbahag, berfelbe Rame wie Rpaxares, bebeutet Drache I 46.

Δσέβεια, Phibias II 55, Anaras goras 55, 135, Alfibiades berfelben angeflagt 135.

Afiagenes, Beinamen bes E. Corsnelius Scipio in Inschriften III 485.

Affaten, nur zur Beit ber Rhalifen nub ber türflichen Aroberung ben Europaeern überlegen II 454 f., Untanglichfeit 500, III 506 f., alle Reiche berfelben aus Babylon ber vorgegangen II 505, erweisen ben herrichern göttliche Ehre III 115, Ansichten über die Colonisation Borbafricas 191, Bermischung mit Griechen 359, 361 f.

Affacticus, Beiname bes E. Cernelius Scipio in ben Fasten III 485, bes Antiochus XIII. von Sp-

rien 563.

Affatifche Rebner gewürdigt II

507, III 522.

Afien, bie Berrichaft Enropas über -, pon Alexander begonnen, wird vollendet werben II 418, muß aber Aegypten bie Berbinbung mit Guropa herftellen 421, burch ben Tanrus natürlich von Europa ge schieden 460, Alexander verfucht feine Begetation mit ber Europas ju vertaufden III 11 A., unter Antigonus' herrschaft 76, 92, 106, Gallier borthin gezogen 296 f. (294), einzelne Theile von Barthern erobert 357, Antiodus' M. Bug nach bem oberen 359, Ginfluß ber europaeischen Berricaft 359, mehr Boefie hier als im Beloponnes 521, wird wieber gang affatifc 563.

Afine in Meffenien erhalt Dripoper als Colonen 1 321, lafonifche Berioefenstadt wieber mit Meffene vereinigt Il 290, von Rom an die Achaeer wohl gegeben III 491.

Affalon, Stadt ber Philiffacer, v. Bohannes Hyrfanus erobert III 560.

Afpafia II 55, 135.

Afpendos in Pamphylien II 248. Aspetos, nennen die Epiroten den Achill III 167, 169.

Affarhabban I 39 ff., 309.

Affe bestehen aus Aupfer und Binn I 95.

Affprier, Ausbehnung ihres Stammes I 15, Glanbhaftigkeit ihrer Gefchichte, bas., in berfelben erfcheint Bythagoras III 229, seit ihrer Zeit ein aramaeisches Bolt in Kappabotien und Bontus 567, s. Babylon, Rinive.

Affhrien, Juben bort angefiebelt III 541.

Acrol ober nolitai, vom Demos in Athen gefchieben I 348.

Aftronomie, Alter bei ben Chalbacern I 19, 28, führt jur Aftros logie 68, von Borphyrius ju feis nem dronologifden Berte gn Galfe genommen III 852, ihr Aufschwung in Alexanbria 414.

Aburien, driftlicher Staat unter Pelayo III 330.

Afrages I 113, 117.

Afple im Alterthum I 425, wirb Sparta nuter Rabis für Mörber u. f. to. III 477.

Ateas, Ronig ber Stathen I 192. Athamanien in getolifder Som-

politle III 367, 876, ergibt fich an Bhilipp III. 484, 495. Athanas, ficilifder Beichichtichreis

ber III 204. Athen, in ben frubeften Beiten von einem ionischen Bolfe bewohnt I 262, seine Gefdichte nach Urfuns ben von Rraterus verfaßt 215, II 489 f., Bififtratus' Bebeutnng für feine Große 349 ff., 395, III 290, die laurischen Golde und Gilbers bergwerfe in Thrafien bereichern es 441, von ben Biffgratiben gefcmudt 353, große Bluthe feit Rlifthenes 359, unfinnige Jahlenangabe ber Stlaven bei Athenaens 360, hebt fich ungemein nach ber Schlacht bei Marathon 395, vor Zerres geraumt, von biefem genommen 406, 409, fein Anfebn bei ben anbern Griechen 418, von Themistofles neu aufgebaut und befofigt 419 f., Blathe unter Be: tifles II 12-17 n. A., 53, III . 179, übervölfert 38, 61, 195, von ber Beft beimgefucht 63 ff., 78, belagert 198 f., Theben bringt auf feine Berftorung, ber fich Photis wiberfest 61, 204, von Sparta blofirt 274, Bevolferung und Macht gu Demofthenes' Beit 274, 316, 339, 343, 863, 450, ftirbt mit biefem III 54, unter Lyfurg verschonert II 450, Munychia von Antipater befest III 29, 47, 51, Aristoteles lebt II 420, und flirbt dort III 54, Cphorus I 208, und

Timgens, leben bert 214, Buffanb

bis jur Groberung burch Raffanber 57 ff., unter bemfelben unb Demetrius Phalereus 96 ff., alleinis ger Befit Raffanbere in Griecheus land 100, von Demetrine Boliors fetes befest 114, 147 ff., 152 f., entfest 133, von Theophraft wes: halb verlaffen? 118 A. 2, von Raffander belagert 132, wird fpater von Fremben ber Ausbildung wegen befucht 140, 168, 318, La: dares' Berrichaft 148 f., 305, bes freit von Dlympiobor 32, 155 f., von Pprrhus besucht, baf., 185, 278, von Antigonus Gonatas unterworfen 156, und oft besucht 317, gefunten gur Beit bes gallifchen Buges 289, Lage nach bem chres monibeifchen Rriege I 215, III 814-320, 322, Durch Arat befreit 389, 370, tritt bem achaeischen Bunbe nicht bei 339, 370, ohne politifche Bebentung 339, Philipp III. fucht es zu überrafchen 339 M., Lage ju ber Beit beffelben 425, 457, 464 M., 465, nimmt Attalus I. mit Freuden auf 464, Gis ber Philosophie 36 A., 521, 536, lebt wieder auf als Universitätestadt 318, 535 f., von Sulla belagert und gerftort 535, Seehafen ermeis tert I 398, beren Localitat fcmer zu bestimmen II 178, wuste Ban-Rellen Dl. 105, I, innerhalb ber Stadt 316, 401, von Theopomp beruntergeriffen 410, IU 23 A. 2, Phylarche Enthusiasmus für bass felbe III 6, Zustand im Mittelalter 537, am Enbe bes 17. 3ahrhunderts und 1770, I 392, fpater als Rom gepfiaftert IL 62, Dentmal ber Phthionife auf bem Bege nach Eleufis III 13 A., 17.

Athens äxea I 211, 420, 439 f. Afropolis.

Athens Ginfanfte von Bunbesgenoffen 1 420, II 12, 57, 61, 153, 161, 247, vgl. 68, 72, 79, 142, von Metofen I 421, von Rleruchen 345, 430, burch ben Sunbzoll bei Bygang II 184, 247, von Demoftbenes reformirt 350, unter Antipater III 51, Demetrine Bhalereus 99, Demetrine Boliors fetes 136. Athens Sanbel I 342, mit Gries

den fowohl als mit Barbaren II 131, mit Berffen und Regbyten wieber hergestellt 316, nach bem schwarzen Deere 184, 245, 247, 316, verliert fich 506, gehoben III 98, mahricheinlich im Befft ber

Rentralitat 99.

Athene Mauern von Themiftos fles erbant I 419 f., ble bes Bes rifles erfordern eine ungeheure Befagung 420, Bohnung für geflüchtete Landbewohner II 61, wohl leicht aufzufinden 178, wie weit nach bem Frieben mit Sparta ges fcleift? I 444, II 197 f., 241, 244, vgl. III 316, burch perfifche unb griechtiche Subfibien II 244, burch Demofthenes 364, und Demochares hetgeftelft III 118.

Athenaens, als Schriftfteller ges wurdigt III 101, hat viel Anetbos ten 8, 101, 109, 219, hat falfche Bahlen über bie Gflaven gu Athen n. f. w. I 360, III 99, lobentes Artheil aber Demochares 6, hat allein ben Ramen bes dremonis beifchen Rrieges 314, intereffante Fragmente Btolemaeus' VII. 565, ale Quelle für makebonische II 313. " Athens Geschichte III 99 f., 102 M. 1, 114, 135 M., with cities III 12 M. 2, 18 M. 2, 133 f., 135 M., 277, 390.

Athene, belphifcher Tempel III 292. Athene Chalfloifos, ihr Tems pel in Lafebaemon I 321, Banfas niae 425 f., Leonibae II. III 384, Agie IV. fluchten in beffen Afpl

397.

Athene Bolias, Tempel in Athen I 420, ihre Bilbfante von Bhibias im Parthenon II 22, bes Gofbes beranbt 150, fiebt bie Gule, bie Schlange und bas Boll III 28, labet Demetrius Bolforfetes gur Saftfreundschaft ein 138.

Athener nach Thulydides, ein ureinheimisches Bolt I 207, Ditglieb ber Amphiftyonie 297, IF 327, fampfen gegen Eumolpne und Theufer I 255, nehmen 3on ale "Bolemarch auf 263, von Boeofern bebrangt 269, unterwerfen Chaffie 309, 359, 396, von ben Oligarchen niebergehalten 336, 342, verfuchen Calamie wiebet at erobern 848.

breiten fich an ber thrafischen Rufte aus 351, 393, 441; II 38, unter Sippias I 354, Bififtrathen vertrieben 355, Riffhenes 357 ff., zweifelhaft ob Miltiades foon &: mnus erobert 304, folagen bie Spartaner, Chalfibler, Thebaner gurad 359, 390, Rrieg mit Megina 360, 396, 444, fuchen freundschafts liche Beziehungen gu Artaphernes 876, unterftugen bie Joner 379 f., 390 ff., nehmen bie Blatacer als cives sine suffragio auf 393, Rampf mit Zerres 393, 404, 407, fichten nach Salamis und Trozen 406, 412, haben angeblich Alexan: ber bon Rafebonien belohnt 400, II 308 f., fernere Rampfe mit ben Berfern, I 393, 410, 412, 414, 416, belagern Byjang 422 f., lenfen ihre gange Aufmertfambeit aufs Meet 427 f., Themistofies' moltela 396 ff., vgl. 493, Größe bes Staates um biefe Belt 498, mit : fonifchen Stabten verbanbet 417, 1. Unbant bei Sparta 418, erhalten Die Degemonie von ben Bunbetgenoffen 423, 438, Trabung biefes Berhaltniffes 430 f., II 8, 12, Bunduiß mit Juarus I 436 ff., II 218, ernennen bie Gellenotas miai 439, Behbe mit Thafos 441, Theilnahme am 3. meffenifden Rriege 443, unterftupen Regara 441, II 9, Feindfeligfeiten mit Sparta I f., 5, beenbet burch 30jahrigen Baffenfillfand 10, 49, 87, haben bie Oberherrschaft iber Boeoften 2, 4, über Megara, 20: fris, Shotis; Achaja unter ihrem Schut, baf., Rimon exoftratifirt 5, fimonifcher Brieben 5 ff., fchiden Umpriacus. Sulfe 6, erobern Chaeronea, bei Roronea gefchiagen, Abfall Megaras, baf., vgl. 52, Berifles', Tolmibes' 3age 10, 9chben mit Cuboea unb Camos 10 f., Stratenie des Sophofiles 84. Berifles und feine Beit I 444, II 12 ff., Antipolitle bes alteren Thufp: bides 34, der peloponnefische Arieg 37 ff., Macht 57, Geinde, Bunbesgenoffen 61, III 168, Erbitterung gegen einen Theil ber Beloponnes fer 89, 44, Bertheibigungebunbuis mit Rettyea 48 ff., 80, ugl. 82,

entreifen ben Rorinthiern ben Sieg ab. Rertyra 50 f., Abfall Botibaeas, ber dalfibifchen und bottigeifchen Stabte 51, vgl. 309, Spannung mit Sparta 51, nehmen bie Fors berungen ber Beloponnefier nicht an 52, fampfen bei Botibaea mit Rorinth 59, Ginfalle ber Sparta: ner in Attifa 60 f., 68, durch Berifles ermuthigt 62, fein Bug nach bem Beloponnes 63 f., vergebliche Briedensunterhandlungen m. Sparta 66, 87, verurtheilen Berifles gu einer Belbbufe 66, mablen ihu jum Strategen 67, erobern Botis baea, baf., fernere Rriege mit Chalfibiern, baf., Erpebitionen unter Phormio 68, Abfall und Un: terwerfung von Lesbos 68 ff., benfen an eine Unternehmung nach Stalien und Sicilien 79, fchicfen eine flotte borthin 80, 83, 128 f., 142, Unternehmungen gegen bie Actoler und Ambrafioten 83, in Polos 85 f., 92, wortbruchig gegen Sparta 88, vgl. 103, Rifias an ber Spige ber Republif 89, 91, neben ihm Lamadins, Laches 89, Krieg in Thrafien gegen Bras fibas 96 ff., 99, Waffenftillftanb mit Sparta 97, Jug nach Boeotien 99, Baffenftillftand mit bemfelben 103, Berbiffas II. neigt fich ihnen wieber ju 100, Frieden bes Rifias 100, 102, Alliangtractat und De: gociationen mit Sparta 104 ff., mit Argos 108, 110 f., Rieberlage bei Mantinea 111, Gefanbte Egeftas bitten um Gulfe gegen Selinus 131, 148, III 202, Die ficilifche Expedition II- 131 ff., (f. b.) III 198 f., 201, ihre Folgen für Athen II 161, Beichluß gegen bie Ginwohner von Sflone, Menbe 134, Bermofopibenprogeß 137 ff., Setaerieen 138, beteleischer Rrieg 148 ff., 161, f., haben Schiffe ftationirt bei Naupaftos 156, Berfern gefürchtet ftete von 163, Alfibiabes wirft mobithatig für fie in Rleinaffen 165, Domo-"theten 173, Intriguen bee Bifan-"ber und Phrynichus 171 f., Rath . bet Bierhundert 174 ff., Alfibiabes zurückgerufen 177, vgl. 184, Jeit . ber argften Splophantie. 179, Abs

fall ber Stabte, Infeln 181, Krieg am Bellespont 177, 182 ff., Spartas Friedensantrage 185, Rrieg in Jos nien 187, auf Lesbos 188 f., am Hellespont 192 ff., Sieg bei ben Arginufen 192, Bebingungen bie fie von Sparta annehmen 197, die Dreißig 175, 198 ff., 201, 208, 211, 213, (862), flüchten nach Argos und Theben 204 ff., 263, 439 f., Folgen bes Rrieges 42, 244, 401, Thrafpbul 206 f., Bers mittelung bes Ronigs Banfanias 209 ff., allgemeine Amneftie 211, 213, Blebererlangung der Autos nomie, daf., Charafteriftit ber Bar: teien 211 f., bis Dl. 96, 3. volls fommen ohnmächtig 218, 241, fciden Sphifrates ben Boeotern gur Gulfe 241 f., Ronons Anfunft 243, Berbaltnif ju ben Infeln u. fleinaffatifchen Stabten, baf., 245 ff., ju bem Ronige von Berfien 247, von Guegoras unterfingt 248, verbundet mit Argos, Bocotien, Rorinth 249, 257, nehmen Theil am forinthifden Rriege 240, 255 f., Befigkand im antaitibifchen Frieben 257, III 98, nehmen thebanische Flüchtlinge unter Bhoebis bas auf Il 269, mit Theben gegen Sparta verbunben 271 ff.; Chlos, Rhobos, Samos, Mitylene, ber Bellespont wieber in ihrem Befig 274, 315, Schlacht bei Raros 275 f., 315, wenden fich an Berfien um Bermittelung 276 f., 281, Rrieg mit Sparta 280 f., Bers wurfnig mit Theben 281, Bunonig mit Sparta, baf., 288, wechfeinber Befft von Dropos 866 A., ber für fie Antaß zu mannigf. Sanbeln III 523 f., Degemonte gur See über die Infein, nentral gegen Theben II 292, gewinnen Rorinth wieber für fich 202 f., Rampf mit Epaminonbas 296, 298, benten ftete Amphipolis wieber ju erobern 315, unterflugen Argaeus gehen Philipp II. 313, Buffond um Diefe Beit 315 f., Philipp erfauft thre Reutralitat 321, Bunbesgenoffenfrieg 828 f., III 28; olynthifche Sandel, II 325, 336, 341, 849, phofifder Rrieg 829, Sanbet mit Bhilly 334, Frieden bes Philo-

frates 343, Banbuiffe gegen Bhis lipp 352, 355 m. M., Demofthenes' Leitung 853, III 28 A., Schlacht bei Chaeronea II 357 f., erhalten von Berfien Unterftugung 363. ngl. 396, Frieben mit Philipp burch Antipater abgeschloffen 865, 367 f., 397, III 66, Berhaltniß gu Philipp II 873, 425 f., 439, Bes giehungen ber Batrioten gu ben Berfern, Mentor, Memnon 397, Berbindungen mit Dipmpias 425, treten der zorvý eloývy bei 427 f., III 29, bestürzt über Alexandere Ruckfehr aus Thraken II 433, 439, arbeiten Antipater im Beloponnes entgegen 434, Maßregeln bei ber Rachricht von Thebene Berfiorung 439 f., 447, munichen Alexander Blud 440, bie Auslieferung ber 10 Rebner geforbert 440 ff., 447 f., fonnen nie von Charibemus u. Chares lostommen 445, Lyfurgs Bermaltung 450, 480, wefhalb fle Mgis II. nicht unterftust? 474 f., 476 A. I, in die Harpaleia verwidelt III 11 ff., 14 ff., verpfliche tet bie Berbannten wieber aufaus nehmen 24, 29 f., Berhaltniß jn Alerander b. Gr. II 460, 480, III 10 ff., 31, ruften nach beffen Tod 30 f., Theilnahme am lamis fchen Rriege 32 ff., 39 f., rufen Demofthenes gurud 39 f., unterhandeln mit Antipater 49 ff., Blucht bes Demofthenes, Spperides u. f. w. 51 f., ehren Demofthenes 54 f., erhalten Samos zurück 83, vexlies ren es, wie Lemnos 98, Frieden mit Kaffander 87, Demetrius Bhas lerens' Bermaltung 87, 101, verlieren Solamis, Gienfis, ben Bis racens eine Zeitlang 98, wirfen mit gur Wieberherftellung Thebens 104, unterhandeln mit Demetrius Boliorfetes 113 f., vgl. 146, Bes nehmen gegen benfelben 110, 114 f., 133, 145 f., gegen Raffander 117 f., 147 A. 1, mit Metolern verbundet 118, vgl. 135 A., 329, vermitteln ben Frieben amifchen ben Rhobiern und Demetrine 131, . Demochares' Bermaltung 147 f., erscheinen mit DL 144 im Livius :. 156, Krieg mit Antigouns Gonas . ia4 I 112, III 98, 155 f., 278,

307, 313, Thaten wahrend bee Buges ber Gallier 288 ff., 291, 294, begrüßen Porthus burch Be: fandte 308, in ben dremonibeifchen Rrieg verwidelt 314 ff., 343, flug: ten nach Aegypten 316, ihre Din macht im 1. philippischen Rriege 449, im zweiten 464 A., Folge ber Demagogen 449 M., erhalten im Rriege mit Philipp von Rom Sous 457 f., 464, verwenden fic bei Flamininus fur bie Boeoter 474 A., Bestimmungen bes Sie mininus 475, Strategen an ber Spine 476, Berfebr mit Dafebos nien u. M. unterfagt 503 f., 522, erhalten Lemnos und Delos 518, Zustand unter römischer Herrschaft 522, 524 A., 534 ff., mit Mithris bates VL gegen Rom verbundet 534 f., fürftliche Abftammung verschiebener Geschlechter I 393, beren Grunbbefit 428, Beftants theile bes eigentlichen Bolts, baf., arm II 32 n. A., III 116, 149, charafterifirt I 378 f., 383, 395, 898, 418, 424, II 72 ff., 85, 131 f., 134 f., 137, 162, 279, 439, 447, 449, III 9, 23, 326 A., 433 A., 457, frugal II 25, III (199), 326 M., Bilbung II 279, III 458, 462, ftenern bee Ariftides Tochter ans I 400, Meis fter ber Dechanif 442, Beranderung in ihrem Wefen und Leben au Beritles' Beiten II 13, Ginfing ber ficilifchen Expedition barauf 43, 162, 244, 401, mit Actolern und Rhobiern III 326 A., mit Spartanern und Rorinthiern verglichen I 411, 422, 443, II 74, bas ben mit ihrer Glorie nicht bands gehalten I 438, unbiflig von ber Gefchichte behanbelt III 326 A., ertheilen ben Romern Isopolitie III 374, 458.

Athenion III 536.

Athenische Bronzelampen II 186.

Athenische Colonie von Miliabes nach bem thrafischen Chersones ausgeführt 1393, in Amphipolis, auf Euboea, Pallene, Potidaen f. b.

Athenifche Demotratie, von Rliftenes begranbet 1 367, gibt

den vollog volles Bargerrecht 305. mit ber Dligarchie verglichen 379, ift nur ein Scheinbild II 37, Ber: haltniß zu ben Epoefen in Amphipolis 97, zerfällt in Betärieen 138, gn Demofthenes' Beit regelmäßig geordnet 139, f. athenische Berfaffung.

Atbenische Befte, bie Roften von ben Reichen übernommen II 25.

Athenische Flotte, wird bebentens ber I 351, 860, 398, begiebt Baus holz und hanf ans Thrafien I 351, 441, II 94, Theer vom Rhos bopegebirge I 441, jur Beit ber Schlacht von Plataeae in Jonien 414, von Xanthippos geführt 415, flegt bei Dyfale 416, fegelt nach Seftus 417, Auffchwung feit Thes miftofles 421, von Rimon geführt 429, II 5, mit Inaros vereint I 486, 438, au Anfang bes pelopons nefischen Rrieges 441, Il 57, bers glichen mit ber aeginetischen I 444, mit ber anberer griechischen Staas ten Il 57, gegen Rupern gefandt 5, wirb nach ber Schlacht von Zanagra immermehr vergrößert 8, 61, Ginrichtungen, Trierarchie 25 f., 57, ihre Schiffe faulen fehr leicht 152, Thatigfeit im pelopons nefifchen Rriege 50, 72, 79, 128 f., 141, 154, 177, 181 f., Berluft in Sicilien 161, bei Ranpattos gum Theil ftationirt 156, von verichiedenen Buncten zusammengezos gen 162, Befoluffe in Samos 165, 177, [bei Ephefos] gefchla: gen 187, Rampfe bei Lesbos 188 ff., bei ben Arginusen 189, wieder 200 Galeeren fart 192, bei Megos: potami gefchlagen und erobert 194, an Sparta ausgeliefert 197, unb verbrannt 198, 241, von Konon wieber hergestellt 244 f., nach 30= nien gefandt 245, 247, 274, gieht von ben Bunbetgenoffen Contribus tionen ein 248, Starfe in ber Schiacht bei Naros 274, Juge unter Timotheus, Chabrias, Rallis pratus, Iphifrates 276, 280, uns terfingt Argaens gegen Philipp 313, Theilnahme an ben Rampfen gegen biefen 332, 344, 349, unter Enfurque vermehrt 351, ngl. 368, 450, Getraideconvoys von Alexander M. weggenommen 428, bemfelben ju Gulfe gefchict 449, für ben lamifchen Rrieg ansgerüftet III 35, vgl. 126 A., au schwach gegen die makebonische 44 f., mahricheinlich an Antipater ausgeliefert 51, vgl. 100, belagert Lemnos 98, theilweife bei Berbits fas 100.

Athenische Gerichte, mit Be fcmornengerichten verglichen II 33. entscheiben nicht allein über bie Thatfache, fondern auch über bie Begnabigung 33 f., Eriobolie eins geführt 32, abgeschafft 173, vgl. III 51, davon überfüllt II 33, Aenberungen feit Beriffes 34, ihre Abftimmungen, baf., die Betaerieen wirfen anf biefe ein 139, Annahme von Sonorar ben Abvocaten nicht verboten III 19, Strafe von ben 1500 Richtern bestimmt 22, Men: berungen bes Demetrins Phalerens 97 f.

Athenisches Geer besteht gang ans Burgern 1 438, Starte beim Beginn bes peloponnefifchen Rrieges II 57, fteht ben thebanischen Li-nientruppen nach 99, 3phifrates' taftifche Reuerungen 252 ff., 254, giehet nach ben Phylen ine Belb [sic] 441, Reiter bem Alexander

ju Bulfe gefdidt 449.

Athenische Rlernchieen, Wefen 1 430 (845), an ber Bropontis 339, 351, fallen ab II 182, wieber erobert 344, III 104, von Philipp angegriffen II 348, in widerfpenftigen Orten eingefest 247. überall gurudgezogen 276, machen viele aveorlous III 27, f. Aegina, Chersones, Imbros, Rythera, Les mnos, Lesbos, Maros, Salamis, Samos, Styros, Thasos.

Athenische Münzen I 135, aus porfolonischer Beit nicht mehr porhanden II 308 A. 1, III 220 A., Silbergehalt in römischer Zeit

5**24**-₩.

Athenischer Schat, ju Anfang bes peloponnef. Rrieges II 57, erfcopft 78, wieber gefüllt 79, 161.

Athenische Staatsschiffe zum öffentlichen Dienfte, f. Baralos, Salaminia.

Athenische Berfassung, vor So:

lon fehr bunkel I 840, toutsche Phylen 347, Ronige 222 A. 1, 368. Archonten 222 A. 1, 271 f., burch Solon geanbert 314, 342, 847 ff. II 28, unter ben Bifi: firativen I 353, von Rlifthenes verändert 356, 395, Oftratis-mus 401, vom perficen Krieg bis auf Berifles wenig flar II 27, 29, mit ber romifchen verglichen 27, 133, val. 441, in ben Uebergangszuftanben wenig flar 27 f., oft nach Rudfichten bes augenblidlich Rathfamen gebilbet 28, Befchaffenheit um bie Beit bes peloponnesischen Rrieges, baf., Bes rifles' Dagregeln 29 ff., 32 ff., 37, 52, bas Bermogen als Rris terium 35 ff., Berfuche fie nen gu beleben 36 f., Befchlechter, Bes meinbe 35, Berhaltuig bes Abels an Demen, yévn 450 A. n. f., Mangelhaftigfeit ber Regierung 69, 133, Menge ber Beamten 139, man benft an thre Menberung 165, 170, Setaerieen 138 f., 172 f., geanbert 173, vgl. 167, Rath ber Bierhundert I 357, II 174, III 243, bie alte wieberhergestellt II 179, 211, Analogie mit bem ros mifchen Bolfetibunat 440 f., ein Fürsprecher von ben Phylen ernannt 441 (f. b.), von Antipater verändert III 51, 57 A., 84, 147 A. 1. u. 2, die folonische wieder hergestellt 58, Demofratie burch Polysperchons Sohn, Alexander 85, von Demetrine Boliorfetes wieber hergestellt 114, wieber burch Rafe fander 87, und Demetrins Bhaler. geanbert 58, 97 ff., ob arifto: fratisch nach bem Kriege mit Raffanber ? 147 A. 2. Athica f. Utica.

Athos II 314, ob vom Lerres burchs ftochen ? I 402 f., thrafische Bevölferung II 51, Borschlag ihn zu einer Statue umzubilben 499.

Atimie über Arthmins I 409, bie meiften Anhänger ber 400 verhangt II 180, mit einer wirflichen Berurtheilnug verbunden 264.

Atintanen, epirotischer Stamm II 304, von Epirus unabhängig III 376, an Philipp III. abgetreten 449. Atoffa, bes Apros Lochter, Gemahlin bes Darins, Mutter bes Lerres II 216.

Atrax, [theffalifche] Bergfefte bela:

gert III 468.

Atriben, ihr Jug gegen Troia, Rudfehr u. f. w. I 224, 289, von Thersanber begleitet 271, folgen ben Persiben im Beloponnes 274, Gränzen ihrer herrschaft 282.

Attalis, heißt die 12. Phyle in Athen, die früher Demetrias III

116.

Attalns, Felbherr Philipp's II. von Mafeb. vorausgeschickt II 370, 398 f., Onfel b. Kieopatra, Philipp's Semahlin 371 f., 399, III 87, beleidigt Diympias und Alexander II 372, Bausanias, den Morder Philipps 373, von Diympias ermordet 374, 899.

Attalus I. von Bergamus III 445, 450, charafterifirt 451, vergrößert fein Reich 451, fpaterer Umfang beffelben 452, Auhänger ber Btos lemaeer 452 f., folagt bie Gallier 297, 356, 451 f., Rampf mit Achaeus 418, wird aus einem δυνάστης Ronig 298, 452, mit Romern und Metolern gegen Philipp verbundet 445 f., 448 f., 452, 454 f., 459, 464 f., gereigt über bas Bundnig Philipps und Antiochne b. Gr. 450, im Bunbe mit Rhobus, Chios und Mitvlene 462, fangt an eine Flotte an hal ten 458, verlangt von Achaeern Anfchluß an Rom 463, von ben Romern burd Anbros, Megina u. f. w. belohnt 465, 476, 499, nimmt Theil am Rriege gegen Autlochus 486, von Athen geehrt 116, muntert bie Malerei auf 566.

Attalus II. von Pergamus, intriguirt gegen feinen Bruber Enmenes II. III 565.

Attalns III. von Pergamus, Bluthe bes Reichs unter ihm III 586, charafterifirt, das., vermacht fein Reich den Römern, das.

Atthibenfdriftfteller, mit Cofos rus verglichen I 212, f. Gellanifus,

Philodorus.

Attifa, Silberbergwerfe I 135, Bodenbeschaffenheit II 63, Einwanberung ber Joner I 228, 263, 288, gebort ben Belaegern 252, 267, Thrafer 172, 255, Eintheis lung ber Joner 263, 266, 278, neben ihnen ein Demos 263, Dobes fapolis 267, Ronigefolge 263, 269. 271, hat allein in Bellas Theten 291, Archonten 333 A. 2, 3nftanb por Solon 842, gerrüttet burch Berfculbung 344 f., burch Solon men constituirt, baf., 847, von Bis fiftrains wieter erobert 351, feine Magregeln 352, II 138, Datie landet 1 892, Schlacht bei Mara thon 394 f., Marbonius gieht fich gurud 412, vermuftet 412 f., II 60, 149, 161, III 117, 133, 314, 816, 458, 464 f., Theben bringt auf feine Berobung II 204, von Demetrius Bol. erobert III 149, 152, Jufel bes Batrofins an ber Rufte 315, Die marathonifche, eleus finische, thriafifche Chene laffen fich wieber erfennen I 391.

Attifer, die alten, ein Stamm der Belasger, Kranaer genaunt I 265, Cintheilung 266, werden den Josuern gegenüber mächtig 272, haben το της Σαλαμένος πρώτος 848, jeder γυήσιος gehört zu einer Bhratrie 359.

Attifche Berebfamteit 11 24,

Attifche Chronologie I 204, 213, bei Thurbibles 217, von Des metrins Phalerens confituit I 211, von Eratofihenes eifig bestrieben 213, 310, geringe Anthensteität ber Königsliften 235, wie fie festgeseht wurde? 841 f., alle Angaben über frühere Zeiten nur Reductionen 342.

Attischer Demos neben ben 30nern I 263, 265, Entstehung 264, Barteien 266, Constituirung burch Kischenes 356.

Attifcher Dialett III 164, 167, 204. Attifche Gleganz II 43.

Attif de Gefchichte von Demetrins
Bhalerens nach Urfunden conflitmirt I 211, 341, nach ihm fritifch
bearbeitet 211, Berdienfte bes Kraterus um blefelbe, f. b., Glauben
ber burch fie burchgeht 271, bis
Golon gar nicht authentisch 314.

Attischer Ralender II 356. Attische Rönige 1 268, Sagen über ihre Folge 289, 271, f. Meliben, Thefiben.

Attische Monate, ihre Aufeinans berfolge III 47 A.

Attifches Talent III 843.

Atturia beißt bie Gegend um Dienive 1 29.

Anctionen, ihre Bebeutung für ben handel im Alterthum III 123. Anbate f. Gurybife.

Mugeburg, Blathe ber Bunfte bas felbft 1 326.

Anguraldisciplin in Rom III 263, 384 A. 2, in Griechenland 384.

Augustus, Macht bes römischen Reichs unter ihm mit ber unter ben Palacologen verglichen II 380, seine Zeit las noch ben Duris III 4, und wird noch bestraft vom Glanz einer früheren Beriode II 40, Werfe die in seine Zeit fallen I 421, III 302.

Anleies, Beinamen Ptolemaens' XI. von Aegypten III 847 A., 422, 572.

Unlie III 132.

C. Aureline Oreftes III 528.

Anrengzeb I 128, II 378. Ansartung ber Gefchlechter phys

fiologisch erflatt III 570. Auslander, beffer einem Landsmann die Schuh bugen, denn einem — die Füße füssen II 280 A., vgl. III 402, Berheirathung mit denselben Spartas Königen verhoten 383.

An eiprache bes Griechischen anbert fich unter Justinian II 65, neugriechische mit Accent in ben LXX. I 147, ber Namen bet Matedos niern III 426.

Ansftoßung eines Theils ber Burs ger in Philns II 265, in Deutschs land feltener als in italiaenischen Städten, das.

Anfterlig III 80.

Auftralien, englische Colonicen I 307.

Ans wandernugen vermindern die Bevölferung eines Landes nicht I 307, veranlagt burch Kampfe der Geschlechter und des Demos I 805 f., 327, III 217 A.

Antariaten, illyrifcher Bolfsftamm, gu Stylar' Beit am Gee von Stutgei III 282, mit Galliern gegen Triballer verbunden, von Stordisfern gedrängt, von Kasiander an den Orbelus verpflangt, das. [Autophradates], Satrap von Lydien, emport sich gegen Artaxers res II 383.

Avaren werden Stythen genannt I 178. Avidins, G. Rigrinus, II 328. Arius II 307, 309, III 154. Azan (Sohn des Arfas) I 286. Azaner, arfadischer Stamm I 267, 286.

B.

Babaf (sic) III 420. Babylon, Stadt, Lage I 130 f., Um: fang und Conftruction der Mauern 30, 33, 131 f., ju Alexanders Beit abgetragen II 469, 505, mit Delbi verglichen, baf., war innerhalb berselben nicht ganz bebant I 30 A. 2, jegige Ruinen 31, 33, bie umliegenben Orte aus ben Biegeln von Babylon gebant 31, 146, Materialien 31, 32, 146, Biegelinschriften 31, Bafen, Chlinber 32, hobes Alter ber Schrift 219, Beletempel 31, 33, Balaft, hangende Garten 33, 46, von Cy: rus erobert 131 ff., von Darius 168, II 378, Berfehr mit Griechen= land I 310, Alexanders Refibeng Il 504 f., III 29, 31, Sarpalus Bermalter 11 ff., Selenfus foll hier verhaftet werben 106. Denfmal ber Pythionife 18 A.

Babylon, Reich, Gefchichtequellen I 16, hat früh wirkliche Geschichte 29 M., 77, Berobote Bericht 388, Chronologie und Aftronomie 19, 23, 373, Synchroniftif mit Aegyspten 73, 62, Rosmogonie 20, Schöpfung bes erften Menichen 20 f., wilbes Getraibe machft bort 21, Offenbarung burch ein urwelts liches Geschöpf, baf., Sündfluth 20, 22, Dynaftieen nach berfelben 23-26, Reilfdrift, Dichtigfeit ber Ents bedung 32, 7. Dynaftie (Mera bes Rabonaffar, Befreiung von ber ninivitifchen Dberherrichaft) 34 M., 36, Berhaltnif an Minive 35 f., Ranon der Rönige nach Ptolemaens 36, ju Sanheribe Beit wieder nus ter Rinive 39, gerftort mit Mebien Minive, 8. Dyn. 41, 45 ff., bie babyl. Ronige (b. 7. n. 8. Dyn.) von frembem Stamme, vielleicht Bend, 47 A. 1, 126, Ausbehnung nach bem Sturge Minives 48, 98,

Rrieg unter Rabopolaffar mit Megopten 90, mit Sprien 91, 126, Unterwerfung Phoenifiens 91, 98, Debucabnegar 126, Umfang ber herrichaft vor bem Falle bes Reiche 123 ff., 132 ff., 388, Chra nologie von Nabopolaffar bis gem Stury bes Reiche 126 ff., Berfall unter Rebncabnegars Rachfolgern 128, Berfiorung burch Chrus 131 ff., Anfftand gegen Darine 168, II 378, fendet Konige nach Tyens 389, die Diege aller affatifchen Reiche 505, mit Megyptem verglichen I 129 ff., Anban, Abgaben an bie Berfer II 469, Folgen von Alexanders Eroberungen für daffelbe 507, von Antigonus III 92, ven Seleufus beherricht 136, 161, Btolem. Euergetes bringt bis babin por 354, Rudfehr ber Juben ans ber Gefangenichaft baber 541 f., Demetrine L von Sprien breitet bis bahin bas Reich aus 553, Ab marchus als Epranu, bai., gebort jum fprifchen Reiche 359, 555, ben Barthern ginspflichtig 357, 556, 560, 563.

Baben I 294.

Bagbab, vom türfischen Sultan un:

abhängig III 417.
Bagoas, Chillarch bes Ochus, Ein:
finß auf benfelben II 385, 391,
397, mit Achmed Mehemed Shan
verglichen 385, plündert Regypten,
intrignirt gegen Mentor, verwaltet
Oberasten 394, in Jerufalem, das.
III 543, ermorbet den Ochus und
Arfes II 394 f., fest Arfes und
Darins Codomannus auf den
Thron, der ihn vergistet 395.

Bagofes f. Josephus. Batchiaben herrichen in Korinth I 326, sind ein yepog, vertrieben, baf. Batchis I 326. Batchiche Mysterien III 421. Batons f. Dionyfus.

Baftra emport sich unter Darins Nothus II 222, zu herobots Zeit persific, zu Aleranbere ziemlich unsabhängig 388, von Ornartes bezerficht III 25, unabhängig von Sprien 342, 417, biesem untersworfen 418, hat eigne makebonische Oynastie 359, 362, vgl. 556, bie hoheit über Chorastan 418, von Antiochus M. bekämpst 420, von Tataren und Parthern zersört 556, 563, vgl. 354.

Balten, golbner, im Tempel gu

Bernfalem III 546.

Balfh, von Iraniern bewohnt II 469, Ursprung des Reiches III 556.

Ballisten II 75. Bávva I 254.

Banner II 226.

Banquiergeschäfte im Alterthum und Orient III 122.

Barbaren, Bewunderung für bie Griechen I 111, jum Theil funftfertig 180, II 130, 308, ohne Litteratur 130, ihre Schlachten I 390, II 462, nennen bie Griechen alle Richtgriechen 130, III 165 f., Sandel mit Athen II 131, ju ben Agonen jugelaffen 302, fprechen pollfommen frembe Sprachen 417. III 166, 197, haffen frembe Ras tionen 90, find Thrafer fo wie Bithnner 296, Griechen nicht von ihnen unterschieben 425, 434 A., von Griechen ale Sflaven verfauft 433, sepen wie neue Aeren fest? 567. Barbié du Bocage II 432, III 325. Barcelona II 263.

Barbulis (Barbullis), frühet ein Räuber, fiffet ben Staat der Taus lautier II 311, gerecht 312, Ahns herr wohl ber illyrifchen Könige, baf., 111 320, 372, macht Erobes

rungen in Matebonien II 312, wahrscheinlich Bater bes Glaufias III 171.

Barfa v. Darius unterworfen I 160.

Barlaam III 273.

Barone in England III 169.

Barfine, Berferin, Kebsweib Aleransbers b. Gr., Mutter bes Herafles 111 25, 78, 92, von Polysperchon ermordet 112.

Barthélemy II 325, III 140.

Bacileus, Archon in Athen, frühe Bahl beffelben vermuthet I 348 f. Bafilins b. G. III 539 A. 1.

Basrelief, alte bilben Ricolaus v. Bifa I 370, in Berfepolis II 470,

aegyptische III 349.

Baffarner, gallische Böllerschaft, ihre Banberungen über ben Ifter III 299, befehben Demetrlus 370 f., Philipp u. Perfens unterhandeln mit ihnen 299, 498, 501, 505, 507, Wohnsige 300, Wacht 498, verschwinzben 300, Mithribates hegt ben Plan sich mit ihnen zu verbinden 568.

Banholz wächst im Alterthum wo? I 91, 94, 96, fehlt in Babylonien 131, in Aegypten 91, Armenien

II 232.

Baufunft, ihre Technif, Ausbilbung I 368.

Bauten aus vorhellenischer Zeit in Griechenland I 238 f., Aehnlichfeit mit bem altaegyptischen Stil 239, 368, aus Maxmor querft von ben Altmaeoniben ausgeführt 355, fyflopische Mauern 368, in Rom aus ben Zeiten ber Könige, in Itaslien 421.

Bahern auf Koften Defterreichs vergrößert III 36, bas fübliche nicht von Galliern eingenommen 226, Land ber Bindelifer, baf.

Begnabigungerecht bei Griechen und Romern im Bolfegericht aus-

geubt II 33. Begum III 92.

Beigamen zur Unterschelbung mas febonischer Könige III 162, 347 N., 348, ber Ptolemaeer, woher sie ruhren? 347 A., ber Pharaosnen, baj., Seleufus' II. v. Sprien 356 u. A.

Beifaffen f. Metoefen.

Beffer, 3mm., III 417.

Bel, Stammvater ber ninivitischen und lydischen (heraklidischen) Könige 129, Sohn des Bel 28 A. 2, sein Tempel zu Babylon 20, 23 A. 2, 30 f., 33.

Belagerungefunft ber Alten I 69, unbeholfen 417, II 11, 74, ber Spartaner I 443, II 75, ber Atherner I 443, ichon auf aegyprichen Darftellungen II 11, 74, III 214, ber Römer II 11, vervollsommet, baf., 348, III 42, 128 f., 214 f.,

ben Rarthagern, aber nicht ben Lombarben befannt 249.

Belamina von Sparta erobert I 324, yon Philipp ben Arfabern zugesprochen, baf., vielleicht einft

an Tegea gehörig 325.

Belgen, Bobufipe ju Strabo's Beit I 251, ber hauptftamm ber ansgewanderten Gallier III 300, burch Celten gebrangt I 251, III 302, find auch in Britannien, baf.

Belgifche ober fymrifche Sprace weicht ber englischen I 260.

Belifat III 187. Bellovefus III 227.

Belubschiftan, Alexanders Jug burch baffelbe II 496 f., III 254.

Benevent III 263 f.

Bengalen, Bechfel ber Refibens II 467, Ratafter 485, Bewohner unfriegerifc 495, Bohlftand unter englischer Berrichaft III 200.

Benjamin, ber Stamm ber Juben

III 542.

Bentley, R., II 122, III 140 f. Berbern, ihr einheimischer Rame III 191, Rauberorte 202.

Beredfamfeit wird bei ben Gries den funftreich II 22 f., 54 f., oft bei roben Nationen gewaltig 23, burch Antiphon vollenbet 167, Berhaltniß ber bes Antiphon, Thus fybides, Demofthenes, Demetrius gu einander, baf., verfällt über Demofthenes hinaus in Fehler 168, gum Gelberwerbe benust 168, ibr Befen nach bem lamischen Rriege III 59, bluft in Rhovos 434 A.,

522, affatifche, baf.

Berenite, Bemerfung über ben Ramen III 346 A., mit Bhilipp vermahlt 847, bann Btolemaeus' I. zweite Gemablin 160, 173, Mutter Ptolemaens' II. und ber Arfinoe 160, vielleicht eines Sohnes erfter Che, beffen Tochter

Theorena 258, ans berfelben bes Magas 347, und ber Antigone

153, 178, 467. Berenife, Zochter bes Ptolemaeus' II. mit Antiochus Theos vermählt III 345 f., φερνοφόρος und wie im B. Daniel genannt? 346, vgl. 456 A. 3, exilirt 348, 353, er-

morbet 854. Berenife, Tochter bes Magas von

Ryrene und ber Arfinos III 347 f., vgl. 415, mit Btolemaeus III. vermählt 347, 415, 554, von ber Mutter gefangen gehalten 348, läßt Demetrine ben Schonen ermorben 348, von ibrem Sobne Btolemaene IV. ermorbet, ihr haar unter bie Geftirne verfest 415.

Berenife, Btolemaens' XI. altefte Tochter, Regentin in Alerandria

III 573.

Berenifis Stadt von Byrthus in Epirus gegründet III 174.

Bergpartei II 212.

Bergwerfe am Strymon I 376, 441, in Thrafien an Athen über: laffen 441, bie Revenuen an arme Barger jum Theile verwandt 350. erhoben Dafeboniene Bobibaben, helt 498, 527, f. Golbs, laurifche, Silberbergwerte.

Berliner Kammergericht III 232.

Bern, Berhaltuig ber civitas unb communitas I 264, Stellung bes Cantone gu ben freien Remtern 294, Gebrauch ber frangofifchen Sprache III 522.

Bernhard von Beimar, Felt-

berr II 226, III 277.

Bernier II 505. Berofus, feine babplonifde Gefchichte, Rebereinftimmung mit bem A. Teft. und herobot I 16 f., Fragment und Ansjuge 17, Umfang, Inhalt, Chronologie feines Werfes 19, gab wirfliche Geschichte 77 A. 1, Berhaltnif jur peyeln overafie 36 A., Radricht über bie Konige von Minive während ber 7. babyl. Dynaftie 37 A., über ben Bund Babpions und Mediens gegen Rinive 45, über bie Geschichte Nabopolaffare und Rebus cabnegare 126 f., 129, über bie Einnahme Babplone 131, val. III 192.

Berthier HI 67.

Befahung, brückenb für bie Stabte, bie fie anfnehmen III 96, 481. 506, 514, Unterfchied amifchen remifchen und griechifden 96, Freb heit mancher Stabte von berfelben II 464, III 121, 132, 271,-Man: tineas von Achaeern 399, aus achaeifchen Stabten von Rleomenes III. vertrieben 404, vgl. 407, von ben Achaeun in ben größeren Stabten gehalten 405, ans gries chifchen Stabten von ben Rosmern gurudgezogen 475, von Athen nach Oropus gelegt 524 A.

Befchneibung bei Bolfern bie gum Inbenthum übergetreten III 544.

Befold [Christoph], seine Synopsis rerum ab O. C. gestarum III 145.

Beffarabien, von Stythen bewohnt? I 153, II 349, Lysimachne bort abgeschnitten III 159.

Beffus ermordet ben Darins Cos bomannus II 471.

Betrug, hiftorifcher II 7.

Bevolkerung nimmt nicht burch Auswanderung und Rriege ab I 307, vgl. III 283, übertriebene Jahlenaugaben 360, II 38, 120, III 208, ftellt fic fcuell unter gludlichen himmelsftrichen wieber her I 392, nimmt allgemein in Briechenland ju II 37, ans Stab: ten und Provingen von Berrichern oft verfest I 342, II 125 f., 342, 501, III 201, 210, 213, hat in Sybra und Speggia wodurch gu-genommen? 124, in ben Stabten Großgriechenlande 218 f., in Gis cillen gang burch einander gerütztelt 241, Junahme berfelben in biefer Infel 200 f., 266, fehr ftark bei ben Galatern 296, aus wels chen Elementen bei Spartanern 323, und in Alexandria beftebend? 360 A. u. f., ihre Abnahme in Griechenland erflart 318, 330, 361, 482, an ber arabifchen Seite bee perfischen Meerbufens feeerfahren 420, Beiben unter ber jubifchen 541, jubifche auf bem Gebirge Ephraim, baf., in Judaea meiftens theils aus Fremben zusammenges fest 548.

Bewegung bes Lebens wie versichieben in ben Epochen ber Geichichte? I 361 f., von Beriftes
unb Ephialtes unbesonnen befürbert II 30, in Griechenland und
Franfreich verglichen 40, beschreibt
oft in ber Geschichte Ryfloiben 116.

Bibli othef bes Matthias Corvinus II 407 A., farthagische an die Könige von Rumidien geschenkt III 191, Pergamne 566, f. alexandrin. Bibl.

Bierbrauer II 90.

Bilbhanerkunft, Anatomie ber Alten I 180, charafteristischer Untersschieb berselben von ber mobernen Runft 180, Schwierigfelten berselben 371, Entwickelung in Griedenland 371 f., II 20 f., die Alten erleuchten oft ihre Marmorbilber I 372, Bebentung bes Nicolans von Pifa für die neuere 870, bes malen sie, baf., II 21, bewunderungswürdig in aegyptischen Statuen 18, s. Donatello, Mich. Angelo.

Bilbuerel besteht im Orient und Griechenland querft besonders im Erzgießen I 371, in Thon in hels

las II 19.

Bilbfaulen, aeginetische II 20, bemalt 21, ber Athene von Phibias
im Parthenon 22, Portraitstatuen
wie von ben Alten beurtheilt?
immer ibealistet 412, fommen unter Alexander zuerst auf 412 f.,
bes Harmobius und Aristogiton III
10, des Demosthenes 54 f., 360,
bem Demetrius Phalereus in Athen
gesetzt 100, vergoldete des Autigonus und Demetrins Poliork. 115,
Galigulas soll in Jerusalem ausges
stellt werden 549.

Bildnug, Gemeingut ber griechtschen Ration II 15, 279, zieht sich nach Athen zusammen 15, III 462, Gang in Deutschland und Kranfreich II 17 f., Ursachen besselben 18, 279, Ricomenes' III. III 390, 393, sehlt dem Arat und Bhilopoemen 462, orientalische v. den Karthern nicht angenommen 564, s. Hellenistrung.

Biographie, burch Auefboten ver-

unstaltet I 426.

Bion von Antigonus Gonatas ge-

schäht III 817.

Bithoner find Thraker I 172, III 296, Schickfale bis zur Beit bes Sipoetes und Mitomebes, baf., Macht bes Staates zur römischen Beit, baf.

Bithynien, im engern Sinn oftliche Granze ber Ausbehnung ber Belasger I 245, Baterland Arrians II 422, an Lyfimachus gege, ben III 138, von Nifomebes ers weitert 296, feine Grangen 420, von Galliern befämpft 451, eine Timofratie eingeführt (sic) 479, unter Brufias' I. herrschaft 499, 509, 567, ben Römern vermacht 569.

Bith nifche Thrafer bei Chals febon II 183.

[Bithye], Felbherr bes Demetrins II. fclagt ben Arat bei Phylafia III 366.

Blaufaure f. Blut.

Blodichiffe II 156 f.

Blumenbach I 57.

Blut vierfüßiger Thiere ist nicht töbtlich I 434, Blaufaure aus ihm gezogen, das., Kleomenes III. speit folches III 408, Arat stirbt nach Blutarch eben baran 439.

Blutverfahren in Drafons Gefehen geregelt I 340, dixac wovxal gehörten eine Zeitlang zur
Competenz bes Areopags II 30.

Bochara I 67, 114, II 469.

Bodart III 195.

Bogdromion, in ihm bie großen elenfinischen Myfterien geseiert II 439, III 136, ben 20. Munnchia von Antipater beset III 47, so heißt ber Munnchion einen Saglang 136.

Bohmen I 249, 259, III 166.

Boeotarch en, Bermuthungen über ihre Ernennung II 3, 263, Aufhören ber Burbe 269, Epaminonsbas, Pelopibas bazu ernannt 274, 283, Demosthenes Beisiger in ihrer Bersammlung 354.

Boeoter, im Kampfe nit Athen I 269, gehören zu ben Aetolern 286, 289, ihr Ursprung 289 f., alte Bewohner von Theben 290, ziehen in der Sage nach Theffacilen, das., ihr Dialeft 291, Glied der belphischen Amphistyonie 297, Colonieen III 138, 140, schließen sich Aerres an I 403, Berhältnis zu den Thebanern II 2 f., 249, 258, 268, 269, 277, 329, 427, III 153, unter Athens Oberherrschaft II 2, 4, 9, Kampfe mit Athen 9, 61, 99, opponieen gegen den Frieden des Mistas 101, 103, chilesen mit Athen nur einen Wassenstillstand auf 10 Tage, hal-

ten Banattum befeht, baf., geben es an Sparta berans 106, treus nen fich von Sparta 104, 204 f., 209, 239, nabern fich ihm wieber 106, 110, Rampfe gegen Athen in Sicilien 155, 204, nehmen bie athenischen Flüchtlinge auf 205, Rriege mit Phofis und Sparta 240 ff., 249, 273 f., von Athen unter Sphifrates unterftust 241, ebenfo burch Chabrias 273, forinthifcher Rrieg 249, mit Argos, Athen unb Rorinth verbunden, daf., 257, Sphodrias Sarmoft 273, bleiben im Banbnig mit bet Erflarung Theben tros bes antalfibifchen Friebens 277, Plataeae weigert fich bemfelben beigutreten 281, Sparta verlangt beffen Auflöfung 282, Schlacht bei Leuftra 283 ff., Frieben und Bunb mit Bholis, Cofris u. f. w. 288. Züge bes Epaminonbas nach bem Beloponnes 288, 292, 297 ff., ftreben nach ber Degemonie gur See 296, Frieden 299, haben Dropus im Befig 366 A., folie Ben fich an Alexander gegen Thes ben an 435, 438, III 37, burch Alexanbers Bolitif entzweit, baf., 103 f., Theilnahme am lamifchen Rriege 87, 39 f., 47, 49, machen eine Sympolitie aus 104, gegen Raffander erbittert 104, 109, rufen wohl Btolemaens I. gegen Boly fperchon 113, haben eine Befagung in Chalfie 133, emporen fich ge gen 153. Demetrius Boliorf. fampfen gegen bie Gallier 289. (291), 294, in Antigonne' Gones tas Gewalt 314, vgl. 336 A., 366, ertlaren fich für Achaeer gegen bie Metoler 335, von Letteren gefchlagen, Bunbnif mit ihnen, baf., 339, Megara gehört zu ihrem Bunbe 336, 475, neutral gegen Retoler und Achaeer 370, Autigo: nus Dofon gieht fie an fich 406, Lage bei Philippe III. Thronbefleigung 425, Theilnahme am aetos lifchen Bunbesgenoffenfrieg 430, Berhalten im 2. philippifchen Rriege 470, undantbar gegen die Romer 473 A., vom Flaminiaus gezüchtigt 474 A., für Antiochus gefilmmt 483, mit Perfeus verdün. bet 504 f., mehrere Boffer trennen fich von ihrem Bundnif 505 f., gang in ber Gewalt ber Romer 515, auf Seiten ber Achaeer ges gen bie Romer 530, flüchten vor Metellus ans ben Stabten 531, bie Tagfahung von biefem anfges 18ft 534, charafterifirt II 266, III 37, 326 A., von Berobot gehaßt I 388.

Boeotien, phoenisische Cosonie I 96, bewohnen Monen, Spanten, bie Thrafer find 255, vgl. 172, enthalt ben Staat ber Minner u. ben von Theben 289, II 282, hat feine Spur von Beneftie I 290, Marbonius nimmt bort Winters anartier 412, Schlacht bei Blataeae 414, bei Tanagra II 2, Jug bes Myronibes 3, Braffbas' Durchs marfc nach Thrafien 94, von Phofern verheert 344 f., Guter von Philipp an Demades gefchenft 368, von Raffander burchzogen III 91, 133, berfelbe burch Btolemaeus, Antigonus' Reffe, von bier vertries ben 109, in wechfelnbem Befit bee Antigonne 112, Lachares flieht -borthin 149, Schanplag bes Rries ges zwifchen Demetrius Boliorf. und Rieonymus 153, Attifa von hier aus graufam verheert 314, abhängig von Antigonus Gonatas 322, vgl. 314, ohne Eprannen 324, Ginfalle ber Aetoler 329, 867, nicht fo wie anbere Staaten erschöpft 335, Schickfale feit Antigonne Dofon bie jur Unterwerfung burch Flamininus 473 A., M. Acilius Glabrio fenbet borthin Truppen 484.

Boeotifder Dialett I 254.

Bogenichusen II 141.

Boges ber Berfer 1 417.

Bojer gegen Rom aufgeftachelt III 181, befiegt 281, beinah ausgerottet 498.

Bojorir III 300.

Borwela homers von Choerilus nachgeahmt 1 387.

Bolognefische Malerschule I

Bombah, Berhaltnig ber Englan: ber bort zu ben Inbiern III 361 A. Bomiltar, Entel Bannos I., mit Sanno II. Felbherr gegen Aga: thofles, Berrather III 250.

Bona, Korallenfischerei bort Mittelalter III 199.

Bonaparte, Lucian I 427.

Bonn II 810.

Bordeaux II 118.

Bornu, wie man bort ben griechis schen Aufftand gegen die Türken angefehen? 11 504.

Borfippa, Stadt ber Chalbacer I 131.

Bornsthenes, Gallier bis babin ausgebehnt III 299, rechts von ihm ungewiß, ob Bolfer ffythifchen ober farmatifchen Stammes, baf., Mithribates VI. führt hier Kriege

Bosnien, von Thrafern I 171, v. Cfordiefern bewohnt III 282.

Bosporus von Darius überbrückt I 176, 378, 403, follen perfifche Schiffe nicht überfcreiten II 7, fällt von Athen ab 182, zweifel= haft, ob zuweilen jum Bellespont gerechnet 182, Schifffahrt bort mit einem Boll von 10% belegt 184, 247, von ben Galliern überfchrits ten III 295, 341, Mithridates VI. führt hier Kriege 568.

Bobra, farthagifcher Rame III 194. Bottiager find pelasgisches Bolk II 51, fallen von Athen ab 51. 94, ziehen fich in Dinth gufams

men 261 f.

II 394.

Boggaris, Marfos III 294.

Braccio nuovo f. Rom. Brachpiles, Boeotarch, von Bres

vtern ermordet III 474 A. Braminen ben Chalbaeern vergli: chen I 19, 25, ihre Bohufige 67, Berrichaft unter ben Dabratten 144, von ben Mongolen bebrudt

Branbenburg, Mart I 261.

Brafibas, fpartanifcher Felbberr, charafterifirt II 93 f., 96, 177, 188, III 377, nach Thraffen ge fandt II 94 f., Berwurfnif mit Berbiffas II. v. Mateb. 309 f., erobert die chalfibifchen Orte, Amphipolis 96 f., fallt 98 f.

Brenner Scheibet Bindelifer und

Rhaeter III 226.

Brennus, führt bie Galfler nach Thermopplae III 289 f., marschirt nach Delphi 291 f., von Alidovine getrennt 298, vereinigt fich mit ihm 294.

Bretagne, ihre Bevolferung I 251. Briefe bes Alterthums, ihre Unsachtheit III 140, Anreden in benen Krontos erflart 552 A.

Brigantinen III 444, 454.

Britannien, Sanbel ber Phoenis fer babin I 95, von Belgen bes wohnt III 302, im Beften ein aus Spanien gefommenes Bolf 302 A. 1.

Britten, Mabrchen über bie Bevolkerung ber Bretagne I 251.

Brob mit Salat, gewöhnliche Rabs rung ber Griechen II 25, III 199, 326 A.

Bronge, gampen baraus gehören gu ben iconften Runftwerfen II 186, in herculanum zeigten ben erften guverläffigen Ropf bes Demofthernes III 54 A., vergolbete in Delphi 267.

Brudftein, ju ben Bauten bee Themiftolies verwandt 1 421.

Bruberliebe III 141.

Brubermord in ber orientalischen

Geschichte II 376 f.

Brüde, des Darius über den Bosporns I 176, 403, über die Donan 176 ff., 398, Trajans über die Donau 177, des Terres üb. den hellespont 176, 402 f., 412.

Brundufium III 444.

Bruttter, Nachfommen ber Denotrer III 246, von Alexander I. won Epirus beschütt II 483, III 170, nehmen Theil an der Coalition gegen Rom 181, von Aroton abshängig 218, zerftören die meiften Kuftenftädte Großgriechenlands 246, bilden einen eignen Staat 256, in Sipponium 273, sprechen grieschich neben der Landessprache 273.

Brutus, Tragoebie bes Accius I 884.

Brutne, Dec. Junine, feine Briefe find acht III 140, mit Kleomenes III. verglichen 391.

23 nbaftis Il 393, 467.

Buboneupeft II 63.

Buccanirung bes Fleifches III 326 A.

Buchhalterei, boppelte italianifche foon ben Alten befannt III 122.

Budbha mit Pythagoras verglichen 111 220.

Budinen I 193.

Bucher fangt Bififtratus gu fam: meln an I 352.

Bandniffe in Griechenland burch ben antalfivischen Frieden gänzlich aufgelöft II 257 f., durch Demofibenes gegen Philipp zu Staude gebracht 355 ff., nuter Philipps Protectorat für den Berferkrieg 367 A., im lamischen Ariege III 55 f., ihr schneller Wechsel in der Bolitik II 104.

Barger, an 10000 athenische. burd bie ficilifche Erpedition umgetom: men II 161, 5000 treten als greger Rath neben den der Bierhunbert 174, von biefen nicht gufammenberufen 178, ihre Sahl auf 5000 beschräntt 179, 1200-1500 von den Dreißig bingerichtet 203. 3000 im Ratalog 199, 207, (i. Dreitaufenb), in Phlius ein Theil ausgeftoffen 265, Recht bes attiichen in ber Bolfeversammlung 441, Antipater fest ihre Bahl ber ab III 51, ein Cenfus von Raffanber eingeführt 87, 97, 20000 ju Demetrius' Phaler. Zeit 99, ohne Connubium mit ben Unterthauen 218 A., in Sparta gufammenge fdimolzen 322, 379, (f. Spartiaten), mit griechischer Municipalverfaffung im Crient 860 A., Bilbung neuer burch Rleomenes III. 398 f., unter Rabis in Sparta 477, 492.

Burgerliches Recht wie in Athen und Rom erlernt? Il 404 f., erforberte ein großes Schreibmefen

**485**.

Bürgerrecht erhalten volos wann vollständig? I 305, früher nur Aisber aus einer gefemäßigen Eise mit Connubium, baf., au Meeboekn in Athen verlieben 421, III 35, nugewiß, ob es die Kleruchen bethalten I 430, dem Sohne des Borifles II 67, den Klacoten in Argos ertheilt 101, von den Athenem den Unterhanen erleichtert 133, den Perioeken in Elis 250, den Plataeenfern in Athen 281, dem Charldemus ertheilt 443 A., Demades verliert, erhält es wieder III 49, an Fremde in Athen ver

lieben 57 A. 1, 97 A. 1, erhalten Die Etruefer von Rom 184, Févor in Sparta 381 A., bie Metoefen Mantineas burch Arat 396, 399. Burgerregifter bei ben Alten II

120, vgl. 335 A.

Bulgaren werden Stythen ger nannt I 178, ihr Reich von ben Muhammedanern gerftort III 536. Bulgarien, Dohnfis ber Geten und Triballer, f. b. n. Doeffen.

Bundesgenossen haben wohl zum Aufban Athens beigeftenert I 420, v. Spartanern wie Anechte behandelt 422, II 192, übertragen Athen bie Degemonie Griechenlands I 423 f., ihr Berhalinis durch Ariftibes befimmt 438 f., haben Untheil an ber gemeinfamen Berathung II 275, Erübung bes Berbaltniffes I 439 f., II 8, 79, 101, 441, werben Athen zinspflichtig 12, 57, 61, 79, 142, Bestimmungen über fle im 30jahrigen Baffenftillftand zwischen Athen und Sparta 49 f., im pes loponnefifchen Rriege welche auf Seiten Spartas? 80, 101, 103, welche mit Athen verbunbet? 61. 68, 101, Bestimmnugen im Frieben bes Riffas über fie 102, muffen and an Sparta Belbbeis trage entrichten 149, fallen von Athen 181, von Sparta ab 243, foliefen fich Athen wieber an 245, ihm wieder entfrembet 246 f., Thrafpbul giebt von ihnen Constributionen ein 248, fallen von Sparta an Athen ab 275, erhals ten Antheil an ber Berathung, baf., wenden fich von Sparta ab 287, Athen verliert bie Afarnaner 370 A.

Bundesgenoffenkrieg ber Athes ner II 323 f., III 28, (24 A.), ber Romer 184, aetolifcher 427 ff.,

439 ff.

Bunbesverfaffungen in großen Länbern . muffen wie beschaffen fein? II 250 f., 275 f., III 494, awifchen Bhilipp und ben Griechen vor bem Berferfriege II 367, Dan: gel ber achaeifchen III 404 f., 423, 462 f., ein und dieselben oft im Lauf ber Beiten gang verschieben 427 f., tonnen allein fleinen Staas ten Daner in ihrem Leben verburs gen 523.

Bura III 134, 330.

Burgen, Seftungen, von Berfern und Longobarben in eroberten Ländern geschleift II 238.

Butaben II 450.

Buttmann, Bh. W 47 A., 350.

Byron III 171.

Byzafene III 249.

Bngantinifche Raifer II 380, UI 295, 453.

Bnzantinische Schriftsteller 1 178, 11 114, 424.

Bngantium (f. Bngas), feine Lage III 295, Colonie ber Megarer I 305, 839, 343, II 467, ben Bers fern unterworfen I 197, hat eine Art perfifcher Colonie 422, von Baufanias erobert 422 f., auf Seiten ber Spartaner II 182, von Alfibiabes erobert 184, Sundzoll. baf., 247, von Rlearch aufe Aerafte bedrückt 226, mit Athen wieber verbunden 323, 348, 352, 355 A., fällt von ihm ab 323, mit Berinth in Sympolitie 348, Philipp wendet fich gegen baffelbe 348 f., 363, erobert 370, Baterftabt bes Buthon 354, III 13 A., bes Aris ftophanes 414, Galliern tributs pflichtig 295, unter Lofimachue' Gerrichaft 304, befreit, wird bebentenbe Seeftabt 304, hat nur wenige Schiffe 453.

Byjas ift pelasgifche- Ramensform für Byzantium III 168.

Œ.

Cabilbo III 361 A. Cabir f. Babes. Caepio f. Gervilius.

Caefar, G. Julius, carafterifirt II 108, 270, III 212 A., 229, Rriege mit Germanen 302 A.,

Catos Jug um die Syrten gegen ihn 254, ichiat eine Colonie nach Rorinth 533, alexandrinischer Rrieg 574, Berfchworung gegen ihn Il 270, Berth feiner Memoiren III 319, über bie Bewohner ber Bres tagne I 251, bie Belgen in Britannien III 302, sein Kalenber sett ben Frühlingsanfang auf b. 7. Fesbruar II 58.

C. Caefar Caligula III 275, 549, 566.

S. Julius Caefar an bie Achaeer gefandt III 529 f.

Caefarea I 261.

Cagnazzi II 22.

Calabrien, von Stentern bewohnt II 114, wie weit Sieillen genannt? 114, von Dionys II. mit Sieillamern bevoltert III 233 f., reift sich von thm los 236, griechische Sprache wie lange im Gebrauch? 273.

Calcutta H 467, III 361.

Calebonier 1 261.

Caligula f. G. Caefar.

Camilins, feine Rachfucht II 191, Mythen über feine Einnahme Befis 111 197, feine Bebentung für Rom 255, 286, mit Antigonus Gonatas verglichen 288.

Campaner II 70, 272, f. Defer, Mamertiner.

Campanien III 189, 217 A., 219. Camuccini, Caval. III 54 A.

Cananiter I 92.

Candavifche Gebirge III 465. Cannae, Schlacht bei, I 411, II 161 f., 468, III 426, 443, anf b.

3. August geset II 355 f. Canufium II 469.

Cangleifipl ber matebonischen, sprischen, römischen Gerricher III 82. Capita civium Romanorum, wie gezählt? II 120.

Capitol III 287.

Capitolinifche Mera, I 342.

Caracci II 411.

Carchemifch f. Circefium.

Carnot vertheibigt Antwerpen II 148, felbft von Feinden anerfannt 268, hat die Maffentaftif wieder eingeführt 321, vgl. 270.

Carrara III 279.

Cartouches royales I 49, 59, 73.

Cafanbonus Is. 1 358, III 352. Cafinum III 188.

Caffius plundert Rhobus III 536. Sp. Caffius, fein Frieden mit ben Batinern II 2.

Caftilifche Ehre II 387. Catalonien II 17 f., 113.

Catilina, beurtheilt II 110 A. I, III 305.

Cato II 115, will nicht ben Rrieg gegen Perseus III 501, verwendet fich für Rhodus und die Achaeer 519.

Cato, M. Borcius, Uticenfis, zieht gegen Caefar burch bie Bufte an ben Syrten III 254.

Catuli III 348.

Caviar f. Fifche.

Cebrenus I 18.

Celten, mit Gothen und Shiften jufammengeftellt I etymologisch . 184, weit ausgedehnt 244, in den peninifchen Alpen mit Dentichen gemifcht III 226, 301 A. 2, im füblichen Dentichland 226, Illyrica 282, am abriatifchen Deere 291 f., in Gallien, Spanien und Portugal, Irland 302 f., II 44, ver: brangen bie Belger aus ber Ror: manbie I 251, Rampfebart III 284, Berührung mit ber übrigen Belt 228, find im Dienfte frem: ber Bolfer 228, iciden Gefanbte an Alexanber b. Gr. II 503, III 282.

Cenci, Beatrice III 348. Genomanen III 498.

Cenforen in Rom III 497.

Cenforische Gewalt bee Areopage III 58.

Census erforberte ein ungehenres Schreibwefen II 495, als Befchranfung gegen bie Demofratie III
243, f. Capita, Συμμορίαι, Lis
motratie.

Cento, f. Claubins.

Centrums manner haben gu allen Beiten Schwäche gezeigt III 503.

. Chabrias tritt nie als Redner auf II 14, gegen Agefilans gefandt 273 f., flegt bei Naros 275, 315, nimmt Theil an den Staatsgeschäften 276, mit Limotheus nach Kerskyra gesandt 280, vertheidigt Korinth gegen Chaminondas 293, altgeworden 315, fällt im Hasen von Chios 324.

Chaeronca unterwirft fic Athen nach ber Schlacht von Denophyta nicht II 4, Jufluchtsort beectifcher Bertriebener 9, von Athen erobert, daf., Schlacht gegen Philipp 356 f., Synchronistit berfelben 360, III 9 A., 242, wirb auf ben 2. Amauft geset II 355 f., 369, Infammens hang und Gingelnbeiten berfelben fehr wenig befannt 356, Bolfer Die baran Theil genommen 365 A. u. f., 434, ift ber Tobestag Griechenlande 369, vgl. III 1, von Diatimus ale Sipparch mitgemacht II 443 A., zweite Schlacht 531, f. 11.

Chalbacer, herrfchen in Babylon I 25, sind nicht Aramaeer, auch nicht Slaven 25 A., ihre Stadt Borfippa 131, Rurben von ihnen unabhangig II 379, weiffagen bem

Antigoune III 106.

Chalfedon, Lage I 378, die dort wohnenben bithynischen Thrafer v. Berfien unabhängig II 183, von ben Berfern erobert I 197, auf Seiten ber Spartaner II 182, von Athen wieber erobert 183, Geburts ftadt des Renofrates III 50.

Chalfibier, v. Athen gurudgefchlagen I 359, 396, fete im üblen Bernehmen mit Doriern II 117, 128, III 201, 207, ber Unterfchieb zwischen beiben verschwindet in Sicis lien 241, Begner bee Leofthenes 39.

Chalfibife, feine Bevolferung II 51, Abfall von Athen 51, 94, 809. Griechen als Demos in Amphipolis 96 f., foll von Sparta an Athen gurudgegeben werben 102, die fleinen Stadte gieben fich in Olynth gufammen 261 f., 309,

III 120.

Colonieen, Chalfidische Sonern eingenommen 1 278, Richtung berfelben 309, in Mafebonien fallen von Athen ab II 51, 67, 94. in Sicilien I 309, U 116 f., 150, III 207, haben die chalfibis schen νόμιμα II 117, mehmen in Großgriechenland die Athener b. bem ficilischen Juge wie auf? 142, val. III 207, in Berbindung mit Dleffana, au ihnen gehört Rhegium 217.

Chalfioifos f. Athene.

Chaltis in Actolien I 325.

Chalfis auf Euboea liegt Aulis nah III 132, rathfelhafte Menge feiner Colonicen I 304, 808, 337, II 117, Conflict mit Athen I 309, 359, 396, fteter Rampf mit Eres tria 887 f., 380, **891, finit 39**1,

896, III 133, attifche Kiernsbie I 396, 430, Il IO, von Btolemaens bem Raffanber entriffen III 169, Theophraft begibt fich borthin 118 A. 2., Schicffal unter ben Diabos chen 133, 136, 275, 821 f., ems port fich gegen Alexander, Rrates rus' Sohn 320, gu Mafebonten gehörig 366, 870, 470, Antigoune Doson schickt borthin seine Trups pen 406, balt fich gegen bie Ro-mer 448, Raubzug berfelben und bes Attalns borthin 464, von Philipp III. aufgegeben 471, von ben Romern befest 474, 484, ges raumt 479, von Antiochus erobert 481 ff., Die Achaeer fchiden ben Romern Gulfe borthin 510, auf Seiten ber Achaeer gegen Rom 531, zerftort 584.

Chamfort II 483.

Champagne, Feldang in ber, In 48, 265, 466.

Champ de Mars bei Mafeboniern III **92**.

Champollion, Gebr. u. b. jungere, Berbienfte um bas Berftanbnig b. Sieroglyphen, I 50, 53, 59 ff., 63, 238, III 63, Streit mit Dr. Doung I 60.

Chanbler I 392.

Chaoner in leiner Abberation un: tereinanber III 186, mit ben Coiroten in eine Ration aufammens gezogen 175, 876.

Chapelain II 404.

Chapman III 389 A.

Charbin III 215.

Chares, athenifder Belbherr, Cha: rafterifitt II 315, 357, 445, nach Dinnth gefandt 841, führt bie Athener bei Chaeronea 357, feine Auslieferung von Alexander vers langt 442 A., Photion gegen ihn in bie Bobe gebracht III 57 Al. 2.

Charidemus, athen. Feldherr, Chas rafteriftif II 315, 865, 443 %., 445, feine Austieferung v. Alexander verlangt 442 A., erhalt athenifches Bargerrecht, in perfifchen Dienften hingerichtet 443 A., in Dienften bes Ronigs Roins 445.

Tharifles II 200.

Charifles, Photions Schwieger: fohn, von harvaine beftochen III 17, 80, wie er diesen betrogen ? 17. Charilans, Charillus, Manbel bes Lyfurg I 811, 833 A. 2.

Charmides II 199.

Charon von Lampfalus, Siftorifer 1 390 %.

Charon, thebanifder Burger II 270. [Charone], ber Epirote III 467, wird herricher 514

Chazaren 1 178. Chelibonis III 308.

Chelidonische Feisen II 6, 8.

Chemi III 349.

Chemie, Urfprung in Aeghpien I 69, III 349, Renniniffe ber Alten barin I 434, Biffen bem Philolos gen nothig 435, auf uralten aegyptifchen Denfmalern III 349. Cherfonnes f. thrafischer Ch.

Chiliard, Bebeutung biefer Barbe II 385, III 80, Perdiffas II 885. III 63 und Raffander bagu ernanut 80, f. Bagoas.

Chiliaften II 261.

Chilonis, Tochter Leonibas' II., Bemahlin Rleombrotus' IH 884, 887, ihre hohe Tugent 384, 387.

China, Schrift I 61, Abiperrung 88, 151, Beltanficht 139, Brachtwerke über Folter: nub Tobespras fen II 221, mathematifche Formeln bei aftronomifden Berechnungen 408, Renntnis von großen Greige niffen des Anslandes 504.

Chion ber Achaeer III 36.

Chion ermordet Rleatt von Des raflea III 140, Unachtheit feiner

Briefe, baf. Chios, Bobenbeichaffenheit I 802, von Belasgern bewohnt 245, 248, Leibeigne 285, II 166 A., fampft bochft tapfer bei Lade 382, wie v. Berfern behandelt? 383, fampft gegen Berres 383, verlangt bie griechische Flotte 415, burch ben Sieg bei Dipfale frei 416, mach tiger als Samos II 11, Stellung gn Athen 61, 68, 142, 161, vereinigt mit ben Beloponneffern 162, 166, 188, bie Ariftofratie befeitigt 166, Sparta fncht die Bewohner zu ermorben 192, Defabarchie 213, 243, muß an Sparta feine Flotte ansliefern 215, fällt von ihm ab 243, Athen wieder zu 245, 274, 823, hat im peloponnenfchen . Aringe ben Ausschlag gu Athens

Huglud gegeben 945, Abfall von Athen 323, III 28, von Chabrias angegriffen II 324, fcbidt Berinth Guife 349, erfennt Bhilipp nicht ale Segemon an 366, val. 396, nimmt Memnon als Befreier auf 457, ergibt fich an Alexander 458, vgl. III 12 A. 1, 24 A., Sandelsbeziehungen mit Bngang 304, mit Rhodus und Attalus verbündet 452 f., Seefchlacht im Rriege Bhilipps III. 454 f.

Chifbuil's Infdriften I 803. Chlaeneas ber Aetoler III 293,

446.

Choerilus von Samus, fcher Dichter, fein Stoff, Behandlung beffeiben, Quelle Gerobote I 387 f.

**Χοιρεᾶται Ι 356.** 

Chor, griechischer, feine Befange, Darftellungen I 384, Bebentung für die Tragoedie 384, II 24, in Phrynichne' Milifrov alweis I 385, bei ben Romern nicht vorhanden, daf., Breife für ihn unter Lyfungs Berwaltung in Athen geftiftet 450.

Choraffan, Raturgranze III 555, Die perfifche Sprache burch die tirtifche verbrangt I 280, von Berfern 114, Il 469, von Drangianern bewohnt 470, Militarcolonicen. Aufftand berfelben III 64, ju Gp rien gehörig 354, 421, 588, von Ptolemaens III. unterworfen 354, ebenfo von Barthern 357, 555. unter Baftra 418.

Choregie in Athen II 25.

Chorentes, Rede bes Antiphon ab. feinen Tob Il 167.

Chremonibeifder Rrieg III 314 ff., vgl. 319, 339.

Chremonides III 314.

Christliche Lehrer imponizen ben Beiben und Barbaren III 316, Staat bes Belapo in Afturien 830. Walten ber gottlichen Borfebung in ber Berbreitung ber Lebre 363, 543.

Chriftian VII. von Danemart, webefinnig III 68.

Chriftian von Manusfeth III 277. Chrifine II 47, III 587.

Chronifen, fortlanfende bei ben Romern I 202, werben von ben Sollern begonnen, wenn fie fittigus fehn anfangen 221, Wichtigkeit ber Kölner für bas Berhältniff zwischen Und Gesmeinbe 264, die von Mailand and 11. Jahrhundert 363, eine fielne

griechifche 392.

- Chronologie ber Regierungejahre morgenlanbifcher gurften I 140 f., nicht bei Berobot vorhanden 204, 213, Thufybides hat namenlose alte Angaben 217, wird von Gras tofthenes an immer eifriger betrieben 213, 310, von Timaens gang bes fonbers berudfichtigt 214, die Bezeichnung nach Olympiaben feit ihm allgemein 342, bei Barro nicht recht angewandt 214, ber albanifchen Ronige bei Alerans ber Bolyhiftor nicht febr verftandig 216, verschieben in Griechenland an verfchiebenen Orten, ganbern u. Beiten 217, die Jahre ber apportes dià Blov in Athen ohne Auctorität 272, ber Colonicengrundung fehr buntel und unguverlaffig 288, III 217 A., beruht bei ben fpartanis schen Königen auf yeveal I 311, lagt fich bis auf Rroefus in Griechenland gar nicht vereinigen 316, bei Bififtratus und feinen Gobnen ficher 350, ble ber Kampfe zwischen Athen und Mithlene über Sigeum ungewiß 352, ber Ginnahme von Byzang fteht nicht fest, bei Diebor gang verwirrt 423, in Renophons Werten II 43, Duris wichtig für Die Alexanders b. Gr. 423, bie ber Zeit bes Antigonus Gonatas febr verwirrt III 275, ber matebos nifchen Ronige von Borphyrius 285, 352, ber Regierung Agie' IV. von Sparta 386.
- Churpfalzer Erecutionetruppen gegen Lattich gefanbt II 331.
- Churschib, berfelbe Rame mit Rysrus I 116, 140.

Churichib Bafca III 420.

Chufiftan, bas alte Sufiana II 469, gehört zum eigentlichen Berfien I 113, Sufa liegt barin 113, 119, feine Bevölferung 11 469.

Cicero mit Demofibenes verglichen II 837, Reigung für bie attischen Redner 403, gewürdigt ale Staatsmann III 212 A., Feind bes Gadinine 573, hat vielfach Anetbeten I 425, 427, Etrusci, sicht Tusci II 115, feine Declination griecht fcher Ramen auf eug III 500 A., Bezeichnung bes jangeren Scipio Africanus 526, zeichnet bie campi Leontini and II 129, liebt ben Theramenes 169, nennt 2. Apnleins Saturninus geiftreich 186, zeigt wie bie Romer ben Cpaminonbas beurtheilten 267, ju feiner Beit afte griechifch Rebenben gu bem Griechen gezählt 302, gahlt Rarer, Myfer, Ender nicht bagn, daf., IR Lyfurgus einen 165 f., nennt accusator II 338, bewundert Phis lift 113, III 204, aber Demabes' Fragmente II 367 A., Urthell aber Sperides 407, Demochares III 6, Demetrius von Phalerus 100, 102 A. 2, citirt ben Duris 4, fpricht über bie Gewalt bes Areos page 58, hat Stelleu über doppelte Buchhalterei ber Alten 122, erwähnt bes herennius Pontlus als Interlocutor in einem phihagores ifchen Dialog 180, Sicilien gu feiner Zeit eine Bufte 200, ebenfo Megara 535, Dionyfius (I.) bei ihm ein Tyrann 211, feine Ans gabe von der Beranlaffnug jum Ťobe Agio' IV. 388 A.

Cimabne I 369, 370.

Cimbern mit Leutonen verbunden III 226, find Rymren oder Belgen 309, find bie vor Delphi erfchienes nen Gallier 300, Bohnfite 300, Schreden ber Romer 500, benurnhigen nicht Mitheibates VI. 568.

Circefium, Schlacht I 90, 142. Cisalpinisches Gallien, Gensus II 483.

Cielen III 546. A.

Cives, ohne connubium mit ber plebs I 305, woher ihre große Anzahl in den Census-Sabeston? II 120.

Civitas sine suffragio mit griechischer Sympolitie verglichen III 387, vgl. 325.

Claffen in Athen nach Solone Berfaffung I 347, wiederhergestellt III 97 f.

Claffifche Schriftfteller, ob größer als bie neueren? IH 404. Ap. Claudins [Canbex] IH 270. Ap. Claubins, Cento, Poactor III 513.

Claudins, hafen bes, in Rom leicht zu finden II 178 n. A.

Clemens von Alexandrien I 63,

Clienten in Rom, ihr urfprüngliches Berhältniß II 121, die Megalopoliten in diesem Berhältniß zu Makedonien III 401.

Clive, Lord I 390, II 468.

Cloafen I 421.

@lubbe f. Betaerieen.

Cobbet II 91.

Collard, Roper III 503.

Coloniae civium Romanerum I 344, Il 247.

Colonieen I 223, die Zeitangaben über Gründung sehr unzuverlässig 288, 304, vgl. 300, 398, 111 138, Ursachen ihrer Stiftung 1 305 f., Il 38, Ill 217 N., Berhältniß zur Mutterstadt I 223, 339, Eigensthümlichseiten 306 ff., Unterschied der heutigen von den alten 307, SSP, Einrichtung dei Griechen und Römern 11 45, 111 188, ihre Neren, Rechnungen nach Genealiogieen der Oesisten 217 A.

Columbien III 239.

Comitium, zwischen ihm und Forum ftanben bie Roftra, bort fleben Batricier und Senat, bie Roftra ihm zugefehrt I 428.

Commercium III 527, 534.
Commissantes, κωμασταί II

270. Commune in Floreng II 35.

Compeftella Il 329.

Concilia III 534.

Counubinm besteht nicht zwischem beherrschendem und beherrschem Stamm I 305, IH 218 A., von ihm nicht mehr die Rede in Grier denland 1 334, Grund zu Andewanderungen, f. b., in Mafedonien und Achaea von Römern verboten III 527, 584, mit Metoeien bei den Inden 544.

Conftantin, Ruhm in ber Sage 11 418, Rangleiftyl ber Berfüguns

gen feiner Beit 111 82.

Conftantinopel von Turfen eros bert und wieder bevölfert I 383, Il 184, bas Reich ber Franken von Michael Palaealogus geftürzt 380, Macht ber Palaeologen 280, Thunfichfang III 199.

Conftantinus Porphyrogenis tus, feine Etlogen II 407 A., III 530, valefianische 178, urfinische Excerpte 186.

Confuln in Rom I 348, Aufang berfelben III 193, Gewalt II 29,

III 196.

Contingente Keiner Staaten gewöhnlich uneinig I 382, ihre Stellung mit der Sympolitie verbunden III 325.

Convent II 200, 210.

Corchra f. Rerthra.

Cornelius, Repos, über bie Remerungen bes Iphifrates verwirt II 258, lebrreich über Datames 883, über Photion und Demofthenes III 57 A. 2., seine vita Rumenis gehört ju den besseren 74, über bie Einnahme Melpums und Bejis an demselben Tage 227.

Cornwall und Enmberland I

260.

Corporationen treffen in der Regel bestere Bahlen als die große Menge III 206.

Corporationsgeift, fein guter Einfluß auf den Areopag, bas Bartifer Parlament, das bertiner Rammergericht II 31, 111 232, in vielen Familien freier Staaten II 31.

Corfica, iberifche Urbevölferung U 114, phofaeische Colonieen I 309,

III 198.

Corsini III 143 A. n. f.

Cortez III 292.

Cousin, Sitel v. Bairs III 551 A. Eraffus, B. Licinins, Felbherr gegen Berfens III 506.

Greolen I 308.

Cumae, ob bie altefte gricchifde Colonie in Grofgriechenland? feine Nera III 217 N.

Cumberland f. Cornwall.

Enriae fteuern zu öffentlichen Leichenbegangniffen bei I 400, mit ben Spartiaten verglichen II 46, bes Senate verbrannt III 221.

Curius, DR. Dentatus, feine Durftigfeit I 432, foligt Byrrhus bei Benevent ill 263 f., harafterifirt

263.

Enrfivschrift in MSS. II 333 A. Curtius, feine Quellen, Manier, Beitalter II 423, über bie Schlacht bei Megalopolis 478, 479 A. 2., über harpalus III 13 A. 1, 14. Cyfeln, unguverläffige Annahme

über bieselben II 356, ber metonis iche filmmte nicht gang genan mit bem athenischen Staatstalenber, bas.

Coprianus b. Beilige II 485.

Chriacus I 303.

D.

Du. & spielen im aeolischen Diceleft burch einander I 248.

Daebalne I 257.

Daenemart In 31, Christians VII. Regierung 63, blubt auf 265 f., ben Königen find nach islaubifchen Sagen die Jahre gugemeffen I 227. Daber Omar III 200.

Dahlmann I 385, II 6.

Dafer find Geten und Thrafer I 171, 174, III 801, der Stlavenname Davus von ihnen entnommen, bas., III 299, als Stlaven von ben Galliern verfauft, baf.

Dafien, Silberbergwerfe I 135, Sit ber Geten 111 159, 498, 568, von Dromichaetes beherricht 159.

Damaratus I 219 A.

- Damas (Damas fon), Syratufa: ner, Schwiegervater bes Agatholies III 248.
- Damafins 11 455, die Schäge bes persischen Reiches bort von Barmento erobert 467, Sauptftabt Roelefpriens III 107, von Antiochus Soter erobert 344.
- Damiurgen ober Laubboten, Bestimmungen ber Berfassung bes achaeischen Bundes über fie III 338, getheilt über ben Anschluß an Rom 468.
- Damofles, tabtet fich bei Demestrius' Anfenthalt in Athen III 133, 145.

Damofritus, Strateg III 525.

Damon, Lehrer bes Perilles II 13. Damon, nur ein borifcher Name, seine Auslieferung von Alexander verlangt II 442 A., von Harpalus bestochen III 18 A. 2.

Damophilus III 180.

- Dampfbaber ber Stythen und Mongolen I 181.
- Dampfichiffe, mit ben Galeeren ber Miten verglichen I 431, III 185. Danaë grunder Arbea, Mutter bes

Tyrrhenus 1 248. Riebuhr Bortr. üb. b. A. G. III. Danaer, allgemeine Bebeutung, Berwanbtichaft bes Namens mit anberen tyrrhenisch velasgischen I 247 f., verfteben sich bei homer mit ben Teufrern 258, troischer Krieg, verschwinden 289, vielleicht als Dryoper in Argolis angesiebelt 321.

Daniel fpricht von Berenifes Bermahlung mit Antiochus III 346, 456 u. A. 3, f. h. hieronymus.

Dante I 250, 363.

Danubius f. Ifter.

Daph naeus, Gegner bes hermofrates in Spratus III 206, charafterifirt 206, 210, Strateg gegen hannibal 209, feine Thatigteit in Agrigent 209, von Dionyfins (1.) angeftagt 212.

Daphne bet Antiocia III 354, 419. Darbaner, bie Mafebonier an Philipps Zeiten find theilweise ihres Stammes II 303, au ben Illviern gehörig III 283 A., 371, bieten bem Riolemaens Keraunus hälfe gegen die Gallier an 283, brangen die Baftarner über den 3ster 299, beseihren Demetrius 371, von Antigonne Doson besiegt 404, brechen in Mafebonien ein 409, 411, vgl. 425, 435, 448.

Darius fommt zur Regierung I 159, Daner berfelben 159, 402, Organisation bes Reichs 159 ff., 161 ff., 195, Eroberungen 160, 195, 197, 199 f., 375, 436, II 308, Kämpse gegen Empörungen I 168, Unabhängigteit einzelner Theile II 378, Jug über ben Bosporns burch Thrasien 175 ff., Feldzug gegen bie Stythen 176 ff., 189 ff., 375, 393, baut Susa u. die großen Monumente zu Persepolis 195, 197, sein Bruber Artaphernes ist Statthalter in Sarbes 375, schenkt dem Histoerlassen, rust ihm

nach Susa zurüd 376, schickt ihn nach Jonien 377, vereitelt bas Unternehmen bes Aristagoras nach Maros 377, Auftand ber Joner unter ihm 377 ff., schickt Datis nach Griechenland 390 ff., stirbt 402, Bater bes Ariobarzanes, Kerres und Achaemenes 436, II 216, Streit über ble Nachfolge, bas, Bedeutung ber Sage von ben 7 Persern I 157 f., läßt bas rothe Meer durch Karer erforschen II 498.

Darins Codomannus, von Bagoas auf den Thron erhoben, feine
Abstammung, läßt Bagoas umbringen II 395, Charafteristif 395, 397, 468, Lage des Reiches
895 f., läßt Charidenus hiurichten 443 A., Rrieg mit Alexander
451, 454 f., 462 fl., 467 f., 476,
sucht in Griechenland durch Agis
eine Olversion gegen Alexander zu
machen 458, verliert Phoenissen
464, 474, Agypten 466, Badylonien und Persis 469, Medlen,
Massamberan 471, ermordet 471,
[Bater der von Rorane gemordeten Statira 467, III 25 f.,] Bruber des Orathres II 472, III 142.

Darins Syftasyis I 318, chros nologische Angaben über seine Res gierung 339, II 307, III 70.

Darin 6, ber altere Bruber bes Artarerres, verschiebene Angaben über feinen Tob II 217 f.

Darins II., Nothus, Ochus II 219 f., folgt seinem Bater Artarerres I. 219, töbtet ben Bruber bes Sogsbianus 220, Sinfen bes Reichs unter ihm I 438, II 221 f., 380, Berträge mit Sparta 163, Kyros sein Statthalter in Kleinasten 223, stirbt 192, 224, Zwistigseiten in seiner Familie 222 f., vgl. 218 A. 1, vermählt mit seiner Somesser Artases (Artarerres II.) und Kyros 192, 222 f., vermählt seine Tochter Amestris mit [Terituchmes] 222.

Darins, altester Sohn bes Artarers res II. (Mnemon) II 384.

Daffpleum II 454.

Datames, merkwürdig, Cornelius Repos über ihn lehrreich II 383, emport fich gegen Artaxerres 383, III 189, ein Mann von Chre II 384.

Datis, Felbherr bes Darins I 389, fein Zug nach Griechenland 390 ff., 394 f., hippias in feinem heere 394.

Daulis I 255. Daunier I 247 f.

Daunus I 248.

Danphine III 226.

David I 82, III 342.

Davus f. Dafer.

Decempiri in Rom II 199, Befimmung über ben pater familias III 323, feit ihrer Beit ein beftimmtes politisches Spitem in Rom 327.

Deldamia, Schwester bes Pyrthus von Epirus III 170, 374, Se mahlin bes Demetrius Boliorfetes, wie von den Athenern behandeit? 146, 173.

Deibamia ober Laobamia, Toch: ter Alexanders II. von Epirus ermorbet III 374.

Deivces I 43.

Detabarchie in Theffalien II 333 A., in Tetrabarchie geandert, baf., f. Zehnmanner.

Δεχατευτή ριον II 184, 247.
Defelea von Agis erobert II 149,
235, von Spartanern verschanzt
149, 161.

Befeleischer Krieg, Die zweite Beriobe bes peloponnefischen II 149 ff., Berlauf beffelben 161 f.

Deffan I 145. Delhi II 484, 495, 505, III 271. be l'36le, Abam III 126 f.

Delium, für bie Athener wichtig II 99, Schlacht 99.

Delfa: Celfa, italianischer Arit, fein [Viaggio da Tripoli di Barberia alle frontiere occidentali dell' Egitto fatto nel a. 1817. Genova 1819] bas Befte über Ryrene III 253 f., fand in Ryrenaifa inscriptiones trilingues I 436 A.

Delos, Grabftatten ber Karre I 253, Banegpris ber ionischen Apfladen 299, Luftration 92, von der griechlichen Flotte besucht 415, Schapfammer der Bundesgenoffen Athens 439, Athen geschentt III 518, wird Freihafen, Stavenmarkt 518 f.

- Delphi I 291, Amphistyonie baselbst 295 ff., angeblich von Krissa unsterworfen 349, von Bersern einges nommen 406, Berhältniß zu Phostis II 2, 329, hat viel Demiurgen 329, Charakter der Bewohner 329, innere Kehden, von Photern besetzt 329 ff., bort sammelt sich das Amphistyonenher gegen die Aetoler III 278, Ing der Gallier I 404, III (285), 286 ff., 291 ff., 303.
- Delphischer Tempel und Orakel, allgemeiner Bebrouch I 298, feine Lage 406, Autoritat 318, 331, Ill 287, 384, von Alfmaconiben wiederhergestellt 1 355, (vgl. 369), burch ein Bunber vor Berfern ges rettet I 404, von Galliern geplanbert, das., II 345 A., III 292 ff., 295, bamalige Schape 286 f., Bos Ingnote homerifche Compositionen II 20, Drafel bei ber Grunbung von Thurii 142, Weihgeschenfe ber Spartaner nach bem Enbe bes peloponnefichen Rrieges 204, 240, erhalt bas Gebiet von Kriffa 328, von Phofern befest 329, und geplunbert 331, 344 f., III 297, bie Photer follen ihm jahrlich 60 Ta= leute jablen II 346, III 287, die Metoler Proftaten beffelben 328, 366, 430, Berfeus opfert 504, bas Drafel bestätigt bie fpartanis fcen Gefege 521 f.
- d bebeutet in alten griechischen Jahs len 10 u. 4 II 333 A.
- Demabes, Charafteriftif II 361, 405 ff., 448, III 57, 115, mit Mefchines verglichen Il 406, fein Benehmen gegen Demofthenes 407. seine herfunst 405, in ber Schlacht bei Chaeronea gefangen 361, 866 A., an Antipater verfauft 361, III 57, von Philipp mit boeotischen Gutern beschenft II 368, veranlaßt Decrete in Philipps Intereffe 366 f., 368, 378, Urtheile über denfelben und Chares 357, 361, Ges jandier ber Athener an Alexander 427, 448, in die harpalischen Gandel verwickelt III 17 A., 22 A., 30, abwechfelnb im Befig bes Burgerrechts 49, als Unterhand: ler an Antipater gefandt 49, an ber Spite bes athenischen Staates

- 57, seine Briefe an Perbiffas von Antipater aufgefangen, ber ihn nebst seinem Sohne ermorbet 59, Unefvoten über ihn 20 f., 57, Fragmente unter seinem Ramen II 366 A.
- Demagogie von Berifies nicht verschmaßt II 14, geborner Ariftosfraten ift nicht feiten 14, bie ju ihrem Beften gegebenen Gefehe untergraben Athen 27, wuthet in Argod 278.
- Demaratus, König von Sparta I 359, 408 f.
- Demaratus, Bater bes E. Tars quinius III 220.
- Demegorieen fehlen weshalb im 8. Buch bes Thutpbibes? II 43.
- Demen zehn in jeder attischen Phyle I 356, Berhältniß zu den yen in Rlistenes' Berfassung 358 f., zum attischen Abel II 450 A., Ramen I 359, ihr Borfommen außerhalb Griechenlands III 360 A., von Philipp III. verwüstet 465.
- Δημητριαχός πόλεμος, f. Anstigonus Gonatas, Demetrius und Phylafia.
- Demetrias als 12. Phyle zu Chren bes Demetrius Boliort. in Athen eingefest, späterumgenaunt III 116.
- Demetrias heißt Reu-Sifvon eine Beitlang III 134, vgl. 330, durch Arat befreit 333.
- Demetrias von Demetrius Poliors fetes, am Golf von Pagafae aus gelegt III 155, 167, beherrscht Theffalien 157 f., im Besitze bes Antigonus Gonatas 155, 157 f., 275, 321, Philipps III. 464, 470, 484 ff., 495, von ihm aufgegeben 471, von Römern befett 474, gerahmt 479, schließt sich bem Austiochus an 481 f.
- Demetrius v. Phalerus, Sohn bes Phanoftratus III 97 A. 1, Bruder des himeraeus 102, vom Raffander als Enzuelnrise in Athen eingeseth 57, 67, 103, vgl. 110, Charafter seiner Berwaltung 97 ff., vgl. II 36, Zeitgenoffe des Demochares III 6, 99 f., 103, Archon Eponyums 97, unterhandelt Namens der Stadt mit Demetrus Poliort. 113, von den Atheneruprosectivit 101, 114, geht nach

Theben 114 A. 1, sein Wirfen in Alexandria 102, 114 A. 1, von Ptolemaeus II. erilitt, das., gehört zur aristotelischen Schule 100, Schüler und Freund des Theophrast 102 A. 2, 119 A., seine Schriften, ihr Stil 102 u. A. 2, seine Berebsamfeit II 167, warum er nicht unter den 10 attischen Rednern? 442, III 100, Berdienst um die attische Geschichte I 211, III 320, Quelle über Solon I 340 f., über Aristides 400.

Demetrine ber hagere ('Iozvos), Sohn bes Demetrins Boliorfetes, mit einer Theffalerin vermählt IU 848.

Demetrius ber Schone (Kalos), Sohn bes Demetrius Boliortetes, Bater bes Antigonns Doson Ill 848, 400, von Arfinos geliebt, im Befig von Kyrene, von Beres nite, ber Arfinos Tochter, ermors bet 348.

Demetrine Boliorfetes, Sohn bes Antigonus III 78, 105, 109, charafterifirt 91, 109 ff., 154 f., 176, 311, tritt auf 105, (103), gegen Btolemaeus und Seleufus 105, 109, 111, bei Gaga geichlas gen 107, 111, nimmt ben Biraceus ein 118, bas Mufeum 51, Rries cherei ber Athener gegen ihn 20, 115 f., 133, 135, 145, vom Bater gegen Ptolemaens gerufen 116 f., 119, Ronig 117, Krieg mit Rhos bus 122, 125 ff., 131, (vgl. 401), Rampfe gegen Raffander 117, 132 ff., 136, 274, jum Begemon in Rorinth ernannt 135, 154, 278, geht nach Aften 136 f., Schlacht bei 3pfus 137, 173, flieht nach Jonien 137, 143, feine Befigungen 144, 146, 151, Buge nach bem thrakischen Cherfonnes, Aften, zeits weise mit Seleufus verbunden 146. geht nach bem Beloponnes 147, nnterhandelt mit Btolemaens 144, 147, 173, erneuertes Bermurfniß 147, 150, erobert Athen 101, 145, 149 f., vgl. 339 A., Krieg mit Sparta 150 f., 153, 378, 379 A., Berbindung mit Alexander, Raffans bere Cohne 152, vgl. 110, 175, aufe Rene im Befit von Theffas lien, Mafebonien, Attifa, Degara

u. f. w. 152, 155, 158, 175, Rrieg gegen Rleonymus und Borrhus 153 f., 175 f., 324, verliert Mafebonien 154, 156, 176, Athen emport fich unter Olympicberus 32, 155 f., 278, geht nach Afien 156, Krieg mit Agathofles 157, ftirbt in Selenfus' Befangenicaft 157, feine Erfindungen in ber De: chanif 110 f., 128 f., ber Seetal tif 126 A., Buhlerinnen 133, feine Gemahlinnen Delbamia, Phila, Tochter Stratonife, Bater des Antigonus Gonatas, Demetrius bes Schonen und Sageren, f. b., feine Rinber in Salamis v. Btolemaens belagert 151, bat Demetrias ancelegt 155, veranlaßt bie Einwobner von Silvon fich in Ren-Silven angubanen 134, 330, 333, val. 325.

Demetrius, Sohn bes Antigenus Gonatas III 819, 339 f., 364 f., Better bee Antigonus Dofon 400, vertreibt Alexander II. von Epirus aus Mafedonien 319, der Bater wirbt fur ihn angeblich um bie hand Mifaeus 321, Daner 340, 364, 371, vgl. 386, Charafter feiner Regierung 364, 370 f. 400, ob er Borrhus icon wiber: ftanben? 365, Rrieg mit ben Aetelern 364, 366, 370 f., 373 M., 388, 427, Befigungen angerhalb Mafedoniens 366, 370, Emporung ber Theffaler nach seinem Tede 366, 401, fallt gegen bie Darbaner 369, 371, vgl. 388, heirathet Phthia 365, verftößt feine Ger mahlin Stratonife, baf., fein gelb: herr [Bithhe] 366, Bater Bhilipp's III. 371, 400, 424, gleichzeitige Greigniffe 365, 370 ff.

Demetrius heißen bie 2 Brüber bes Antigonus Gonatas III 72, 348.

Demetrius Sohn Philipp's III. v. Mafebonien III 442 A., vom Bater ben Römern als Geißel gegeben 472, 496, von biefen gegen ben Bater gewonnen, das, ber ihn wohl vergiftet 442 A., 496, von Baufanias mit Demetrius von Pharus verwechfelt 442 A.

Demetrius von Pharus, unterflügt bie Romer, emport fich bann gegen fie III 426, wirb Bhilipp's III. Rathgeber, baf., 487, 489, 442 f., grefft Refiene an 442 A., firbt

442 A., f. b. Bor.

Demetrius I. Soter von Syrien, Sohn Seleufus' IV. III 538, entweicht aus Mom II 313, III 552 f., schließt sich Bolydius in Rom an 552, läßt Antiochus V. umbringen, bemächtigt sich bes Thrones 553, (vgl. 550), schickt die Mörber des En. Octavius nach Rom 550 f., etobert Babylon, Bergleich mit den Juden 553, Empörung gegen ihn 554, seine Söhne Demetrius II. und Antiochus 555.

Demetrius II. von Syrien, Sohn b. Bor. III 555 ff., 559 f., Bater bes Seleufus V. 560, und bes Antiochus VIII. 562, zieht gegen bie Parther 556 f., Gemahlinnen Kleopatra 557, 560, Rhobogune 559, wieber hert bes Reiches 560, ihm folgt Selenfus V., das.

Demiurgen f. Sandwerfer.

Demochares von Athen, Reffe bes Demofthenes III 6, 32, 103, Bfes phismen für benfelben II 355 A., III 54 u. A., Beitgenoffe Raffans bere und Demetrine' Bhalereus 6, Inhalt, Charafter feines Befchichtes werfes 6, 99, 100 A., 133 f., darafterifirt 103, 114 f., 116, 148 A. 2, Strateg im Rrieg gegen Raffander 117 f., vertheidigt Gos phofles 118 A. 2, verbannt 119 A., 133, 147 A. 1 u. 2. 148 A. 2, Befandtichaften 147 M. 1, feine Bermaltung in Athen 147 f., Theilnahme am lamifchen Rriege 147 A. 2, Bater [des Laches] 118. Demofratie, leichter ale Dligars dieen ju enthufiaemiren I 379, hat gewöhnlich ein richtiges Biel, wählt aber nicht angemeffene Dittel 380. II 152. ift fluger politi= icher Combinationen unfahig 5, überall in Bellas entftanben, wo handel und Schifffahrt 46, ber That nach von Ginem geleitet 37, 52, ihre Undantbartelt 73, führt große Blane nicht confequent burch 152, Rampf mit bem Areopag I 353, Il 29, 32, 416, in ben gries chischen Ruftenftabten Rleinafiens von Alexander proclamirt 456, bei Orientalen III 191, bei ihrem allgemeinen Bahlrecht fann bas 2006 eine Correction fein 205, verbannt bebeutenbe Manner aus Berbacht 233, burch Genfus besichtantt 243, von Römern in Dellas abgestellt 584, Kampf mit der Aristofratie im makebon. heere 25.

Demon f. Damon.

Demophanes, Lehrer bes Philos poemen III 461.

Demophilus Bater bes hiftorifers Cphorus I 208.

Demophilus, Sohn und Fortseter bes Ephorus I 210, bas 30. Buch bes Baters ihm zugeschrieben II 317.

Demophon II 271 f.

Demos, Gemeinbe, neben bem herrs fcbenben Bolfe in Attifa I 263, 265, 347, II 85, Entftehnng I 264, Parteien 265, machtig neben ben vier Stammen ber Joner 272, 347, ohne Connubium mit bem populus 305, III 218 A., in Sparta nicht nachzuweisen I 312, verhilft einem Gefchlecht gur Regierung 316, 327, 331 f., 336, 343, 350, II 122 III 140, vers treibt bie Bafchiaben aus Rorinth I 326, verfchiebenartige Conftis tuirung 326 f., 348, 356 ff., wachft an Wohlftanb, Anfeben, bewaffnet 327, macht Anspruche an bie Geschlechter, baf., II 121, III 139, in Athen I 336, 342, 347, geschieden von dorol und nodiral 348 u. A., seine Rechte durch bie Berrichaft ber Enrannen befeftigt 334, mit ben Befchlechtern befreuns bet, baf., in Megara 343, erhalt burch Rlifthenes Die Souveranetat 348, 356, vertreibt bie Dligarchen in Epidamnus II 46, im pelopon= nefficen Rriege überall atheniens fifch gefinnt 80, in Amphipolis v. ben chalfibifchen Epoefen gebilbet 97, Beftanbtheile beffelben in ben griechischen Colonieen Siciliens 119, in Großgriechenland III 219, 221, befeitigt in Samos und Chios bie Ariftofratie II 166 A., feine Genehmigung für bie Baup: ter ber Philosophenschulen in Athen erforberlich III 118 A. 2, entfteht in Rarthago 195 f., von Golbnern ber Dligarchen niebergehalten 244, bie Ephoren gehoren gu bemfelben in Sparta 385, vgl. Gemeinbe, Blebes.

Demofthenes, Sohn des Alfifthes nes, Felbherr in Athen II 83, 154, von ben Metolern gefchlagen 83, beffegt bie Ambrafioten 63, mit Sophofles und Guromedon nach Sicilien gefandt 83, verschangt fich in Polos 84 f., von Rleon bes fonlbigt 91, nimmt bie Spartaner anf Sphafteria gefangen 92, Dis fias nach Sicilien jur Bulfe ges fdidt 154 f., 157 f., gefangen und gefteinigt 158.

Demofthenes, fein Bater II 90, vgl. III 19, bestimmt bie Athener zur Gulfoleistung an Olynth II 841, fann ben Frieden bes Bhilos frates nicht hinbern 843, will Thrafer und Bhofer in ibn einges fcoffen feben 343 f., Gefandichafs ten 346 f., 351 f., vereitelt Bhis lipps Berfuch auf Ambrafia 347 M., veranlaßt eine Bulfefenbung an Berinth 349, Ginfing, Refor= men im Staateleben 139, 179, 274, 316, 339 ff., 343, 350 f., 863, III 19, ermantert bie Athe: ner nach Philipps Befegung von Glatea Il 353, bringt eine Cons foberation gegen Bhilipp ju Stanbe 353 ff., 424, Beifiger ber Boeotarchen 354, Bfephisma bes Demochares gu feinen Gunften 355 A., fampft bei Chaeronea 358, von Philipp verspottet 361, Politif gegen Das febonien 300, 337 f., 368, 387, 391, 396 f., 479 f., leitet bie Bertheibigung Athens 364, trat bem Befchinffe bes Demabes nicht bei 368, erfreut über Bhilipps Tob 425 f., 439, will nicht ale Gesaubter an Alexander gehn 427, bewegt Demabes baju 447, unterftust die Rückfehr Berbannter nach Theben 430 f., Alexander verlangt feine Auslieferung 440 ff., angeflagt 449, III 9, ift gegen Agis' Uebereilung II 474 f., Benehmen gegen Mefchines III 9 A., fern von Bolitik 10, in bie harpaleia verwidelt 13 ff., 17-24, 30, verur: theilt 18 ff. u. 2. 2, 22, 24, flieht

23, 28 A., 30, 38, Achitheres nach Olympia 24, 28 A., angeb: liche Infammentunft mit Rifanor 24, (27), vertheidigt Olynth nub Theben gegen Lamachus 28 A., bemuht fich für Athen und Leofthe: nes 38 f., 86, zurückerufen 39, flieht nach Aegina, verfohnt fich mit hyperibes 52, flirbt 53, 57 A. 2, gewärdigt I 397, II 23, 40, 42, 110 A. 1, 336 F., 405, 445, III 19 f., 54, 174, 402, feine Berfonlichfeit II 336 f., 339, III 241 f., Epigramme auf ihn II 360 f., III 55, verlanmbet 11 354, 364, 397, 406, 426, 431 **%., 43**4, 474, III 24, fein Rachrubm 23 a. 2 u. f., Auefboten über ihn I 426, II 359 f., III 13, 20 f., 23, Bet: haltniß gu Opperides 20 A., ju Phofion II 338, 3n Rallifthenes, Bolpeuftus 442 M. n. f., Dema: bes' Benehmen gegen ihn 407, verliert eine Tochter 426, Onfel bes Demochares f. b., Quelle für Bhilippe Beidichte 217 und bie folgende Beit 431 %. 443 %., III 8, 22 A., ermahnt bes Arthmios I 409, weicht von Diodor ab II 275, verwechselt Amputas Berbiffas 308, Charafter feiner Berebfamfeit 167 f., 337, 404 f., ihr Berhaltniß ju ber bes Mefchi-nes 344, III 9 M., bes Opperibes 16, feine Dufter II 23, bat ben Ginfluß ber Rhetoren nicht erfahren 23, 366, 404, Sfaens fein Behrer 404, Chronologie feiner Reden 357, III 10, Die Or. pro cor, bas Bochfte ber Berebfamfeit II 404, III 9 M., ob Ber: faffer ber Rebe über ben Bertrag mit Aleranber? II 407, bat unt eine Rebe gegen Ariftogiton gefdrieben III 22 A., Apophthegmen 21, 23, bie Rebe gegen Regera unacht 205, ebenfo bie Briefe 140, Rrieg und Forum ju feiner Beit ganz gefchieden II 14, 449, feine Notig über bie Berwaltung bes Staats nach Phylen 441 [sic], bie Lesart wirb geanbert II 333 M., MSS. aus felner Beit mit Curfivichrift und Abfürgungen, baf. Δενδροτομεῖν II **62.** 

Derbend I 44, 177.

Derbae III 93.

Ł

ı

ď

h

ŧ:

h Ė

ı

ċ

ı

ŧ

Ĺį

ľ

z

Ŀ

F

1

i

ı

ŧ

ľ

Derfyllibas fpartanifcher Felbherr, ichließt Bertrage mit Satrapen II 8, Rrieg gegen Berfien 234 f. Derne III 253.

Despotismus, ber bes Orients I 421, 11 220 f., 375 ff., 461, ben Bellenen, Enflern, Pamphyllern m. f. w. verhaßt 459, Thorheit einen fengewurzelten umzuftogen III 239.

Deufalion I 121.

Deufetios II 126 f.

Deutsche bis in bie Alpen und Soweiz ausgebehnt III 226, 301 Al. 2, 302, anf ben peninifchen Alpen mit Gelten gemifcht 226, 301 f. u. A. 2, mit ben Ligurern fich berührend 302, v. Galliern ges brangt 301 M. 2, 302, wohnen nach Bolen und Rugland hinein, daf., ale Koeberati im Solonerbienfle ber Romer 307, bie Stothen bafür ausgegeben I 179, Cimbern geho: ren nicht bagu, wohl aber bie Teutonen III 300, ihre Duffelbilbung I 181, halten fich in verschiedenen Grochen für gewöhnliche Leute 363, undantbar gegen Armin II 126, wie fie die Ueberlieferungen aus bem Rinbesalter ber Ration betrachten? 414, befampfen in fremben Dienften Rapoleon 398, 448, haben bie Buftanbe unter Napoleon vertheibigt 446, 480, Berfchworungen gegen benfelben 488, Mangel 500, haben ben Rrieg von 1813 für Unfinn ges halten III 48 f., vor 100 3ahren charafterifirt 179, (258), ale Golb: ner in Sollande Dienft 452, Bilbung im 16. u. 17. 3ahrh. 462, Befchiechter 551 A., die Fürften fan: fen v. Talleyrand Abtretungen 567. Deutsche Bunbesverfassung, Mangel II 250 A. 2.

Deutsche Sprache und Littera: tur, Bermandtichaft mit anberen I 244, merfmurbiger Bechfel berfelben und ber wendischen Sprache 259, Beranberung gwifchen 1750 und 1770: 269, Die Beit ber Bugenb Bothes mit ber heutigen perglichen II 401, Ginftuß ber fremben Litteratur 414, Uebergang jur Runfipoefie 17.

Dentschland, von Galliern, bann von Celten befest III 226, 301 f., ungemeine Beranberung im 18. Jahrh. I 269, zerstückelt wie ber Beloponnes 280, abnlicher Bug ber Bilbung wie in Griechenland II 15, 17, sein Infant vor und nach bem 30jährigen Krieg 40, 117, 281, III 265, 324, 500, Friedrich's II. Einflug I 362, II 117, Antivathie der verschiedenen Städte gegen einander 117, Bers rath III 402, ber Untergang ber fo vielen Reicheftabte ift nicht gu bedauern II 118, Ausstofung eines Theile der Burger aus ber Burgerschaft felten 265, ift felbft ge: gen Feinbe gerecht 268, Stabte gegrundet von Beinrich 310, Dies berlage ber letten Grecutionstrup: pen gegen Luttich 331, III 278, bie Beit von 1618-1750, mit ber griechischen verglichen II 405, ber Morben mit ber perfischeinbischen Bufte verglichen 497, tragt jum Klore der Riederlande bei III 178. jest einer wirklichen Freiheit viels leicht unfähig 229, Treiben ber Cbelleute im vorigen Jahrh. 332, fleine Fürften in Dienften ber Bros geren 388, Strategen 476, läßt fich übermuthige Forderungen ges fallen 516.

Derippus aus Sparta verbannt geht nach Bela III 209, Stratege gegen Sannibal, baf., bestochen 210.

Derippus, Biftorifer I 178, II 305.

Den von Algier III 240.

Di im Albanefischen II 304 A. 1. Diabochen, Duellen für ihre Geichichte III 4 ff., 61 f., 87 f., ihre Fehben bas Bermorrenfte in ber gangen Weschichte 60, im Allges meinen charafterifirt 61, finb nn: gefahr zwanzig Manner 65, 3us triguen 70 f., Gleichgewichtsprius cip 106, nehmen ben Ronigstitel an 117, laffen einigen Stabten republicanifche Formen 105, 121, grunben fich alle ihre Sauptftabte nen 159, vgl. 360 A., Granel 280, ihre Chronologie burch Porphyrins festgefest 285, 352, Seerauberei feit ihren Rriegen allgemein 372. Digens ans Megalopolis, an ber Splie bes achaeischen Bundes III 523, 5**24 u. A., 530 ff., 533,** fampft gegen Sparta 525.

Diagoras v. Melos II 135.

Dialefte, bei großen Bolfern I 249, bei ben Alten jebes Bolt nach feinem eignen genanut III 164.

Dialog f. Diberot und griechische Tragoebie.

Dianastatue in Neapel U 21.

Diag, Bernal III 292.

Dichter, Freiheit im Ausbrud I 251, von Archelaus nach Bella bernfen II 310, Umgang bee Ans tigonus Gonatas III 317. Diberot III 103.

Dies beclinirt III 500 A.

Difaearch fpricht von ber Streit: frage, ob Theffaler Bellenen find I 293, II 294, Begrangung von Sellas III 166.

Δίχην διδόναι ober λαμβάνειν έν αμφιατυονία, Bebentung I 419.

Dilemiten II 379. Dileme I 115.

Dimalos II 304 A. 1.

Dimitri in Rugland III 527.

Dimnus Berfchworung gegen Ales ranber b. Gr. II 489.

Dinard, Quelle für Athene Bes fcichte III 8, 13, 28 A., für athes nifches Recht 22, Die Barpalcia 17 A., 18 n. A. 1 n. 2, 24, feine Rebe gegen Demofthenes gang elenb 18 n. A. 2, II 474, anbert feine Politif gegen Mafebonien 448 f., unter ben 10 attifchen Rebnern 442, fonft vgl. 397 f., 431 A., 443 A.

Dinofrates aus Meffene III 494. Dinomenes, Bater bes Gelo, Siero I., Thraspbul II 126.

Dinou, Siftorifer II 217, 375.

Dinon, Rhobier III 511.

Dio Chrysoftomus aus Prusa III 533, ermannt bes Borbringens ber Sarmaten bis an die Donau 300, Schilberung Griechenlanbe 533,

Diobor v. Sicilien, Quellen, Werth feiner Gefchichte I 137, 229, 423, II 3 f., 112, 251 f., 267, 317, 423, III 4, 8, 64, 203 f., 206, 216, 223, Sanbichriften 62, Lucen 213, Greerpte 178, 186, verloren

gegangene Bucher I 229, II 482. III 62, 143 A., annalistisch 143 A., bas 11. Buch beginnt mit 75. Dl. 222, feine Angabe über bie fich einander fortfetenben Siftoris fer I 210, über Dipfine III 4, Meroe I 71, ben Aufftanb bes Inaros 438, Bocotiens Unterwerfung burch Athen II 4, mit Thu fybides in Uebereinstimmung gebracht 4, über eine merfwurbige Beränberung ber Elemente in Bellas 78, bie Bevolferung Agris gente 120, III 208, bas fartha: gifche Beer unter Samilfar II 124, verwechselt Sofrates mit Isofrates 202, urtheilt richtig über Rorinths und Argos' Berbinbung 251 f. nennt Dlynth wie? 262, hat Ephorus' Urtheil über Graminenbas 267, weicht von Demofthenes ab 275, befchulbigt ben Ricombros tus 286, irrt über Enfomedes und Megalopolis 291, über Cpaminon: bas 312, flütt fich auf Theopomy 305, folecht über bie Schlacht bei Chaeronea 357, über Greigniffe aus Philipps Regierungezeit 317, 369 f., 399, über folche in Gellas nach beffen Tob 434, Thebens Berftorung 437 M., Agie' II. Berbunbete 476, Antipater bei Dega: lopolis 478, Harpalus III 12, 13 A. 1, 15 M., Mifanore Gefanbtfchaft nach Olympia 24, feine Schreibweife bes Ramens Bolp fperchon 79, hat bas Ebict bes Arrhibaeus 82, ermahnt einen 3ng Btolemaene' I. gegen Samaria 111 A., ben Krieg ber Rhobier gegen bie Seerauber 126 A., über Rhos bn6' Belagerung 127, über Agas thofles' Bug in Africa 250, albern über die Auswanderung der Eris baller 281, über Areus' I. Reglerungegeit 315 A., wirb verbeffert 41 A.

Diobotus Ernphon, herrscht in Sy: rien III 556.

Diogenes Laertine III 8.

Diogenes, Bhrurarch bes Antige: nus Gonatas im Biraceus unb Munychia III 339, 370.

Diofles, Archon Athens III 148 A. 2. Diofles, ber Sprakusaner, grausam gegen die athenischen Gefangenen H 158, III 205, seine gubrung in himera 205, 207 f., von Dionysfius (I.) angeflagt 212.

Diometes I 257, 281.

Diometon Felbherr II 191.

- Dion, [S. bes Sipparinus], Onfel Dionys' II. III 239, Platos Schuler 140, 230 f., Charafter 140, 281, 235, 239 f., Philifins fallt gegen ihn 203 f., anfange einflußereich auf feinen Reffen 231, versbannt 233, Stratege ber Syracus faner 234, läßt heraflibes töbten, ermorbet 235, feine vita bei Plustarch 239.
- Dionpflen I 384.

Melius Dionpfins III 167.

- Dionyfins von halifarnaß, Kritik älterer Hidrifer II 113, III 4, 88, Berhältniß zu Fabins I 228, III 64, zu Hefataeus I 364, über Romulus 322, über bie 10 attischen Redner II 442, Geschichtes quelle für die Diadochenzeit III 8, sest den harvallschen Broces falsch 23 f., beschreibt eine Kranthelt mit allen Charafteren der Kinderblatztern 215, unächte Reden zu seiner Beit II 367 A.
- Dionyfins, S. Rlearchs v. Heraflea Bontica III 142, Berhaltniß
  zu Alexander b. Gr. und Antigonus, mit Amaftie vermahlt, feine
  Sohne [Alearch und Drathres] u.
  feine Tochter [Amaftie] 142.
  Dionyfins v. Phofaea I 382.

Dionysins v. Phofaea I 382. Dionysins, Kaffanbers Comman:

dant in Munychia III 113.

Dionpfine I., G. bes Bermofrates III 210, herfnnft 210, 245, ca: rafterifirt 211 f., 215, 228 ff., 230, 245, flagt Daphnaeus und Derippus an 212, Philifins, fein Freund II 113, III 203 f., 211 f. u. A., wird Belbherr 212 f., 216, Tyrann 216, führt bie Einwohner von Gela und Ramarina weg 213, ftellt Sprafus' Macht wieder her 214, Rache 213, Rriege gegen Karthago 214 ff., vgl. 195, 241, Rriege mit ben Stalioten 216 f., 223 f., Ausbehnung feines Reiches 216, 224, 228, Begiehuns gen zu ben Spartanern 224, 228, wohl vergiftet 230, Gallier in feis nem Dienft 228, Blato fommt gu feiner Zeit nach Syrafus 140, 231, Gemahlinnen hermofrates' Tochter, Doris, Aristomache, f. b.

- Dionnsius II., G. b. Bor. und ber Doris III 230, charafterifirt 230 f., hat wohl ben Bater vergiftet 230, von Dion geleitet 231, Blatos Rath 231, verbannt ben Dion 233, geht nach Lofri 217, 233 f., Rriege mit ben Lucanern, Sicilier nach Calabrien geführt 233, Rampfe mit Dion und Rals lippus 234 ff., den Rarthagern 236, 258 f., in ber Afropolis ein= geschloffen 234 ff., 240, nach Ros rinth gefandt, baf., ruft Bhiliftus gurud 204, Defer ju feiner Beit 236, Syrafue' Lage unter ihm 271.
- Dionysus vertilgt Bentheus in Theben 1 270, auf ihn die Rtoles maeer guruckgeführt 292, Alexander M. mit ihm verglichen II 419, der ihm nachahmt 498, läßt trustene Makeboner schwerer als Ansbere sehlen 420, s. Atolemacus XI.

Diotimus, feine Auslieferung von Alexander gefordert II 442 A. n. f., hipparch in der Schlacht bei Chaeronea 443 A.

Diplomatische Berhandlungen in ber alten Geschichte III 424.

Directorium in ber französischen Revolution II 150, III 212 A., 267, 516.

Dium, pelasgische Küstenstabt, ihre Bebeutung, Schönheit III 433, 434 A., v. Makedonern besetzt II 307, v. Retolern geplünbert III 433, u. A., 434 A., Schlacht 508.

Diplius, von Athen, Fortfeger bes Ephorus I 210, III 4, 88, 289, burch Pfaon fortgefest 4.

Dnjepr III 300.

Dnjeftr III 298, Baftarner nörblich bavon bei Strabo wohnhaft 300, vgl. 568.

- Dobekapolis, in Attita vorionisch I 267 f., ber Dorier 274, ber Achaeer 288, ber Jonier, ber tonis feben Apfladen 302.
- Dobona, Gip bes pelasgifchen Drafels III 165 f., verwuftet 435.
- Dobwell II 351, 356, 457 A., III 27. Doge in Benebig I 353, II 28, III 378.

Dofimafia als Coercitiv gegen Bablen burche Loos in Athen II 31, beim Rieberlegen bes Archonstats 32, III 21 n. A., in italianisichen Staaten über ben Pobefia II 32.

Doloper in Theffalien find Belasger I 294, von Epiroten nicht verfchieben III 164, 175, die alten Bewohner von Strus genannt
I 294, Glied ber belphischen Amphistingenie 297, II 327, Gegner
Antipaters im lamischen Arieg III
40, Anhanger Kaffanbers 171,
Bhilipp III. unterworfen 484, 495.
Domaine von Goerigen bestellt I

Domaine von hoerigen bestellt I 315 A.

Donatello I 370.

Donau, Bruden über biefelbe I 176 ff., 393, Befchaffenheit ber Ufer 177, Doib fpricht von ihrem 3us frieren II 232, fennt bort Carmas ten III 300, von Bhilipp II 349, Alexander überfchritten 429, von Lyfimadus III 94, 159, Geten v. ben Triballern über biefelbe ge: brangt II 429, III 159, 3meifel über bie Donauinseln II 429, Mündungen veranbert, bas., bie Gallier gieben lange berfelben III 226, 298 ff., 301 f., Triballer gn Herodots Zeit zwischen berfelben und ber Cau 281, von Baftarnern mehrmale überfdritten 299, von Rorolanen 301, Sarmaten bringen bie dahin vor 300.

Dörfer in Armenien faft gar nicht fichtbar II 233.

Dorier erobern ben Belovonnes I 207. 274, 277, Banberung 223, 243, mann von Berobot gefest? 217, frubere Sige 274 ff., Il 1, ihre gubrer in ber vierten Generation an Berafles gezogen I 224, vgl. 273 f., viel größer in vor: ale in hiftorifchen Beiten 243, Gintheilung 266 ff., 293, 356, III 120, Rampf gegen Kodrus I 271, 314, 89voc πουλυπλάνητον und ελληνικάν bei Berodut 243, 273, 275, ftiften bref Ronigreiche im Belovonnes 268, 276, 279 ff., unter bezwungenen Achaeern 280, III 218, Lehneverhaltniß I 282 ff., in den Saupts ftabten concentrirt 283, Berhaltnig ju Deffeniern 284, ju Arfa-

bern 287, ju Meolern 286, fprengen bie Joner 288, ihr Dialeft 291, Glied ber belphischen Amphiftwonie 297, vgl. 226, auf Rreta bei homer feghaft 303, un: ter Argos' Brincipat 313, III 120, erobern Degaris I 314, 331, Calamis. Colonie auf Megina 314. mit Chalfidiern in ublem Bernch: men II 117, 128, III 201, 207, ber Unterschied verschwindet in Gicilien 241, oligarchifch II 127, Bets haltniffe in Sicilien 128, Rieber: laffungen auf Rhodus III 119 f., durafterifirt 179, die Belasger auf Thera nicht von reinem Stamme 252.

Dorier in Rleinafien, ihre Freiheit I 123, historische Abfunft 258, 300 f., die Colonieen im vewv neralogos 281 A., 313, & & and die 283, Bereinigung 298 f., burch ben Sieg bei Myfale frei 416.

Dorimadus, Strateg ber Achaeer III 428 f., 435.

Doris am Bindus, ab allein Seimath ber Dorier? I 275, fteht Berres offen 405, als Metropolis von ben Lafedaemoniern betrachtet II 1, von Phofis bedrängt 1.

Doris, Die Tochter bes Cofrets [Zenetus], Dionys' I. Gemablin

III 217, 230.

Dorische Colonieen, auf Aegina I 314, in Sicilien II 116, 118, in Japygien, Tarent 142, III 217, zum Theil Heraftea, bas.

Dorifcher Dialeft III 204, 252. Dorifche Ramen unter Rafebor niern III 93.

Dorifche Orbnung in ber Architeftur II 21, 167, 412.

Dorus ber Beros I 242.

Δορυξενίαι Ш 311.

Δόρυσσος Ι 333 %. 2.

Drachmen, wie viel ein Bfund enthalten hat? I 346, ale Genfus für bas Burgerrecht in Athen III 51, 87, 97.

Dratons Gefetgebung I 314, 340.

Drangianer II 470.

Dreifigjahriger Rrieg in Dentichland II 40, 117, III 265, 439, 500, verschiebene Epochen II 181, feine große Felbheren 226, 386 f., 394, III 78, 277, 443, Folgen II 201, III 176, einzelne Stabte in bemfelben von Garnisonen verschont 464, III 96, Solvnerwefen 473, Contraft zwischen ligistischen und ichwebischen Truppen III 96, vgl. 324.

Dreisig Tyrannen in Athen, Absficht bei ihrer Einsetung II 36, 198, Quellen für ihre Geschichte 43 f., 203, ihre Einsetung 168, 180, 198 f., beauftragt eine Constitution zu entwerfen, Berwalstungsmaßregeln 198 ff., 207, Kritias und Charifles an ihrer Spipe 200, Tyrannei 202 ff., 207, 225, III 58, Beziehungen zu Sparta II 205, Berhältniß zu Theramenet 168, 202, 207, von ihrer Partei angeseindet 208, Ende ihrer Herrsschaft 208, 211, 213.

Dreitaufend Burger gur Beit ber 30 in Athen II 199 f., 207 f.

Dreigabl burch spartanische Berhaltnisse burchgebend I 266, 268, 283, 324, 356 f., Il 142, 198, bei ben Latinern I 283, II 142.

Drepaunm III 195, 198.

Dreeben II 505.

Dromicaetes, R.b. Geten III 159.

Drufen II 878. Dryoper I 821.

Dichagatat II 472.

Dichemifch III 192. Dichemichib I 120, 138.

Dichingischan I 187, 404.

Didumna II 495.

Dubarry III 421.

Dugommier fl 151.

Onris von Samos III 4, 24 A., 88, Fortseter bes Cphorns, Onelle Diobors von Sicilien II 423, III 4, Lebensumftanbe 4, 24 A., seine Werke 4, 288, ihr Styl 88, Gerfinnung gegen Athen 24 A., von Phylaxch sortgeset 4, hat bas Gebicht auf Demetrins Poliorf. 185 A.

Duumvir navalis III 181.

Dymanen I 356.

Dyme [ernenert mit Patrae, Tritaea, Bharae ben achaeischen Bund] III 329, belagert 399, 462, zerftört 445, 463, 469, gegen bas Bündsniß ber Achaeer mit Rom; Bershältniß zu Philipp 469.

Δυνάστης ale Titel, bes Agathofies in Sprafus III 247, unferem Begriff 'Rurft' entsprechenb 321.

Œ.

Ebenen von ben Galliern aufges fucht III 298.

Echinaben III 43.

Echinne in Phthiotie III 447, 473.

Echion I 270.

Cho in einem Schauspiel III 417. Edhel HI 493, 569 A., 571 f.

Cheffa, fraberer Rame far Aegea,

Ebeffa in Afien, h. Amiba II 308 A.

Chomiter (Ibumaeer) find Araber I 149 A. 1, behnen fich in Juda ans III 542, jum Jubenthum bes fehrt 560 f.

Ebrifiben II 376 f.

Ebnard ber Befenner I 264.

Estion, Bater bes Ropfelus I 329 f.

Egeftaner, nach Thutybibes Rachs fommen ber Troer II 129, III 202, find Tyrrhener 202, Berhältniß zu Sikanern, hellenistrt II 130, von den Griechen Barbaren ges nannt, bas., III 202, verlangen von Athen His III 129, 131 f., 143, III 202, rusen die Karthager herbei 198, 201 s., 206, ihre Stadt von Agathostes zerftert 255 fl., Ruinen, Münzen 202.

Shen ohne Connubium veraulaffen Colonicen I 305, zwifchen beherrs fchendem und beherrschtem Stamm, bas., wann legitim bei Berfern? II 219, unter Geldwiftern bei Bersern erlaubt 222, welche ben fpartanischen Königen verboten? 888, nehmen ab bei Gelechen und Rosmern III 521, ber Juden mit fremsbeu Bölfern 544.

Eichenholz in Thraften vorzäglich 1 351.

Gilfmanner in Athen II 199.

Einfommen ale Gintheilungeprincip ber Burger in Athen I 347.

Ginfünfte f. Ringugen.

Gion, von Boges behanptet I 417,

von Rimon erobert 429, von Ihnfybibes gerettet II 97.

Eloηνοφύλαξ in Sprafus III 246. Eifen bei ben Bölfern am Orus felten I 134.

Efbatana gegründet I 44, Residenz ber medischen, Sommerresidenz ber persischen Könige 119, 196, II 470, durch die Urier von Susa getrennt 379, 471, von Alexander d. Gr. besucht 471, die Schäße bort bem Barmenio übergeben 487, 489, hauptquartier des Antigonus III 76, von Ptolemaens geplündert 355.

Efbemus, Lehrer Philopoemens III 461.

Efflesia der belphischen Amphiktyos nie I 298, in Athen vom Archon jufammenberufen 349, leichter ale Dligarchen zu enthuffaemiren 379, in Theatern abgehalten I 427, III 128, 149, 182, in ber πνύξ I Art ber Befchluffe II 29, τριώβολον eingeführt 32, abae: schafft 173, vgl. III 51, überfüllt II 33, versammelt fich täglich 69, üble Kolgen ber öffentlichen Berathung 72, ftimmt zweimal über bas Berfahren gegen Leebos ab 72, Bachfen ihrer Macht, Art ber Berhandlung 441, ber Abftimmung III 338, Lyfurg legt in ihr Rechenschaft ab II 451.

Efflesiaftes f. Testament.

Eflogen bes Conftantinus Porphys rogenitus II 407 A.

Clamiten I 27 2. 2, II 469.

Elatea, Stadt in Phofis II 346, von Philipp besettet III 118, Phislipp firbt bort 151, von Flaminis nus belagert 470.

Ciburepag II 471.

Elea, Baterftabt bes Jeno II 13, von Rom abhängig III 181, 220.

Elegie ber Griechen, Entftehung I 365, Fortbilbung, Charafter 366 f., bie bes Kritias würden wohl zu ben vorzüglichsten gehören II 175.

Elephanten zu Kriegszwecken III 86, 187, 264, 309 f., 316 A., 487, 550.

Eleufinifche Myfterien, Achtung in ber öffentlichen Meinung II 135,

Grabe III 185 f., geben Stoff jur Anflage bes Alfibiabes II 135 f., vgl. 439.

Cieufis tampft gegen Athen 1 255, bie Ebene ift wiederzuerfennen 391, nicht von ben Perfern erobert 408, bie Spartaner bringen bis bahin vor II 9, 60, 62, leidet von ben 30 aus Athen 203, die borthin flüchten 211, 213, Denkmal ber Pythionife III 13 A., 17, von Athen getrennt, in Kaffanders Befit 98, 148, Athen zurückgegeben 148.

Έλευθερολάχωνες III 478 A., 402.

Eifenbein mit Golb bei Statuen angewandt II 22, vom rothen Deer her bezogen III 412.

Elibus I 39.

Elter heißen bei Plantus und auf Müngen Alier III 164.

Elimioten, mafebonische Bollerfchaft, epirotischen Stammes II 304 f., ihr Sip 304, 306 f., Farften ans pelasgischem Hange 307, unter ber hobeit Illyriens 321, an Bhilipp abgetreten 323.

Elis, Einwanderung der Aetoler I 275, III 313 A., beren Stamme 287, Gintheilung, Reich ber Gpeer, Bifa, Eriphplien untertha: nige Landichaft 287, von Achaeern verlaffen 304 A. 2, hat nie nene nenswerthe Männer gehabt 11 15, Mgie' 3ng gegen fie 43, Bundnig mit Argos 105, 111, mit Athen 106, 110, Alfibiabes flieht borthin 145, von Sparta constituirt 214 f., ertheilt ben Berioefen Burger: recht, bringt feine 3 Stamme auf zwölf 250, Streit mit Arfabien uber Triphylien 296, Gegner bee Epaminonbas 297 f., Barteitampf. 301, 352, Philipps Intereffen ergeben 352, mit Arfabern verbuns bet 352, erflart fich gegen Dafebonien 434, vgl. 356 A., 476, III 36, ruft bie Berbanuten gu: rad, fchidt Gefanbte an Alexan: der II 451, verbundet mit Maie' II. 476, III 36, Schauplas bes Rrieges gwifchen Ariftobemus mus Raffander 108, Tyrannen 312 f. f. Ariftotimus, mit Aetolern verbunbet 338, 367, 394 f., 427, 431 ff., 435 f., Rampf mit ben Achaesern 395, unberührt von Rämpfen 426, Dorimachus landet 429, nimnt Theil am erften römische philippischen Kriege 445, 449, am zweiten 459, Bestimmungen der Römer über basselbe 475, 491, für Antiochus d. Gr. gestimmt 483, 491, tritt dem achaesschen Bunde bei 491, halt nicht mit demschen gegen Kom ans 533, Söldner 313 A., s. hessantus, Wegisto.

Elifabeth v. England III 71.

Ellis I 205, 277.

Clymer, Nachfommen ber Troer, für fie halt Thufbbloes bie Egeftas ner II 129 f., rufen bie Karthager nach Sicilien III 199, ebenfo bie Athener 202.

Emathien, Thraker barans von den Makedonern verdrängt II 306, Baconer oberhalb beffelben 314, Schlacht III 508.

Eμβολον in ber Seefchlacht anges wandt II 322, III 126 A.

Emireale Omra unter ben Rallfen II 385.

Έναγεῖς ΙΙΙ 27 %. 2 π. f.

Encheleer I 270.

Endice II 185.

Englander verlangen Anerfennung ber Gefete Couard bes Befenners I 264, Berhaltnif ber Ronige gu ben Baronen III 169, Colonieen I 307, Bunahme ber Bevolferung trog ber Answanderung, baf., ihre Seemacht 444, werben Megupten erobern 76, verhaltnigmäßige Dobl= thatigfeit ihrer herrschaft in Ins bien 155, III 200, Berhaltnig in ben Gingebornen 361 A., 863, Form ihrer Berrichaft I 162, II 481, Theilnahme am Revolutionsfriege II 66, 71, Politif gegen Spanien 104, III 445, in Toulonfe gefchlas gen II 151, von Rapoleon getaufct 156, leiben von der Continentals fperre 184, III 479, follen bie Tyroler aufgewiegelt haben II 397, jah: len Bewunderer Rapoleone unter fich 480, Rrieg mit Mnrat III 266, mit Nordamerifa II 364, Fati Achmeb erfundet ihre Berhaltniffe zu ben Franzosen II 504, Expedition gur Erforschung Ryre: naifas III 253, united Jrishmen II 198, rotten boroughs III 463, Spanierschreiben fich ihre Berbienste 11 472, ob in Bretagne? I 251.

Englische Litteratur, Die Beit bis auf Shafespeare I 363, mit heutiger II 401, Oppositionsjoure nale, Redner und Boefie mit ber griechischen verglichen 77, 408, III 413 f.

Englische Sprace verbrängt bie belgische ober tymrische I 260.

Enneafrunos I 353.

Enterhafen II 75.

Cpaminondas, Charafteriftif II 267, 288, Berhaltnif ju Belopibas 266, 268, unter Phoebibas nicht verbannt 269, faft immer Bocotarc 274, 283, Schlacht bei Lenftra, baf., feine Saftit 284, Renerung im Rriegewefen 822, erfter 3ng nach bem Beloponnes 288 f., III 238, zweiter und britter II 292 f., vierter 297 f., fiellt Deffene ber 267, 289 f., 327, gründet Regas lopolis 291, III 86, 368, Ginfins auf bie Mitburger 293, 3ng gegen Alexander von Pherae 293 f., 296, ftrebt nach ber Begemonie ber Boeoter gur See 296, fallt 298, 317, rath feinen Mitburgern jum allgemeinen Frieben 299, Ginfing auf Philipp 312 f., 320, vertreibt Die Achaeer ans Deniabae III 29. Cbeer I 287.

Ephesus, Karer als Ureinwohner I 301, Athener landen 380, der Goldschmidt in der Apostelgeschicke II 329, Restdenz des Lysimachus III 95, 345, der sprischen Könige 345 f., 353, 479, Demetrius Poliorf. entstlieht dorthin 143, 145, Empörung des Ptolemaeus 345, im Best Aegyptens 345 f., 450, Seeschlacht in der Rahe 486, f. Menander.

Ephialtes ber Berrather I 405, III 291.

Cphialtes verbunden mit Perifies II 14, 29, seine Maßregeln I 353, II 29 ff., 32 ff., III 58, Charafter II 30, vielleicht Ahnherr des solgenden 398.

Ephialtes, Felbherr II 397, 439, 445, feine Abstammung 398, fampft gegen Alexander b. Gr. im perfifden Geere 898, 448, 456 f., ruft bie Athener jum Rriege auf 482, vgl. 474, feine Ausliesferung von Alexander verlangt 442, fällt 448, 457.

Cphoren, ungewiß von wem einges fest I 226, ihre Wahl 312, III 379, ob fie ftete jum Demos gebort? 365, entbeden bee Baufas nias Berratherel I 425, befchrans fen ben Ronig, nicht ben Rauars chen II 187, 210, 242, III 169, 277, 378 ff., 394, 391, haben alle Macht Spartas an fich geriffen 391, 397 f., entscheiben Erbfolges fireite 144, Anguralgemalt 384, ernennen 10 von ben 30 Tyrannen in Athen II 198, begleiten fets den König in das Feld 210, 242, geben Agefilaus nach Phlius un: bebingte Bollmacht 265, ernennen Rleonymu jum Generaliffimus III 153, Berhalten ju Agis' IV. Blas nen 381, 383 f., 386 f., neue von Agis und Rleombrotus eingefest 385 f., Agefilaus fucht es wiberrechtlich bas zweite Mal zu werben 386, haben nicht nach Agis IV. Die Ronigswurde abgefchafft 888, bie Befugniß bagu auf bie vern ausgebehnt 385, von Antigonus Dofon an bie Stelle ber herafliden gefest 411, uneinig im aetolifchen Bunbesgenoffenfrieg, ermorbet 432, verfanfen bie Rouigsmurbe 433, lenten ben Staat fchlecht 441, verfcwinden 446, laffen feine neue Melobie in Sparta auffom:

Ephorns von Kuma, S. bes Demophilus, lebt in Athen, Schüler
bes Isofrates I 208, II 409, Bater bes Demophilus, f. b., gewürbigt I 202, 207 ff., 210, 228,
396, 408, II 317, 410, gründet
bie allgemeine griech. Geschichte I
207, wovon sie begann nub wie
weit sie ging? das., II 317, III 4,
ist nicht coronologisch II 3 f., ungemein einsach I 208, vgl. III 203,
jein lehtes Buch (30.) seinem
Sohne zugeschrieben 4, von Timaens verdrängt 6, von Pansanias

men 377 A., suspendiren Leonibas II. 384, rufen ihn gurud 385,

von Rleomenes III. ermorbet 391,

398.

nicht bennst I 200, 317, seine Fortseter Demophilus, Philocher rus 210, Duris 423, Diplims III 4, 88, Eunapius, 88, Duelle bes Diodor I 229, II 3, 251, Blutarche 52, Strabos I 282, höchst lehrreich über die Primordien der griech. Geschichte 202, über Kresdhontes Theilung in Piessenien 284 M., hat ohne Zweisel von der Bezwingung Messenes durch Sparta gehandelt 316, sein Urtheil über Epaminondas II 267.

\*Εφοροι von den Hetaerieen in Athen gewählt, als Behörde anerkannt, wählen 10 von den 30 Lyrannen II 198.

Ephraim, Bebirge, III 541.

Ephpra, Lage I 283.

Epicharmus II 16.

Epidamnos, v. Rerfpra gegrunbet I 325, II 45, oligardifch conflitnirt 46, Menberung feiner Berfaffung 46, Anlag jum 3wift zwifchen Rorinth und Rertpra 45 f., von Rerivra belagert und erobert 48, in routischem Schup III 373, 443, Epibaurus von Argos nnabhan: gig I 316, 824, von Korinth unterworfen 336, beherricht Megina 360, fampft bei Chaeronea II 356 A., gehört gur Afte, baf., III 134, pon Demetrine Boliorf. erobert 134, Mefculap von ben Romern von bort geholt 318 A. 2, im achaelichen Bunte 337. 370, in romifchem Cons 373, erflatt fic für Rleomenes III. 404, Antigo nus Dofon lanbet bort 406.

Epibemieen in Griechenland und Italien zur Zeit bes peloponnes. Krieges II 64, 78, ihre wichtige Geschichte noch gar nicht bearbeitet, Einfluß auf die römische Belt zur Zeit des M. Antoniums 64, Africa nicht davon betroffen, ihre Folgen unter Gallienus, Justinian 65, d. 14. Jahrhunderts in Italien und im Orient 65, merkwürdige Schilderungen bei hippotrates 78, Ginfluß auf Litteratur und Kunk III 318.

Έπιγαμία f. Connubium. Epigonen 1 270, 290, in ben mas febonischen Reichen III 290.

Epigramme, Ansbilbung burch

Simonibes I 867, viele unter alten Ramen gehenbe find unächt, baf., Zeit, in ber fie vorwiegen III 272.

Έπιμελητής, Bürbe in Athen III 103, in Kaffandrea 305.

Epipolae, bie Sügelreihe bei Syrrafus, ihre Lage II 147, Rampfe zwischen Athenern und Sprakusanern um fie 147, 151, 155.

Epiroten, ihr Stamm II 304, III 165, 375, Ausbehnung beffelben 1 293, 298, II 304, III 164 f., 376, Berwandtichaft mit ben Grie: chen 166, Schreibung bes Namens 164, Institutionen 167, 169, 375, Beränberungen unter Tharpps 168 f., fennen bie troifchen Bebichte 170, 374, von ben Dligarchen in Rertyra jur Gulfe gerufen II 82, Bprrhiben bas herrichenbe yeros 305, III 167, 374, ben Mas fedonern verhaßt II 370, wohnen in Metolien III 34, Methifer einer ihrer Stamme 79, begleiten Dlym: pias nach Dafebonien 89, mit Bolpfpercon verbundet 91, Untergang ber Pprrhiben 165, 312, 364, 374 ff., fcbließen fich an bie Griechen an 165, 375 f., ftelen vereinzelt ba 166, von Reoptoles mus, Porrhus beherricht 174, auf ben Trummern ihres Reiches bie Afaruaner unabhangig 372, ftoffen gu Antigonus Dofons heer 406, Theilnahmeam Bunbesgenoffenfrieg 430, 433 ff., 436, Feinde ber Metos ler 434, mit Philipp III. verbun: bet 466, innere Zwietracht 505, 514, bem Charops unterworfen 514, von Romern weggeführt 517 A., Sanbeleverfehr mit Athen Il 131, au ben großen aywes juges laffen 111374, Lage ihrer Stabte 436. Epirus, Name, Ausbehnung, Be-

fchaffenheit bes Lanbes III 164, I 351, forinthische Colonieen 309, 386, III 164, 166, Themistofies entsslieht borthin I 433, Philipp sept sich sest II 347, III 163, unter Reoptolemus II 347, Kassopien ein Fürstenthum für Aleranber, bas., 481, unter Arybas, Alexanber 347, Nipppias lebt hier 372, III 70, 81, 89, unter Kassanber 145, Phyrhus 161, 175, 177, 312, 367,

ihm foigt Alexander 812, 819, fefte Stabte gegrundet 174, ein ges schloffener Staat 175, Demetrins Poliorf. bringt ein 176, einzelne Ruftenpuncte im Beffg bes Mgathofles 257, von Galliern bebrobt 286, Alexander II. von Demetrius borthin gurudigebrangt 319 f., 364, Unlag jum Rriege bes Demetrins mit ben Actolern 364 f., 366, aum Theil in ber aetolifchen Compolitie 367, 434, Republif unter einem Strategen 375 u. A., 376, Umfang verfleinert 375 f., bie Afarnaner ichiden Beiber unb Rinder dahin 446, Schauplat im Rriege ber Romer mit Bhilipp III. 467, 486, 495, 504 f., 513, ber Enfel bes Ali Pascha borthin gefandt II 383, vgl. III 95.

Epische Poesie bis ungefähr Ol.
50 beständig schaffend und rege I
222, Panyasis und Rhianus wohl
die letten in der alten 317, II
400, Stoff I 864, hört auf 369,
II 400, Erfordernisse an einen
Stoff für dieselbe I 222 A. 2, II
414, nicht bei den Italioten in
Sicillen 112.

'Επιστάται bes antalfibifchen Fries bene II 258, 282.

Cpitebeus Il 179.

Έπιτειχισμός ΙΙ 149.

Epochen ber Gefchichte, welche Berichlebenheit fie in ber Bewegung bee Lebens zeigen? I 861.

Epoptie, bem Demetrius Boliortes tes verliehen III 135 f.

Eratofihenes, groß als Philolog und Geograph, der Erfte der sich Grammatifer nennt 1 213, III 565, von Ptolemaene III. beschiegt 413, Birken in Alexandrien 414, schreibt den xoovexés xavair 1 213, 310, wie weit seine chronolosgischen Tabellen zurüczingen? 213, unterscheibet den xoóvos adndos, puoduxós u. loroquxós 214, Onesle Apollodors 216, chronologische Bestimmungen 226 f., die Erstudung mythischer Namen älter als seine 3eit 334 A.

Gratofthenes f. Enfas.

Erblichfeit ber Monarchie ein Glad fur Staaten III 162.

Erbbeben, bas bes Tangetus gerftort

Sparta und ift bas fürchterlichfte in Griechenland I 442, hangt mit einem Ausbruche bes Metna gufam: men daf., im peloponnefischen Rriege, baf., II 78, um Dl. 101, I 442, unter Antoninus Bius III 132. 536, in Messina 266, vernichten einen Theil ber Gallier vor Delphi 293, haufig von Schnee und Froft in Griechenland begleitet, baf., ger: ftort [Gelike und Bura] 323.

Erechthene in Athen I 235, 256, 271 f., II 443, fein Tempel I 420.

Grefli f. Berinth.

Grefos II 68.

Eretria auf Cuboea, Colonicen I 308, 337, Il 46, verbrangt Rorinth 1 325, Rrieg mit Chalfie 337 f., 351, 380, 391; unterftust ben Aufftanb ber Joner 380, 390 f., verliert feinen Sandel 391, II 10, von Datis gerftort I 392, vgl. 891, fvatere Schicffale 392, 394, unter Tyrannen II 335, 366 A., Theils nahme am lamifchen Rriege III 39, von Romern geplunbert 465, an Attalus gegeben 476.

Gretrifche Colonicen I 273.

Erginus, ein Sprer III 336. Ernft, Berg. v. Schwaben, in Ber-

bindung mit Alexander b. Gr. ges fest II 424.

Ertrag von Grunbftuden mit Ab: gaben belegt I 345, III 249 f., 271.

Erythrae I 338, II 163.

Ernthraeifches Meer II 496.

Erg, Difdung bes achten, Bichtige feit für die Alten, den phoenififch. Sandel I 95, erft dem Marmor vorgezogen, bann ihm nachgefest 372.

Erierum II 232.

. Erzgießerei bei Phoenifern, im Drient und Griechenland I 371, früher ale Bilbhauerei, baf., II 21, frühe Ausbildung ber Technif 18, III 190.

Efther, Buch, f. Teftament.

Eteofles I 270.

Eteofreter I 253 f., 303.

Etefien II 78.

Ethnarchen in Sprien III 558 ff. Edvos und wulf oft gleichbebeus tenb I 268.

Etrurien, lateinifch verfchieben begeichnet II 115, erhalt bie Schrift I 219 A., Tyrrhener an seiner Rufte II 130, von Sannibal burch: jogen III 437, vgl. 189.

Etrusci und Tusci unterichieben, Schwanten bes Sprachgebranche hierin II 115, erftere find die alten Rafena, daf., von hiero I. gefchlas gen 126, fenben an Alexander b. Gr. Befandte 504, theilweise ftets gegen Rom unter Waffen III 181, 184, 188, Zeit ihrer Bluthe, erhalten romifches Burgerrecht 184, Hauptstabt | Melpum, von Balliern erobert 227, fonnen ben Bejentern feine Gulfe leiften, baf., Seeranber 373, 459 91.

Etrustifde Befåße II 19.

Etruefifche Ronige I 315 A. Etymologicen, ale Sucht bezeichnet I 179, spartanischer Ronigs: namen 333 A. 2.

Enagoras I. perfifcher Lehnsfürft II 239, König v. Salamis auf Rypern II 194, 239, 382, Abfunft, Befinnung 239, 382, v. Sophiften gepriefen 382, empfiehlt Ronon bem Artarerres 239, unterflust Athen 245, 248, Emporung gegen Artarerres (248) 381 ff.

Euggoras der Jüngere II 383 A. Enander I 251.

@uas III 410.

Enboea, von Jonern bewohnt I 273, vgl. 302, von benen bie Abanter unterworfen 302, i≖ nordlichen Theile Biftigeer, baf. Il II, Chalfis und Eretria forts wahrend im Rampf 1 337, hat 4 ober 5 unabhäugige Städte II 10, Große feiner Seemacht 10, 117. fällt von Athen ab, unterworfen 181, athenische Riernchie I 430, II 11, tritt bem antispartanis fchen Bunbe bei 276, burch Cha: minondas von Athen getrennt 296, von Philipp gegen Athen anfaereigt 334, tritt bem Bunbuiffe gegen Philipp bei 355 n. A., per-fifche Eruppen bort gelandet 458, Raffander fest von bort nach Theffalien über III 91, von Antis gonus Gonatas beherricht 157, 321, Athen bringt bie vor ben Galliern Flüchtenden borthin 288,

291, im matebonifchen Befit 314, 320 f., 406, 425, 435, 463, bie romifche Flotte lanbet 448, 464 f., von Flaminius confituirt 476, von Antiochus M. erobert 493, der hierher flüchtet 484, fleht allein ba 522, die Tagfagung aufgelöft 584, foll Omar Bafcha raumen 83. Enboeifcher Meerbufen I 291,

Enboeische Talente III 348.

Endamidas I., König v. Sparta, Bruber Agis' III., charafterifirt III 36 A., 378, 379 A., Bater Archidamus' IV. 378.

Enbamidas II., Bater Agie' IV. v. Sparta II 477 A., III 378, 379 A., 387 A., und des Archidamus V. 378, 379 A., Sohn Archiba: mus' IV. III 163, 379 A.

Endamidas, G. b. Agefilaus, En: fel Archibamus' III., Bater bes Agefilans u. b. Archibamia III 379 A.

Eugen, Bring III 431 A.

Entleidas, Bruber Rleomenes' III., Kònig III 899, fállt 410.

Enflides, Archon II 119.

Eumenes aus Rardia, allein von Alexander d. Gr. ausgebildet II 421, 487, III 68, bient ichon un= ter Philipp II 487, III 69, fein Beheim: und Befchichteschreiber Sieronymns 6, carafterifirt 61, 68, 75 f., 77, Beziehungen zu Perbiffas 68 f., 73, Alexanders Secretar 69, erhalt Rappadofien und Bontus 69, 74, 76, fampft gegen Antipater, Antigonns, Btolemaens u. f. w. 73 f., fiegt über Kraterns 74, geächtet und von Antigonus betampft 74 ff., 77, 91, mit Bolpfpercon in Berbindung 75, 81, ermordet 77, 108.

**Eumenes II. v. Bergamus, mit Rom** gegen Philipp verbunbet III 469, 509, von Rom belohnt 487, 499, 511, 565, gegen Rom erbittert 499, unterhandelt mit Berfeus 503, flagt ihn in Rom an 504, 509, fchließt fich ihm an 509, best Rarer und Enfier gegen Rhobus 511 f., fein Sohn Attaine 566.

Enmenes III. von Pergamus III

Eumenibenhain III 316.

Eumolpus I 255. Ennapins III 88. **Εὐνομία Ι 312.** 

Εὖνομσς Ι 333 鞀. 2.

Enpatriben, ihre Factionen Athen I 342, nur Bentafoftomes bimnen unter ihnen gum Archontat berechtigt 348, 400, ale besondere **Bartei** unter ben Bierhundert II 176.

Enphaes R. v. Meffene I 320.

Enphrat, ihm gegenüber eine Buffe II 230, Alexander gelangt an ihn 487 f., vgl. 502, bie hier geht bie farifche Expedition unter Rambys fes 496, Btolem. Guergetes herricht bis dahin III 355.

Gupolis ber Romifer II 77.

Euripides nach Pella berufen II 310 f., lyrifches Element in feis Tragodie 401, authentische Abschrift feiner Tragobien unter Lyfurgus 450, verwirrt bie Sagen v. Reoptolemus u. Pyrrhus III 16. Euripon vielleicht hiftorifc I 279.

Euripus III 132, 464. Europa, Rabmus' Schwefter I 96. Europa bezieht jest Schiffsbauholz von ber Offfee I 351, Alexander hat feine Berrichaft über Afien bes gonnen II 418, er will bie Beges tation beiber Erbtheile vertaufchen III II A., muß über Aegypten eine Bereinigung mit Afien herftellen II 421, am natürlichften burch ben Taurus von Aften gefchieben 460 f., Antiochus Soter enthalt fich beffelben III 341, Uns wille über Englands Benehmen

gegen Spanien 445. Europaeer in ben Darftellungen von Sefostrie' Bugen I 238, in ben inbischen Deeren 145, Berrs Schaft im Morgenlande, beren Sagen 76, 88 %. 1, 146, 155, faft immer ben Affaten überlegen II 454 f., nicht mit ihnen affimilirt III 359.

Enrotas II 368, III 437.

Eurydife, Gemahlin Amyntas' II. II 313, III 72, veranlagt ihren Bublen [Btolemaeus Alorites] jum Mord Alexanders II. II 313.

Eurybife, (illyrifch Audate III 72), mit Philipp II. vermählt, Mutter der Anna 71, 88.

Enrybite, and Abeia genannt III 72, Tochter ber Rynnaue, Enfelin Bhilippe II. und ber vor. 26, 72, mit Arrhidaens vermablt 26 ff., 73, 88, von Antipater nach Enropa geführt 73, auf Raffanders Seite 82, 89, von Dipmpias ermordet 90 f.

Eurybife, Tochter Antipaters, Bemablin bes Ptolemaens Soter, von ihm Mutter bes Btolemaeus Res raunus und Lyfandras 411 160.

Gurpbife, Enfimadus' Tochter, Ans tipatere Bittme, macht auf Rafes bonien Anipruche III 285, 305, gibt ben Raffanbreern bie Freiheit 285, 305.

Euryfleibas III 398.

Euryflides, Stratege Athens III 339, 439 A., 449 A.

[Gurymachus] Bater bes Leontia: bas überfällt Blataeae im Frieben 11 59, 263.

Eurymedon, [b. Thufles G.], von Athen nach Sicilien gefandt II 84, 154.

Enrymedon, Schlacht am I 429, 431, II 6.

Eurypontiben nnb Agiaben in Sparta I 277, 279.

Exchibence und Broffes als Exben bes Ariftodemus in Sparta I 225, auf fie bie Europontiaben und Agiaben jurudgeführt 278 f. - Eus, Worter auf, wie lat. beclie

nirt? III 500 A.

Enfebins, Reftitution feiner Chronit, lateinische Ueberfepung ents balt Rotigen ans Berofus I 18, Berfälfcher 18, 49 A., 77, III 352, fcopft ans Apollobor I 216, ercerpirt Porphyrius 18, III 8, 176, 285, 352, armenifche Ueberfebung I 18, III 351 f., 400, griechische Excerpte bes 3. Cafan: bonus 352, Angabe über Athens Befreiung gemurbigt 317, Bergeide niß der Strategen Theffaliens 476. Enftathine ad IL citirt III 167. Guthyfrates II 325, 335, 341.

[Eurenos] in Afien guruckgelaffen II 242.

Evilmerobach I 127 f.

'Εξανδραποδίζεσθαι III **445**. Grecutionshandlungen nach bem meftphalifchen Frieden II 277.

Grecutionstruppen, Il 331, III 278.

Ereteftus III 129. End, 306. v., I 369.

Ŗ.

Sabius, feine Abficht bei feiner Beschichte I 203, feine Beit 228, fest bie Groberung Roms burch bie Gallier richtig II 58, von Dis oupfine Ballf. und Diodorus guweilen nicht verftanben 64.

Fabricine, G., Lufcinus I 432. Fabricine, 3. Alb., wirb ergangt II 482, III 271, 318.

Fabulae, fabulari, Bebentung I 276 A.

Nactionen f. Parteien.

Fafir II 444.

Fallmeraper I 300, III 138, 534.

Falstaff III 11. Ramilien in freien Staaten behal: ten einen eblen Grundton burch

Jahrhunderte II 81, von brei Berfonen auf ben Gingelnen augenommen 120.

Barben ber heutigen Malerei find fcon alt I 369.

Farfiftan, (Fare), Baterland ber

Berfer I 113 f., im engern Sinne II 469, burch bie Bufte von Stebien getrennt III 76.

Fasces I 428.

Faften ber orlentalifchen Rirche II 25, III 199.

Fasti triumphales III 301 %. 2, capitolini 302 %.

Fata, Bebentung II 222 M. Fatalismus II 220, III 377. Kati Comed II 504. Fatimiden II 222.

Fatuus, fatuellus II 222 A. Februar II 58.

Entftehung und Fee, Ableitung, Borfommen bes Bortes II 222 A.

Ferentinum III 188.

Fefte in Athen II 350.

Feth: Alio Schah, Anefbote I 155. II 385.

Feber III 245.

Tener bei ben Perfern nicht veruns reinigt II 459.

Ficoroni I 58.

Sieber, gelbes II 63 f., 506.

Figueras II 263.

Finangen Athens von Beriffes ver: mehrt II 15, Ginfanfte an die Armen vertheilt 350, von Lyfurg verwaltet 450, erforderte ein febr großes Schreibwefen 485.

Finnen, Die Stothen werben bafür

ausgegeben I 179.

Firdufi I 120.

Fische, gefalzene, und Caviar Rahs rungemittel ber Griechen I 169, II 25, III 198, Sandelsgegenftanb ans bem fcwargen Deere I 169, III 124, 198 f., veranlaffen ben Streit Rarthagos mit Maffilia 198. Fifcher in Athen I 428.

Blamininus, I. Oninctins, gegen Philipp III. gefandt III 467 mit ben Griechen verfeindet 472 ff., verfündet ihre Freiheit 27, 474 ff., 478, charafterifirt 473, 475, 478 f., 485, guchtigt bie Bocoter 474 A., Rrieg mit Rabis 477 f., 490, fehrt nach Rom gu: rud 478, Freund bes Dinofra: tes 494.

Bleifch, felten von Griechen genoffen II 25, Genug bes bluten: ben bei roben und gebildeten Bol= fern, bei Inben III 326 A.

Floreng, Bluthe ber Gewerbe I 326, ber Runfte III 179, Littera: tur 1 363, herrschaft ber erften Debicaeer 330, mit Athen II 17 A., mit Carent verglichen III 179, Befchlechter und Commune II 35, 82, il popolo 35, Berhaltnif ju Bifa 266, ju Benedig III 393, Inftand zu Macchiavellie Zeit II 816, III 179, ehrmurbig burch große Grinnerungen 458.

Blorilegien I 344. Foederati III 307.

Bermari: Moederirte Staaten, niffe unter ihnen I 382, Unbants barteit 418, Gifersucht II 68, Digverhaltnif in ihren Berfaffinn= gen 250 A. 2, 275, 327, 404 f., verrathen einander III 402.

Formen ber Freiheit II 31, III 229,

232 f., 377.

Korum in Rom I 428. ·

For II 110 A. 1. Frantifches Reich I 118, 122,

217, 221 f., II 871.

Franten II 380, III 166, 361 91. Frankfurt a. M. II 484.

Franfreich, Galater und Ligurer in feinem Gaben, burch bie Bols ferwanderung verbrangt III 225, bie feine Bilbung Europas geht von seinem Süben aus II 17. Bas rant bes weftphalifchen Friebens 258, burch Ludwigs XIV. Rriege entvolfert III 283, Gullye Wirfen I 346, Bolitif nach bem fpanischen Successionestriege II 104, gehn Jahre nach der Revolution von 89 matt 40, ware ohne Rapoleon übers muuben worben 150, Baris ber Mittelpunct in allen Begiehnngen 17 f., die Journale der Opposition mit ber alten Romodie verglichen 77, wird Aegypten feine Flotte bilben fönnen III 123.

Frang von Lauenburg III 277. Frang von Medici III 279.

Frangof. Revolution, ihre Relbs herren II 226, 487, 493, III 69, fruh im Drient befannt II 504. Schreckensherrschaft 82, 269, 278, Directorium 150, III 212 A., 267, Carnote Berbienft II 321, Beneh: men ber Ariftofraten 14, Berfahs ren gegen England 71, Rriegsführung ber gegen fie gefchickten Gelbs herren 85 f., III 431 A., vgl. II 31, III 123 f., 132.

Frangofifche Sprache, von Barbaren gefprochen II 417, III 468 A. 2, allgemeine Anwendung bei ben Bebilbeten 458, in ber Schweig

gefdrieben 522.

Arangofen, Anficht über bie mythifche Befchichte Griechenlands I 270, Behandlung ber griechifchen Gefchichte 295, Berechnung alter Daten II 856, burch bie Rriege von 1789-1815 nicht verminbert I 307, manche Redner beffer ale manche classifiche II 403, ihr Behagen an ber materialififchen Philosophie 406, Napoleon ihr Rationalhelb, fpanifcher Rrieg 418, 456, oft leeres Gefcmas von Berfcwörungen gegen Rapoleon unter ihnen 488, ruffifcher Feldjug I 412, II 362, 498, Erpedition

Marmarifa, Aprenalfa III 253, 1797 in Loretto 286, haben bas Unglud Italiens im 16. Jahrh. vermehrt 833, f. 11 504.

Frater als Titel III 552 A.

Franen, Lage nach Lyfurge III 823, 380, nach ben Decemviral: gefeten 323.

Freiburg, Canton I 315, 11 97, III 238.

Freigelaffene I 345.

. Freiheit, Diebuhre Anfichten über fie III 190, 212 A., 229, f. Formen.

Frembe, Stellung in Athen I 421, erhalten Burgerrecht III 57 A. 1, ebenfo in Sparta 399, bringen Befahr für Athen 119 A.

Ariedrich II., auf fein Ginflug Jahrhundert I 362, 11 116, Bundniß mit Beter III. 104, Schlachten

155, III 331, Grercierreglement II 284, Beloberren 315, 421, III 79, Rriegeführung II 457, III 188, 431 M., Runde von feinen Thaten in Afien Il 504, Berhaltnif ju Defterreich III 176, fdreibt fran 10fffc 458.

Briefen I 275, 288. Frontinus III 8.

Fronto III 552 A.

Frofchregen III 282 A. Frost in Dellas III 293.

Bruchte, gewöhnliche Rahrung ber Griechen II 25.

Brühlingsanfang in Grichen. land, Stallen II 58.

Bunftaufenb, Rath ber, f. Burger. Farfprecher, in ber Schweig II 441. Füße f. Lantemann.

M. Fulvius Nobilior III 488 f.

6.

Gabinins, Statthalter in Sprien III 573.

Gabes, Alter 1 92, wichtig als Stapelplag 95, III 193.

Galater aus Spanien und Sübfranfreich gebrangt, bedrohen bie Beneter III 225, Rachfommen ber Ballier in Dberphrygien 296, Sprachen, Sitte, Berfaffung 296 f., herrichen bis an ten Bornfthes nes 299, brangen gegen bie Gfpe then 300, Bohnfige gu und por Mithridates' Beit, bal., von Gyrien unabhangig - 420, von En. Manline vertilgt 298, 489.

Galeeren, verglichen mit ben heus tigen Dampffdiffen I 431 f., III 185, in ihrer Art furchtbar, I 431 f., vom Staate geftellt, von ben Reichen anegeruftet II 25 f., 57, Starfe ihrer Bemannung 38 u. A., 84, fahren langs ber Ruften und legen oft an 84, 141, 156, von Theben gebaut 296, neue uns ter Epfurg in Athen gebant 351, Antigonus ichenft ben Athenern holz zum Neubau III 116, Rhos bus lagt burch fie feine Sanbels: flotte escortiren 124, gewohnlich auf's Land gezogen und burch ein Lager vertheibigt 249.

Galen I 261, III 226, 301.

Galilaea III 541. Galilacer III 547 f.

Gallien, Jug bes Zinfhanbele burch baffelbe I 95, Goloberamerte 135, Rymren von Gelten nach R. gebrangt III 302, Beigen geben nach Britannien, baf., in Guben v. Ligurern, 3berern bewohnt 302 f.

Gallienus II 61, 287.

Gallier, Bolferwanderung III 226 f., 280-302, Sanptftamm ber ausgewanderten 300, Folgen 298-302, Bohnfige am abriatifdes Meere 302, in ber Schweig und Subbeutschland 226, 301 f. mit Deutschen gemifcht 226, 301 z. A. 2, nehmen Rom ein II 58, III 226 f., 281, 304, 533, Rrieg ber Romer mit ben cisalpinifchen II 483, in Dienften Dionpe' I. von Sprafus III 228, Storbiffer ihres Stammes 281, 498, aberfchwen men Mafebonien 282-286, 289, 295, 303 f., 500, Bug nach Delphi I 404, 406, II 345 A., III 286-295, Synchroniftit beffelben 303, 824, Theffaler unb Meniauer ihre Berbunbete 289, fampfen bei Thermopplae 289 ff., werben Gimbern genannt 300, brechen in Dbergeter lien ein 290, vgl. 325, gieben fic gurud 293 ff., Reich in Thrafien

295, 298, 358, 425, 451, machen Bygang tributpflichtig 295, v. Difos mebes nach Affen gezogen 296 (val. 294 f.), in Oberphrygien, Galatien 296 f., 357, 418, plundern Rleins affen 297, habsuchtig 357 f., ans Dere Gigenfchaften 298, 308 f., beflegen Seleufus II. 451, von Ans tiochus Goter 162, 297, 341 unb Attalus I. geschlagen 297, 356. 451 f., ferneres Schickfal unter beffen Rachfolgern 297, 357, im Often 299 f., im Weften Enropas 301 f., v. Wes ten übermältigt 801, v. En. Manlius faft vertilgt 298, 489, Charafter ihrer Rriege mit ben Romern 208, von Sarmaten 300, von MR. Claus bins Marcellus beffegt 302, vgl. 498, von Antigonus Gonatas ges fclagen, bann in Gold genomnien 303 f., 307, (vgl. 305), 315 f., plunbern Aegeae 308.

Gallinitus, ob Beiname Seleus fus' 11. von Sprien? III 356.

Gallizien III 380.

Galligin, gurft III 284.

Galluzzi III 186.

Mamoroi in Sicilien II 121.

Ganganelli III 439 A.

Sanges Indien, Bute I 160, 11 471, 495, herobot, vielleicht auch Ktefias unbefannt, baf, Alexander will bis zu ihm vordringen 495 f. Gantheaume, Abmiral II 156.

Garigim III 547 %.

Garonne III 302 f.,

Sarfelo II 424. Sascogne I 261.

Gasna II 496.

Gatterer I 36, 170, 231, II 307. [Gauanes], Bruber Berbiffas' I. v. Mafeb. II 305.

Saga wiberfieht Alerander II 465, Schlacht III 111 u. A., Roelefyrrien geht bis bahin 540, von hors fanus erobert 560.

Gebirge find bie natürlichfte Granze II 461.

Gebalja III 542, 544.

Gebrosten II 496, III 254.

Gefolge ber Ronige H 371.

Gela, von Rhodus gegrundet II 116, 118, grundet Agrigent 118, unter hippofrates' herrichaft 122 f., Dexippus geht aus Sparta borthin III 209, Schlacht, beffegt 213, Karthago tributar 213, von Dionys (I.) wieber unterworfen 214, 216, unter hiero II. 267.

Γελέοντες Ι 266.

Gelline 1 386, III 21.

Gelon, Sohn bes Dinomenes II 126, Offizier und Bormund ber Rinder bes hippofrates 123, 125, ermordet blefe, wird Herrscher von Sprafus 123, Dankel, Jeit seiner Regierung I 423, II 123, III 201, vorgeblicher Sieg über die Karthasger II 123 ff., III 197, 202, ihm folgt fein Bruder Heron II 126, vertreibt die Leontiner 129.

Gelon, Hieros II. Sohn, von Theosfrit beleivigt III 271, mit Rereis verheirathet 374, mischt fich nicht in die Angelegenheiten von Epizns, das.

Gelonen, griechifchefthifcher Difche famm 1 193, fabelhafter Umfang ihrer Stadt 194, f. Sinthen.

Gemeinbe, ueben bem herrichens ben Bolf im Alterthum I 263, im Mittelalter 264 f., Entfiehen, Berzhältniß zu ben Gefchiechtern 263 f., It 35, Auflehnung gegen biefe zu Sifvon I 329, in Florenz mit biefen zum popolo verbunden II 35, man kann in Sparta ans ihr in biefe kommen 187 A., neben der jübischen Ration zur Zeit des zweiten Tempels III 195 f., bei den Karthagern, das.

Feveal, ale chronologische Bestims mung I 311, III 217 A.

Generalpächter ber Romer haben boppelte Buchhalterei III 122.

Genf, die Oligarchie halt Gemeinde und Landichaft mit Gewalt nieder I 327, III 288, cité, Bourg St. Gervals II 81 f.

Genie I 399, II 487.

Tévos, yévn f. Geschlechter.

Gentins, R. v. Illyrien III 508, 514.

Genua hebt fich nach Bifas Fall I 391, III 126, Dligarchie II 40, Lage am Meere III 128, zahlt bem mongolischen Chan Abgaben 195, eröffnet ben Türfen ben Weg nach Europa 295.

Geographie ber Alten, Clemente berfelben I 136, Berwirrung aber ben Lauf ber Strome 136 ff., 182, 191, Behandlung berfelben burch bie Reueren 187, schlechte Behandlung ber Stuthlens 183, Africas wie weit befannt? III 250, f. Landerfunde.

Georg III. v. England III 68. Geraneische Berge I 814, II 1.

Germanische Bolfer weit ansgebehnt I 244, fennen bie Schuldfnechtschaft 344, erscheinen in ben fasti triumphales III 301 A. 2, Alter bes Namenle Gormani 302 A., schließen sich ben Galliern an, bas., Beziehnngen zu Römern, bas., ben Inbrern benachbart, das. Gerona III 525.

Gerusia, in Sparta, Berhalinis, Einrichtung, Befugnisse I 278, II 265, III 379, 383, ageartedy gewählt I 312, III 378, bei homer ganz formlos I 315 A., Oppostion gegen Agis IV. III 383, ob Leonidas II. vor ihr angestagt? 384.

Gefchichte, viel alter im Morgens als im Abenblanbe I 29 A., Regys ptier haben feine eigentliche wie bie Aramaeer 77 A., fangt nach ber Jugenb ber Bolfer an 106, ber wirflichen fteht bie Sagenzeit fehr nahe 189, f. Berobot, eine eigne baben einzelne ariftofratifche Gefchlechter Roms 203, verfchiebene Defdwindigfeit in ber Bewegung bes Lebens ber einzelnen Cpochen 361, Betrachtungeweife ber alten, baf., Reib burch bie Betrachtung ber gangen . burchgehend 309, rudlaufige Bewegung in ber bebentenber Staaten II 116, warnt umfonft vor nuglofen Rriegen III 255, bie alte foll man fich vergegenwärtigen 380 f., Zeitalter biplomatifder Berhandlungen 424, größere Sittlichfeit ber nenen I 141.

gespete Stittigfeit ver neuen 141.

Seschick ich reib ung, griechischen 1
202, 228, Ausgabe der römischen 1
202, 228, Ausgabe der römischen 2
203, Berlust der Werfe des Ephorus 208, Apoliodor zieht das Mysthische hinzu 216, vgl. 237, II
409, Ariom der Kritif der G. I
225, such Geschickliches wo es nicht lag 234, hat Pittasus und Periander früher salsche benriheitt
334, in Griechenland erk seit den

Berferzeiten 363, pragmatifche 364, II 409, III 3, Diodor noch nicht gehörig bennst II 8, öffnet in Berifles' Zeitalter ihren Mund 23, Antwickelung von der erften annalistischen Angeichnung 409 f., erfordert welchen Charafter? 410, nach der Schlacht bei Charonen charafteriftet III 3, mit Natursande verglichen 182, nur bei der Griechen vollendet 203, oft zu leicht in ihren Urtheilen 427 f.

Gefdlechter, einzelne romifche hatten ihre eigne Gefchichte I 208, 30 bilben eine Phratrie ber Joner 262, vgl. 272, 358, burch Solon befchranft 347 f., Berhaltniß ju ber Gemeinbe 263 ff., 805 f., II 35, III 218 A., reißen die Dacht ber Konige an fich I 315, Conflict mit ber Gemeinbe 329, III 139, 219, 221, tyrannifiren Regare I 331, auf Raros 332, befrennbet mit bem Demos unter Tyrannen 334, Berhaltnif ju ben Demen feit Rlifthenes 358 f., vgl. II 450 M., fürftliche Abftammung athenifcher I 393, jur Beftattung armer Mitglieber verpflichtet 400, Beftanbtbeile III 221, in Athen gana geschwunden II 35, vgl. 144, in ben griechischen Colonicen Siciliene 121 ff., in ben hermolopidenprogeg verwickelt 144, Berhaltniffe ber in Sparta 187 A., III 379, 385, unter Molottern II 305, Ill 167, in Rarthago 196, in Rürnberg 1 326, Floreng II 85, individuelle Aufnahme in biefelbe III 551 M., bei ben Orientalen 196, 551, große perfifche I 157 ff., baperifche 158. Befchwifterebe, ihre Solgen III 570, bei Meguptiern 280, Berfera

II 222, f. Epiroten, Ptolemaert. Gefchwornen gerichte II 33 f. Gefchgebung umfäßt im Alterthum jus publicum et privatum I 347, Bestimmungen ber nowie elofopy II 428, in der Fassung bei den Alten sehr nachlässig III 211, Rabulisteri als hülfemittel gegen neuenünstige 323, Besuguiß der spartanischen Könige zur Initiative in derselben 888.

Geta, Stiavenname III 299. Geten, Sige I 170 ff., II 429, III 159, 282, 286 f., 301, find Thraster I 171, 174, aber feine Glasven III 301, Charafter I 174, Ausbehnung ihres Stammes 171, 174, 192, III 159, 301, Römpfe mit Triballern II 429, III 159, 262, 298, von Darius unterworfen I 176, hulbigen Alexander dem Gr. II 429, überwältigen die Galiter III 801, von Römern und Gothen unterjocht, das., König Dromichaetes 94, 195, von den Gafliern gedrängt 299, beherrscht 496, als Stlaven vertauft, bedränzen die Bastarner 299.

- Gerraide, wilbes in Babplonien I 21. welche maren bie Betraibelanber am fowarzen Meer ? I 188 (III 124), von hier I 169, 188, III 219, ans Sicilien durch Korinth I 325, 422, II 119, and Grofgriechenland nach Bellas geführt III 219, von Des mofthenes für Athen angeschafft II 364, Ill 28 A., ben Athenern v. Ales rander weggenommen II 428, v. ihm benfelben III 10, und ber Bly: fera aus Afien gefandt 13 A., von Antigonus 116, von Des metrius Bol. gefchenft 149, machft reichlich in Megopten 126, in Sicilien in Gilos aufbewahrt 209, nach bem belagerten Sprafus ges fanot 248, von Hiero nach Alexans bria gefandt 272.
- Seweihtes Eigenthum wie einem Sott, einem Tempel u. f. w. nugs bringend? II 327.

Gewerbe I 326.

Bibbon II 115, 125.

Gibraltat II 325, III 180.

Bideon III 241.

- Sift aus Blut gezogen I 434, ob Alexander b. Gr. daran gestorben?
  II 505, seine Wirfung im Altersthum 506, III 439 u. A., ob dem Agathofles? 257, vgl. 245, ob v. Anstiganus Gonatas feinem Brudersohn Alexander gereicht? 321, oft in einem Zeitalter gewöhnlich 439 A.
- Giotto, feine Bebentung für bie Rung 1 369 f., II 20, III 179.

Giovanni III 179. Gironde II 212.

Gisco III 194, Samilfars S., Sans nibals II. Bater 202.

Glabrio, M. Adline, Conf. III 494 f.

Glas III 190.

Glasmalerei bei ben Karthagern zu einer großen Bollfommenheit gebracht III 190.

Glaufe, Rereibe I 333 A. 2.

- Glaufias, R. ber Zaulantier, vers muthlich S. bes Bardylis II 430, III 171.
- Gleich gewichtsprincip unter ben Diabochen III 106, in ber fprifche mafebonischen Zeit 452.

Øleim II 43.

Glencen III 514.

- Gloffen in Alexanbrien gefammelt III 414.
- Glytera, Bublerin III 12, 13 A. Gneifenau II 148.
- Gnomische Boefie I 366, II 16, vgl. 402.
- Gobrhas, Schwiegervater bes Das rins II 216.
- Goethe, 3bee bie Gemalbe bes Bolygnot in Delphi herzustellen II 20, fein Werth 43, Briefwechfel mit Schiller 266, die Litteratur in felner Ingendzeit mit der hentigen verglichen 401, f. 499, III 503.

Botter, to belov above on 1398 f., Herricher als folche verehrt III 115 f., 135.

Gold, wo bezogen die Alten es her? I 103, 135, 441, II 323, Gegenstand des sintsifchen handels I 169, Berhältniß zum Silber im Altersthum 135, II 323, mit Esenbein bei Statuen angewandt 22, ans heiligthümern vermünzt 331 f., III 150, in Massen zu Donarten verwandt 287, von den Galliern in Delphi geraudt 294, Gebrauch bestelben in Sparta 323, Mänzen daraus selten in Aczweten gesunsben, wohin sie gesommen? 343, sucht man früh schon in Aczypten zu machen 348.

Gomphi, Bergpaß III 468.

Gonfalioneri III 97.

Sonni III 274.

Gorafas II 23, 129.

- Gorgo, Tochter Rieomenes' I. von Sparta 1 378.
- Gorgus I 318.
- Bortyn auf Rreta, Meldifebet in

ber Gefchichte I 803, ble Einwohner rufen Konig Areus herbei III 309, Berhaltniß ju Ruoffus 441,

Gegner ber Aetoler, baf.

Gothen werben Stythen genannt I 178 f., unter Theoberich in Italien schreiben hochft selten ihre eigne Sprace II 456, Berhältniß an Franken und Angelsachsen III 166, jum römischen Reich 296, nuterhandeln mit Balens 283, Folgen ihrer Eroberungen für unsterworfene Länber 289, 536, verweichlicht in Italien 298, Dafer von ihnen bebrängt 301.

Grabhügel bei Marathon I 395. Gracchen III 378, 391, 397.

Gracchue, C. Sempr. I 428, III 21, 567.

Grangen, natürliche II 461, Streistigfeiten über biefelben I 280, II 328, 368, 477.

Feaixol murben wohl bie Gellenen von den Belasgern genaunt I 246 at. 2.

Grammateis bes achaeischen Buns bes IU 330, 338, f. Notare.

Grammatifer neunt sich zuerst Eratostheues I 213, III 565, Schule bes Aristophanes von Byzanz 414, blühen in Alexandrien 565.

Grammatische Bemerfungen über bie aegyptifchen Ramen I 143 A. 1, über Leontium II 128, über ben Bug bes Trafybul auf Phyle 206, Endungen ber Borter auf idne und ic, us und inus I 333, anus und ulus II 114, Lufetius und 126, Deufetios über B. in aegyptischen Ramen I 143, über Parpfatis II 222, Ableitung bes Bortes Fee 222 A., über Alyeiai 306, Aussprache bes Ramen Rettanebās 393. Phoenice u. Phoenicia III 107, über ben Ramen bes Landes Epirus 164, Die Schreis bung Moloffer ober Molotter 167, bes Namen Bolyfperchon 79, über pelasgifche Formen von Stabtes namen 168, über poivixixós 191, [f. Lobeck, Paralipp. gr. Gr. p. 286 n. 11], gafiner und gatiner, Lavicer, Danaer I 248, III 222, ben Bechfel zwifden K u. T 252, über bie Declination ber Borter auf eus und es 500 A.,

über Urolepaios & ris Ayubonleias 421 A.

Granifus II 398.

Γραφαί παρανόμων II 173, 351, III 9, 49, 118 %. 2.

Granbunden I 265 A.

H. Gregor v. Razianz III 539 A. Griechen, Berührungen mit Affprien I 29 A., 84, Ginfing ber Megoptier auf fie in Wiffenschaften und Rauften 68 ff., ale Reislanfer in Megr pten 84, in Rilifien, Appern, Rprene 84, 219, 309, III 252, bilden einen neuen Rriegerftamm in Megypten, kompreis I 86, Einfing 87, Berfehr mit Megnpten feit Pfams metich, Rieberlaffung in Ranfratis 87 ff., aegyptische Colonicen in Griechenland 96, Berhaltnif ju Aegypten unter Amafis 145. 148. vom Drient ber bestimmt und belehrt 218, Berfehr mit Babplon 310, phoenififche Schrift 219, von Drientalen als Joner bezeiche net 272, Lage por Ansbrud bes Rrieges mit Berfien II 306 f., Berhaltniß zu Alexanber 418, 460, 508, III 24, 27 ff., Einmischung ber Romer in ihre Angelegenheis ten 365, 371 ff., 374, 425, 444 f., 491 ff., 494 f., vgl. 11 9, ber Megyptier III 278, 313 ff., 334, 339, 370, aufmertfam anf hannibal 438, vgl. 197, gegen bie Romer erbittert 445, 472 ff., 476, 478, autonom 27, 474 ff., von Flamininus geschütt 478, Unterhandlungen mit Antiochus M. 481, Partelen 502, 504, 506, 509 f., 515, 519, 528, Berfahren bes Conful Philippus gegen fie 505, Anhanger bes Berfene 515, Rrieg gegen Rom 519 f., 523, 530-584, charafterifirt I 310, **390, 42**8, II 9, 25, 124, 390, 399 ff., 413 426, 484 A., III 1 ff., 32, 123, 128, 190, 329, 402, 433 EL. f., 475, 498, 520 A., Rahrungs: mittel I 169, II 25, III 199, 326 A., woher fie Getraide I 169, 188, 325, 422, II 119, 1**33**, III 21**9,** Shiffbauhola I 351, Sflaven bezogen? Ill 236, 299, wann fie Bapprns erhielten? I 219, ftreben nach ber Schifffahrt bes schwarzen Meeres 422, in fremben Dienften II

891, 398, 448, III 30 f., 64 f. Mamertiner, in Alexanbria 316, 343, 413, ihre Burgerregifter II 120, Geichlechter III 551 A., wie fie Theffallen betrachten? II 294, wie fie die Bewohner bes füblichen Calabrien nennen? 114, Berhalt: nig gu Barbaren 119, 130, 302, III 166, 296, Mafebonern I 292 f., II 302 ff., vgl. 459, 468 unb A. 2, III 64, Alegnytiern II 466, Berfern 459, 466, Epiroten I 805, III 165 ff., 375, Karthagern 190, 199, Sifelern, Pelasgern II 143, III 166, 201, Sabellern 221, Barthern 564, Bermifchung mit aubern Bolfern Il 303, III 165, 359 ff., 425 f., Anfftand II 390, 504, und Lieder ber hentigen 361 A. Briecheniand, Grangen bei Sty: lax und Difaearch IN 166, von Bhoenifern bewohnt I 92, 96 f., von Thrafern 171 f., von Belas: gern, Belasgia 241, ob ein ural: tes am fcwargen Deere exiftirt? 800, III 138, Buftanb bei Comer 120, Bebentung ber Amphiftyonie I 296, Buftand um ben Anfang ber Olympiaben 316, Beit ber TUDAVIGES 826 ff., III 324, Bluthe gur Beit bes Rroeine 1 112, Reich: thum burch Ganbel 335 f., Theffas ler bringen vor 336, Berichiebens heit ber Bewegung in feinem Ees ben 861 f., geiftiger Buftanb bis gur perfischen Beit 363 f., erfte Berührung mit ben Berfern 125. 132, Rriege mit benfelben f. Da: rine, Zerres u. f. w., Folgen bee peloponnefifchen Rrieges II 39 ff., Bilbung von Betaericen 138, 3ufand nach Dl. 101, 2: 278, Fols gen der Pegemonie Thebens I 888, II 266, 291, Buftaub beim Auftreten bes Demofthenes 337, bie Schlacht bei Chaeronea ift ber Zobestag 369, Folgen ber Grobe: rungen Aleranders 506, Mittel: punct für bie Gefchichte Phylarcis III 5, Beit ber Diadochen, f. bie einzelnen Berfonen, Berfehr mit Rarthago 196 f., Sympolitie un= ter ben einzelnen Staaten f. Sompolitie, unter matebonifcher Berrs fcaft 329, 388, 440, 449 f., bas eigentliche bavon befreit 27, 370.

Ĺ

ľ

i

ń

Ħ

I

Ľ

k

ŧ

Li

k

ŧ

ł

ĸ

Ė

Ĭ

μ

ì

ı

ľ

1

3

K

ı

ł

ţ

1

471, 474 ff., hart mitgenommen in Rriegen 81, 445, 448 f., 465, 470, 482, 506, v. Flaminiuns conftituirt 475, von Rom geraumt 479, 490, 505, Buftand unter romifcher Derrichaft 521 ff., 584 ff., im Mittelalter 586 f., alte Bauten I 239, 368, von Berftorungen bes troffen 241, Berberbnig burch bie Rhetoren herbeigeführt II 18, wann bas Jünglinges und bas Manness alter aufhört? 40, 42, 401, Aus tipathie der Staaten gegeneinans ber, wie erflart? 117, Demofthenes erkannte, wie nothwendig Berfien für feine Grifteng 300, Bebentung ber Actoler für fein Schickfal III 56, hat immer fchlechte Canbftras fen gehabt 308, Innahme II 37 nnb Abnahme feiner Bevolferung III 318, 380, 361, vitriol: ober arfeniffaure Onellen I 435, ber Frühling beginnt bort ein wenig fpater ale in Stalien II 58.

Griechische Annalen, auf Safeln verzeichnet I 206, 222, von Boly: bine benugt 220, Alter u. Authen: ticitat 206, 222.

Griechische Architeftur, aegyptis fcer Stil in berfelben I 239, 368, Borberrichen ber borifchen II 21. Auffommen ber ionischen Orbung 21, 412, Berifies' Ginfing auf biefelbe 22, mit ber Berebfamfeit verglichen 167, Berfall 168, Ber: schwinden ber ftrengen Manier 412, Anwendung ber forintbifden Ganlenordnung, baf., f. Egeftaner.

Griechische bilbenbe Runft 368-372, II 16, 18-21, Ents widelung feit Berifles bis jum mafedonischen Beitalter 41, 167 f., 411 ff., 499, in Rieinaffen gepflegt I 103, 308, Il 456, 459, 9th. fonitte in ihr burch Epidemieen herbeigeführt III 318, vervollfomms net in Alexandria 414, gang verfallen 521, Berftorung burch Rriege 437, 439, Berfe nach Stalien geführt 54 A., 465, 488, geht pas rallel mit ber politifchen Befchichte 566.

Briechische Bilbhauerfunft I 871 f., II 20 f., 412.

Griechische Colonicen I 223, ber Beroenzeit verschwinden 257, ibre Aussendung hott mit Kroefne' Beit auf 112, Urfacen ihrer Grunbung 805 ff., H 38, HI 217 A. thre Schifffahrt I 428, Berhaltnif jur Mutterftabt 223, 339, Gigen: thumlichteit, Unterschied von neues ren 306 f., 339, Einrichtungen II 45, 359 ff. u. A., oft an ungun: fligen Buncten angelegt III 120, Beitangaben ibret Gründung I 288, 804, vgl. 300, 893, III 138, thre Meren, Rechnungen nach Defis ften 217 A., nehmen an ben aywver Theil III 374, ber Achacer in Grofigriechenland I 264, 804, II 142, III 217 f., von Alexander M. im ganzen Reiche angelegt II 486, 500 f., 508 ff., III 64, 859, ber Dorier auf Rhobus bei Dos mer III 119 f., an ben Ruften von Epirus, Afarnanien, Metolien 1 325, III 164, 166, 372 A., in Ropern 1 84, 97, 309, in Lucanien II 482, III 228, in Norbafrica 191. 252, am ichwargen Meere mann entftanden? I 170, 186, 300, III 138, von fleinaftatifden Stabten ausgefandt I 170, ben Stothen tri: butar, 181, v. Sarmaten verwüftet III 300, in Steillen und Italien I **30**4, II 112, 116, III 218, 242, 246. ihre Gefchichte von Antiochus pon Sprafus gefchrieben II 112, an ber thrafifchen Rufte I 174 f., 197, von den Galliern bebrangt III 295.

Griechische Flotte, Theilnahme an ben Berferfriegen f. b., Bers haltniß berfelben gu ber ber Athes ner II 57.

Griedifder guß II 22.

Griechifche Gefäße f. etruefifche Gefäße.

Griechische Geschichte, ihre Primordien ein wahres Chaos, zuerst v. Ephorus nach. Urfunden geschrieben I 202, 217, wird zur Zeit
der Makedonier mit Borliebe behandelt 209, von Ephorus an bis
auf Caesars Zeit von einem Werk
in das andere fortgesett 210, Külle
öffentlicher Denkmäler 211, wie
alt die anthentischen Nachrichten
in derseiben ? 217, 223, 230 f.,
annalistische Anfzeichnungen in den

Tempeln 220, Abarangung ber ver: Schiebenen Beitalter in ibr 282 f. Plato hat Treffliches über bie alte 279, 417, wie von den Franzofen behandelt? 270, 295, Urtheile Neuerer über bie meffenischen Rriege 316, tiefes Dunfel in ben Greigniffen bis auf Rroefus 316, allgemein übliche Nera 342, bebt fich in ben Berferfriegen aberall and Sagen und Dunfel 363, II 121, 125, auffallenbe Beranberung im Dage bes Banges ber Greig: niffe I 361 f., herobotes und Rteffas verglichen 389, ware lobnend von da an ju fcreiben me Thufpdibes anfhort II 248, nach ber Schlacht von Chaeronea wiffenswurdig und augiebend III 1 ff., Quellen fur Diefe Beriote 3 ff. 61 f., 87 f., Duntel mach ber Schlacht bei 3pfus 143 A., Rie: buhr beabsichtigt fie von ber Schlacht von Mantinea au le fdreiben 326 A., pal. 370.

Griechische Juseln, wie weit bem Darins unterworfen 1 160, v. Beslasgern bewohnt 245, 256, Athens Bundesgenofen 111 96, 438 f., 11 8, 12, 61, 68, 79, 142, 244, 292, 111 98, fallen von diesem ab 11 181, Bundesgenoffen Spartas 192, autonom nach dem antalfibischen Krieden 257, 277, 282, III 98, von Ochne' Satrapen bedroht II 396, Schickfale in der Zeit Alexanders de Gr. 457 f., von Kom an Attalus geschreit III 465.

Griechische Inftitutionen in fremben ganbern und Bolfern III 167, 305, 360 M. f. heltenifirung. Griechische Rirche, ihre gaften II 25, III 199, ihr Ritus 273.

Griechische Komoedie, ihre Enteftbung I 384, Aufschung II 24, Blüthe 41, Unterschied der attischen von der sicilischen 16, oppositionel 76 ff., 137, die erste politische wohl von Kratians gedichtet 77, ihre stehenden Namen I 174, II 89 A., III 299, Berschwinden des lyrischen Elements in ihr II 401, Begriff der mittleren 401 f., neue 408, III 3, 59, vgl. 318, zeigt uns das Wesen des alten Sandels 122.

Griechische Litteratur, merk würdig unveränberlich mährenb Jahrhunderte I 318, Bolfspoeffe weit alter als bie Beit ber Eprifer 364, die Einnahme Dilete ift in ihrer Gefchichte merfwurdig 383, in ber Jugendzeit bes Berifles II 13, zieht fich ausschließlich nach Athen 17, von ber farifchen Dynaftie gepflegt 458, Ginfluß auf italifche und fleinaffatifche Bolfer 459, Perioden in ihr burch Cpibe. micen abgeschnitten III 318, wie in Alexandrien behandelt? 414, meßhalb manche Schriftfteller Raus fratiten beißen? 5, von Romern gefannt 458.

Griechische Lyrif I 384-368, II 40, 400 f., 409 f., III 3, 59, in Theben II 15, in Sicilien 401, geht in die Tragoedie über 24,

400.

ŀ

ť

1

t

Ł

ſ

ì

ı

Ė

ľ

ŧ

ţ:

١

.

ı

ľ

í

,

ı

¢

Ì

þ

ţ

ľ

ķ

ľ

Ì

.

1

ţ

ø

ſ

1

Griechische Mungen I 308 A. 1, III 63, 219 f.

Griechische Mufit I 367, II 13, 279.

- Griechische Boefie, nach bem pes loponnefischen Kriege II 40, gur Beit ber makebonischen Gerrichaft fcon verschwunden und abgeftors ben I 209, II 400, bieg Berschwins ben mit ber neueren Beit verglichen 400 f., altefte Meußerungen berfelben I 364 f., Gemeingut aller Griechen II 15 f., zieht fich nach Athen allein zurud 16, ihr wohlthatiger Ginfing 131, 279, im matebonifden mit ber im perifleischen Zeitalter verglichen 399 f., Untergang ber alten im pelo: ponnef. Krieg 414, ber Ginn für biefe von Enfurg wieber gewedt 450, Beitalter ber Epigramme, Anthologietn III 272, Juftand um Antigoune' Gonatas Beit 318, f. 434 A., alexandrinifches Beitalter 413 f., in Affen getrieben 521, f. I 332.
- Griechische Religion, ben Berefern ein Granel II 459, mit ber ber orientalischen Bolter nicht vers wandt 461, ber Glaube baran erftorben 408 f., III 2, 135 f., 520 M.
- Griechifde Spiele f. Agone.
- Griechische Sprache, ihre hohe

metrifche Bolltommenheit im Homer I 384, Aussprache 147, II 65, ihre Berbreitung I 259, 262, II 294, 417, 456, 507, III 165 f., 196 f., 259, 363, 459, 468 M. 2, 522, von ber pelassischen unter schieden 168, Fortbauer im Mittelalter 224, 273, am reinsten in Athen gesprochen 318.

Griechische Stabte, ihr Menferes II 62, 120 f., fleinere in größere gusammengegogen 240, 261, 291,

809, III 120, 324.

- Griechische Stadte in Rleinafien, im Rampf mit Lybern 1 107, Lage unter ben Lybern 111, 170, von Ryrus befiegt 125, Lage un: ter perfifder Berrichaft 125, 147. 163, 338, Ginfall ber Rimmerier. raf., betheiligen fich am Aufftanb gegen Berfien 340 ff., 377, 415 f., 430, mit Athen verbundet II 61, 245, Abgaben an Sparta 234, Schicksal im Rampfe mit Berfien 234 f., 248, 245, an Berfien abs getreten 257, 292, Alexander ibr Befreier 456 f., in Sympolitie mit ben Metolern III 327, Lage unter ben Romern 479 f., 536, theils autonom, theils gu Bergas mus gefchlagen 487, von Pharnas fes unterworfen 567.
- Griechische Stabte an ber matebonischen Rufte II 307, 309, von Philipp II. unterworfen 342, gers ftort 366.

Griechische Stabte am schwarzen Meere, unabhängig von Berfien II 288, III 139, ihr handel mit Regypten 124, f. II 233.

Griechische Stabte in Sicilien, Berfassung, Bluthe II 119, Bevolsterung 120, innere Rampse 121, nuter Tyrannen 122—125, Kampf mit Denseisos 126 f., Junahme ihrer Macht 127, innere Cinrichstungen und Kämpse 127 ff., III 196, Schicksal nach bem erften purnischen Krieg 272.

Griechische Tragoebie, Entfte: hung und Fortbildung I 384, II 14, 16, 24, 41, 400 f., verschwun: ben nach ber Schlacht bei Chaeronea III 8, nicht bei ben Italioten in Sicilien II 112, bie Athener verlangen jebes Jahr eine nene III 326 A., im alexandrinischen Zeitalter 413, Sprachgebranch I 100, 245, Unterschied von der Shatespears I 222 A. 2.

Griechische Baffen I 390, III 461. Griechische Beine I 336, II 25. Griechische Biffen ich aften, Mathematik Rhilofophie ber ionischen Schule I 372 ff., II 405, in Bestiftes' Jugend 13, Ausbildung der eracten aus ber Naturphilosophie 408, in Alexandria gepflegt III

318, 413 f: Grolmann II 448.

Große Garbe III 258.

Grofgriechenland, von Achaeern colonifirt I 264, 288, 304, 11 142, III 217 f., Die Die Belasger gu Sflaven machen I 264, III 223, die Beschichte ber Colonieen schrieb Antiochus II 112, Gig griechischer Boeffe 16, calfibifche Colonieen 142, III 217 (f. b.), Bofrer 217, Berftorungen ber Lucauer II 482, III 179, 223, 243, Gefanbichaften pon bort an Alexander b. Gr. II 503, Berhalinif ber Denotrer gu ben Griechen 483 f., III 139, 218, Tarent fommt empor 178, Ginfing auf die Samniter 179, Bestands thelle ber Bevolferung in ben Stabten 218 f., Ginbringen ber Sabeller 220, Thurite Bebeutung

222, theilweise unter Dionys' II. Herischaft 233, 236, unter Agastholies' Schut gegen bie Bruttier 256 f., trantiger Infland nach bem 1. punischen Krieg 272 f., mit dannibal verbunden 273, versorgt hellas mit Getraibe 219, bie Einzwohner als Colonen nach Sicilien 243.

Groß: Goriden III 264 A.

Großmogul II 467. Großruffen I 249.

Grotine, Sugo I 148.

Grundsteuer, Megaptens I 119, in Athen 352 ff., II 72, ber 3u-ben 1 119.

Gryn, herm. Ill 94. Guinea III 190.

Guftav Abolph II 226, III 96, 376. Guftav III. v. Schweden II 374.

Ønges I 105 ff., 338.

Gylipp, S. des Kleandridas II 158, charafterifirt 159, 196, nach Syrastus gefandt 149 f., III 209, Rampf mit den Athenern II 151, 153, ift gegen die Hinrichtung des Demofthenes und Rifias 158, bestiehtt den Lyfander 159, 196, verdannt 159.

Gymnesier in Argolis I 285.

Gythenm, bort ift bas Arfenal ber fpartanischen Flotte I 425, II 86, III 410, 478, von Colmides eingeafchert II 10.

Ş.

Saar I 262, II 304. Sabeich f. Abpffinier.

habria, im venetlanifden Gebiet III 224 f.

habria, im praetutiauifchen Bebiet III 224.

Sabrian III 116, vgl. 423, 536. Sabrianis III 116.

habrumetum III 195.

Saemns, ift leichter zu überfteigen als man gewöhnlich meint I 175, Alexander zieht über ihn II 429, 439, III 281, Storbister in feiner Rabe 281.

Daufer in Griechenland II 62, 120 f.

Sagifa 1 39.

Sagnon II 96.

Dalbborier III 252.

Halfcasts in Indien III 361. Haliartos, Schlacht bei, II 241 f., 249, gerftort III 506.

Salier II 356 A.

Salifarnaß, Baterstadt Gerobote I 388, des Dionysins 322, Residenz des Mansolus II 324, und der farischen Opnastie 456, von Alexander belagert 398, 448, 456 f., hellenistrt 456.

Balipherae III 433.

Dalfponens, S. Des Antigonus Gonatas III 316 f.

Baller, Alb. v. III 168.

Salonneine I 407.

Salvins III 216.

Halys II 460. Hamburg II 464.

hamiltar I., Mages Cohn III

194, angebith bei himera gefchlagen II 123 f., III 197, 202, Baster bes Giefo, Großvater bes alter ren hannibal 202.

ŧ

ıŁ

I

1.

ŀ

l:

ŀ

И

Įŧ.

71

J;

z:

d:

1:

Ė.

ď

12

5

Ĕ

i i

16

þ

Samilfar II. fampft fiegreich gegen Agathofies III 247, 251.

hamiltar Bartas, Bater bes großen hannibal III 207.

Dandel nimmt für die griechischen Stabte eine gang verschiebene Richs tung an I 309, III 128, bereichert Die griechischen Stabte 836, II 316, III 122, veranbert fich oft I 391, griechischer mit dem schwarzen Meere I 169 ff., 336, II 131, 184, 245, 247, 316, 348, III 219, mit Regopten I 336, 339, II 316, III 124, mit Spanien III 198, führt nebft Schifffahrt allgemein in Bellas jur Demofratie II 46, lebt wieder auf 256, 316, 351, III 98 f., 193, burch Seerauberei gestort II 256, an ber mafebonis fchen Rufte 307, zieht fich nach Alexandrien 506, und Abodus 507, in Bolybius' Zeit 518, 521, feine Faftoreien I 88, III 5, feine Bes fchaffenheit im Alterthum II 504 f. III 122 f., ber indifche gieht fich über Aegupten 843, 412.

Sandelefperre I 219, 378.

Sandeleverträge III 123. Sandelewege bes Alterthums I 94 ff., 135 ff., 169 f., 164 A. 1, 185, 325.

Sanbichriften, Worter in ihnen verwechseit II 5, in Curfivichrift und mit Abbreviaturen ichon gu Demofthenes' Zeit 333 A.

Sandwerke, ihre Geltung in Rortinth, Klorenz, Augeburg n. f. w. I 326, Biuthe in Sparta II 15, in Athen von den Staven getrieben 90.

Danbwerter I 329, II 90, 329.

Bauf I 441.

Sannibal I., S. Magos III 194. Sannibal II., Gistos S., Samile fare Entel III 202, charafterifirt 209, führt ben Krieg in Sicilien 202, 207—210.

Sannibal, ber große Sohn bes Samiltar Barfas III 209, ift über ben fleinen S. Bernharb gezogen 227 A. 2, Krieg mit ben Römern II 70, 452, 468 f., III 184, 273,

449 A., mit Philipp verdindet 437, 443 f., fommt zu Antiochus b. Gr. 480, 492 f., charafterifirt II 462, III 197, 480, 499, Urtheil über Alexauber b. Gr. II 421, Pyrrhus 263, gleichzeitige Ereigs niffe 295, 421 f., 426.

Sanno I., Grofvater Bomilfare III 250.

Hanno II. III **250**.

Sanfa, bentiche, H 115, III 428.

harmobius I 354, III 10.

Darm often in Athen II 200, überall von Sparta in unterworfenen Orsten eingefest 214, 259, ihre Bestimmung 214, von Konon abgesfest 248, wüthen in Leebos 245, f. 272 f.

Άρμόζειν ΙΙ 214.

Sarpalus, Jugendgenoffe Aleraubers, Schatzmeister in Kilikien III 11, flieht nach Griechenland, wird v. Alexander zurückgerufen, schweigt mit der Prikonike, Glykera 12, 13 A., 17, flieht wieder nach Athen 13, gibt Anlaß durch die geraubeten Gelder zu vielen Händeln II 360, III 12—18, 30, flieht aus Athen 18 A. 2, Jug nach Krein 440 A., ermordet 19.

Sarpofration flößt fich an eine faische Lesart im Demosthenes II 179, 383 A., 441, III 97.

Sasdrubal III 194.

Sauptstädte wechseln schnell im Drient II 467.

Sausmeier ber Merovinger II 885. Sawai vgl. Gills.

hebbome II 101, vgl. I 361.

hebra eifthe Bearbeitung bes Rosmanes von Alexander b. Gr. 11 424.

hebron, St. b. Comiter III 542. hebrus, ging II 348.

Degefanber, f. Defataens.

Degefias, Archon III 24.

Segefippus, Biftorifer I 426. Deiben III 316, 541.

Beilige Kriege III 276 A., 278, f. pholifcher Krieg, Aetoler.

Deinrich I. v. Deutschland II 310. Deinrich V. v. England III 11. Defataens I 191, Begefanders Sohn, aus Milet, ber erfte wirk-

lice Geschichtschreiber 205 A., 864, Charafteriftif 364, II 409,

hatte auch über Italien gehandelt I 364, mahnt Aristagoras vom Aufstand ab 378. Hefatombaeon II 58, III 117.

Hefatombaeon II 58, III 117. Hefatombaeon, Schlacht III 402. Bentounedon f. Barthenon.

Εχατομφονίαι Ι 821.

Extypogioi, Urfprung, Lage I 345.

Beftor bei Somer I 250.

[heftvr], Parmenios Sohn, vor bem Bater ichon gestorben Il 489. helbenlieber III 288.

Eln in Megypten I 55, 79, 82 ff.

Belena I 224.

Belevolie III 130.

Beliaea II 84, III 884.

[Belife], achaeische Stadt burch Erbbeben gerfiert III 330.

helikon II 1.

Beliobor, Dichemifch III 192.

Seliopolis, Sauptftabt Aeguptens 11 461, Subencolonie III 545, 547. Hellanifus, Greis in Elis III

313 A. Sellanifus v. Lesbus, Gefchichts febreiber I 390 A., II 409.

foreiber I 390 A., II 409. Sellanobiten I 311, II 309.

Dellas ift ein später entstandener Rame I 241 f., eine Stadt Dellas im phibiotischen Achaia eristiete wohl nicht 242, Bedeutung im homer 243, bezeichnet alles Land, wo sich Gellenen niedergelassen 252, 300, Eintheilung, Ansbehnung 253, 826, zeigt außer Attift feine horrigktit 291.

Hellen, ber heros I 242, 246 A. 2. Sellenen nennen sich alle Griechen seit Beginn ber historischen Erwähnungen 1 242, Bebeutung in ber Ilias, bei hervobt 243, Bershältnis zu den Relasgern 245 f., 292, III 225, zu anderen Bölsern I 246, 292, 368, Bermuthungen über ihren früheren größeren Umsfang 246 f., erfinden Alles aus sich felbst 370, Beziehungen auf Arges und Mysenae III 225.

Sellenifa f. Theopomp, Lenophou. Dellenifirung lagt Barbaren v. Griechen boch unterfchelben III 165.

Gellenismus, fein Charatter I 368, 872, III 362, Berfuch bie Inden dagu ju zwingen 540, im Streit mit bem Indaismus 561 f.

Sellenotamiai I 430.

hellespout, fein Umfang II 182, Bichtigfeit 183, ale Raturgrange 461, mit Colonieen befest I 339, von den Berfern eingenommen 381, von Rerres überbrudt 176, 402 f., 412, wird ber Schanplat im peloponnef. Rriege II 181 ff., 192, im Befig ber Athener I 351, II 183, 247, 274, Bhilipps II. Be mahungen fich bort feftzufegen 348, 368, pou Attalus und Barmenio 399, von Alexander überfchrits ten 451, von Seleufus III 161, von ben Galliern 295, 341, Grange des Reiches des Antigonus 76, 106, 112, bes fprifchen Reiches 341, 420. Philipp III. herrscht bort 464.

Delos I 285.

Heloten in Sparta, Ursprung, Begriff, Lage 1 285, 323, 344, II 95, III 324, Menge 379, vgl. 381 A., bei Thermopplae II 406, ermordet 442, II 95, Anffand I 442 f., II 10, im Kriege verwandt 85, 88, 95, 235, 289, 3n Meffenes Wiedertherstellung 290, freigelassen 398, Erben der Gesehe des alten Sparta 522, and der Jahl der Bürger gestoßen 492, in Siellien II 121, III 139, s. Mariandyner, Reodamoden.

Benbeferen III 126 A.

Dephaeftion, Mleranbere Frennb II 420, 489, 501.

Gepteren III 126 a., 454.

Hera, Briefterinnen zu Argos I 222 A. I, 310, Tempel in Sas mos 339.

Geraea, von Philipp III. erobert III 430,438, 460, 464, 469, den Achaeern wiedergegeben 448 A. I, vgl. 528 A. 3.

Beraflea f. Berinth.

Beratlea Bontifa, Colonie ber Megarer I 339, 348, III 138, hat bie Mariandhner in Selotie, unter perficher Getrichaft 139, von Riearch, Sathrus, Dionyfins nub ber Amaftis beherricht 140 ff., von Lyfimachus mit Thratien vereinigt 143, Müngen 139.

heraflea am Siris gibt Anlas gum Streit zwischen Larent nud Lufanien II 482, abhängig von Larent III 178, Schlacht 187, 189, gum Theil Vorifte Colonic 217, Bluthe 222.

i

ı

Н

1

Ì

í

į

1

1

ş

ţĺ

Ė

1

ŀ

ì

ı

1:

•

ì

I

ļ

1

þ

ı

5

Sexatiea am Sperchius III 290 f., Sexatiea [Trachin] erbalt von Thesben Sufera [Trachin] erbalt von Thesben Sufera III 296, Arrhivaens' Edict über die von bort Bertriebenen III 83, von Demetrins 138, u. Netoslern erobert 290 A., 324, 483, von Römern 484, Achaeren belagert 531, vgl. 528 A. 3, Schicksfale mahrend bes gallischen Juges 290 f.

Sexafles, tyrifcher Tempel I 94, 98, Fahrten 127, III 191, Sagen I 128, 185, mythifcher und viel alter als die Atriben, Stammvater ber lydifchen Könige 224, Entwäfferung bes Thales des Stymphalus auf ihn bezogen 240, sein Sohn Hyllus dorischer herrscher 274, nnterwirft Orchomenus 289, mit Pheidon u. bem masedonischen Königshause in Berbindung gesett 292, II 305 f., 309, III 167, Kalliniss 356.

Seraties, Alexanders b. Gr. Sohn, von der Barfine III 25, 78, 80, 92, 112, als vosos betrachtet 25, 78, lebt in Matedonien 78, als Ehronfolger hervorgesucht 25, 112, ermordet 26, 80, 92, 112.

Herafliben, in Ninive wie in Lydien I 28, Telephus der Heraflide Belasger, nicht Myser 101, Dynastie in Sardes 104 ff.

Derakliben, ihre Rudfehr bezeichnet die Eroberung bes Beloponnes
burch die Dorier I 207, bamit
beginnt Ephorus feine Geschichte,
bas,, alles Frühere aus ber griechischen Geschichte unbistorisch 223,
Duellen, Einzelheiten ber Rudfehr 224 f., 276, mit Aezimius
und älteren Geschlechtern in Berbindung gesett 274, das mafebon.
Königshaus von ihnen abgeleitet
f. Gerafies, beschränkende Gesete
111 383, 385, ihr Untergang 376,
411, 416 f., s. Bakcis.

Beraflibes, Felbherr bes Demes trine Poliorf. III 156 A. 1.

Sexaflibes ber Sprakufaner fams melt eine Escabre im Belopons nes III 235, bem Dion als Stras teg an bie Seite gefleilt, von bies fem ermorbet, baf.

Heraflides, S. des Agatholies
III 254.

Beraflibes Lembne III 351.

Heraflides ans Tarent III 458 A. Herculanum II 186, III 54 A. Herennius Bontins III 180.

hermann, Gottfr., I 222 A. 1, 266. Germen in Athen II 137 f.

Ερμηνείς, aegyptische Rafte I 54, 68, Entstehung 86, Gifersacht ges gen biefelbe 86 ff., 144 ff.

hermione, von Argos unabhängig I 324, erhält Eprannen III 312, im achaeischen Bunde 387, 370, erflärt sich für Rleomenes 404.

Bermippne, unfritifcher Schrifts feller I 340, II 58, III 20.

Dermotopibenproces in Athen II 137-141, 144.

Germofrates, sprakusalscher Felbsherr, Charafterifik II 159, IH 206, vertheidigt die Baterftabt gegen die Athener II 146 ff., 152, 157 ff., nach Kleinesten gesandt 159, III 206, Partel gegen ihn 154, III 206, verbannt, gegen die Karthasger zurückgerusen II 159 f., III 208, draugt diese zurück II 160, III 208, mit Undank belohnt II 160, echwiegervater Dionysins' I. 210. Sermofrates, Bater Dionysins' 1.

v. Spratus III 210. Hernifer II 388, III 189.

Derobes f. Antiphon. herobes v. Indaea III 546, 562. Gerobot, Lebensumfande I 385 f., 388, politifche Gefinnung 388 f., 395, Relfen 54 A., 182, Beit ber Abfaffung feines Bertes 386, 408 f., fein Ausbrud 121, Onellen 387 f., fein Stoff 203, 228, II 414, Art ber Behandlung I 117, 176, 385, 387 f., Ili 163, Glanbwürdigfeit I 16, 42 ff., 53 ff., 108, 116 ff., 129, 131 ff., 158, 176, 189 ff., 383, 387, 408 f., 408, Beobachs tungegabe 54 ff., 177 ff., feine Ethnos, Choros und Geographie 134 ff., 176, 182, 193, 232, 388, II 310, 388, 409, III 350, Bors bild des Theopomp II 411, bes Baufanias III 291, Uebereinftims mung mit Berofus I 16, 26, mit

Riefias 180, Widerfpench mit Rieffas 133 ff., 151, **389**, mit Mas netho 141, ungerecht gegen Gefas taeus II 409, von Mutarch be-fonlbigt I 388, 3med ber Episoben 203 A., diese haben Ginheit 204, III 168, geht fanm über bie Beit bes Rroefus binans I 204, hat feine Chronologie über Griechen: land 204, 213, Charafter feiner Beit 210, ift nicht Berfaffer ber vita Homeri 213, beren Urfprung 365, feine Radrichten über bie Brimordien ber griechifchen Be: fchichte wie beschaffen? 202, mann er fich bie Einwanderung ber Dos rier in ben Beloponnes benft? 217, Absorberung ber verschiebes neu Beltalter bei ihm 232, Ans ficht über bie Entftehnug bes Menschengeschlechts 184 f., Unter: fceibung zwifchen Bellenen und Belasgern 243, 246, Bericht von ben Doriern 243, 273, 275, bes zeichnet mit Jonern fammtliche Griechen 272, feine Rachrichten über Alfaeus 352, Pififtratiben, Solon 230, 349 ff., uber Rlifthes nes und feine Berfaffung 356, feine Ergahlung über Chios bezweifelt 383, hat Recht gegen Blutarch 392, weiß nichts von ber Belohnung Alexanders durch bie Athener 409, II 308, hat schon Beifpiele von Berrath in ber griedifchen Gefchichte III 2, Die Les: art (V 61) wirb veranbert I 354, συγγενής erflart III 551 A.

Berobot, ber Wefandte ber Joner 1 386.

Hervengeschlecht, Rönige aus einem - bei allen alten griechis fchen Bolfern I 271, 292, bei Richtgriechen II 305, III 167, ibr Ruhm burch Comer 23 M. 2, Ber, bienfte um Griechenland I 238, Spuren ber Autochthonie 241, Geftalt 269, Untergang 257.

Beroifches Beitalter I 283, 363. heruler werben Gothen genannt I 178, Buge mit Rugiern und Stiren III 299.

Sefiod I 232, II 808 f.

Deftiacer I 302, Il 11.

Pekiaeotis II 11, 333 A.

Setaericen (συνωμοσίαι) bilben

fic nach Perilles' Tobe in Ather II 139, allgemeine Berbreitung, Befen 138 f., arbeiten auf eine Menderung ber Berfaffung hin 172 ff., Schrecken in bem fie Athen erhalten 174, mablen bie Ephes ren 198, in Sprafus III 243.

Έταῖφοι III 26, 30 🖫. Deufinger III 388 A.

Εξαχόσιοι in Spraine III 243, 246 f.

Herameter I 317, 365.

Bereren III 126 A., 454.

Depne I 297.

Dierar f. Antiochus.

hiero I., S. bes Dinomenes, felgt feinem Bruber Gelon in ber bert: schaft v. Gela, beftegt bie Etrus: fer, v. Bindar verherrlicht, Charalteriftif, ihm folgt fein Bruber Bufammenhang mit Thrasphul, Siero II. II 126.

hiero II., Sohn b. hierofies III 267, fein Befchlecht II 126, Stras teg, König in Sprafus III 267. Berbienfte um ben Staat I 328, III 265, Beziehungen gu Rom u. Karthago 267 ff., Rampf mit ben Mamertinern 267 ff., befiegt burch bie Romer 270, Daner, Ginfins feiner Berrichaft 270 ff., Charalteriftif 271 f., ihm folgt Gierony mus 272, Bater Gelos 271, vielleicht mit Philiftis vermählt 266, hat Theofrit (265 f.) hinrichten laffen 271, f. 201.

Pieroglyphen, babylonische I 32, aegyptifche 49, 58-64, 74, III 63, phoenififche I 64 ff., in Aethios pien 71, f. Schrift.

Dierofles f. hiero II.

Dieromnemonen I 298.

Dieronymus, Gufel Dieros IL. III 272.

Dieronymus v. Rarbia, Begleiter und Geheimschreiber Alexanders, bann bes Gumenes III 6, Umfang, Charafter feiner Gefchichte 6, 88. von Phylarch fortgefest 5 f.

Dieronymus b. D., fein Beift, Belehrfamfeit III 351, Ueberfenung ber Chronif bes Gufebius 1 18, findet noch viel Gallifches bei ben Galatern III 296, jein lehrreicher Commentar jum Daniel 846, 351, 355, 558, Quellen bie er ban benuste 351, Wiberfpruch mit Juffin 351, Rachrichten bie er gibt 1 149 A., 159, III 32.

Hierophant Archias II 270. Legós dóxos in Theben II 283.

Dierofolymitaner III 540.

Siletas freitet mit Dionpfins II. um die herrschaft v. Sprafus III 236, verlangt von Korinth Gulfe 239, Frieden mit den Karthagern 240, v. Timoleon verjagt 241, u. [vermuthilch] hingerichtet 237.

Sifetas, nach Agathofies' Tob The rann in Syrafus III 258 f.

Simalajah II 494.

Ė

ľ.

K

Ŀ

È

12:

ţŁ

3

Ħ

2

ĸ.

**5**.

è

18

ď.

Ś

Z.

Ĺ

1

ď

ø

1

1,1

٤,

魦

é Ø

#1

111

βİ

1

1

ą ķ

#;

13

Simera, halfiviiche Colonie II 118, 150, III 207, von Phalaris viels leicht unterworfen II 122, Schlacht 123 ff., III 197, 202, von Gyllipp erobert II 150, Kampf mit Karthago 159, III 207, 213, in beffen Best 241, Thermae in seis ner Rabe erbaut 246.

Simeraeus, Bruber bes Demetrius Phalereus, v. Antipater hingerichs tet III 102.

Similco III 194, Rampf mit Dio: ny6 215 f.

Dinburegierungen II 375.

Dippard, S. bes Bififtratus, er: morbet I 354.

Sippard f. Diotimne.

[Sipparinus], Bater bes Dion und ber Sipparine III 230.

'Inneig in Athen I 347, in Chaltis 396.

Hippias, ber Pifistratibe I 353 f.,

Sippo III 195.

Sippofrates ber Argt I 177 f.,

Sippofrates, B. bes Bifistratus I 350.

hippotrates, Ufurpator in Gela, behnt feine Macht aus II 122, ermorbet, Gelon Bormund feiner Kinder 123.

Sippomebon, Befehlshaber Btolemaens' III. über beffen thratische Besitzungen III 357, 379 A., 388, verhaftet ben Antiochus hierax 357, schügt seinen Bater Agestlaus 387, (493), vielleicht sein Sohn Rominationig von Sparta 388.

Sipponium III 273.

hiram, König v. Sidon III 192.

Miebuhr Bortr. ab. b. A. G. III.

Sistias III 242.

Histiaens, Tyrann von Milet, rettet ben Darius I 191, 376, Theilnahme am Aufftand ber 30ner 376 f., hat Bestgungen am Etymon, Aristagoras (f. b.) sieht zu ibm 381.

Siftorifche Ergablung I 864. Siftorifche Rritif I 224, 226,

251, 277.

Sobbes, feine Moral III 392.

Cochschotten I 261.

Cochverrath, wie bei ben Berfern beftraft? Il 376.

Borige Leute beftellen bie Das maine ber Könige I 315 A., wers ben bie Meffenier gegenüber ben Spartanern 320, f. Beneften.

Hobe Briefter ber Juben, Bershaltniß zum Bolke, Liften III 542 f., Abkommling in Geliopolis 547, in Garlzim 548 A., find auch Heersführer 549, die Burbe in ber Fasmilie ber Maktabaeer 558, 561.

'Odzádes f. Laftschiffe.

Hollander sehen gern ben Ruin Antwerpens II 204, hatten eine Zeitlang ben Offsechandel III 124, im 17. Jahrhundert alten Republikanern vergleichbar 240, Krieg mit Spanien 452, 455.

Solgichneibefunft bei ben Gries chen fruh geubt I 372, II 21.

Somai I 120.

Somer, wer ber Berfaffer feiner fogenannten vita? 1 213, heimath, Gefchichte feiner Gefange 281 **%.**, 302, 313, 352, 365, II 13, hiftorifcher I 207, poetischer Berth 332, 363 f., II 23, Ber-· haltniß ber Donffee gur Ilias I 243, Alter des Schiffscatalogs 243, der Hymnus auf Apollo läßt sich auf ihn gurudführen 299, schilbert ein Beitalter großer Bracht, Bilbung und Reichthumer 238, geo: und ethnographifche Ginzelnheiten 97, 100, 102, 165, 172, 242 f., 253, 282, Priamus bei ihm fein Phrys ger 250, Macht und Befugniffe ber Ronige 315 A., III 169, feine Boioria von Choerilus nachges ahmt I 387, gibt Bolygnot Stoff für bie belphischen Tempelgemalbe II 20, hat ben Argivern großen Rubm verlieben 105, 252, vgl. III 28 A. 2, Bebentung bes laivos οὐδός 287.

'Ομότ**οοφ**οι in Sparta I 312. "Onlytes ionischer Stamm in Attifa I 266.

Sopliten fommen in Griechenlanb auf, aus ber Gemeinbe gebilbet, machen Anfprache an bie Gefchlech: ter I 327, ihr Dienft in Athen nur von Burgern geleiftet I 438, II 254, 3ahl in Athen II 38, von Zafynthos nach Rerfpra zur Gulfe gefanbt 38, in athenischen Rriegen verwandt 141, 154, 241, III 289, bie Beltaften flehen in ber Mitte awischen ihnen und ben pilois II 253, fehlen unter Berbiffas II. im matebonischen Beere 309, Die Bahl ber ber Aetoler bei Paufanias corrum: pirt III 289 f., viertausend unter Rleomenes III. 399.

Boravollo I 58. Horatius I 324. Horaz I 263, III 413. Ongenotten III 514.

humboldt, B. v. II 360. Sume III 88.

Sunnen werben Stythen genannt I 178, bas Schwerdt ift bei Attila Symbol ber Berrichaft 187, ihre verheerenden Buge III 289.

Spanten I 255. Ύᾶται Ι 356.

Sybarnes, Statthalter von Borber: Afien unter Darius II. Nothus, feine Abfunft, Bater ber Statira und [bes Terituchmes] II 222, hingerichtet 228.

Ondaspes III 10, 12 u. A. 2. Hydra III 123 f.

Spifos, Zeit ihrer Gerricaft I 26,

Jacobi, F. H., III 380. Zaddus III 545 A. 2. Jalysus (jest Jaliso) auf Rhobos III 120, 127. Jambifche Tetrameter, Lieber barin verfaßt II 361 A. Jamblichne, ein Sprer III 363, feine Quelle 221. Janina III 112, 876, 420. Baniticharen III 284. Bannaens f. Alexanber Jann. Zapan I 88, 11 504.

78 A., Rationalität 52 f., Bebeutung ihres Ramens 52. Spillier I 356.

Syllus, G. bes Berafles I 274, 276.

Symnus auf Apollo I 299. °Υπαρχος ΙΙΙ 170.

Onperafrier f. Diafrier.

poperbolus, feine Berfunft II 83, Charafteriftif 187, III 115, feine Gegner II 137, 140, Tob 137. Spperibes, Schreibnug bes Ramens II 407, Charafteriftif 430, 443 A., III 15 f., 19 f., zeigt, wie Alexander die notry elogen verlegt II 428, feine Andlieferung v. Alexander verlangt 442 M. f., v. harpalus bestochen III 16, 17 A., 30, Gegner bes Demoftbenes 17, 20 A., 38, mit ibm ausge fohnt 52, tragt auf Chrenbezen: gungen für Jollas an 31, Thatigfeit im lamifchen Rrieg 38, 49 %. 1, aus Athen nach Megina geflüchtet, v. Untipater bingerichtet 52, Burdigung feiner Beredfamfeit II 407, III 16, mobl Berfaffer ber Rebe über ben Bertrag mit Alexander II 407 n. A., Schidfel feiner Schriften, baf.

Hpphasis II 495.

Sppothefen I 346.

hyrtanier, Berhaltnif gu 3enn, Namen three Lanbes, haben vielleicht unter Artabanus (f. b.) revoltirt II 218, von Barthern unterworfen III 563 f. Artabanns.

hprtanus, hoherpriefter, G. bes Alexander Januacus III 562.

hprfanus f. Johannes Syrfanus.

3.

Japygien II 141. Jafon, Bunbesgenoß ber Thebaner II 286, grundet feine Berrichaft in Pherae 295, wird rayo's Thefe fallene 295, trachtet nach der De gemonie Griechenlande 296, III 170, mit Alfetas bem Molotter verbunden, baf., ermorbet, ihm folgt Polydorus II 295.

Javan f. Joner. Baxarmaten I 195.

Jaxartes mit bem Araxes verwech:

fett n. mit bem Orns vermischt I 186, Il 233, Alexander zieht mit bem heere über denfelben 472, 475, feine Soldaten bort angestebelt 500.

Iberer, ihre Ausbehnung I 244, II 114, III 225, 302, find die Urbevölferung Sardiniens und Corficas II 114, Thurpbides reche net die Sifaner zu ihnen 113, schicken Gefandte an Alexander d. Gr. 503, veranlaffen die Banderung der Galater III 225, als Söldner in fremden Diensten 228, Kriege mit den Römern 529.

Ibis f. Dvib. Ibrahim Pascha II 58.

3 chthyophagen II 498, III 350. 2075 und ie entsprechenbe Endungen wie us und inus I 333.

Ibole aus ben indischen Bagoben burch die Mongolen gerandt II 394. Ibololatrie burch das Judenthum beschränft III 543 f., 548.

3bomenene I 257.

Ibumaeer f. Ebomiter.

3 boll b. b. Griechen in Sicilien II 112.

Jena, Schlacht II 161, III 30. Zeremias der Prophet, I 147 f., III 544 f.

Berico III 542.

Berome bei Moliere II 89 2.

Berome, Bonaparte II 269.

Bernfalem, von Gifat geplanbert I 82, driftliches Reich, beffen Auflofung 88 f., von Recho 90, von Nebucadnezar zerstört 127, III 542, zweiter Tempel II 245, Bagoas anwesend II 394, III 543, von Ptolemaeus I. 111 A., 545, von Antiochus III. eingenommen 456, 547, Berhaltnig ber Frunten ju ben Soriens bafelbft 361 A., gehorcht ben Megyptiern 457, bie Gomiter hemmen ben Bieberaufs ban, die reinen Inden barauf bes fcrantt 542, Berrichaft ber Boben: priefter 542 f., wachft unenblich 544, Reichthum bes Tempele 546, . Gymnafien 549, Reifen far bas Seelenbeil borthin unternommen 546 f., 549, Alexanders Befuch 545 A. 2, v. Antiochus VII. erobert 558 f., von Romern 562.

Jerusalemiten III 545. Jesuiten III 155 A. Jesus Sirach f. Teftament. Seton II **32.** Sezbegerb [III.] II 471. Jale de Bourbon I 832.

Ilias als Epos gewärbigt I 222 A. 2, 317, mit ber Obyffee verglichen 243, 269, 282, Hellenen 282, Geroen 322, Il 269, weiß nichts von Theiden 268, von Afarnanern III 164, fest Anreten neben Netoler I 291 f., interpolitt III 119, f. vew xaradoyos. Ilium I 256, III 449, 486.

Illyrien ursprünglich v. Belasgern befest I 245, forinthische Colonieen 836, Staat der Taulantier II 311, III 320, bis jum See Lychnitis von Philipp erobert II 329, III 171, Borrhus borthin gerettet, daf., Gallier 281 f., 294, Antigonus Gonatas fann fich borthin nicht ausbehnen 804, Dauer bes Ros nigreiche 320, 872, Sentari bie hanptftadt, bas., zum großen Theil unter ber romischen 373, 411, 438, 443 f., 449, jum Theil unter mas febonifder Gerrichaft 425, 449, Romer fuchen einzudringen 465, haben ein heer ba 467.

Illyrier, Ginbringen berfelben von Morden I 171, 255 f., II 45, verbrangen Liburner und vielleicht Thrafer I 171, Laobamas geht zu ihnen 270, erobern Rerfyra II 83, im Rampfe mit Ampntas IL 261, ob die Btatedoner zu ihnen gehös ren? 302 f., III 165, Ausbehnung ihres Stammes f. Albanefen, Autas riaten, Darbaner, 288 A., von Mafebonern vertrieben II 309, val. 310, v. Bardylis zu einem Staat gebildet 311, 372, bie fpateren Ronige wohl Rachfommen bee Barbplie 312, Rriegeführung 312, 322, Rampfe mit Mafebonien 318 f., 321, 323, 430, 440, III 171, willführlich verfest II 842, nach Philipps Tob in Gahrung 426, schließen fich an Leofthenes an III 41, wohnen am abriatischen Meer 302, Rrieg mit Aleranber II. von Epirus 320, mit Rom 373, 426, 448 f., von Antigonus Dofon ges schlagen 411, bebrohen Makedonien 425, 448, Gemeinschaft mit Aetos lern 431, (490), haben Lemben als Fahrzenge 129, achte Borfahren ber Arnanten, charafterifit 171 f., Seerauber 872 ff., 426, mit Griechen vermischt 425, 564, find unmöglich die Beneter gewefen 225, f. Agron, Gentins, Glautias, Monunins, Teuta.

Imbros, v. Belasgern eingeschlossen I 245, im Besitz ber Athener 432, II 257, 365, III 98 f., 116, v. Lysander erobert II 196, 257, fomyt an Makedonien III 98.

Imperatoren in Mafedonien III 528.

Snaros, S. bes Pfammetich, Fürft ber Libner, revoltirt gegen Berfien I 436 ff., II 218.

Juber, schwarze I 165 ff., ihre Taps ferfeit II 468, 494, 499, Berbins bung mit ben baftrischen Königen 111 362.

Indien, natürliche Granze I 160, II 471, 495, III 556, nach Rteffas findet Ryrus hier ben Tob I 133, 139, von Darius unterworfen 160, 164, 196, 375, II 388, von Pers fien losgeriffen 222, Buftanb gu Alexanders b. Gr. Beit I 167, II 222, 388, 494 f., Rampfe mit bemfelben 480, 495, er verweilt bort III 10, 12 u. A. 2, legt Colonieen an II 506, unter fprischer herrschaft eine Zeit lang III 136, 296, 342, unter parthifcher 556, der ber Mahratten I 144, Englander 155, II 481, III 200, 361 A., 363, ber Mongolen I 128, II 219, 228, 394, III 563, ber Bortugiefen 1 194, 307, verfchies bene Boller 165 ff., Sprachen 165 ff., Ruften 66 ff., 144, 167, Grundfteuer 119, II 485, Finang: verwaltung 485, Sanbel III 343, 412, Berfaffung I 161 ff., Chros nologie 20, Alter ber Bilbung u. Wiffenschaft 166 ff., Ill 362, Busftand ber bentigen Renntnig bes Lanbes I 166, Lage ber gurften II 848, 385, 481, Palfcafts III 361 f., Rabir Schahs Eroberungen II 484, Bechfel ber Refiben: gen 467.

Indus durchschneibet bie indischpersfiche Bufte II 471, 495, III 556, von Alexander b. Gr. überschritten II 495, er zieht ihn hinunter, Rearche Ervedition 495 f.

Industrie, ihre Geltung in Gelechenland I 326, im Mittelalter, das., HI 179, in Athen 1 421, in Tarent III 179.

Jufel bes Batrofine III 315.

Insubres f. Gallier.

Interdict Athens gegen Megara
II 52.

Intriguen in der athenischen Gefchichte II 166, in den italianischen
Staaten 167.

inus und us entsprechende Endungen wie es und edns I 333.

Invaliden: Colonicen v. Alexans ber d. Gr. angelegt III 359.

30 hannes Hyrfanns III 557 A.

2, 558 A., S. Simons 558, Citynarch Indaeas 559 f., Pharifaert
feine Gegner 561, ihm folgt fein
Sohn Judas (Ariftobulus) das.

Johanniterritter haben ihr eignes Onartier in Acca I 89, II 388 A., vertheibigen helbenmuthig Rhobus 111 128 f., tprannifiren baffelbe 182.

Jofafte I 270.

Jolfos f. Bagafae.

Jollas, Antipaters Sohn, Alexanbers d. Gr. Munbschenf, foll diefen vergistet haben II 505, III 31, 79.

Jon, Sohn bes Enthus I 242, 263. Jonas, Zeit beffelben I 48.

Jonathan, hoherpriefter III 558. Joner nennt Berobot Belasger I 243, 273, unterjochen in Chios bie Belasger 245, erobern Attifa 227 f., 262 f., 288, beren Folgen 845, Rampf mit Achaeern 262, 277, 287 f., Gintheilung in Stamme, Phratrien, Geschlechter 262, 266, 347 f., find bas herrschende Bolt in Attifa, neben ihnen ein Demos 263, 272, verbreiten fich über bie Ryfladen, Euboea, Jonien 272 f., 302 f., zwolffach in Sonien getheilt 272, Bezeichnung für fammt: liche Griechen bei Orientalen 84, 272, Berhaltniß ju Neolern 286, befagen Sifpon und Rorinth, won Doriern gesprengt 288, Glieb ber belphifchen Amphiftponie 297, II 327, Bereinigung in Rleinaften I 299, ale Bachter ber Donanbrude bes Darins 177, 191, 398, Reise laufer in Megopten f. Griechen, find bem perfischen Reich unterworfen 375, Abgaben 377 f. 404, 416 f., II 163, 459, Aufstand gegen Perfien I 340, 377—383, 386, 416, von Herobot wahrhaft gesschildert 388, wollen ihre Heimath nicht verlassen 416, Lage unter ben Bersern 383, 390, 403, 417, II 162 f., Berhalten im peloponnessischen Kriege 161 ff., ben Bersern von Sparta geopfert 163, erflaren sich für Athen 245, 247, für Theben 296, von Aleranber b. Gr. unterworfen 457, die Masedonier 31 Philipps Zeit jum Theil ihres Stammes 303, charafterisset III 179.

Sonien umfaßt den Ischmus I 288. Jonien, Bug bee Releus borthin I 228, 269 f., 272 f., wie biefer ju verfteben ? 272, 300 f., Rarer ale Urbewohner 301, früher Gis griechischer Blibung unb Runft 301, 338, 366, 11 15, Reichthum der Ratur, Begetation I 801, III 219, Aefchines lebt bort verbannt 9 A., Demetrius Boliorf. entfliebt borthin 137, 143, im Befig bes Lyfimachus 138, 144, 151, vgl. 154, 159, von Galliern burchftreift 297, im Befit der Btolemacer 345, 354, 356, 418, 421, bee Achaeus 418, gehört ju Bergamum theils meis 452, v. Antiochus aufgegeben, gum Theil icheinbar autonom 487.

Jonifcher Diatett II 112. Bonifche Infeln III 489.

Jonische Matnrphilosophie I 374, 11 408.

Jonifche Orbnung ber Architeftur II 21 f., 167 f., 412.

Jordan III 541.

Josephine, Napoleone Berhaltniß an ihr III 143.

Josephus, Flavins, enthalt Bruchsftücke von Berosus I 17, aus Masnetho 51 ff., 387, aus Menauber v. Cyhesus 93 A., 123, III 192, Streit mit Apion I 50, III 544, etweit mit Apion I 50, III 544, etweit mit Apion I 394, III 543 u. A., [wo jeht Baywons fteht], citirt (A. J. XII, 1) Agatharchives 112 A., Fehler die ihm A. vorwirft II 394, III 456 A. 4, 545 A. 1, 557 u. A. 2, folite weit mehr gerlesen werden 549, entstellt die Ges

fcichte 559, ift ein Bharifacer 562, wird citirt 541, 560.

Josias f. Inden.

Iphifrates, charafterister II 14, 315, 416, B. bes Kritias 398, ben Boeotern zur hülfe gefandt 241, Schöpfer einer neuen Kriegesunst 252 f., 255, 322, seine Bildung ber Beltasten 258 f., 321 f., 111 392 U., liegt in Korinth II 255, reibt eine Mora auf 256, nimmt Theil au ben Staatsgeschäften 276, nach Kertyra 290, nach Sparta geschickt 288, sämpst gegen Rettannebos I. v. Aegyvten 381, 390, 393. Ipsambul, Justrist von, II 380.

Spfus, Ort in Bhrvgien, Schlacht III 137, 178, vgl. 77 f., 88, 132, 143 A.

3ra I 322 f.

Sraf, Bufe III 419.

Dran mit Berfien im weiteren Sinne gleichbebeutenb I 114, 138, Gegens fat gegen Auran, baf., gegen Aus Iran 139, Mafanberan II 218, von Seleufus unterworfen III 186, getrenut von Choraffan 555, f. perfifches helbenlieb.

Iraner, Anebehnung ihres Stams mes I 244, II 469, III 555.

Irishmen, united II 198.

3 riand I 307, III 302 n. A. 1, 514. is und idns entiprechenbe Enbungen wie un und inus I 333.

Rebici III 279.

Ifaens ber Rebner II 402 ff.

Ifagoras, S. bes Thanber I 357, von Athen, fein Berhaltniß zu Kleomenes v. Sparta 355, 857, vertreibt ben Klifthenes, daf., 395.

Isaurien II 379.

Ifanrier II 378.

'Ισχνός f. Demetrius. 'Ισηγορία Ι 395.

Islam II 376, III 377. Island I 807, Sagen 227.

38mentas I 415.

Somenias, thebanifcher Bolemarch, Freund bes Thrafpbul, in Sparta hingerichtet II 263 f.

Ifofrates, Lebensumstände II 202, 212, 366, vgl. III 24 A., erwähnt des kimonischen Friedens II 5 f., des Einfusses des Areopags 31, III 232, (wo Aefdines fleht), feine Schuler I 208, II 464, 409, III 24 A., 140, von Blato auf Roften des Enflas hochgestellt II 212, mit biefem verglichen 212, allgemein charafterifirt 73, 238, 300, 402, 404, Burbigung einzelner Schrif: ten 299 f., 865, 896, III 140, macht viel Aufbebens von Agefis lans' Beldzügen in Afien II 238, v. Guagoras 382; vgl. 333 A.

Ifopolitie, Leute bie in - gu einer Stadt fteben, in beren Burgerregiftern ale Burger mitgerech: net II 120, Athene mit Blatacae 281, ber Bürger in ben theffalifchen Stabten 295, gwifden Aetolern und anbern ungriechtichen Bolfern III 34, ben Romern v. Athen ertheilt 374, 458.

Ifotelie bei ben Juben III 195 f., in Sprains 246.

Ispahan I **39**6, II **467**, III 271. Israel f. Juben.

3ffus, Schlacht II 443 A., 455, 458, 462 f., 491, III 31.

Ifter u. Danubins als verschiebene Strome betrachtet I 137, Anfichten herobote über beffen gauf 182, Banderffpthen an bemfelben II 472, Triballer auf ben Infeln beffelben III 298, Baftarner und Storbister bort feghaft 498.

Iftrien v. Gelten befest III 281. 3fthmus I 410, feine Breite III 406, v. Beloponneftern verlaffen I 414, vgl. III 583, bie Spartaner fammelu bort ein heer gegen Athen II 60, Baufanias rudt über ihn gegen Boeotien vor 241, Athes ner und Bocoter fuchen ihn gegen Sparta gu fchließen 249, Epamis nonbas burchbricht bie Linien 298, v. ben Beloponneffern gegen bie Gallier befest III 289, außerhalb bef. felben nirgends in Griechenlanb Tyrannen 324, Actoler an bemfelben mit Flotte 340, Bug bes Agis IV. an benfelben 386, 388, von Rleomenes verschangt 406, v. Antigonus Dofon umgangen 404 A., 406 f., bie Achaeer bort in einer feften Stellung gegen Rom 532 f., Spiele gefeiert 27, 474 ff. Stalianer, charafterifirt II 117, · 128 f., 503, III 881, 402, thre

Buchhalterei 122, ihr Unglick am Ende des 15. Jahrhunderte 383. Italianische Litteratur I 363, II 415.

Stalianische Malerschule I 370, II 19.

Italianische Sprache II 304 A. 1, III 273.

Stalianifche Stabte, Lage ber felben III 209, haben gur Beit ihrer Bluthe nichts aufgezeichnet I 221, beinah unverändert gleich im 18. Jahrhundert geblieben 269, haben ben Oftratismus 401, Dos fimafie ab. ben Bobefta II 32, zeigen Ausftognugen eines Theils ber Burger ans ber Burgerichaft 265, ber Manern, Burgen n. f. w. burch die Longobarden beranbt 238. III 249, Buftanb im 11-13. I 362, im 14. u. 15. III 279, im 15. n. 16. Zahrh. 11 167, 171, **431 A.,** 111 **333**, 461, 500, Solbnerwefen II 227, Folgen ihrer Ifolietheit III 523.

Stalien, Ausbreitung ber Belasger I 245, II 114, 304, III 165, v. Diomebes aufgefucht I 281. malfibifche Colonicen 309, griechifche f. Grofgriechenland, Ronige 315 M., fannte Befataens febr mobl 364, bie Opifer verbrangen bie Siteler nach Sicilien II 115. 30 pygien gehört Dl. 91, 1 noch nicht baju 141, Gallier bringen vor III 226, 281, Befanbicaften von bert Alexander b. Gr. II 503, Byrrhus' Jug III 4, Timgens ver brangt hier ben Ephorus 6, Gim theilung in Phylen und Demen 360 A., bewandert bie Griechen 475, Strategen 476, bie Achaeer in die Municipien vertheilt 517, Bahrung ber Bunbesgenoffen gegen Rom 526, Mafebonier babin ge-führt 527, Juden bort 548, Gothen unter Bitiges verweichlicht 298, v. Marcellinus gegen bie Banber len vertheidigt II 160, Banten I 368 f., Aderban 428, liefert ben beften Theer 441, Frühlingsanfang II 58, Lanbftragen 308, fein 3m ftanb vor u. nach ben Rriegen Carle VIII. II 40, Abfchnitt burch bie Beft im 14. Jahrh. 65, von fpanifchen Befagungen arg mitge nommen 96, von Rormannen erobert III 273, hatte sich nach ber Austöfung bes Kaiserthume in grösgere Massen vereinen follen II 251, v. Barlaam burchreist III 373. Italioten, achaeische, lotrische, chaistibische Golonicen III 217 f., ihre Blüthe 218 f., Fehden zwischen Geschlechtern n. Demos 219, 221, Kriege mit den Lucanern 181, 223, mit Dionysius I. v. Sicilien 216 f., 223 f., nehmen unter Masmertinern Söldnerdienste 258, ihre Littealnr in Sicilien II 112.

Stalliche Colonieen unterschelben fich von ben griechischen I 306. Stalifches Bolferrecht III 516.

Ithafa I 292.

3thome, ble meffenische Burg I 281, erobert 318, 320, 443, III 442, belagert I 443.

3thyphallifches Gebicht auf Demetrins Boliorfetes erflart III

3 tinerarien III 250.

Suba f. 3uben.

Andaea III 541, 548, 551, 568, 560. Indas, Hoherpriefter III 549, 558. Indas (Ariflobulus), G. d. Hyrfas

nus, herrscher in Indaea III 561 f., B. des Alexander Januaeus 562.

Buben, hobes Alter ber wirklichen Befchichte bei ihnen I 29 M. 1, 76 A. I, Beit ihrer bochften Große 82, Trennung in Borael u. Juba III 192, die 10 Stamme megges führt I 38, 199, III 541 f., Juda von Sanherib befriegt 139, hingen fie mit ben hiffos jufammen? 52, bas Bebiet ber 10 Stamme nach bem Ginbruch ber Sfothen frei u. Joffas unterthan 90, Joffas viels leicht mit Babylon gegen Rinive verbunden 90, v. Recho gefchlagen . n. Jubaea vorübergehenbu. Megypten unterworfen 90, 142, Grundftener gur Beit ber Seleufiben 119, Ber: ftorung bee Reiche Juba 127, Jubaea bauernb unter babylonischer Berrichaft 133, 383, fommt an Berfien 132, weinen beim Unblid

bes zweitett Tempels II 245, Bes schichte nach ber Rückfehr aus bem babylonischen Gril III 541 ff., mit Beiben vermifcht 541, 543, 548, Nationalität, Infant des Lanbes nach ber Rudtehr I 50ff., III 195 f., 542 ff.. 547 f., nehmen Profelyten an 548 f., Berbreitung ihrer Res ligion 544, in Negypten 111 A., 361 %., 540, 544 f., 547 f., 554, 571, in ber Welt gerftrent 548, Reifen u. Abgaben ber entfernteren nach Berufalem 544, 546 f., Ins furrection gegen romifche Raifer 549, 562, Rampfe mit Syrien 540, 547 ff., 551, 557, 559 f., Bergleich mit Demetrius 553, v. Sprien unabhangig 500, Pharis faer 561 f., golbenes Beitalter ihrer Litteratur 545 A. 1, Speifes gefete 326 A., 548 A., ale Solb: ner 553 f., ale Matrofen auf bet ruffifchen Flotte 123, herrichen über Hellenen 561, Bebeutung ber Jahl 7 bei ihnen I 278.

Jubith f. M. Teftament.

Juten 1 275.

Julianus, Raifer III 553.

Julius Repos, Kaifer III 236. Juno f. Bera.

Inno Lacinia III 222.

Jupiter III 287.

Jupiter Ammon, fein Orafel von Libyern nicht anerkannt I 436, Hauptgott der Negyptier, Alexanbers b. Gr. Jug II 466.

Jura III 226.

Justin ersest ben Trogus feiness wegs III 8, wie er benfelben ercerpirt? I19, 225, 320, 351, charafterfürt II 362 A. 2, 367, III 217, 282 f., 288, wird citirt II 304 f., 361 A., 362 A. 2, 367, III 194, 222, 258, 286, 365, 371, hat bie alteste Rachago iber Karthago 194, erwähnt allein eines amphittyonischen Krieges zur Zeit des Antigouns Gonatas 275 f.

Inftinian II 65, III 536.

R.

K und T im Dorifchen verwechfelt III 252. Rabul III 354. Rabis III 553. Kabmea, bie fehr feste Burg Thebens, ihre Lage II 432 f., von Phoebibas occupirt II 287, 268, 269, 271, geränmt 272, Folgen biefer That 326, von Philipp II. befest 362, 429 ff., v. Thebanern eingeschloffen 431 f., ist an Bansfanias' Zeit noch allein in Theben bewohnt 432, Antipater lagert sich bei berfelben III 47, 57.

Rabmeer in Theben I 289.

Rabmeische Schrift I 219 A. Rabmiben, Rabmeionen I 270 f.

Rabmne I 96, 219, 270.

Rabufier II 879, 471.

Kalte f. Schnee, in Armenien II 231 f., ben stythischen Steppen 472, in Thraften III 95.

Rafe, frischer, gewöhnliche Rahrung ber Griechen II 25.

Raffa III 195.

Kazá Mayvýtov, sprichwörilich I 339.

Καχόπατρις Ι 333.

Ralamata I 323. Ralauria, bei Troezen III 53.

Kalifen, erobern Syrien II 125, von türfischen Soldnern gestürzt 229, ihr Despotismus 376, die Rabuster (Dilemiten) unabhängig 379, v. Emir salz Dura beherricht 385, den Europaeern überlegen 454 f., 500, III 377, demotratische Tenbengen unter den erften 25.

Ralla III 199.

Rallias ber Aeltere 11 6.

Rallifrates, achaeischer Strateg III 495, 504, 513 f., 516, 520, 524 A., stirbt 525.

Rallifratibas folgt in ber Ranarchie bem Lyfanber II 188, Charafteriftif, Thaten, Tob 188 f.

Rallifyrier I 285.

Rallimachus, Bolemarch b. Ather ner I 398.

Rallimachus ber Dichter lebt am hofe ber Ptolemaeer III 317, sehr betagt unter Euergetes 413, gewürdigt 858, 413, Catull hat die coma Berenicos aus ihm übers sept 348.

Rallimedon, athenischer Rebner, flüchtig, jur Rudfehr berechtigt III 29, an ber Spige bes athenisichen Staates 57, verrath ihn an Antivater 29, 38, 57.

Rallinifus, Beiname bes hercules III 356, bes Selenius II. (f. b.) Rallinus I 388, feine Bocke 366. Rallion in Actolien III 290 f. Kallivolis von Tarent gegrändet III 217.

Rallipolis ben Turfen überlaffen III 295.

Rallippus in Sprakus III 235. Rallippus, S. bes Moerofles, Ansführer ber Athener III 290.

Kallisthenes ans Olynth II 402, Berwandter bes Aristoteles 410, 491 f., Charafteristif 491 f., Freund bes Lysimachus III 94, Tod II 420, 491 ff., seine Geschichte als Bass zu Fortsehungen betrachtet I 210, beren Inhalt II 410, Werth 491, Duelle Diodors I 286, Blutarchs II 491, Rachrichten über die älteken astronomischen Beobachtungen in Babylon I 23, 32, über die Ausselchung berselben auf Ziegeln 32, der falsche II 424.

Rallifthenes, athenischer Staats: mann, Freund bes Demofthenes Il 442 A. n. f., seine Auslieferung von Alexander verlangt, baf., von harpalns bestochen III 18 A. 2.

Ralliftratus, athenischer Staatsmann II 276, 316, nach Rerfyra gesandt 280, Charafteristis 316, seine Rebe über Oropus 366 A. Rallirenus der Sysophant II 191.

Rallirenns der Syrophani Ralmuden I 181.

Kalós f. S. 628. Kalydon III 521.

Kamarina, in Sifilien, borifche Colonie II 118, 129, 3wift mit Syrafus 128 f., III 213 f., 216, ben Karthagern tributpflichtig 213. Kambaules III 2892.

Rambunische Berge I 293, II 304, III 471.

Kambyfes folgt bem Kyrus I 139, Charafter seiner Geschichte 140 f., bie Acapptier eignen fich ihm an 141, 274, Jug gegen Acappten 141 ff., 148 f., völlige Unterwerfung bes Lanbes 149 ff., weitere Plane 151 ff., Jug nach Aethiopien 151 ff., Wüthereien 153 ff., Mord bes Smerbis 155 ff., u. Empörung ber Wager 156, II 218, sein Tob I 157, ift ber Abaverns ber h. Schrift II 218 A.

Ramifus I 257.

Ramirus (jest Ramiro) III 120.

Rammergericht in Berlin III 282. Ramtschabalen I 181.

Ranbahar hat indifche, v. Berfien unabhängige Fürften I 167, II 222, 388, von Alexanbere heer burchzogen 496, 498, Antiochus' I. herrichaft bis bahin ausgebehnt III 341.

Randanles I 104 ff.

Karores ber Alexandriner III 414. Ranopische Milmundung I 436.

Ranopus III 416.

Raper v. Philipp II. gegen Athen geruftet II 334.

Raphyae, Schlacht bei, III 429.

Rappaboften, aramacisch III 567, fömmt unter medische herrschaft I 98, Baffe nach Kilifien II 462, an Eumenes gegeben III 69, 74, 76, v. Perdifas für diesen unterworssen 70, Schickale diese Kürstensthums nach Darins hyflaspis 70, 567, unabhängig v. Sprien 342, v. Artamnes beherrscht 357, nuter Mitbridates 420.

Rapuban:Bafcha I 332, II 489. Raraiten Samaritaner III 547.

Rarafalpafen I 193.

Raranus, ber Stifter bes matebos nifchen Reiches II 305, 372.

Karanus, S. ber Kleopatra und Bhilipps II. v. Mafebonien II 372, ermorbet 372, 374, 419.

Rarbach, Rif., I 265.

Karchaba f. Karthago.

Rarbia, St. am thraf. Cherfonnes III 69, 159, 162, Enmenes' Geburts, ort II 487, III 68, b. hieronymus 5 f.

Rardnchen ihre Stammangehörigs feit I 15, 27 A. 2, 154, Sprache 114, Charafterunterschied v. ben Berfern 154, Berhältnif zum türfis schen Sultan II 378, ftets unabs hängig 231, 379, bie 10,000 schlas gen sich durch 231.

Karer, ben Lybern und Mysern verwandt, bringen erft später in ihre nachmaligen Sipe ein I 100, sind Barbaren, haben fich aber hellenistrt 102, 253, II 180, 302, 456, 507, II 165, haben feine eigene Litteratur I 456, Müngen u. Schrift 103, alte Macht, Bersbreitung über Ryflaben n. griechisches Festland 103, 253 f., in Kleinsassen 258, 301, weichen anf ben

Ryfladen vor Jonern 302, bewohnen Arcta, baf., fommen nach
Megypten 84, 145, 310, Kampf
mit Kyrns 125, nehmen am Aufflande der Joner Theil 378, 381,
verthelbigen halifarnaß gegen Alerander, dienen in beffen heer II
457, erforschen für Darins die
Küften des rothen Meeres 496,
sind die Staven der alten griech.
Romödie III 299, von Eumenes
gegen Rhodus geheht 511.

Karien, Tiffabpernes bort Satrap II 225, Mitias, ber Günftling bes Agefilaus, bort verhaftet 287, wird Sig ber Dynastie bes Manfolus 324, 384, 386, 456, III 121, von Demetrius Poliorf. gegen Rhosbus befest III 126, an Kasanber gegeben 138, 146, unter Lyfimaschus' Herrschaft 159, 176, von Negypten erobert 345, 356, 421, 450, 476, unterAchaens' Herrschaft 418, 3um Thell von Rhobus befessen 452, 455, 476, 487 n. N., unabhängig 518, von Phillipp III. erobert 455, 464, vgl. 113.

Rarfinus, B. b. Mgathoffes III 246.

Rarl d. Große II 418, 423. Rarl V. v. Deutschland III 201.

Rarl I. v. England III 77.

Rarl II. III 402.

Rarl VIII., fein Ginfall in Italien II 40.

Karl XII., mit Pyrrhus verglichen III 311 f., Schweben nuter ihm entvölfert II 322, III 376, Feldigug in die Ufraine 157, Kriege balb nach dem Regierungsantritt 319, Boitaires Lebensbeschreibung II 491.

Rarl XIII. v. Schweben II 374. Rarl IV. v. Spanien III 445.

Rari Emanuel III 155 A.

Rarolinger, Annaien I 217, 221 f. Rarpathen III 300.

Rarthaeer III 367.

Karthagena III 199.

Karthager, Quellenihrer Geschichte III 190 ff., Unternehmen bes Malchus 194, Wachethum unter Mago bem älteren 194 f., Kämpse mit Kambyses I 152 f., Jug nach Sicilien unter hamilfar II 123 ff., III 197, ihre Besitzungen auf Sicilien II 125, 127, 131, 133, 502,

Raribalo III 194.

III 195, 198, 213 f., Rriege mit Photaea, Maffilia 198, bie Athe: ner benten an ihre Unterwerfung II 133, ebenfo Alexander b. Gr. 502, III 30, nehmen ber belagerten Ty: rier Beiber u. Rinber auf II 465, v. Clymern nach Sicilien eingelaben III 199 f., 201f., Berhalten gur ficilifchen Expedition b.Athener II 156, Rampfe in Sicilien 159 f., III 206 ff., 210, 213-216, 236 f., 240 f., 246 ff., 250 f., 254 ff., 258 f., 268 f., mit Phrthus 260 ff., theilen mit Mamertinern n. Eprannen Die Berrichaft Siciliens 259, Berhalten ju ben Romern 244, 268 f., ju hiero 269 f., erfter punifder Rrieg 270 f., zweiter f. Hannibal n. II 452, III 480, 499, Unterhandlungen mit Philipp III. 424, 443, ihr Rampf mit Rom wie von Griechen angefehen ? 438, ihr Stury von ben Romern ges forbert 499, von Cato 501, lette Rampfe gegen Rom 525 f., 529, 534, Berfaffung 190, 196, 202, Demos 195 f., Runfte und Cultur 169 ff., 196 f., Mungen 197, Sanbel I 13**5**, 152 ff., II 125, III 190, 193, Bertrage mit Rom II 504, III 180, 198 f., 268, Berbinbung mit Rhobus 132, Colonicen 1 254, III 193, 195, 197, 241, 3abl ihrer Ramen febr befdranft 194, Ber: haltnig ju Griechen 196 f., 199, 475, ju Libnern 195, 249, 253, früher von Sicilien gang mit Del verforgt II 119, III 198, 208, führen ben Delbau bei fich ein 208, fein abfichtlich erobernbes Bolf 202, barte Beiren ihrer Unterthanen 249 f., Art ihrer Rriege: führung 207, 214, 216, 284, 249, graufam gegen Belbherren 196, Befcaffenheit ber Beere 202, 209, 214, 228, 236, 250 n. A., 255, fcaffen ihre Flotte um 215, Tes treren 126 f., gerftoren bie Mauern ber Stabte 249.

Karthago (Karchaba b. i. Renstadt III 193), Gründung I 92, III 192 ff., Grundstener I 119, Länders fenntuisse 143, Wichtigkeit für Phoenisien III 152, Größe zu Wasgo's Zeit 195, Agathosses rückt auf basselbe vor 250, 346, Glanztu der Stadt 190, f. Artsosans.

Raryae II 289. Karpanda f. Sfylar. Rasbin II 467. Rafcomir II 495 f. Raspifches Meer II 379, III 538. Raffander, Antipaters Sohn II 505, III 67, 77, 79, 85, charafterifirt 67, 77, 80 f., 90 f., 101, 110, Daß gegen Aleranders Gefclecht 67, 95, 103, 171, bas et theilweife ausrotten laft 25 f., 80, 92, 112, fampft gegen Bolpfrets chon 75 f., 80, Chiliarch 80, Bte: lemaens und Antigonus mit ibm vereinigt 75, 81, fleht auf Eurydi: tes Seite 82, 89, fcict Rifanor nach Munychia 83, mit Phofisu befreundet 85, fommt in ben Befig bes Biraceus 85, 96, 123, feine Berbanbete im Beleponnes 86, fest in Athen Demetrins Phalereus jum Berwalter ein Il 36, III 87, 97, 103, gewinnt viele Stabte Griechenlands, Mafebonien 87, 90 ff., 95, 106, 171, wantot von Glaufias bie Anslieferung bes Byrrhus 172, belagert mit Athen Lemnos, gibt Salamis bie Aute nomie 98, befist Clenfis 149, Munychia, Panaftum und Biple 103 (val. 117), ftellt Theben wie: ber her 103 f., grundet Raffanbrea II 51, 111 104, 305, und Theffalonife 105, fampft gegen Antiger une 106 ff., 109, 112, 137, vgl. II 83, folieft mit Alexander Frie: ben Iil 108, Friebenefcbluß mit Antigonus 109, 112, gewinnt Ptolemaeus und [Phoenix], bes Untigonus Felbherrn für fic 112, Bertrag mit Btolemaene über ben Befit bee Belopennes 113, 134. mit ihm entzweit 174, Demetrins gegen ihn gefantt 113, nimmt ben Ronigetitel an 117, vieriabriger Rrieg gegen Athen 117 f. 147 M. 1, Photer u. Glateer gegen ihn im Aufftand 118, wieber mad: tig in Griechenland 131, fampft gegen Demetrine Boliort. 132 ff., 274, fchließt Frieben 136, [mit Metolern verbundet 135 M.], in ber Cralition gegen Antigonus 136, Schlacht bei 3pfus 137, ers halt Rarien n. Pamphplien 138, beraubt Pprrhus feines Lanbes 144, 171 f., fein Befit 144 f., ftirbt 147, 148 A. 3, 151, 175, ob er Lachares in Athen eingesest? 148 A. 3, weift ben Antariaten Wohnfige am Orbeins an 282, ob mitschuldig an Alexanders Bers giftung? II 505, Beitgenoffe bes Demochares III 6, heirathet Theffalouife 95, 105, 113, 151, Bater bes Alexander, Bhilipp, Antipater, Bruber bes Bleiftarchus, Philipps f. b., mit Theophraft befreundet 119 %.

Raffandrea (jest Raffandra III 105), feine Lage 306. Apollobor wirft fich jum Tyrannen auf I 328, III 105, 244, 305 f., 313, fo wirb Botibaea nach Raffanber ge-mannt 11 51, von Raffanber gegrundet III 104, Bluthe, griechifche Municipalverfaffung 305, öfter gerfort u. wiederhergeftellt 105, vgl. 121 A., wohl Wittwenfit ber mas febonischen Koniginnen 105, 161, 279, 285, 305, im Befige ber Arfinoë 279 f., bem Btolemaens Reraunus übergeben 280, (vgl. 305), von Eurybife befreit 285, von Antigonus Gonatas einges nommen 306 f., τὰ Κασσανδρέων παθήματα unb οί Κασσαν-Speis 308 f.

Raffiteriben III 193.

Raffopien U 347, 481, III 170, 376. Raften find die vier ionischen Stamme in Attifa nicht 1 266, exis ftiren nicht bei breifach getheilten Bolfeftammen 267, nothwenbige moralifche Folgen berfelben 66, III 361 A., Entftehung burch Erobernng I 66, Bermorfene, Bas rias 68.

Raftor, Chronif I 26 A. 2, 216. Καταχοντισθήναι, Bebeninng 1I 330.

Ratalanen II 880.

Ratalog der 3000 in Athen II 199. Ratana in Sikilien, chalkibische Colonie II 118, hat einen iconen Safen 143, v. Gela beherricht 122, die Ginwohner v. hiero I. [mach Leontium] verpfiangt 126, Schicffale mabrend ber ficilifchen Expedition 142 f., 145, Geburts fabt bes Python III 18 A., ers obert 215, v. Mamercus beberricht 241, 267, Bechfel ber Bevolferung 241, gegen Mamertiner vertheibigt 259, v. ben Romern für frei er: flart 272, f. 267.

Ratapulten nicht auf d. aeguptischen Darftellungen 11 75, fommen in Griechenland im matebonischen Beitalter auf III 42, menbet Des metrine auf bie Seetaftif an 126 A., in Sprafus erfunden, ihre Birfung 215, vgl. 291.

Rage bei ben Aegyptiern heilig II 466. Ranarns III 295.

Rauffahrteifdiffe II 141, III 186. Raufafne II 283, 472, III 548.

Kanfonen I 252.

Rannis III 518. Keádus I 321.

Rebem I 96.

Reilfcrift I 32, 64.

Renchreae, Rorinths Bafenstadt II 293, III 106, 134.

Kentish-men I 264.

Rentoripa III 272.

Rens III 327, 367.

Rephalaeon, Chronif I 26 A. 2, 34. Rephallene, Bevölferung I 292, achaeische Colonieen 304, hulbigt ben Athenern II 11, Timothene' Bug bahin 276, Philipps III. III 436, wie bei homer bezeichnet? 164, ben Romern unterworfen 489.

Rephaloedium (j. Cefalá) III 267. Rephalos II 276.

Rephifoborus in Athen III 449 A. Rerameifus I 395.

Rerannische Berge III 52, fteter Sig von Sturm u. Donner 164, 185, Grange ber Epiroten in fpå: terer Beit 164, 177, 876, 467. ale Brangpunct für bie algierifchen

Schiffe festgejest 180.

Rertyra, forinthische Colonen I 309, II 45, an der áyogá angebaut 81, ben Gretriern v. Rorinth entriffen I 325, II 46, mit Rorinth gemeinschaftliche Colonicen I 325, Ber: haltniß an biefem 336, 339, II 47, Grope zu Anfang bes pelopounefis fchen Rrieges 87, 47, 281, jegige 38. Schidfale mabrend Rrieges 38, 45-51, erfennt Athens hobeit an 79, 81, gemifchte, frus her oligarchifche Berfaffung 46, colonifirte Grettler und hellenifirte

Liburner bafelbft 46, Demos 80, beffen Quartier, Rampfe mit ben Gefchlechtern 80 ff., Reaction nach bem Ariege 83, die ficilische Expebition ber Athener legt bort an 141, Timotheus bringt bis bahin vor 276, veranlagt ben Rrieg awifchen Athen und Sparta 280 f., ber Confeederation gegen tritt Philipp bei 355, fteht im Schut: verhaltniß gu Rorinth, baf. A., 82, 280 f., 355, ohnmächtig Demetrius Boliort. macht borthin eine Ercurfton III 134 f., feindlich gegen Raffanber 185, oft fpater erobert II 83, III 144 f., 175, 177, 257, in romifchen Schus 373, 489, Raturbeichaffenheit II 83, Bichtigfeit fur Rorinth III 225, vgl. 445, 465 A., 467.

Rerman gehört zu Berfien in ber engeren Bedeutung I 113, II 469, Bufte I 160, II 471, 497, III 76, bas außerfte Weinland Affeus nach Often, v. Alerander besucht II 498. Reteier I 101.

Rilifer I 403, II 462, III 486.

Rilifien, von Sefoftrie untermors fen I 78, Landung ber Griechen 84, 310, und vielleicht Colonieen 97, Gelbftfanbigfeit 99, 111, Lehnes verhältniß zu Perfien 125, II 878, 394, v. Rybriern unficher gemacht . I 380 f., Dynaftie bes Spennefis II 378, jugehörig gu Affen 461, Baffe 461 f., v. Alexander b. Gr. erobert 460 ff., v. Barpalus vermaltet III 11, an Pleiftarchus ges geben 138, v. Demetrius Boliorf. erobert 146, ebenso mahrscheinlich v. Btolemaeus II. 345, fallt bem Bt. Euergetes ju 354, 356, bleibt bem Antiochus M. 487, wie lange ju Sprien gehörig? 555, vgl. II 225, III 44, 571.

Rimmerier, Einbruch in Rleinaften I 40, 45, 107, 338 f., Berfolgung burch bie Stythen 40 A. 2, 44, Detrichaft über Rleinaften 108 ff., III 297, erobern Kolophon I 338, Barbarei ihrer Einfälle, bas., fin fie mit ben Trerern ein Bolf? 185, fie find Pomaben 186, Grabehügel 186, von den Stythen nach Beften gebrungt 185 f., 195.

Rimmerifcher Bosporne III 159.

Kimon, Miliabeb' Sohn I 423.
429, Abstammung 429, 433, Reichthum 432 f., II 14, Popularität
I 433, Bauten II 22, veranlaft
die Aundesgenossen die Hegemonie
auf Athen zu übertragen I 423,
intrignirt gegen Themistoftes 429,
433, II 54, mit diesem verglichen
I 432, führt die athenische Flotte
unter Themistoste, erobert Con,
Shyrus 430, nach Kleinassen gejandt 430 f., nach dem Pelopounes
443, II 100, altert I 444, erostrafistet, zurückernsen II 5, Ing
nach Kopern 5, Beristes sein Gegnach Kopern 5, Beristes sein Gegnach Kinten führt vor Kitium 5.
Rimonischer Frieden II 5—8,
219, 111 180.

Kinabon II 210. Kinderblattern III 216. Kiob III 458.

Rirchenstaat III 333. Rircher, P. Athanasins I 58.

Rirte I 257.

Rirrha ober Rriffa, Lage, Bluthe, v. Griechen insgesammt zerftort I 349, Il 328, Gebiet bem belphifchen Tempel geweiht 328, von Retolern in Befig genommen III 276 A., 277 f.

Rifilbafchen I 193.

Rithaeron I 413, II 489, III 87. Ritium auf Ryperu, heißt eigent: lich (Shittim I 94, v. Rimon be: lagert II 5, Geburtflabt bes Stoifers Jeno III 58.

Kaagos III 381 A., 399. Rlaroten I 285, 303, II 101. Rleabas in Theben II 438. Rleanbribas, B. bes Gylippus

II 158 f. Rleanthes, Stoifer III 316. Rleard, Felbherr ber 10,000 unter

Krus II 225 ff., 230, 234. Klearch I., Epcann in herafiea Bontica, Schüler bes Plato u. Ifofrates, v. Chion ermorbet III 140, Bruber bes Satyrus, B. bes Timotheus u. Dionyfius f. d.

Rleard II., Enfel b. Ber. I

Rleiber, in Sparta III 377. Rleinafien, Naturbeschaffenheit [ 381, Passe II 379, 481 f., v. Sezfostris unterworsen I 73, Ninives Herrschaft 28, v. Salmanassar beflegt 38, Sanberibs u. Affarhabs bone Buge 39, Juftanb nach Minives Stury 48, 98, affprifche Bes wohner im Dften 38, 98, Belasger im Beften 99, 245, 258 f., II 804, herrschaft ber Lyber, bie mit Rarern u. Depferu, v. Bhrygern gebrangt, vorbrangen I 99 ff., Enbe biefer Berrichaft 125, 375, v. Rimmeriern 108 f., III 297, Balliern burchzogen, baf., beren Beffegung 162, Ginmanberung ber Meoler I 151 f., ber Joner 228, 269 f., perfifche Berrichaft 125, 875, 383, 390, 402, f. Sybarnes, Ryrus, Pharnabagus, Piffuthnes, Tiffaphernes; Agefilaus führt ein Deer borthin 379, II 8, 235, III 379 A., die Stadte an der West: fufte von Sparta bem Rhrus überlaffen II 215, von Memnon und Mentor vertheibigt 363, 394, At: talus von Philipp vorausgefandt 370, Emporungen ber Satrapen 383, 386, von Alerander M. er: obert 460, 507, Berdiffas III 70, Rynnane gehen borthin 72, v. An: tigonus erobert 76, 136, Befigun: gen ber Btolemaeer 65 f., 112, 344 ff., 354 f., 412, 418, an Sprien abgetreten 846, bie Rorb: tufte an Enfimachus gegeben 138, 162, 3ug und Enbe bes Deme: trius Boliorf. borthin 157, fprifche Befigungen 162, 354, Schauplag bes Rrieges zwischen Gelenfus Rallinifus und beffen Bruber 356, borthin begibt fich Stratonife 365. Theilnahme ber hellenifirten Bolfer an ben griechischen Agonen 374, Achaens bort Statthalter 418 (f. b.), Groberungen Antiochus' b. Gr. 418, 420, 479, von ben Romern vertheilt 487, Stamm= charafter ber Bewohner II 461, beren Inftitutionen 459, 461, uns triegerifch III 297, hellenifirt 374, 522, Sanbel II 316, Riefenges baube I 369 f. Tyrannen.

Aleombrotus I., König v. Sparta II 282 f., fällt 285, beschnibigt des Bruche eines Waffenftillftans des 286.

Aleombrotus v. Sparta III 384 f., 387.

Rleomenes I., Ronia v. Sparta,

charafterifirt I 378, vertreibt bie Bififiratiben aus Athen 355, sein Berhältniß zu Ifagoras von Athen, bas., 367, vertreibt ben Klischenes 357, muß Athen räumen 358, zweiter Ing gegen Athen S59, stampft und unterwirst Argos 360 s., II 101, wird von Arifagoras and Sülfe für die Joner angegaugen 378, ben er aus Sparta verweiß 379, B. b. Gorgo, s. b.

Rleomenes II., König v. Spatta, B. bes [Afrotatus n.] Kleonymus III 144.

Rleomenes III. v. Sparta, Sohn Leonidas' II. III 358, u. ber Rras tefifleia 410, vermählt mit Aglas tie, fein Bruber Gufleibas f. b., Charafterifiit 5, 370, 378, 389 ff., 393, 405 A., mit Arat verglichen 389, 392, 402, feine Politif II 352, 435, feine Reformplane III 390 f., 397 f., Menberung ber fpartanischen Tattit 392 f. n. A., trägt ben Achaeern ein Bundnig an II 435, III 393, Rrieg mit ben Achaeern 394 ff., 397 ff., 400, 403, 410, 426 f., beffen Chrono= logie 404 A., unterhanbelt mit ihnen 402, 405, ermorbet bie Ephoren 391, 398, vertreibt unb ermorbet ben Archibamus 388, 391, 399, macht Gufleibas jum zweiten Konig, baf., popular 400, Mufftand hinter feinem Ruden 406, Rrieg mit Antigonus Dofon II 292, III 406-410, 461, 493, erhalt v. Btolemaeus III. Subfidien 406. 409, geht nach Regypten 410 f., 415, feine Lage bafelbft 415, fein Tob 416 f., 483, feine vita bei Bluta**rch 37**8, 389, vgl. **34**9, 388 ff. Rteon, feine herfunft II 83, 90, Charafteriftit 90 f., IU 115, Beg= ner des Missas II 90, die Athener find ihm ju folgfam I 413, ift für Aufrechterhaltung bes erften Befcluffes ber Athener gegen Ditys lene II 72, flagt ben Demofthenes an 91, nimmt bie Spartaner gefangen 92, nach Thraffen gefandt 98, fallt 98 f.

Rleonae, von Argos nuabhängig I 324, Schlacht III 52, 360, bem achaeifchen Bnube angeschloffen 369 f., erflart fich für Rleomenes III. 404, Syperides hier hingerichs tet 52.

Rleonymus, zweiter S. Rleome, nes' II., von der Thronfolge ausgeschlossen III 144, 508, Bater d. Rönigs Leonidas 383, tritt in Tarrents Dienste, aus Rethyra von Rassander vertrieben 144, samptgegen Demetrius Bostorf. 153, ruft Byrrhus nach Sparta 308 f., 383, Gemahl der Chelidonis 308.

Ricopatra, Nichte bes Feldherrn Uttalus, mit Philipp II. vermählt II 371 f., 399, III 87, gebärt ihm ben Karanus II 372, ihr Tob 374, 419.

Rleopatra, Philipps Tochter, versmählt mit Alexander v. Epirus II 373, III 70, charafterifirt 26, lebt in Mafedonien 70, Lage nuch dem Tode ihres Bruders Alexander 70, 170, unterhandelt über ihre Bermählung mit Berdiffas 70, ist mit dessen Mord gegen Kynnane wohl einverstanden 72, ersmordet 113, wohl Mutter Resoptolemus' II. 172.

Rleopatra, Tochter Antiochus' b. Gr., mit Ptolemaeus vermählt III 456 u. A. 3, 4, Mutter Ptole, maeus' VI. 540, 554.

Rleopatra, Gemahlin Btolemaeus' VI. III 554, 570 u. Ptolemaeus' VII., bas.

Rieopatra, Tochter Ptolemaeus' VI., Gemahlin Alexanders Balas III 554, 557, ermordet ihren zweizten Gemahl Demetrins V. 560, heirathet Autlochus VII. 562, den Ptolemaeus' VII. 570, ihr Sohn ermordet, daf., Bormund über 2 Söhne 570 f., ermordet 560, 571.

Rleopatra, Sochter Btolemaeus' XI. IH 578, herricht 578 f., von Autonius geliebt 574.

Rleophon, ein athenischer duxvonotos II 186, Spfophant 179, 185 f., getöbtet 199.

Rlephten III 326.

Rleruchieen f. athenische Rleruch., ber Boester III 37.

Alinias, Arats Bater III 330, alopvocoúlaf in Sifpon v. Abantidas erschlagen 382, reich 302. Rliffura, bas alie Antigonea III 467 A.

Rlifthenes v. Athen, Abstammung I 356, Ahne bes Periffes II 12, seine Berfaffung für Athen I 348, 356 ff., 395, II 12, verfreben, gurückgerufen I 357 f., vgl. II 24. Klifthenes v. Sithon I 329, 356, 384.

Rlitarch ber Historifer II 423, 503. Klitarch arfadische Stadt III 403. Klitus, Alexanders Freund II 420,

490 f., seine Schwester [Canite] s. b. Rlitus, ber makebonische Abmiral im lamischen Kriege III 43, 45. Rlobones II 420.

Knemus [Ranarch ber Spartaner]
III 167.

Rnemus, mit Phofis verbnuben III 476 A.

Ruidus, Schlacht v., II 44, 243 ff., III 555, f. Agatharchibes.

Meyer v. Knonan 1 264, II 81. Knossus auf Kreta, unbestimmt wann und von wem gegründet I 303, im Kriege gegen Lystus II 473, III 441, in átolischer Sympolitie 367, 428, 441.

Kobrus von Athen I 271, 314.
Roelefyrien, sein Umfang, Beschaffenheit III 107, 560, im Besige Ptolemaens' Lagi 107, 111,
u. ber Rachfolger 421, erobert u.
Antigonus 111, Anias wohl zum
Kriege zwischen Antiochus u. Ptolemaeus II. 344, von Syrien erobert 418 f., (450), 455, 456 u.
A. 4, 479, 540, 547, aufgeiöfter
Zustand 557 f., selbstäändig 560.
Kolner Chronif wichtig 1 264,
Geschichte bes herrmann Gryn
III 94.

Könige, die letten in Athen wohl schon in Annalen aufgezeichnet I 222 A. 1, Berschwinden in herdischem Zeichler 257, Sage in der athensichen 289, 271, in der seinem herdengeschlecht det allen alten griechischen Bollern 271, 292, gehören in Sparta zur Gerufta 278, Sage über ihre Abfnuft, das, ihre Authentictat 279, Dentung ihrer Ramen 333 A. 2, sind des geschren in 378, Befngmiffe, Beschränfungen 378 f., 383 f.

J. Chhoren, noch mach Agis' IV. Tob bort 388, Uebergang ihrer Berr: schaft in ganz Griechenland an die Geschlechter I 315, ihre Macht bei Homer 315 A., III 169, in ben Staaten bee Beloponnes I 315 M., ein rex sacrorum vielleicht schon neben bem aoxwo dia Blov in Athen 348, gemeinschaftliche für gang Theffalien I 293, Il 294, ihr Berhaltuig jum Bolf im Dit= telalter 371, III 169, ber Titel von ben Diabochen III 117, von Agathofles in Syrafus 247, von Diero II. angenommen 267, ihre Berleitung bei Epiroten u. f. w. II 305, III 167, 377, Ausgang bei denselben 374 f., ihre Gewalt in Rarthago 196, Synchronistif ber Bertreibung berfelbem aus Rom 219, Softhenes bagu proclas mirt 285.

Ronigreich beiber Sicilien II 114.

Roppen I 300, III 138.

Κοινή διάλεχτος ΙΙΙ 164.

Koun ελοήνη heißt die Hegemos nie Philipps in dem Perferkriege II 367, die Spartaner treten ihr nicht bei 366, 369, 426, mit Ales rander erneut 427, III 29, von ihm verlegt II 428, ihre Kestjeguns gen 427 f.

Rolberg Il 148.

Rolcher, agnytische Colonie I 74, bei Trapezunt, Lenophone Irrthum über fie II 233.

Rolonos III 316.

Rolophon I 100, 107, 301, 338, 365. Kolopäva Enideïvai I 338.

Rom in Berfien III 76.

Κωμασταί f. Commissantes.

Rommagene III 563.

Konon, Felbherr ber Athener, Thastigfeit im peloponnef. Kriege II 189 f., 193, geht zu Euggoras 194, 239, v. Artaerres Mnemon unterfügt 239, 244, ftellt die phoenifiiche Flotte wieder her 243, ichlagt die spartanische bei Knidos 243, erscheint in Korinth, Athen, das., stellt Mauern u. Flotte Athens wieder her 244, von Tithrausted verhastet 248, Tod, Charasteristit 248, B. d. Eimotheos f. d., Phas

nofirains Rlient feiner Familie III 97 A. 1.
Ropais-See I 238 ff.
Ropaiten I 57, 63, 153 ff.
Rorailen III 199.
Rorar, Berg III 485.
Rorbyene I 15.

Rorefch f. Ryrus. Rorinth zu Argos gehörig I 280, befreit fich von beffen herrschaft 315 f., 324, mohl erft burch Dos rier entstanben 283, 314, von 30s nern befeffen 288, Colonicen 308 f., 325, 336, II 45, 51, 116, III 104, 170, 237, Jug feines Handels I 309, Bluthe Durch benfelben 814, 325, 336, II 57, III 225, Sands werfe I 325 f., beschranft bie Ceerauber 325, III 225, Bichtigs feit bes Befiges von Syrafus I 325, verforgt Griedenland mit baf. , II 119, 133, Getraide, Berfaffung 1 326, Bafchiaben, baf., Rupfeliden 335, unterwirft Epis baurus, beherricht Reripra 336, Berhaltuiß ju letterem 339, II 45 ff., 48, bezieht Schiffsbanbolg aus Gpirus I 351, Bahl ber Gfla: ven, daf., 360, II 38, feindlich gegen Athen I 443 f., II 44, Bebbe mit Megara I 444, Reib auf Athens Große II 39, 44, Theilnahme am peloponnefischen Rriege 48, 50 f., 59, 67, 101, 103 ff., 106, 110, 149, 152, 157, bringt auf Athens Bernichtung 204, verlangt von Sparta vergeb: lich die Theilung der Kriegsbeute, baf., 239, feindlich gegen baffelbe 240, 242, Ronon ericheint hier 243, Theilnahme am forinthischen Rriege 249 f., 252, 255-258, UI 238, frei v. fpartanifcher Befagung II 277, schließt fich Epaminonbas 288, III 238, Athen n. Sparta wieber an II 292, Timophanes Tyranu 801, III 238, tritt bem Bundniffe gegen Philipp bei II 355 n. A., Schwäche feiner Macht 237, allgemeine Berfammlung ber Griechen borthin berufen 365, 426, Agis II. ruct bis bahin por 478 A., ungewiß, ob es am lamifchen Rriege Theil genommen III 36, von mas fedonischen Eruppen befest 84, 107 f., 275, 280, 314, 320 f., 329,

336, 401, 423, 430, 435, 437, 460, 464, 470, eine Beit lang v. Btolemaens I. befeffen 184, 278, v. Demetrius Boliorf. erobert 134, 278, berfelbe von ben Griechen bort jum Begemon ernannt 135, Dion lebt bort verbannt 233, ebenso Dionyfine II. 240, schickt Timoleon nach Sprafus 237, 239, ift Sig bes dremonibelichen Rrieges 314 f., v. Arat überrumpelt 335 ff., 339, 401, 405, vgl. 309, immer bem achaeischen Bunbe abspenftig 338, (370), nimmt Rleomenes III. auf 406 f., ben Griechen von ben Ros mern verfprochen 469, wiebergeges ben 475, von diefen und Enmenes eingeschloffen 469, jumeilen Sip ber achaeischen Bunbesverfammlung 494, vgl. 528 ff., die Achaeer con: centriren fich bort gegen bie Ros mer 582, von Mummine gerftort 7 t., 533 f., eine Colonie von Caefar hingefandt 535, vgl. 478, Danptfig griechischer Runft II 16, lange Mauern, Linien bie Rens Greae 293, Safen III 108, 134. Rorinthier, Berobot berichtet gus

weilen Falsches über fie 1 389. ben Athenern gegenübergefellt 411, II 58.

Rorinthifche Architeftnr II 22, 167, 412.

Rorinthischer Rrieg II 249, **255**—259.

Korinthischer Meerbusen III 164, 340,

Rorn Siciliens, womit die Korinthier Dellas verforgen I 325, II 119, 133, fommt aus ber Ufraine 119.

Rorone III 491, 494.

Roronea, Schlacht II 242, v. Onos marchos befest 331, v. Philipp ben Thebanern gurudgegeben 347, bas Bebiet von Flamininus verheert III 474 A., belagert 506.

Rorrhagus, mafebonifcher Felbhere [sic] II 474, 476, vgl. 478 A.

Ros, Rarer bafelbft I 253, nimmt am Bunbesgenoffenfriege gegen Athen Theil II 324, III 28, bort ift Memnone hanptquartier II 457. Rofaden I 249, III 166.

[Roffaeer], Alexanbers Jug gegen fie II 501.

Kódogros II 169.

Roths. Sohn Ibes Senthes). Roniq ber Obrofen II 348, 445. Kräuter als Nahrung der Grie: den II 25.

Rrain, wendifc I 259.

Rraljewitsch, Marko I 321. Kranaer I 265, 267.

Aranans in Athen I 268.

Aranon in Theffalien unter Stops: ben I 337, Schlacht III 46, 48 %. Rrang ale Belohnung für Chora-gen, Trierarchen II 25 f., v. Rie-

fiphon für Demofthenes beautragt

449, III 9 f.

Kraterus, Alexanders bester (III 45, vgl. 61, 66) Felbherr, erzeugt mit Phila ben hiftorifer Rraterns I 215, II 489, III 274, hat ben Rrieg v. Lamia entichieben II 490, III 44 ff., Charafteriftif II 487, 489 f., III 68 u. A., 77 f., mit ber Sorge für bie Berfon bee Arrhibaeus beauftragt 63, vgl. 26. Wegner bes Berbiffas 73, fampft mit Antigonus gegen Gumenes u. fällt 74.

Rraterus, S. d. Bor. 1 215, H 489, Salbbruber bes Antigonus Gonatas I 215, III 314, 326, verfaßt eine Sammlung v. Bfephismen gur athenifchen Befchichte I 215, II 499 f., beren Werth III 320, Authenticitat 7, befigt Rorinth, Chalfie, Enboea 275, 314, 320, ift mahrenb bes dremonibel: fchen Rrieges im Intereffe ber Griechen 314, in hober Achtung bel blefen 320, vermuthlich Bater ber Bhila, bes Antigonus Gonatas Bemablin 321.

Rratefificia, Mutter Ricomenet' III. HI 410, ermorbet 416.

Rratefipolis, die Wittwe Alexan: bere, bes Sohnes bes Bolpfperchen III 92, 108, herricht in Rorinth u. Sifnon, tritt biefe an Btoles maens I. ab 113.

Kratinus II 77.

Rraugis, B. bee Philopoemen III **461**.

Rrenibes. Golbbergwerfe II 323. Κρεωδαίτης ΙΙ 237.

Rreon, S. bes Denoifens I 270. Kresphontes I 278, 286, 284 u. A. Rreta, v. Belasgern bewohnt in ber Dopffee 1 243, Rlaroten 285,

303, Berioefen, baf., vgl. III 441, in alteren Beiten offenbar ungries difd I 302 f., Infchriften 303, III 441, Baterland bes Rhianus I 317, Phalaefus ftirbt bier II 346, 474, III 440, bie Ginwohner unter einander gerfallen II 473, III 440, Agis III. fest fich bort feft II 474, mit feinem Bruber Agefilaus burch Aleranber b. Gr. verjagt, baf., III 379 A., Barpas lus' Bug borthin 441 A., bort erfclagen 19, König Areus borthin gerufen 309, verliert feine Unabs bangigfeit 440 f., Lacte in feiner Geschichte, ruft Philipp III. als Bermittler, baf., von ihm gegen Rhobus aufgehest 452, bamalige Lage 441, Berbeplat, baf., einige Stabte Rabis unterworfen 478.

Rreter, in mythifchen Zeiten I 257, nach Italien, baf., 304, auf ben Ryflaben 302, einst meerbeherrschenbes Bolf 303 f., in Sympolitie mit ben Netolern III 327, 367, 428.

Rreuzzüge, Artheil über biefelben I 89 A., (III 298), in ihnen find bie Feen ohne Zweifel nach Europa gesommen II 222 A., Degeneration ber Pullanen in ihnen 486 f., III 298, 361, Folgen für Gries chenland 536.

Rrieg fcwacht nicht bie Bevolkerung eines Landes I 307, gang vom Forum in Demofibenes' Zeit gesichteben II 13, die Enischelbung barüber ben Spartiaten allein überlaffen 45, allein von Burgern geführt 67, von ben Tribus besichloffen II 183.

griegen in 1853.
Rriegeführung,= funst u. s. w., burch die Gesetz ber Amphistyonen gemilbert I 296, II 326, III 434 A., beu Königen bei homer überslassen I 315 A., verändert sich in Griechenland 327, Söldner II 227, s. b., Neuerungen bes Jyhisrates 252 s., 255, 321 f., schiese Schachtsordnung bes Epaminondas bei Leuftra 285, vgl. 322, in Grieschenland um Dl. 105 mit der in Florenz verglichen 316, neue Einsrichtungen Phillipps 254, 318, 321 f., Massentätit durch Carnot zurüczesseicher 321, die Physlanz auf diese berechnet 454, Kallisthenes,

Boltaire verstehen nichts bavon 491, llebergewicht ber matebontsichen über die ber anbern Griechen III 44 A. 1, Dionystus' I. Epoches machende Rüftungen 214, die Heere marfchren fehr langfam 308, Wechsel in berselben oft wie entschebend? 431 A., wird granfam bei den Griechen 434 A.

Krieg Sichiffe burfen bie Bunbesgenoffen Athens nicht bauen noch halten II 12, ihre Beschaffenhelt zur Zeit bes Demetrins Poliort. III 128 A., nach welchem Principe erbaut 185, durch Segelschiffe verbrangt 185 f., vgl. 125.

Krimiffus III 241. Kriffa I 349, II 328.

Rriffaeifcher Meerbnfen (Golf v. Lepanto) I 291, II 1, 9, 238, 242, 255.

Kritias, Grosoheim bes Plato, Clegieenbichter II 175, Charafterisstif, baf., 200, son unter ber Gerrschaft ber 400 bebeutenb 175, an ber Spise ber Dreißig, Gegener bes Theramenes 200 ff., seine Bartei 212, regt im Gril in Theffalien bie Leibeiguen gegen einen Bratenbenten auf 200, sein Berssahren gegen ble Elenkinier 203, fallt gegen Thrasybal 208.

Kritias, Sohn b. Iphifrates, bes fampft bie Mafeboner in Perfiens Diensten II 398.

Kritias, Brnbersohn bes Solon, Urgrofpvater bes Bor. II 398.

Kritolaus ber Karthaginienser III 20.

Rritolans, Strateg ber Achaeer III 530 f.

Rroaten III 166. Rroatien I 171, 307.

Kroesus, ihm werden zu viele Ersoberungen zugeschrieben I 99, 109 ff., Jusammenkunft mit Solon 110, 340 f., große Macht, herrischaft üb. die griechisch. Städte 111, Büüthe Milets unter ihm 839, Greundschaft 111, Bündniß mit den Griechen 112, 325, Krieg gegen Kyrus 124, Sagen 124, Zeitgenosse bes Altmacon 354, herodots Erzählungen über ihn 388, schieft Donarien dem delphischen Tempel III 287, porsund

gleichzeitige Ereigniffe I 316, 324 f.

Rroffaea III 105.

Rroton, achaeische Colonie II 142, III 217 f., Beit ber Grunbung II 116, Senat von 300 Berfonen I 278, III 221, ift feindlich ber ficis lifchen Ervebition ber Athener II 142, Bund mit Alexander I. von Epirus 483, nimmt Denotrer auf III 218, Bluthe, führt Colonicen ans 218 f., Rrieg gegen bie Bruttier 246, innere Fehben 219, 221, Rrieg mit Sybaris 219 f., Gis ber Buthagoraeer 220 ff., Riebers lage gegen bie Lofrer am Sagra 222, in feinem Gebiete ber Cacis nium: Tempel 222, vollig clend nach bem erften bunischen Krieg 272. Rtefiae, Arit bes Artarerres I 389, feine Glaubhaftigfeit 16, 26, 37 A. 1, 38, 156, 406, II 217, Nach: richten über Minive I 28, 36, über Medien 42, Abweichungen v. Derobot 133 ff., 151, ftimmt mit ihm überein 139 ff., mit biefem verglichen 389, für bie Beit nach

nberein 139 ff., mit biesem verzglichen 389, für die Zeit nach Darius Hauptquelle für die perzsische Geschichte u. im Wesentlichen glaubwürdig II 217, seine Trasbition von der Ermordung des Zerres 217, läßt uns Blicke in Persiens Regierung thun 219, neunt den Nachfolger Terres II. Seennblanus, den Andere Sogdiamus 220, ift oft von Photius entzstellt 220, Quelle des Plutarch 375, wußte vielleicht nichts vom

Ganges 495, erflatt III 551 A. Rtefiphon II 449, III 9.

Rufa, f. Araber.

Ruma, Baterstadt bes Cyhorus I 208. Ruma in Dyifa I 304 A. 1.

Annara, Schlacht von, 11 228.

Runereborf, Schlacht bei, II 155.

Runft unterfcheibet nicht Barbaren von Griechen II 130, Abschnitte in ihr burch Epibemieen herbeiges führt 64, III 218.

Knyfer, frühe Bearbeitung, Wichtigkeit für Phoenisien I 94 ff., bei ben Massageten häusig 134, ist bas alerandrinische Talent III 343, 844 u. A., ift bas Courant in Megys pten 343, 344 u. A. Kurden III 555, 559, f. Karbuchen.

Rurbiftan II 231, 467.

Rureten, Bestandtheile ber Actoler I 291, III 34, 164.

Aurion, St. auf Appern I 381. Auriand II 95.

Rurichib:Bafca II 220.

Ruschiten I 71.

Ryancen II 7.

Ryarares gründet die Macht Metiens I 43, 45, berfelbe Rame wie Asbahag 46, befreit Medien von den Sfythen 45, zerflort Rinive mit Radopolassar 45 ff., Rampf mit Lydien 98 ff., 109 ff.

Rybnus II 462.

Rybonia auf Rreta I 302, III 441. Ryfladische Juseln, einft v. Rarern eingenommen I 253, 302, Phoenitern, baf., Jonern 272, 302, Doriern 302, Anfiedlungen ber Athener 273, narnyvoes ju Delos 299, 302, unter ber herrichaft bee Lygbamis v. Naros 331, miglum: gener Berfuch ber Berfer fich in ihre Ungelegenheiten ju mifchen 376, von Datie verbeert 391, fteben ben Berfern offen 402, 415, von beren Blotte fie behauptet werben 415, Athene Bunbeege noffen II 61, mehrere fallen ab 181, Ronon ericeint mit ber Slotte 243, ebenfo die Rhodier mabrend bes Rrieges mit Demetrius III 130, in der Gewalt ber Ptolemacer 345, 421, von ber tomifchen Glotte verheert 465.

Ryflische Dichter I 317. Ryflop I 269, 322, vgl. Polyphem. Ryflopische Mauern I 368. Kúxlof knäv I 222 A. 2, 225. Ryflopier [I 285,] II 121.

Rylon I 340.

Κυλώνειον ἄγος Ι 314. Rymren III 226, 300 ¶.

Anmrische ober belgische Sprace weicht ber englischen I 260.

Kynaethier, ein robes und wilbes arfabisches Bolt II 279, gehören zum achaeischen Bunde III 431, von Netolern hart mitgenommen 432. Kynegirus, Bruder des Aeschy:

lus I 394.

Rynifer II 444 f.

Kynna (Kynnane) Philipps II. und ber Andate (Gurydife) Tochter III 71, 88, vermählt mit Amputas, ihrem Better 72, 89, Mutter der Gurydife (Abeia), gehört zu Urtipaters Faction 72, v. Alfetas, Bruder bes Perdiffas, ermordet 71 f.

Rynostephalae, bei Pharfalus III 470, Schlacht 470 f., 484, 489, 500, burch atolifche Relterei entfchieben 56, 472.

Rynuria I 323.

Rypern, phoenififche Colonieen I 92, 94, Reichthum, Bichtigfeit für Phoenifien 94, griechische Colonieen 84, 97, 309, Unterwerfung burch Amafis 99, 148, v. Teufer aufgefucht 257, unter ber Gobeit ber Bhoenifer 352, vgl. 430, wichtig für ben Schiffban, baf., II 123, III 342, hat eine bebeutenbe Rlotte 1 380, emport fich gegen Berfien 380 f., fpateres Berhaltnif gu bicfem II 257, 363, 378, 390, eine athenische Flotte borthin gefandt I 436, Rimone Expedition II 5, fpatere Unternehmungen ber Gries den borthin 219, feine Schiffe jum Soupe Athens gegen Phi= lipp verwandt 363, ergibt fich an Alexander 458, griechische Solbner ans bem perfifchen Beere bortbin 476, im Befit ber Ptolemacer III 65, 421, jum großen Theile von Antigonus 107, von Ptolemaeus 112, 116, 137, 150 f., 161, von Demetrius Poliorf. erobert 117, 136, 144, gehört zu Aegypten 571, von ben Romern eingezogen 572 u. A., 573, s. Euggoras.

Rypfeliben regieren in Korinth brei Generationen I 329, ihr Gins fing 335, ihr Zeitalter 331.

Rypfelns, S. bes Eetion I 330, (308), vertreibt bie Bakchiaben ans Korinth 326, 330, Dauer u. Charafter seiner u. ber Gerrschaft feiner Dynastie 329—332, Abusherr bes Miltiabes, bes Oheims bes Marathoniers 393, Kasten II 20.

Aprana u. Tyrfanot wohl beffelben Stammes III 252.

Ryrene, Nymphe und Ariftaeus' Mutter III 252.

Aprene, Lage tes Gebiets u. ber Stadt III 253, Reiseberichte ber engs lifthen und frangofifthen Expedition f. Bacho, am beften von bella Cella geschilbert 253, feine problemastifche Grundung 251 f., Antheil ber Belagger baran 225, 252, Bellenen ale Colonen borthin 252, burch Darius unterworfen I 160, 436, von Apries befriegt 144, v. Rambpfes bebroht 153, Berhattniß ju ben Libyern II 119, III 253 f., das peloponnefifche Bulfecorps für Sprafus fommt dahin II 156, Alexanders d. Gr. Blane 502, hat Konige bis in Pindars Zeit, mit Amafis befreundet, von Berfern unterworfen III 252, von Aeghe pten unabhangig 253, 347, 554, 571, herrschaft des Thimbron 251, 258, bes Ophellas 251, 253 f., 346, an Magas, ben Salbbruber bes Ptolemaeus II. gegeben 347, eine Zeitlang im Befige Demetrins bes Schonen 348, unter Ptole: maeus VII. 539, 554, 569, fallt an Rom 572, Mingen 347, Juben angefiedelt 546, 548, Griechen ret: ten fich babin I 437.

Kyrsisus, Bulente Athens I 409. Kyrus, Bebentung bes Ramens I 116, 140, Herodote 116 \(\tilde{\cdot}\), 124, Zenophons Bericht über ihn 116, Geburt 115, 117, die Ueberwinz bung Mediens historisch 117, ebenzio die welte Ausdehnung seiner Eroberungen 122, Krieg mit Lydien 123 \tau. Eroberung von ganz Rleinasten 125 \tau. Babylons 131 \tau., herrscht seitbem auch über Syrien n. Balästina 132 \tau. Phônistien II 388, sein Tob I 133 \tau.

Ab, Satet bet Marins II., Statts halter in Rleinasien II 192, 223 f., Charafteristik 223 f., sucht die Bundesgenossenschaft der Spartaner 192, 204, 224 ff., vgl. 215, von der Mutter Parpfatis begünsstigt 223, nach Palargadae bernsfen, wieder nach Kleinasien gesandt, entscheitet durch sein Geld den peloponnesischen Krieg 224, mit Pharnabazos in gutem, mit Tissaphernes in scheckenten Bernehmen 225, Jug der Jehntausend

226 ff., 234, 378, 484, fallt bei Runara 229, nach bem Tobe versftummelt 376, Folgen feiner Emporung für bas perfifche Reich 382, Großvater bes Darius Cobosmannus 395.

Κύρου πεδίον ΙΙΙ 161.

Rythera, eine phoenissiche Colonie I 92, 254, Mylittadienst, das., athenische Klernchie II 79.

Kyzifus, Colonie ber Milefier 1 339, Schlacht II 182, schließt sich Attalus n. Parmenio an 399.

2.

& und D fpielen im dolifchen Dias left burch einander I 248.

Labotas I 311. Labrossoarchob I 47, 129. Lachares III 148 ff., 305.

Laches, Felbherr in Athen II 89. [Laches], beantragt ein Pfephisma an Chren feines Baters, Demos

hares III 118. Lacinium, Borgeb. III 180 f.

Lacinium tempel ber Juno III 222. Labe I 382, III 455.

Labofien, Schlacht bei ben, ober bei Lenftra III 396 A., 397 u. A., 398.

Lanber: unb Bolferfunbe, Lanbernamen fommen erft von Bolfernamen I 247, in die Geschichte hineingezogen 364, II 409, durch Alexander b. Gr. bereichert 495, burch eine Expedition unter Darins I. erweitert 496, durch Englander 407, Bichtigfeit des Agatharchice für bieselbe III 350, j. Gerobot.

Laevinus, M. Balerius, Praetor III 444 ff., 459. Laevinus, B. Balerius III 187.

Laevinus, B. Balerius III 187. Lagerbefestigung I 443, II 75, III 268.

Lagiben, ihr Bomp III 277, Ges ichwifterebe 280.

Lagus III 160.

Lahore II 495.

Laïos I 271.

Lakebaemon ober Sparta borisch I 268, ift älterer Rame als Sparta, Ampklae die alte Hauptstadt, Sih des Menelaus in der Obyssee, zum Atridenreiche gehörig 282.

Lafe daemon, Stadt, Alter I 282, Aristomenes hängt einen Schild im Tempel ber Athene Chalkioisos auf 321, hat feine Mauern II 288, verschanzt III 150, 309, Ranern 492, Erbbeben I 441, Entfernung v. Phlos II 86, Knas ben jur Erziehung borthin gefandt 381 A., f. Sparta.

Lafed ae monter bleiben gegenüber ben borischen Spartiaten I 294, haben 3/, von Sparta inne 312, sind nicht mit Leonidas bei Thermopplae 404, haben keine Stimme über Krieg u. Frieden II 45, ihr Berhältniß zu den Spartiaten I 316, II 187, 205, III 379, 390 f., 398 f., können auch die Ranarchie erlangen II 205. Berhältniß der Gemeinde u. der Geschlechter 187 A., wie viele bei Leuktra gefallen? 280 f., Enistehung einer nenen Bürgerschaft III 477, 478 n. A., ihre Colonie ift Melos II 134, Thera III 251.

Laffaden I 433.

Lakinos u. Latinos baffelbe Wort
III 252.

Lafonifa, v. Achaeern verlaffen I 304 A. 2, ift ager assignatus 320, an vielen Stellen gang verobet II 84, bie ficilifche Erpedition ber Athener fegelt an ber Rufte vorbei 141, von Aetolern verwüßet III 329, 367, die Rufte von Timotheus verheert II 276, die Binter bort fehr ftreng 289, ber größte Theil ber Perivetenstabte fallt an Meffene ab 290, Sparta hat nur ginige bavon wieber erobert, baf. ein Theil von Philipp an Megalopolis gegeben 477, III 368, von Porrhus burchzogen und verwüftet 309 f., von Rleonienes III. befest 394, 409, vermuftet 426, v. Siamininus burchzogen 478, bie Geeftädte davon losgetrennt 478 n. A., 491 f., v. Rabis erobert 490.

Ααχωνική άγωγή III 323. Ααχωνική ξπίκτητος Ι 324. Lamachus, Felbherr ber Athemer II 77, 89, nach Sicilien gefambt 140, 143. a marchine m

2. 通过公司

: 1

Ż

11日本日本日本

Lamadus [ber Terinaeer] III 28 A. Lamla, Antipater bort v. Leofthenes geschlagen III 40, vgl. 43, eingeschloffen 40 ff.; 484, 488.

Lamia, Buhlerin bes Demetrins Boliorf. III 133, 136.

Lamifcher Krieg II 230, 489, III 29, 31 f., 40-47, 64, 147 A. 2, 325, 369.

Lampfafus liegt Seftos gegenüber II 193, Baterftabt bes Charon I 390 A., (bie Revenuen bem Themistoffes von Artarerres verliehen) 434, reich, mit ben Athenern versbündet, v. Lyfander erobert II 193. Lanaffa, Tochter bes Agathofies v. Syrafus, mit Byrrhus v. Epirus vermählt III 175, 177, 257,

260, 262. Landban, f. Mago.

Landcharten II 504, III 381. Landmann in Theffalien I 387,

erholt sich in füblichen Gegenden fehr leicht II 256 f.

Banbrecht III 337, vgl. 325, 366.

Lanbschaft II 205, 214. Lantemann II 260 A., III 402.

Landstraßen III 190, 308. Langneboc III 226, 302.

[Canife], Rlitus' Schwester, Ales zanders b. Gr. Amme II 490.

gannes, General III 525.

Lange, Speer II 253 f., 322.

Lanzenfnechte I 85. Laodamas I 270, 290.

Lasbamia ift gleich Landamia III 346, f. Deidamia.

Laobife ober Lanbife (III 346), hausig bei Syrern vortommenber Rame III 72, 352 f.

La o bife, Tochter bes Achaens I. III 346, 352, von Antiochos Theos verstoßen 346, Mutter bes Seleusins Rallinifus u. Antiochus hierax 353, fehrt nach Ptolemaeus' II. Tobe an ben hof zurud 346, 353, exilirt Berenife nach Antiochia 346, 353, ermorbet biese, wie ben Antiochos Theos, bemeistert sich ber Regierung 353.

Laobife, [Tochter Seleufus' IV.] heirathet Berfeus III 511.

Laobifea III 550.

Lariffa, ein Rame, ber überall, wo Belasger, vorfommt I 247,

Bebeniung, baf., die Burg in Ars gos 281.

Lariffa in Theffalien, unter ben Alenaben I 337, II 294, 331, liegt in Belasgiotis 333 A., wieber zu Theffalien geschlagen III 478, vgl. 152, 348, 433, 471.

Lafen II 233.

Lastheues, Demagog in Olynth v. Philipp erfauft II 325, 335, 341. Lastichiffe I 432, II 141. Lasbauern im Orient I 118.

Lateiner f. Franken. Lateinische Sprache II 65, 304 A. 1, 111 276.

Lateinische Straße III 188. Lathurus f. Ptolemaens VIII.

Latiner, ihre verschiebenen Ramen Lavici, Lakinii, Latini mit "Danaer" eine u. basselbe I 248, HI 222, Borhertschen ber Jahl veis (II 142) und seche bei ihnen I 283, 30 Städte 288, II 2, Bershältniß zu Rom 2 f., 263, 329, von Kom bestegt 369, besthem mit Römern u. hernifern die Föderatioffabt Antium 388, Seerauber 373.

Latinos f. Lafinos.

Latium, Bevölferung II 114, 129 f., Berhältnif zu Rom 2 f., 263, 329, III 394.

Landamia u. Lanbife f. Laodas mia u. Laodife.

Lauenburg f. Frang.

Laurifche Gilberbergwerfe I 351 M., 398, II 57.

Laufit wendisch I 259. Laviner I 333 A. 2.

Lavinia, Lavinium, Launa u. f. w. I 248, 283, 333 %. 2, III 223.

Law III 111.

Leaena, Buhlerin bes Demetrins Boliort. III 133, 136.

Lebenselixir III 349. Lebensinft III 190.

Lebensluft III ] Lech III 226.

Lechaeum II 255 f., 293, 437. Leges frumentariae II 32.

Legion, römische II 255, 321. Legitimität I 328 f., III 279 f. Lehm II 62.

Lehneverhaltniß in borifchen Reichen I 282, 312, Stellung ber Achaeer in bemfelben 283, im Mittelalter II 228. Leibeigne, fein allgemeiner Rame für fie im Griechischen I 284, Besgriff 284 f., in Argos unter bie Bürger anfgenommen 361, II 101, f. Aeoler, Chios, Meffenier, Beslasger, Rufland, Samos, Theffaler.

Beibnig III 458.

Leibmache I 350, III 212.

Leichenbegängniffe, öffentliche I 400.

Leichtbewaffnete, wilol I 327, II 253 f., 298.

Leinwand III 124.

Leipzig I 411.

Leleger I 103, 253.

Λέμβοι, eine Art illyrifcher Fahrs zeuge III 129, 454, ihre Bauart I 432, III 129.

Lemnos v. Belasgern bewohnt I 245, ob von Mittfabes erobert? 394, attische Kleruchen 430, die Phianber nach Athen senbet II 196, 257, im wechselnden Best ber Athener 257, 365, III 98 s., 116 A. l, v. Kaffander und Athenern belagert 98, Phihagoras hierher geseht 220, Minyer wandern nach Thera ans 252, im Best bes Bersens, der Athener 518.

Berfens, ber Athener 518. Leo ber Große I 48 A. 2. [Leo XII.] III 54 A.

Leobotes f. Labotas. Leonardo da Binci III 7.

Leonibas, bei ben Thermopplen I ... 404 f., Ill 377, 483.

Leonibas II., Sohn bes Rleonymus III 383, Bater ber Chilonis 384, n. bes Rleomenes III. 388, sein Leben bevor er nach Sparta gurudfehrt 277, 383 f.. 384 A. I., Gegner Agis' IV. 383, Anflage n. Berbannung 384, 3nrüdgerufen 385, 387, lodt Agis IV. aus bem Babe 387, König v. Sparta 388, Beit seines Todes 388.

Leonibas v. Tarent III 311.

Leonnatus foll an ber Regentschaft nach Alexanders b. Gr. Tobe Theil nehmen III 26, Statthalter in Phrygien 40, Antipater verlangt von ihm Gulfe 40, geschlagen und getöbtet 43.

Leonnorius III 295.

Leontiabas, Bater bes Guryma:

chus, Grofvater bes folg., Berrather II 263.

Leontiabas, Bolemarch in Theben Il 264, Sohn [bes Eurhmachne] 262 f., überantwortet dem Phoes bidas die Kadmea 263, flagt 36: menias an 264, ermordet 270.

Leontiner, Zwist mit ben Sprafufanern II 128 f., 142, erhalten von Athen hülfe 80, 129, von Gelon vertrieben, fehren zurück, innere Kämpfe 129, Geloer und Kamarinaeer bei ihnen angestebelt III 213, Bechfel ber Bevölterung 241.

Leontini campi II 129.

Leontium, achaeische Bunbesftabt 111 404, 514.

Leontium, Leontum, Acors II 128. [Leopold] Fürft v. Deffau III 79. Leos I 271, II 443.

Leofthenes II 315, Felbherr Athens, Freund III 30 A., bann Gegner Aleranders II 439, 445, III 30, wirbt Ernppen am Taenarus 31, Charafterifif 32, Krieg gegen Bakedonien 32—40, feine Berbinsbete 35—41, in Lamia eingeschlofen 41 f., firbt 42.

Leotychibes I. von Sparta I 318. Leotychibes, ber Spartaner, Befehlshaber ber griechischen Flotte I 415 f.

Leotychibes, angeblicher Cohn Agis' I. II 235.

Lepanto, f. friffaeifcher Meerbufen. Lepibus, M. Memilins, f. Memilins. Leptines ermordet ben Gn. Octavius III 550.

Leptis III 195.

Λεπτόγεως ift Attifa II 63.

Lerna III 403.

Lesbos, von Belasgern bewohnt 1
245, Schicfale im Aufftand ber
Joner 415 f., mächtiger als Samos II 11. autonom 61, Berhältniß der 5 aeolischen Städte zu
einander, Mitylene u. Athen 68,
fällt von Athen ab 68 ff., attische
Kleruchie 72, 79, sein Abfall in
Athen befürchtet 161, wird Schauplat des Krieges 188, Lage unter
Sparta 213, 215, 245, Mitylene
allein erflärt sich für Athen 245,
erkennt Philipp nicht als Degemonen an 366, unter persichem

Cinfing 396, von Attalne u. Barsmenio 399, Alexander 457 f., und Memnon wieder erobert 457, hans bel mit Byzanz III 304, f. hellas nifus.

Lesghi, faufafisches Bolt II 233. Letronne I 360, III 227 A. 2, 551 A. f.

Betten II 95.

Ľ

Ė

11

1.

ď.

Ľ:

ķ.

1:

2°

11

ķ

5

ğ.

d

1'

¢

ı\$

ø

i

ı

į.

1

Leufaber v. Rerfyra geschlagen II 48, treten ber Consoederation gegen Bhillpy bei 355 A. (vgl. 356 A.), Schutverhältniß zu Rorinth, das. Leufas III 184, 175, 489.

Leuftra, Schlacht II 87, 235, 267, 327, III 238, 322, 324, 376 ff., f. Labofien.

Λεούς II 129.

Lenthen III 188.

Levi, Stamm II 328, III 542, 546. Lenden III 464 A.

Leper, in Sparta III 377 A.

Libanius II 407 A., Charatter III 539 u. A. 1.

Libanon, von bort Schiffsbauholz ausgeführt I 352, III 123, 342, unter der Gewalt der Phoenifer 1 352, gehört zu Roelesprien III 107. Libertini III 535.

Libiba III 254.

Liburner von Illyriern verbrangt I 171, Seeranber 325, auf Rerfyra II 46, Binbelifer zu ihrem Stamme gehörig III 226.

Libyen, von Sesostris besiegt I 77, phoenitische Golonicen 92, Ausbessenung nach Often 435 f., vorübersgehend ben Perfern nnterworfen 436, von Berfern burchzogen 437.

Libner, Gulturzustand I 436 M., II 119, III 253 f.. Ursprung 191, inscriptiones trilingues I 436 M., Daß gegen Megyptier 144, schliessen sich dieses Inaros 436, gegen Karthago selbstständig III 195, ein Bestandtheil des farthagischen Demos 196, erhalten von Karthago Steuern 195, 249, 253, von diesem unterworsen 249, schließen sich Agathosties an 250.

Liefland II 95, III 265.

Liguisten II 281, 386 f., III 96. Ligurer (Triumpiliner) nach Barro (?) zum Theil vonales cum agris suis I 293 f., phofaische Colonieen 309, Berbreitung II 113, III 226, 302, im farthagifchen Geere als Solbner 228.

Lily b a eum, seine feste Lage III 261, begränzt bie ältere farthagische Provinz 195, von Karthago nach Gelos Zeit behauptet 198, 254, belagert 261 f.

Λιμός und λοιμός II 5. Lindemann, Fr., I 365 A.

Lindus (jest Lindo) III 120. [Lipoborus], Anführer ber aufftan-

bifchen Griechen v. Bithon beftos chen III 64.

Lipfydrion I 354 f.

Liris III 188.

Liffa, im abriatischen Meere III 224, 425.

Litteratur haben die Barbaren nicht II 130, Blüthe in Florenz III 179.

Liturgieen in Athen II 25 f. Livius mit Fabius I 228, mit Thus fydides perglichen II 42, von Bo-Inbius abhängig III 459, 466 A. 2, von Curtius nachgeahmt II 423, bezweifelt fehr leichtfertig bie Be: fanbichaft ber Romer an Alexans ber b. Gr. 503, Quelle für bie griechische Beschichte feit bem 2. punifchen Rriege III 8, 156, 339, Chronologie verbeffert 227, 447 A. 2, 465 A., hat ben Frieden mit Bhilipp III. fehr übertuncht 449, ju flüchtig gearbeitet 456, 459, 466 21. 2, 474, 486, feine Schreibweise, Declination bes Ramen Berfeus 500 A., citirt 226, 263, 283, 301 R. 2, 376, 476, 481, 491, 494, 506, Loricher Sanbichrift 505, Ueberfetjung v.

R. Karbach I 265. Lochos f. fpartanisches Geer.

Lowe III 94, 158. Lowenthor in Myfenae I 293.

Λόγιοι, Λογογράφοι Ι 204 f., 223, Il 414.

Aοιμός und Aιμός II 5. Loire III 302 f.

Lofrer, Alter, Abstammung I 243 f., 253, Beränderungen 291, Glied ber belphischen Amphiftyonie 297, Auswanderung nach Italien 306, fommen unter bie Oberherrschaft Athens II 4, geben Aulaf jum boeotischen Kriege 240, vgl. 249,

Frieben und Banbnig mit ben Boeotern 288, gieben mit Cpaminonbas nach bem Belovonnes, baf., von Onomardus gefchlagen 331, mit Athen gegen Bhilipp confobes rirt 355 A., ebenfo im lamifchen Kriege III 35, heißen Epiroten 164, fampfen bei Thermopplae gegen bie Ballier 289.

Lofrer, epigephyrifche III 217, 222 f., 230.

Lofrer, ozolifche III 277.

Lofri in Stalien, mythifche Colonis sation III 217 n. A., Dionyfins' II. Aufenthalt 217, 238 f., reißt fich v. bemfelben los 236, vgl. 262. Lotris, v. Brafibas burchzogen II 94, Grangftreitigfeiten mit Bhofis 328, unter matebonifcher hoheit III 425, 463, ben Metolern wieberges geben 476, vgl. A.

Lombarbei III 226 f., 280, 437. Lombarden III 123.

Longobarben II 238, III 249. Loos, bei Befehung v. Memtern in

Athen 11 28, 31, 139, 111 205, in Spratus 205, in Florenz I 330. Lorenzo f. Medici.

Loretto III 286.

Lorfder MS. Des Livins III 505.

Loryma III 126. Lowosit, Schlacht III 188.

Lucan citiri III 140.

Lucaner, famnitifches Bflanzvolt III 223, gerftoren fast alle griech. Colonieen an ihrer Rufte II 482 III 223, mit Tarent im Streit II 482 f., von Archibamus III. bestämpft, baf., III 378, v. Alerans ber v. Epirus befiegt II 483, III 170, ber bier flirbt II 484, Bunbs nig mit ben Samnitern 483, III 181, Berhaltniß gu ben alteu onos trifchen Einwohnern II 483 f., an ben Griechen III 179, v. Romern abhangig 181, 262 f., belagern Thurit 181, 223, beinah aufgeries ben 187, gefraftigt 188, rufen Porrhus v. Epirus 185, unter ber herrschaft von Sybaris 218, uns terwerfen Bofidonia und bie Beftfufte 223, Rriege mit Dionys II. 233, mit Grofgriechenland 223, 241, unter ben Defern ale Goldner 236, unterwerfen fich bie Denos trer 256.

Lucanien, Colonicen Rolophone I 338, fabellifche Colonieen II 483. geringe Bevolferung 488.

Encas, C., feine Schrift über Bos lybine III 328 n. A. 2.

Encca III 523

Luceres I 320.

Encetine f. Deufetine.

Encifer II 47.

C. Lucretius, Brator III 506, 511. Lucull erobert Sprien III 563.

Ludi Romani I 357.

Ludwig b. H. v. Franfreich II 381.

Lubwig XI. III 349.

Endwig XIII. III 522. Lubwig XIV. v. Franfreich 1 362.

398, III 50, 28**3**. Endwig XV. III 417, 421.

Lügenhaftigteit II 124.

Laftic II 331.

Enfian III 54, 841.

Lungenschwindsnatt Ш 411. 439 A.

Lurifche Stamme in Rerfien III 555.

Lutarius f. Leonworius.

Burus in Athen und in Benedia nicht gebulbet II 24, ber fpartanis fchen Ronige III 277, 323 f., benticher Burften nach bem breißigjahrigen Rriege 324.

Epchnitis (Achrida), See II 323. Lyder, Stammcharafter I 99 ff., 102, 254, vielleicht find fie von ben Bhrygern gebrangt in Meonien eingebrochen 101, 103, 254, Runfte, griechische Inftitutionen 102 ff., 11 180, Müngen I 108, freies Bolf 104, einheimische Geschichtschreiber 105 M., emporen fich gegen bie perfifche Berrichaft, verweichlicht 126, nehmen am Aufftande ber Jouer nicht Theil 378, 380, von Gries chen Barbaren genannt II 130, III 165, haben vielleicht bie Erom: mel erfunben II 227, gu Giceros Beit ale Griechen betrachtet 302, zu Sarbes in Demen und Phylen

eingetheilt III 360 A. Endiabas, Tyrann v. Megalopolis, legt bie Regierung freiwillig nieber III 337, 368, 395 A., breimal Stratege, fållt 368, 397.

Endien, Berbinbung mit Rinire I 28, 105, Bufammenftof mit Des bien 98 f., 109 ff., Ansbehnung

bes Reichs jur Beit bes Falles v. Minive 99, Donaftieen ber Beras fliben, Mermnaben 104 ff., Beros bote Bericht über fie 388, Anfang biefer Zeit noch mythisch 105 ff., Erweiterung bes Reichs, namentlich über bie griechischen Stabte 107 ff., Berrichaft ber Rimmerier 107 ff., hochte wenn, and... 99, 109 ff., Berbindung mit Gries Unterwerfung hochfte Macht unter Rrofus chenland 111 ff., Unterwerfung burch Ryrus 124 ff., Chronologie 125, Golbreichthum 103, 135, un= ter Satrapen II 8, 225, 383, f. Antophrabates, Agefilaos bringt vor 238, emport fich gegen Arta: rerres 383, v. Alexander M. uns terworfen 457, an Lyfimachus ge-geben III 138, 146, 159, 176, v. Galliern burchftreift 297, wibers flebt jum Theil bem Btolem. III. 3, 354, unter Achaeus' Berrichaft 418, gehört zu Bergamum 452, 487, f. 357.

Enbifche Ronige I 224, 338 f. Engbamis, Anführer ber Rimme-

rier I 108. Lygbamis auf Naros I 331 f. Lyfaeou, Schlacht III 395 A.,

396 u. A. Lyfien, schwer zu bereifen II 459, v. Autigonus erobert III 76, ben Rhobiern gegeben 487, entriffen 518. Eptier, Bewohner Kretas I 303, frei v. lybischer Hertzichaft 104, 111, v. Perfern unterworfen 125, nehmen am Aufftanbe ber Joner Theil 378, griechisch gebilbet, mit eigner Sprache und Kunft, Lage unter Persten, nehmen Alexander freudig auf II 459, gräcisten sich 507, Münzen 459, Jerwürsniß mit Roodus III 511.

Lyfomedes v. Mantinea II 291. Lyfon ber Beripatetifer III 317.

Lyfophron II 484, III 80, 308 f.

Lyfortas, Bater des Bolvbins, Freund des Philopoenen III 462, 512, rächt diesen an Messen Bund 512, will dem Ptolemaeus VI. Hülfe senden 513, Tob 512 A.

Enfos, Thrajybuls Bater II 206. Lyftus auf Kreta v. Dorfern bewohnt I 302, im Kriege gegen Anoffus II 473, III 441, auf achaeifcher Seite, bas.

Lyfurg, athenlicher Staatsmann, ans dem alten Geschlecht der Bustaden II 450, Charafteristif 337 f., 480, Berwaltung 351, 450 f., 480, seine Auslieferung von Alexander verlangt 442 A., mit Demosthenes und Bolyeuftos genan verbunden 443 A., feine Kinder von Moerofles angeblich verfolgt, das.

Lyfurg v. Sparta, S. bes Eunos mus I 833 A. 2, Ungewisheit ber Traditionen über ihn I 226 f., 311, 111 239, Oründer ber olymis pischen Spiele I 311, bringt homers Gebichte nach Griechenland 313, Gesetzeber v. Sparta 311 ff., 314, 323, III 322 f., 380, seine Gesetz oft von den Spartanern verlegt I 392, III 277, 338, 382, beren versuchte Wiedersberstellung 381 f., 396, von Phislopoemen aufgehoben 492.

Enfurg, König in Sparta III 433,

Ennfestier II 304-307, 321, 323. Enon II 278.

Lyfanber v. Sparta, Nauarch II
187 f., Charafterists 93, 177,
210, seine herfunst, Bestreben 187,
von Kyrus unterstügt 192, erobert
Lampsatus 193, siegt bei Aegospotami 194, Bersahren in den eroberten
Städten 195 f., 257, schickt Gylipp nach Sparta 159, 196, hält
Salamis beseth, blostet Athen 196,
hohn gegen Athen 198, König
Hausands I. sein Geguer 209,
der Berschwörung des Kinadon start
verdächtig 210, sein Nachsomme
III 381.

Enfanber, Krieg in Afien II 237, gegen bie Boeoter gefanbt 240 f., Tob 242, 249.

Lyfander, Abstammung, Freund n. Genoffe Agis' IV. III 381, Anflager Leonidas' II. von Sparta 383 f., fein Lob 410 A.

Enfanbra, Tochter bes Ptolemaens I. u. ber Enrybite III 160, Gemah: lin bes Agathofies 160 f., flieht au Seleutus 161.

Enfias, Metofe von Athen, feine Barteiftellung il 212, 408, Quelle für Athens Gefchichte 36, 44, 196, 203, Urtheil über Theramenes 197, hat achte Stellen aus beffen Bertheibigungerebe 201, als Rebener charafterifirt 212, 403.

Lysias, Bormund Antiochus' V. v. Sprien III 550 ff., Krieg mit Jusbaea 551, avyyeris bes Königs 551 A.

Enfifles II 357 f.

Enfimachia, Lage, Lyfimachus' Refibenz III 159, 162, in atolischer Sympolitie 327, 367, 454, zerftört u. wiederhergestellt 480, eine Zeit in Philippe III. Besth 485, f. 162, 303.

Lyfimachus, S, bes Agathofles III 93, hanptmann ber Leibwache Alexanders b. Gr. 94, 158, charafterifit 77, 92, 94, 158, ber Name 93, Abftammung 93 f., 158, lunfang feiner Macht 69, 92 f., 137 f., 145 f., 159, 176, 296, 304, 450, feine Refibenz 95, 159, 345, Gegner bes Berdiffas 73, Ronig 117, in ber Coalition gegen Antigonus 95, 106, 136 f., Schlacht

bei 3pfus 137, erwiebt heraffea am Bontus 143, Rrieg mit De: metrius Boliorf. 146, 150 f., 154, 157, unterftust Athen 147 A. 1, 148, Berbindung mit Lachares 148 A. 3, 149, nimmt bas Land feines Schwiegerfohnes Antipater. gibt es auf 152, 157 f., erobert Mafedonien von Pprrhus 156, 176 f., Bug gegen Dromichaetes 94, 159, fein Schat in Bergamus 450, Intrignen in feiner Familie 160 f., fallt 74 3. alt 61, 160 f., 177, 341, 451, Ptolemaens Re-rannus wenbet fich an ihn 143, 160, feine affatifchen Brovingen an Antiochus Goter 162, vgl. 296, Die athenischen Colonifien v. Les: bos unter ihm vertrieben 116 A. 1, Schwiegervater Antipaters, bee Sohnes Raffanbers, Gemablinnen Amaftrie, Arfinoë, Bater bes Mgetholies, Gurybife, Btolemaens f. b., Grogvater bes folg.

Lyfimachus, Entel b. B. lebt in Alexandria III 258, 415.

Lyfipp II 413.

## M.,

Macbeth II 218. Machiavell II 316, 387, III 6, 802.

Μάχαιρα Ι 390.

Machanibas in Sparta, Politif II 352, ob mlt Agis IV. von Paufanias verwechfelt? III 387 A., charafterifirt 446, v. Philopoemen bestegt n. getöbtet 447 u. A. I, 460, vgl. 477.

Machleel f. Malchus.

Mad II 455.

Macrinus III 344 A.

Maeanber I 245, 258, 382.

Maenalier I 267, 286, II 291.

Maenon III 257 f.

Macotis III 301.

Magas, S. Ptolemaens' III., von ber Mutter Berenife begünftigt, vom Bruder Philopator ermordet III 415.

Magas, Sohn Philipps und ber Berenife, Stieffohn bes Ptole: maeus' I., Statthalter v. Kyrene, macht fich unabhängig III 347, B. ber Berenife, die mit Pfoles maeus III. verlobt 347 f., 415, Mungen 347, feine Bittwe Arfinoë 348.

Magbeburg I 259, II 281, 437, III 216.

Mager, Religion I 24, 115, im Rampfe mit ber babylonischen Religion 28, ben Mebern fremb 115, ihre Sprache bie Zenbsprache 115 ff., bemächtigen sich ber Herrchaft im Perserreiche 156, II 218, III 564, bie Könige treten vielleicht bei ihrer Krönung in ihren Orben II 224 A., im Ayhr erwähnt III 13 A., nehmen Proselyten nicht an 543.

Magistrate durchs Loos in Athen II 29, 139, in Florenz I 336, Syrafus III 205, ihre Geschichte bis auf Solon in Athen dunsel I 348, Wahlen dazu von den Hetaerieen geleitet, nuendlich mannichsaltig II 139, von den 5000 beseht 174, für gewisse Würzer nicht zugänglich III 97 A. 1, Redaction ihrer Beschlüffe 210, wann sie in Rom nur ihr Amt antreten fonnen? 384 M. 1, Brovincialen an ben höchften beforbert II 422.

Magnes II 303.

Dagnesia, Land ber Magneter I 258, II 333 A.

Magnesia, St. am Maeanber I 258, 404, 416.

Magnesia, St. am Sipplus I 258, Bertrag mit Smyrna III 357, Schlacht 486, Sig ber Berebfamfamfeit 522.

Magnefia, nur bem gemeinfamen Theffalien unterwurfig II 334, Mafedonien einverleibt III 40, 157, 177, 471, 481, 485 f., 495, uns ter romifcher herrschaft 515 A.

Magneter in Theffalien I 259, II 333 A., Berivefen ber Theffaler I 294, 336, von ihnen nnab: hangig III 476, Glied ber belphis fchen Amphiftyonie 1 297, 11 327, fehr machtig I 338, Ginfall ber Rimmerier, xaxà Mayvýrov 339, verwandt mit den Mafedonern II 303, fallen bem Antiochus zu **111 483.** 

Magneter in Rleinafien I 259.

Magnifico III 97.

Mago I. ber Rarthager, ichreibt uber Landban III 190, 194 f., B. Hamilfars I. n. Hannibals I. 1. d.

Mago II., Feldzug gegen Dionps in Sicilien III 215 f.

Magophonien I 115, 167.

Maharabscha II 385.

Mahomet II 500.

Mahomet II. I 383, II 184, 385. Mahomet IV. II 221.

Mahometaner II 444, III 377, 536, 552 **A**.

Mahratten I 144 f., II 375, 378, III 92.

Mai, A., II 424, III 102.

Mailand I 363, III 97.

Maimatterion III 47 A.

Main III 226, 301 f.

Matebon II 303.

Mafedonien v. Belasgern I 245, v. Epiroten befest III 165, uns eigentlich Aemonia genannt I 294, Colonieen an ber Rufte 300, chals fidische Colonieen 309, Goldberg: werfe 135, dem Darine tributar 160, 162, 200, v. Agefilaus burche zogen II 242, v. Ampntas II. fehr

gehoben 261, Ginbruch bes Sitals fes 304, Buftanb unter Ambutas I. 307, Alexander I. u. Berbiffas 11. 309, Stabte von Archelans gegrundet 310, III 174, bie Refi= beng von Megeae nach Bella ver-legt II 310, v. Bardplis erobert, Greigniffe nach Amuntas' U. Tobe 312, Buftand nach Berbiffae' III. Tobe 313 ff., Athen erobernb 315, Orte an ber Rufte von Philipp gerftort 366, III 104, ftaatliche Berfaffung unter ben Ronigen II 371, Alexanbers Rudmarich ans Thrafien 432, unter Antipaters Derrschaft III 65, Polysperchon verwaltet es 57, 175, unter Dlym. pias' Berrichaft 87 ff., Raffanbers 90 f., 95, 106, 145, 171, Theffas lonife ift ber Saupthandelsort 105, unter Raffanders Sohnen 151 f., unter Demetrine' Boliorf. 152, 158, Borrhud' Betrichaft 154, 158, ber Die Berrichaft mit Epfimachus theilt, bann von biefem befeitigt wirb 158, 176 f., Biolemaens Reraus nus Ronig 162, 284, Anarchie 284 f., 295, 303, bas eigentliche und Enlutyros 175, unter Antigo: nue Gonatae 274 f., 275 A. 2, 285 f., 303 f., 329, Autariaten ericheinen an ben Grangen 282, Gallier : Ginbruch 282 ff., 289, 294, 500, Buftand nach bem Siege über bie Gallier 304, v. Borrhus bis auf bie Geeftabte 307 f., vgl. 310, v. Alexander II. von Epirus vorübergebend erobert 319, 364, Ruftenftabte im Befig ber Btole: maeer 356 f., v. Demetrius, Phi: lipp III. beherricht, f. b., menfchen= leer II 322, 452, 475, 506, III 40, 283, Abnahme feiner Bevolfe: rung wie erflart? 318, 330, 361, 428 A., schwach und erschöpft 364, 366, 370 f., wieber aufgerichtet 401, 500, 502, 509, brobenber Ginfall ber Darbaner 409, 435, 443, ber Aetoler 433, 437, unan: getaftet von feindlichen Ginfallen 443, 445, Berfuche ber Romer einzubringen 465, 467, Philipp III. allein barauf befchranft 471 f., v. ben Romern constituirt 476, 503, 508, 526 ff., Aufftanb bes Anbrisfus 526-528, 530, Slaven fegen fich fest 536, Kleopatra lebt hier 70. 170.

Matebonien, Obers, Bevölferung II 304, III 283, 298.

Mafedonien, Nieders II 306, 309, 321.

Mafeboner, Streit über ihre Rastionalität I 292 f., II 302 ff., III 165, 360 A., ale Barbaren bes trachtet I 292, von ben Romern an Griechen gegablt II 302, vgl. III 459, 468, 502, ihr Urfprung bem ber Ronige entgegengefest, II 302, ale Griechen anerfannt I 292, II 302, 309, 346, III 374, auf Chalfibite I 172, Berbienfte um bie Griechen 409, finben in ben Meffeniern n. Megalovolis fiets ergebene Diener II 290, III 86, Untericieb ber alteren und fpates ren II 303, ihr urfprunglicher Sig, verschiebene Bolferschaften 304 u. A. I, brangen gegen Thras fer, Pierier vor, erobern Cbeffa 306 f., vertreiben Illyrier unb Thrafer 309, vor Archelaus ohns machtig 310, Buftanb vor Philipp 313, 342, von biefem verfest 342, haß gegen Frembe 311, 370, III 87, 90, Griechen 64, 77, Infitn-tionen II 371, 374, III 15, 67 f., 89, 360 A., Gahrung nach Philipps Tobe II 425, von Ales ranber bernhigt 426, Feffenungen über bie aus Berfien rudfehrenben 458 A., Berbiffae' Blan einer Res gentschaft III 26, als Besanung in Athen 51, 59, 316, 339, 370, v. bort gurudgezogen 307, 316 f., 339, 370, ebenfo aus Achaia 308, in Degara 336 u. A., als confolibirte Onnaftie in Baftra 359, 362, in Stabten bee Driente angefiebelt 361 f. (f. S. 588, 1, 3. 16 v. o.), allgemein bemoralis firt 424, Bunbnif mit Sparta 432, als Colonisten nach bem pthiotifden Theben geführt 438, haben ihre eigene Sprache nicht gefchrieben II 456, ftete Begner ber Aetoler III 56, ihre Ramen 72, 93, beren Ansfprache 426, charafterifirt II 420, III 89 f., 152, 154, 158, 176, 471, Ginfing auf bie Griechen 433 A., zweifelhaft ob Lyfimachus ein folder 93 f., 159.

Maxedovexá schrieb Duris III 4. Makedovexá schrieb Duris III 4. Makedovexá schrieb Duris III 4. Makedovex I 352, unter Alexander d. Gr. II 440 s., 452, 458, auf dem Indus 496, für einen Ing nach Westen gebaut 502, im lamischen Kriege III 43 ff., Ausbildung zur Zeit des Demetrius Vollorf. 125 A. u. s., 130, unter Antigouns Dos 401, demetrius v. Pharos 442, verzbrannt 444, ihre Stärke 453 f., dis auf 10 Schiffe reducirt 472.

Mafedonische Frauen III 21. Mafedonische Gebirge f. Kam: bunische B., Sfarbus.

Mafebonischer Goldgulben III 304.

Matebonisches heer, Zuftanb unter Berbiffas II. II 309, Bhilippe neue Ginrichtungen 254, 318, 321 f., 421, 487, Reiterei bei Chaeronea 358, ráfic 436, Thras fer in bemfelben 487, unter Mieranber b. Gr. 454, 457, 486, 495, 498 f., gegen benfelben erbittert 475, 486 ff., reprafentirt bie matebonische Ration 489, III 25, 74, 92, Ginfachheit feines Grercitiume II 500, Antagonie: mus in bemfelben III 25 f., bie Phalanx gegen Antipaters Plan einer Regentschaft III 26, Eraigo 26 f., 69, feine Taftif 319, 393, 428 A., Bhalangiten, baf.

Mafebonische Ronige v. b. Des rafliben aus Argos abgeleitet 1 292, Il 305, (Temeniben) 306, III 167, 469, zu den Agonen und Baneghren jugelaffen I 292, nm terscheiben fich von ihrem Bolte U 302, Argeaben 305, Ramen, altefter Gip 306, Beinamen III 162, 347 A., Sig ihrer Bittwen 105, 161, 279, 285, Balten in Delphi 287, hatten den achaeischen Bund gefprengt 324, Einfluß anf Grie: chenland 329, mit fpartauifchen verglichen 391, talentvoll im Rriege 424, ihre Ginfunfte febr gefchmas lert 428 A., an ihrem hofe nur Griechisch gesprochen 468 M. 2, perfifches Geremoniel II 385, ihre

Chronologie bei Enfebins III 285; vgl. II 116.

Mafebonische Münzen II 307 f., III 63.

Mafebonisches Reich, allmählige Ansbreitung II 307, seine Gesschichte bie einer orientalischen Despotie III 1, Quellen für die seibe 4 ff., Magnesia bemselben einverleibt 40, unabhängige Bölfer innerhalb bestelben 95, einige Städte republicanisch constituit 105, 121, Rhodus von demsselben abhängig 33, 121, befreit sich wieder 33, 121.

Mafebonische Sprache II 304 A. 1, III 275, 468 A. 2.

Maffabaeer, ihre Erhebung gegen Antiochus IV. v. Sprien III 540 f., 561, Hohepriester 558 f., 561, ihre Gegner die Pharisaer 561, s. Testament.

Maxoà oxeln in Athen I 421, ber Kaum innerhalb berselben bewohnt II 61, 207, geschleift 197, 208, 241, 244, von Konon wieders hergestellt 244, v. Antigonus Gos natas zerstört und nicht wieder aufgebaut I 444, II 244, III 339 n. A., machen die Befestigungen des Biraeeus von der Landseite überflüssig II 244 A.

Mal im Albanefifchen II 304 M. 1. Maldus (Gebr. Machleel, bei Busfin Maleus), farthagifcher Felbsherr III 194.

Malea I 323.

Malerei, griechische I 368—372, II 19 ff., in Pergamus III 566, ber alten italianischen Schule I 370, II 19.

Malens f. Malchus.

Malier in Theffalien I 294, II 296, 327.

Malifcher Meerbufen II 332. Malta I 148 A. 1, II 156, Schrift I 249.

Mameludenherrschaft I 83, 91, II 229, III 79, 123.

Mamercue, Tyrann v. Ratana III 241, 267.

Mamertiner, ein Gattungsname für die Söldner III 258, in Syrafus, dann in Messana 258 f., 269, reden ostisch 259, haben den Rordosten Siciliens inne 267, Bal Demona 259, 267, greifen Phreins an 262, Rrieg gegen hiero und Sprafus 267 ff., Parteiungen 270, Berhältniß zu ben Römern 269 f., werben fpater wieber groß 272. Mamertum III 258.

Manbonium III 379 A.

Mandrofles aus Samos I 176,

Manetho, seine Geschichte Aegyptens, Wahrhaftigkeit I 17, 48 ff.,
52, Nachrichten aus ihm bei Synfellus 49 A., u. Josephus 51,
Berhältniß feiner Erzählung zu ber Herobots 54, Unsicherheit ber aus
ihm erhaltenen Jahlen 73, weiß
nichts v. Sethon u. ber Dobefarchie 83 A., einzelne Angaben 141,
II 380, III 192.

En. Manlins [Bulso] III 298, 489. Mannen I 315 A.

Mannert I 386.

Mansfeld f. Christian. Mantias II 313, 320.

Mantiflus I 318.

Mantinea in Arfadien, Emportom: men I 286, burch einen ovvoixioμός 5 fleiner Städte fehr fraftig II 259, ftete antilafonisch gefinnt, im Bundniß mit Argos 105, fucht fich Tegeas zu bemächtigen 111, erregt bie Giferfucht Tegeas 259, v. Sparta gerftort 260 f., 297, Geburteftabt bes Enfomebes 291, mit Sparta verbunbet 297, Schlacht 267, 298 f., 477, 111 238, 376 ff., Schlacht bes Antipater gegen Agis III. Il 477 ff. u. A., v. Demetrius Boliorf. nicht erobert III 134, Archibamus IV. bort von Letterem gefchlagen 150, 378, im achaeifchen Bunbe 337, 396, in aetolifcher Sympolitie 367, verurtheilt ais Schieberichter Arat 369, Agie IV. bort beftegt 387 A., v. Rleomenes III. befest 394, 399, von Arat 395 f., von Antigonus Dofon ersobert 407, 426, ale Antigonea 423, wiederhergestellt Schlacht amifchen Machanibas u. Philopoes men 447, 460, 462, Letterer hier erzogen 461.

Mantua I 250.

Marathon, Schlacht I 391 f., 394 f., wird von Panaenne in ber

Poefile gemalt II 19, 22, f. I 353, 386. Marcellinus, Comes Il 160. Marcellus, M. Claudius III Marcellus, M. Claubius tris umphirt de Gallis Insubribus et Germanis III 302 %. Marditen III 327. Marbonins I 411 ff., 414. Mareotis See I 435. Margites I 107, 365. Mariandyner III 139. Marins III 315. Marmariben III 254. Marmor I 355, 371 f., II 21, 470. Marocco, Nieberlage bes Don Ses baftian [bei Alfaffarquivir] III 284. Maronea III 485. Marfeille II 18, III 224, f. Maf: filia. Marfyas v. Bella III 165. Martern f. Tobesftrafe. Mafanberan I 260, Il 218, 471. Dafdinen f. Belagerungefunft. Mafern III 215 f. Masinissa III 483, 529. Maffageten ober Safen, Berobots Shilderung berfelben, find Mongos len, Goldreichthum u. Gifenmangel I 184, Wohnfine 136, befiegen ben Aprus 138, brangen bie Gfp: then nach Westen 185. Massana III 350. Massena II 487. Massentaftit f. Rriegeführung. Maffilia, Zeit ber Grundung I 300, Colonie ber Bhofaeer 309, Danbel, Seefrieg mit Rarthago III 198. Massillon III 283. Matathias III 540. Mathematif, Entwickelung bei ben Griechen 1 372 f., II 408, III 111, v. Diero gepflegt 271, blubt in Alexandrien 414, 565. Matrofen III 198 Matthias Corvinus II 407 A. Manerbrecher III 207. Manern haben nicht bie pelasgischen Drte II 810. Mauren III 330. Mauretanier I 249. Mauritius, Raifer III 198. Maufolus, perfifcher Dynaft Rarien II 324, 384, 111 121.

Mawaralnahar II 469.
Maxyes, Maxytani III 191.
Mechanif in Griechenland I 443,
II 348; vgl. 408, III 100 A.,
befonders durch Demetrins Beliori.
gehoben 110 f., 128, 130, 3m
3eit Dionys' I. v. Syraius 214 f.,
v. Hiero II. gebegt 271, in Alexandrien ansgebildet 414.

Medlenburg I 259 f.
Meder, nationale Berwandischaft n. Berschiebenheit v. den Berfern I 114, Einfluß auf diese 114 fi., Mager der herrschende Stamm 110, 114, Sprache II5, begleiten herasies-Melkart auf seinen Jägen III 191, herrschaft in Badylom (2. Dyn.) I 24, 41, Religion 25, auch Jend oder Clamiten genannt 27 A. 2, Unterwerfung nuter Rimive 28, Befreiung u. Bildung des Reichs 35 fi., 41 fi., Anarchie 41, unter Könschaften 138, Kampf mit Ninive, Ausbehnung des Reiche, Kampf mit den Stythen I 44 fi.

332, Berbindung mit Babylon gegen Ninive 45, Umfang des Reiche nach dem Sturz v. Minive 48, 98, 110, Rampf mit Lydica 99, 109 ff., Sturz des Reiche durch die Berfer 117, spätere Auffandsversuche 118, 168, II 378, Stellung als unterworfener Stamm I 118 f., Herrschaft der Mager 156 ff., f. d.

Mebiationsacte I 335.
Mebici I 330, Corenzo II 15, 53,
65, Cosmo 419, III 279, 333,
477, mit Demetrius Bhalerens
verglichen 97, mit Bhillipp III. 424,
Bebentung bes Namens il magnifico 97, Gräuel in fhrer Famille
279 f.

Meblen grünzt an Kabnsten II 379, hier endet die große perfischetabische Buste 471, 111 76, v. Barmenio verwaltet II 473, 487, v. Antigonns erobert III 76, v. Brolemaens III. unterworfen 354, v. Barthern besetz 357, 564, unabhängig unster dem Satrapen Molon 359, 418 f., Syrien unterworfen 419, 538, Inden sehr zahlreich dort 541, unter Parthern 553, 556, 563, v. Antiocus beherrscht 556.

Medimuns I 347. Medina f. Araber. Medon I 272, 833 A. 2. Megabyjus I 437, II 218 f. Megafles I 342, 350, 354.

Megalopolis in Arfadien, Bemer: fung über ben Ramen II 291, auf Antrieb des Epaminondas u. Ly= fomebes gebaut 291, III 86, 368, μύριοι II 291, erregt bie Gifer: fucht Tegeas 292, fpater bie ber Artaber gegen Sparta 477, III 368 u. A., ift mit Sparta gegen Tegea verbundet II 292, Grange streitigkeiten mit Sparta 477, III 37, 368, Urfache ju vielem Ungluck für Griechenland II 477, feindfelig gegen Agis III. 477, Schlacht 477 u. A., III 30, 36, 67, 150, 878, 879 A., nimmt feinen Theil am lamifchen Rriege 37, flets makebonisch gefinnt 86, 401, v. Bolpfperchon belagert 86 f., wirft gur Bieberherftellung Def= fenes mit 104, im achaeischen Bunbe 337, 368, 370, unter Endiadas' The rannie 337, 368, 395 A., unter ber bes Ariftobemus 368 A., v. Agis IV. belagert 387 A., Schidfale im Rriege der Achaeer gegen Kleomenes 395 f., 403 f., an Rleomenes verrathen 407 A. 1, 408, 461, jerftort II 292, III 408, 426, 493, v. Philopoemen gefcmudt 493, f. 308, 533, Diaeus, Endiadas, Philopoemen, Polybius.

Megara, politisch zum Beloponnes gejablt 11 10, ju Argos gehörig 1 280, 289, Colonieen 304 f., 339, 343, II 117, III 138, von Doriern erobert I 314, 381, De-mos, Geschiechter 331, Theagenes wird Tyrann, bas., 343, Macht 336, 342 f., nicht v. Zerres er-444, v. Athen befest II 1, 4, An= fchlug an Sparta 9, v. Athen mit Interdict belegt 52, bas Bagae u. Rifaea gurudforbert 87, opponirt gegen ben Frieben bes Rifias 101, fcbließt fich enger an Sparta an 110, tritt bem Bundniß gegen Philipp bei 355 u. A., Demofthes nes dorthin geflüchtet III 23, mit Boeotern gegen Leofthenes verbuns bet 39, v. Demetrins Boliort. erobert 114, 162, fampft bei ben Thermopplen gegen die Gallier 289, von Antigonns Gonatas ersobert 315, Emporung feiner gallisschen Solbner 315 f. u. A., von Arat befreit, tritt zum achaeischen Bunbe 336, 338, 521, an Bocostien angeschloffen 475, v. Diaeus vertheibigt 532, zerftort 535, Wanern bis Risaea I 444, seine Hafen, bas., II 9 f., 87, s. III 30, 146.

Megara in Sicilien, bas hyblaische I 343, II 118.

Megasthenes [ 127, 167.

Megifto III 313 A.

Dehemeb Ali f. Aegupten.

Mefran II 471, 497.

Mela, Bomponius I 178.

Melanchläuen I 193.

Melanthus, Relibe 1 269. Releager, Bruber bes Ptolemaens

Reraunus III 284.

Meletios III 434 A. 1. Melitaea II 43.

Delfart III 191.

Melos, lakedaemonische Colonie II 134, nicht von Jonern aus Attika beset I 302, nicht mit Athen um Di. 87, 1 verbündet II 61, Bershaten im peloponnes. Kriege 134, im iamischen III 40, 41 A., f. Diagoras.

Delpum III 227.

Melville III 227 A. 2.

Memnon n. Mentor, Rhobier, Kelbherren des Darius ruften gegen Philipp II 363, ihre Schwefter vermählt Artabazus Charafteriftif 386 ff., 897, flüchten mit Artabajus [nach Dafebonien] 388, Memnon v. Ochus wieber gu Gnaben aufgenommen 392, feine Beziehnugen zu Demofthenes u. ben athenischen Batrioten 387, 397 f., 430, Operationsplan gegen Alexander 458, 455, 457 f., III 126 A., Ampatas, Alexanders Better, dient unter ihm II 476, III 72, Sauptquartier ju Ros II 457, erobert Mitplene 457 f., Berbindung mit Ngis von Sparta 458, 473, firbt 458, 473, 475, herricht über Rhos bus III 121.

Memnon, Statthalter in Thrafien
II 476 f.

Μεμνόνεια f. Sufa.

Demoiren f. Arat, Cafar, Borrhus.

Mémoires de l'Acad. des Inscript. et des belles lettres I 295, II 482.

Memphis, Beit ber Gründung I 79 ff., Bluthe n. Sinken, baf., II 467, günftige Lage 381, eigenthums liche Bauart, Byramiben I 80 ff., Theile ber Stadt 435 ff., Einsnahme durch Kambyfes 149 f., Schickfale in ben Perferkampfen 436 f., II 381, Rektanebos II. entflieht borthin 393.

Menalfibas, Strateg bes achaels fchen Bunbes III 523, 524 u. A.,

**525, 529.** 

Menanber, (Byzantiner) I 134. Menanber, ber Komifer II 460,

480, III 60. Menanber, Geschichtschreiber von Epheins I 17, 77 A., 93, 97, 123, II 389, III 192.

Menbe II 134.

Menbes II 380, [im Text fteht Memphis.]

Denebemus III 130.

Menelaus bei Homer I 238, 282. Menelaus, Bruber Ptolemaens' I. III 117.

Menefaechmus III 18 A. 2. Meneftheus v. Athen I 268 f.

Menefthiden I 269.

Menerenus II 256. Menoifeus I 270.

Menon, Felbherr ber 10,000, Große vater bee Folg., Urgroßvater bes Byrrhus II 230.

Menon v. Pharfalus, Enfel bes B. II 230, III 47, 57, Felbherr im lamischen Krieg III 40, bei Krannon geschlagen 46, Dictator in Theffalien, fallt 57.

Menschengeschlecht I 21, 184 f., 241, III 326 A.

Menschengeftalt I 869.

Renfchenopfer Il 125.

Menschlichfeit I 296, 299, II 326. Mentor f. Memnon, Befehlshaber ber aufftänblichen Byboeniter II 391, verrath fie an Ochus 392, in perfifchen Diensten 393, intriguirt, paciscirt mit Bagoas 394, Berbindung mit athenischen Patrioten 397, brangt Attalus u. Parmenlo zurud 399, herrscht über Rhobus III 121.

Menyllus III 51, 83.

Mengel II 410.

Meoner, alteste Bewohner Lybiens, Rationalität I 99, 101, 245, 259, v. Lybern überwältigt 99 ff., 254, Zeit ihrer herrschaft 104 ff., Unfang berselben 107, Sarbes vielleicht schon ihre hauptstabt 107.

Merm naben f. Lydien. Merobach:Balaban I **39**.

Meroë f. Methiopen.

Merovinger I 217, 221 f., II 385. Wesopotamien nach bem Sturge Rinives mebisch I 98, ber R. bei herobet in Aenophon zu Armenien gerechnet II 232, v. Alexander d. Groberungen 468, Folgen feiner Eroberungen für baffelbe 507, v. Antigonus beherrscht III 137.

Messana heißt das frühere Jantle, Gorgus und Mantilus führen Flüchtlinge borthin I 318, von Messeniern gegründet 323, bott legt Gylipp an II 150, himeraert v. Diolles borthin geführt III 208, v. himilco u. Mago erobert und verwüstet 215, Berbindung mit ben Rheginern u. Chalfidlern 217, v. Karthagern, dann v. Mamertinern beset; 258 f., 269, wird eine ostische Stadt 259, v. hiero II. u. Karthago belagert 269, Bartelen, im römischen Schuz 270, s. 262 u. Messina.

Messapien III 135, 178, 378, 879 A.

Messen in Babeörtern III 436 A. Meffene, borifder Staat I 268, Aepytiben 278, fällt bem Rresphontes ju 280, Alter ber Stadt 281, in feche Cehnefürftentbumer eingetheilt 283, 284 M., 316, Berhaltnif ber unterworfenen Bevolferung ju ben Doriern 284, unter Ronigen 316, 319 f., ben Spartanern unterworfen 316, 320, 323, Il 84, Flüchtlinge Aufnahme bei Anarilas I 315, Phylen 320, gu Afine Dryoper 321, bas ganb unter bie Spartas ner vertheilt 323, von Epaminon: bas wieberhergeftellt 317, II 267, 289 f., 327, Bachethum bes Staa: tes 290, vgl. III 324, ift unter Thraunen 324, mit ben Actolern verbunbet 338, wenig burch bie Rriege mitgenommen 426,

stimmungen ber Momer über baffelbe 457, 491, Korone bavon getrennt 491, Lage seiner Burg 442, f. II 291, III 390, 408, 461.

Meffenier werben Leibeigne Spartas I 320, 323, ein großer Theil wandert nach Arfabien n. Sicilien aus, baf., nehmen am Aufftanbe gegen Sparta Theil 442, bemach: tigen fich Ithomes 443, mit Ur: fabern u. Argivern verbunbet rufen Theben berbei II 297 f., treten bem allgemeinen Frieben bei 299, Sparta weigert fich ihre Selbftftanbigfeit anzuerkennen 299 ff., fpater in gutem Bernehmen mit bemfelben 301, ben Dateboniern aus haß gegen Sparta ergeben 290 f., 309, 351, 355, III 86, (ugl. 368 A.), mit Athen gegen Philipp verbundet II 355, rufen Philipps Schiedespruch im Streite mit Athen an 368, nehmen am lamischen Kriege Theil III 36, erflaren fich für Raffander gegen Bolufperchon 86, wirfen gur Bieber: herftellung Thebens mit 104, bes grußen Borrhus burd Gefanbte 308, seuden Sparta gegen biefen bulfe 809, uentral 370, 394, verrathen Megalopolis an Rleomes nes 408, mit Aetolern verbunben 427, Theilnahme am Bnubesge: noffentrieg, bas, 429 f., innerer 3wift 441 f., Bhilipp III. als Bermittler 442, Demetrine' von Bharus Angriffe, baf., mit Rom verbundet 449, 459, für Antiochus b. Gr. geftimmt 483, treten bem achaeischen Bunde bei 491, 494. reißen fich los, belagern Rorone 491, beirathen im 1. meffenischen Rriege Spartanerinnen 218 A., Berftellung Meffene's war vielleicht für Myron von Priene Anlag ju feiner Befdichte I 317.

Ressenische Rriege I 209, 223, 226, 316-323, 442 f., II 10.

Messina III 266. Messing I 95.

Menigen III 361.

Metalle I 21, 169 ff., 351.

Metapontum III 217 f., 222, 272. A. Metellus Maccoonicus befiegt Andriffus III 528, gegen die Acraeer gefandt 580 ff.

Riebubr Bortr. ub. b. A. G. III.

Meteorifche Enfcheimmgen II 193, III 384.

Methone in Eafonifa II 290.

Methone am thermaifchen Meers bufen II 314, 325, 835.

Methymna auf Lesbos U 68, 188. Metoefen in Attifa entfteben nur aus fremden Sflaven und fremben Freien 1 345, Feftfegung ihres Berhaltniffes burch Themistofles 421, ihre Angabl in Athen Il 88, III 99, in Rhodus 126, jum Ents fat bes Ronon in Mitplene gefcbiet II 189, Lage nuter ben 30 203, die Lafebaemonier als folche von ben Spartiaten gehalten 205. Enfias 212, Aenofrates gehören bagn III 50, bie Spartaner fuchen fie überall in Griechenland ben Stabten gleichzuftellen II 205, 214, v. Athen für ben lamifchen Rrieg bewaffnet III 36,. in Mantinea gu Bürgern gemacht 396, bei ben Juden 196, 548 f.

Meton II 356.

Merito I 60 ff., 308, III 292.

Dichael Balacologus II 380.

Michel, Angelo I 370, III 179. Mibas-Sage I 104.

Miethefoldaten f. Goldner.

Mifion, Feldherr im lamifden Rriege III 45, (49.)

Mition als Stratege Athens III 339, 439 A., 449 A.

Mildy II 25.

Milet, Bluthe unter Rroefus I III, 170, 339, Colonicen 170, 308, 339, farische Ureinwohner 301, ben ly: bifchen Ronigen unterworfen 330, fintt 340, unter ber Berrichaft bes hiftigens 376, hatte Eretzia unterftust 380, eingenommen unb gerftort 382 f., wird wieder colos nifirt 383, tritt bei Myfale ju ben Griechen über 416, auf bie Seite ber Beloponneffer II 163, v. Ales rander d. Gr. erobert 456, Ges fandte in Athen fuchen Demofthe= nes für fich zu gewinnen III 20 f., pertreibt ben Tyrannen Timarcus 345, f. Alexander, Ariftobemus, Sefataeus.

Milýrov älwois I 383 ff. Militärgränze Desterreichs I 307. Milo besetzt die Afropolis v. Zarent III 196, 264, 272, vertauft fie an bie Romer 264, 272.

Milo ber Epirote III 375.

Miltiabes, Oheim b. folg., Ab: flammung I 393.

Milita bes, Stratege ber Athener bei Marathon I 393 ff., seine Abstammung 393, Bater bes Kimon 423, 429, verläßt die athensiche Cosonie im thratischen Chersones, unter ben Wächtern ber Donausbrücke bes Darins 393, ob er Lemnos erobert? 394, Ing gegen Baros 402, 432, vermuthlich Ahnsherr bes Gegners ber Makedoner II 176, 398.

Miltiabes jur Beit ber 400 II 176. Miltiabes, Gegner ber Mafeboner II 176 f., 398.

Milton II 401, III 414.

Mimallones II 420.

Mimuermus I 100, 366.

Minbaros II 182.

Minos v. Rreta I 235, 257.

Minyer in Boeotien, nicht boeotisch, Atter, Umfang, Untergang ihres Reiches I 289, wandern v. Lemnos nach Thera aus 306, III 251 f., immer mit Belasgern verbunden 252.

Mirabeau II 110 A. 1, 408, III 378.

Mirchond I 120.

Miffifippi I 66.

Miffolunghi (f. Deniadae) II 75. Mithribates, S. des Ariobarzanes in Phrygien, Stammvater der Könige v. Pontus II 383 f., stammt v. Ariarathes ab III 70.

Mithribates II. zu Ochus' Zeiten III 420, 567.

Mithribates V., S. b. Pharnafes, B. bes Folg. III 568, erhält Großphrhgien 567, seine Abstams mung, bas.

Mithribates VI., S. b. Bor. III 568, Frieg mit Sulla II 177, III 534 f., 563, 568, mit Rhobus verbündet 536, im Lande der Styrthen I 195, III 300, fampft mit Rorolanen in Taurien 301, mie von ben Römern behandelt? 568.

Mittelalter II 485, III 122, 169, 199 f., 224, 259, 266, 316. Mittelländisches Meer II 114,

Mitteilandisches Meer II 114, 502, 504, III 185 f., 193, 198. Mitylene v. Benthaliben nieberge: halten, Pittafus adouuvýrys I 332, Rampf mit Piffftratus 352, ragt unter ben geolifchen Stabten auf Lesbos bervor II 68, fallt von Athen ab 68 ff., ariftofratifches Element 69, von Athen bloquirt 70, bestraft 72, bleibt ibm tren 188 f., 245, Rouon bort blofirt 189 f., fällt nach bem antalfibifc. Frieben Athen wieber gu 274, 323, fällt ab, baf., III 28, fciat bem belagerten Bnjang Gulfe II 349, Bertrag mit Alexander 457, III 27 f., von Memnon erobert II 457 f., in ben Rrieg Philipps III. mit Btolemaens verwidett III 452

Muesarchus aus Samos III 220.

Mobelle I 371. Mondische Strenge bes Mittels

alters III 316.

Möris, Ronig I 72.

Dorie, See I 79 ff., 83.

Morofles, feine Auslieferung von Alexander gefordert II 442 A., III 290, foll die Kinder des Lystug verfolgt haben II 443 A., von Antipater hingerichtet, bas., v. Harpalus bestochen III 18 A. 2, Bater des Kallippus 290.

Morfer II 221.

Mösten s. Bulgarien. Moldau I 171, 183, 111 298, 300.

Molière II 89 A.

Molon III 359, 418 f.

Molotter, bas herrschenbe yeros ber Bprrhiben führt fic auf bie alten Geroen gurud II 305, III 167, mit Leofthenes gegen Antipater verbundet III 41, fallen wohl mit ben Afarnanern in Actolien ein 48, woburch unter ben Epiroten ausgezeichnet? 166, mit biefen an einer Ration gufammengezogen 175, 376, v. Tharpps hellenifirt 168 f., haben feine Stabte 169, Macht ihrer Ronige 168 f., 177, f. Admet, Acafides, Alexander I. v. Cpir., Alfetas, Arpbas, Reoptos lemus, Byrrhus, Tharpps; Baffaro bie Bauptftadt 169, 376, Sittenein: facheit 169, fennen die troischen Gebichte 170, hangen Berfens an 505, fcredliches Blutbab 514, Schreibung bes Ramens 167.

Rolwis, Schlacht III 331. Ronarchie III 162, 166, 169, 177, 497.

Mondfinfternif II 155.

Mongolen, Reich in Inbien, Ber: fall nach Aurengzeb 1 128, 11 219, 228, 378, III 563, haben bie Goldminen bes Rorbens in Bergeffenheit gebracht I 135, ju ihnen gehoren bie Daffageten 134, unb bie Stuthen 134, 178 ff., werben von ben byjantinifchen Gefchichts fcreibern Stythen genannt 178, phyfifche Beschaffenheit 179, Lebeneweise 134, 181, Sitten, baf., bas Schwerbt Symbol der Berrs fcaft bei ihnen (Dichingis:Chan) 187 ff., verheerenber Charafter ihrer Rriege 404, III 289, Berr: fcaft in Rugland II 342 (val. 313), ihre Geschichte gang ber perfischen abnlich 375, Berfahren in Indien 394, erhalten von den genuefischen Factoreien Abgaben III 195.

Kactoreien Abgaben III 195. Wonins f. Wonunius. Wonfuns II 496. Wontaigne II 359 f. Wontenegriner III 327, 329. Wontesquien III 103. Wontjuich II 263.

M. Rofa III 301 A. 2. Monunius, Monius, Mytillus nach Anderen, König ber Illyrier III 320.

Mora II 255.

Rorabethen 11 376 f.

Morea II 279 A., f. Beloponnes. Morgeulänber, Bergleichung mit

bem Abenblande I 118, 122, 140, 158, ber jegigen mit ben alten 17, 66 ff., 145, 158 ff., entbehren bes architeftonischen Eriebes II 500, Alexanders Plan fie mit Mafedo: nern zu verschmelgen 486, helleni: firt III 359 ff., nicht burch bie Berrichaft affimilirt europäische 359, Berechnungsart I 140 f., bes mofratifche Tenbengen unter ihnen III 25, die Karthager hierdurch unter ihnen ausgezeichnet 191, zeigt Bolfer beffelben Stammes in unermeglicher Ausbehnung I 244, Abichnitt burch bie Beft im 14. Jahrh. II 65, weiß fruh von ber frangofischen Revolution 504, ftaatliche u. privatliche Ginrichtun: gen I 344, II 220 f., 376, 490, III 122 f., 196, vgl. 360 A., Wissenschaftlickes 194, 220, 414, Boesic, Kunst I 322, 371, 461 f., II 418 f., Religion 461, III 543, Charatter I 155, 168, 194, II 124 f., 183, 220, 383 f.

Morgenlanbifche Chriften 1

29, 32.

Morgenländische Dynastieen, Rechte der herrscher durch Eroberrung I 123, 125, 132 ff., Berechtenung nach ihren Regierungsjahren 140, plöglicher Berfall 128, Polizist 145, Restdenzen 79, 85 ff., 146 ff., II 467, III 353, Shronsfolge II 223, III 160, Wollust, Indolenz II 386, Behandlung der Unterthanen I 199, 342, 421 II 395, 501, III 89, 244, Einmischung der Frauen in die Regierung II 219, III 92, unmittelbares Einsgreisen der her herrscher II 389, 461, blese oft rasend III 538, 566, deren Titel 552 A.

Morgenländische Geschichts
schreiber I 17, 29 A.

Morgentanbische Reiche, Grundsfleuer, Abgabewesen, Administration I 118 ff., 161 ff., II 183, ziem: liche Unabhängigkeit Einzelner 7, 183, 219, 231, 233, 248, III 95, ihre regelmäßige Entwickelung II 384, Stellung der herrichenben Stämme I 118 ff., Besit ber höchsten Aemter 118, interestante Bemerfungen über ihre Verhältnisse im Arrian II 422, ansgebreitetes Schreibwesen in der Berwaltung 485, Stäbte, Verschwinden derselsben I 148.

Morgenländische Sagen II 222 A., 418 f., 428 f.

Moro, Bobovico, II 128, III 279. Mofaifche Darftellung I 20, 22 f., 27, vgl. Teftament, altes. Mofes v. Chorene I 46.

Mostau I 437.

Mossau 1 437. Mossul II 229.

Mothar II 187.

Mothe im Befit ber Karthager II 127, III 198, von Dionyfius (I.) erobert 211, 215.

erobert 211, 215. Miller, K. D. I 84 A., 310, II 303.

München II 20.

Mangfuß, berfelbe wird von So-lon in Athen leichter gemacht I 346, U 308 A. 1, III 220 A. Mufti II 220 f. Mulatten I 306, III 361. Multan II 495. Mummius III 532 f., 535. Municeps, Municipium I 345, 430. II 120. III 517. Municipalverfaffung, griechi: iche, fur Griechen in fremben Städten III 305, 360 A. Munychia, Lage III 58 f., Thras fybul fest fich bort feft II 208, v. Autipater besett III 47, 51, von Menpllus 59, von Mitanor 83, 85, 87, v. Raffander 96, 103, 113, v. Demetrius Boliorf. eingenom: men 114, 135, 149, 152, wieber im Befit ber Athener 155 f., 278, befommt mafebonifche Befagung 316 f., 339, 370, Arat übergeben 339, 370, 395 %. Munychion III 135 f. Murad II. II 221. Murat III 266. Murten 1 396. Mufeen III 355.

Mufeum in Athen von Demetrius Poliorf. III 51, 152, wieber von Athenern befest 155 f., erhalt un: ter Antigouns Gonatas mafebo: nische Befagung 316, v. ihm gurudgezogen 316 f. Musikalische Agone I 209.

Deusfelbildung I 179 ff.

Mutterfladt, ihr Berhaltnif gu ben griechischen Colonieen I 223, 339.

Mnfale, Borgebirge I 386, 416. Myfenae, Ruinen I 238 f., 308, Hauptstadt von Argos in vorboris fcher Beit 280, Alter ber Stabt 282, Geltung 289, mit Argos bei

ben Tragifern verwechfelt 281. Begiehungen gu Argos 281, 324 ben Griechen im eigentlichen bel las III 225. Mylae II 118, III 267. Mylittabien ft auf Rythera I 254.

Mynbus III 113. Mponnefus, Schlacht III 486.

Mprianbrus 1 92. Μύριοι f. Zehntaufend.

Myrmibonen I 241, 243. Myron v. Priene I 317 ff. Moronibes II 3.

Mnrtale II 374.

Myfer, Nationalität, Wohnfite I 100 ff., 254, Telephus migverftanblich Mpfer genannt 100 f., 250, ben Berfern unterworfen 125. ob zu Cicero's Beit als Griechen betrachtet? II 302, III 165, άξύγετοι 166.

Muffen I 271, unter bem Satra: pen Pharnabagus II 225, Empo: rung bee Satrapen [Droutes] gegen Artarerres 383, v. Attalms u. Parmenio, Mentor 399, von Alexander unterworfen 457, an Enfimachus gegeben III 138, 159, 176, unter Achaens' Berrichaft 418, gehört ju Bergamus 452

von Antiochus aufgegeben 487. Mufterien, Demetrius Boliorf. in fie eingeweiht III 135, 3mifchenraum zwifchen ben fleinern und größern, baf., Beit ber geier Il 439, III 136, gaben Philipp IIL Unlag jum Angriff Athens 457.

Mythische Sagen II 409, 450, III 292 ff.

Mythologie, mythologifche Anfich: ten R. I 333 A. 2, II 275, 459. Mosos, Bebentung I 276 A.

Mytillus f. Monunius. Mnus I 416, 434.

N.

Nabathaeer III 560. Rabis, Usurpator in Sparta II 352, III 447 f., charafterifirt 446 f., 477, Bolitit gegen bie Beriofen II 352, mit Rom verbunbet III 449, 459, 468, v. Argivern gefürchtet 469, Philofles fucht fein Bunbniß 469, 477, muß bie Feindfeligfeiten

gegen bie Achaeer einftellen 477, Rrieg mit Flamininus 477 f., 490, Streit mit ben Achaeern, baf., Tob, baf., 492 A.

Nabonaffar 1 36 A., Aera I 19, 23 %. 2, 24, 36, 140.

Nabounebus auch Labyneins gepannt 1 129, 131.

Rabopolaffar I 45, 90, 126. Rabucobroffor I 47. Rabelholz I 351.

Rabir:Schah II 484, III 25, 78 f. Räfe I 387.

Ramen, geringe Anzahl ber aegy: ptischen I 57, B. am Anfang dere felben ift ber Artifel 148 A. 1, werben gebeutet 248, 333 91. 2, woher ihre Cumulation? 265, ihre Erfindung nicht in fpate Beit gu feten 334 A., Familiennamen wie bei ben Romern nicht in Athen 354, der Enfel führt gewöhnlich den des Großvaters, baf., III 172, ber Demen in Attifa I 359, in der späteren attischen Romodie 174, II 89 A., find ein fehr intereffans ter Stoff, baf., zwei verschiebene für biefelbe Stabt gengen, baß 2 verschiedene Bolfer fie bewohnt haben 306, gewiffe Ramen haufig in manchen Familien und Gegens ben III 72, 347, 353, oft auf verschiedene Beise geschrieben 79, ber Mafeboner 93, zeigen eine Amalgamirung perfchiebenartiger Sagen an, pelasgifche Formen für Ramen ber Stabte 168, griechische unter fremben Rationen 192, 201, ihre Bahl bei Rarthagern fehr be: schränft 194, allgemein übliche ber Stlaven 299, flavifche in ganbern ber Beten 301, gemifcht 561 f., f. Aussprache, Berenite, Glier, Gpis rus, Laobife, Molotter.

Rapoleon, Charatter II 110 A. 1, 132, 362, 420, 455, 494, III 66, 181, Laufbahn unter ber Republif 212 A., 526, aegyptifcher Feldjug I 386, II 150, 156, III 249, 255, Médiatiseur de la Suisse I 335, III 441, Raifer 77, Rriege mit England und Spanien II 184, 349, 453, III 55, 445, 479, mit Defterreich II 397, III 30, im 3. 1811 gegen ihn beabsichtigt I 377, II 475, rufficher Beidgng I 412, II **362**, **453**, **494**, **497**, **498**, **505**, III 288, b. J. 1813 48 f., b. J. 1814 408, 466, Ruhm II 418, 480, 505, Gegner 398, 448, 487, 493, Gefügigleit det Rheinbunbfür: ften gegen ihn 489, 477, Ber: fcworungen 488, Bolitit gegen Polen 332 f., III 526, Berbunbete

36 f., 269, Bruber II 347, 872, Berhältniß ju Jofephine III 143, Mémoires de St. Hélène II 122. Marni I 421. Masos in Syrafus III 284. Masos III **44**6. Naturerscheinungen II 78. Raturgeschichte II 408. Ranarchie II 187, 274. Ναύχλη**ρος III 122 f**. Ναύχραροι Ι 348 🕱. Ranfratis I 88 f., III 5. Ναυπάχτια 1 225, 274, 276. Naupaftus (Lepanto) 111 485, 488. Mantif III 215. Mavarin I 323, II 84. Ravarras Ronige I 315 A. Naves onerariae f. Eafischiffe. Raros, Infel I 331 f., 376 f., 440, II 274 f. Raros in Sicilien II 118. Ragiang f. G. Gregor. Reaera III 205. Reapel I 891, 11 21, 111 197, 224. Reapolis von Rom abhängig III 181, Berhaltniß zu Balaepolis 193, ju Sannibal, von Rom erobert 273. Reapolis, Staditheil v. Syrafus II 119, 128, III 234. Meapolitaner I 428. Rearch II 496, 498. (Nabucobroffor), Mebucabnezar Bermablung mit einer mebifchen Bringeffin I 46, Banten 46, 129, fclagt Recho 90, 126, 142, felgt feinem Bater ale Ronig 126, bes friegt Sprien u. Bhoenifien 91, 98, 127, 310, II 484, III 193, 542, Ausbehnung feiner Groberun: gen I 98, fagenhafte Buge 127, v. herobot Labyneius genannt 129, Nieberlaffungen ber Griechen auf Rupern gu feiner Beit 310, ber

fue 332. Rego I 89 ff., 142 ff. Reger I 57, II 95, III 139, 960 A., 362. Regrillos I 166.

Brnber bes Alfaeus ficht unter

ihm, baf., gleichzeitig mit Bitta-

Rehemia II 245. Reid I 398 f., II 160.

Meileus' Auswanderung nach Aften durchaus nicht historisch I 228, 269 f., 301, Sinn dieser Nach: richt 272, Schreibung bes Rasmens 272 A.

Reilos I 272 A.

Reftanchos I., König v. Aegys pten, Ansiprache bes Namens II 393, fturzt [ben Aforts] 390, f. Juhifrates n. Pharnabagus.

Meftanebos II. mit ben aufftanbis ichen Phonifern verbündet II 390, vertheibigt Pelufium gegen Ochus 393, flüchtet nach Memphis und Nethiopien 393 f., mit Alexander d. Gr. in Berbindung geseht I 121, II 423.

Reliben werben herrschend in Atista I 263, 269, 350, aus Pylos vertrieben 269, Stammväter bes Reileus, Sagen über sie 269 f., aus ihrem Stamme ift Pisstratus 350, alte Rebenbuhler der Alfmaconisten 354, sind unter den Dreißig in Athen 11 199, f. Melanthus. Relson 111 249.

Remeifche Spiele III 404 u. A.,

411, 448 A. Remi, See I 240.

Medbamoben in Sparta I 312, befreite Heloten II 236, III 385 A. 2, Lage I 312, II 45, 236, III 379, 385 A. 2, unter bie Spartiaten aufgenommen 381.

Νεών κατάλογος Ι 243, 256, 268, 271, 280, 281 %., 289 f., Η 116, Η 119, 164.

Reoptolemus, Achills S. 111 168 f., 185.

Meoptolemus, Fürst in Epirns, Bater ber Olympias u. bes Ales xander II 347, III 170.

Reoptolemus, S. des Tharpps III 169 f.

Meoptolemus II., Fürst ber Moslotter, nur von Plutarch erwähnt. III 172, muß Byrthus als Mitregent annehmen 172, 174, war wohl Alexanders I. v. Epirus u. der Rieopatra Sohn 172, von Byrrhus ermordet 174.

Reoptolemus, Felbh. Mithribates' VI. III 568.

Newsorxor in Rhobus III 453 A. Reptun f. Pofeibon.

Rereiben I 333 A. 2.

Rereis, Tochter Alexanders II. v. Epirus, Gelos Gemahlin III 374. Rerigliffor I 128. Refins II 307, III 304, 472. Ren:Amfterbam Rew:Port 11308. Renfchatel II 371.

Reugriechen, oft unvernäuftig III 480, 529, Aufftand II 390, 504, Lieber 361 A. 2, Sprache I 261, II 424, III 274 f., 288, 426.

Menjahregeschente f. Beibges fchente.

Meumond I 392, II 288. Reuren I 192.

Reu: Sifpon f. Demetrias.

Menstabt in Memphis I 437. Reutralität in Kriegen III 122, 125, 132, 181, 206, 310.

Newton, Isaac I 373.

Rew: Dorf II 306, III 362.

Nexi trans Tiberim I 345, vgl. Schulbinechtschaft.

Mibelungenlied I 198, 222 A. 2. Ricolaus v. Bifa 1 370.

Miebuhr, B. G., Lebensumftände II 270, 477, III 49, 363, 525, wiffenschaftliche Beziehungen II 260, 360, III 60, 255, 409, Anjichten II 275, 452, III 501, politische Ansichten II 250 A. 2, 415, III 503, religiöse I 21, III 330, 363, 543, Pläne für d. Intunst II 168, III 326 A., Gemuth II 492, Gedächtniß III 60, irrt II 268, 287.

Niebuhr, C. I 26 A. 1, 30 A. 1, 55, 58, 194, 261, II 124, 231, 504.

Rieberbenticher Dialeit II 17. Rieberlande II 300, 489, III 48

Rieberlande II 300, 469, III 4, f., 98, 178, 525.

Rieberphrygien II 454. Rieberrhein III 245.

Riebernngen III 298.

Riger I 187.

Mifaea, Antipaters Tochter, foll Berbiffas heirathen III 71.

Mifaea, Gemahlin Alexanders (f. S. 588, 2. 3. 5 v. n.), von Antigonus Gonatas um die Herrichaft Rorinths betrogen III 280, 320 f.

Mitagoras III 416.

[Rifanor], Barmentos Sohn, bin: gerichtet II 489.

Mifanor [v. Stagira], wird von Alexander b. Gr. an die Griechen gefandt III 24, 27, angebliche Infammenkunft mit Demofthenes

24, vielleicht Menpfine' Rachfolger in Munychia 83, Bertrauter Raffanbere, befest ben Biracens 83 f., überliefert diefen an Kaffander 85. Rifanor, Antipaters Sohn, von

Otympias ermorbet III 83 A. Rifias ber Athener, Geschlecht unb Reichthum II 89, Charafteriftif 89, 136, 140, 150, 153, Ricon fein Gegner 90, Diftranen ber Athener gegen ihn 91, betreibt ben Frieben mit Sparta 39, 57, 100 f., fteht bem Alfibiabes ents gegen 136, vereinigt fich mit ihm gegen ben Spperboins 137, 140, ift gegen bie ficilifche Expedition 140, Thatigfeit in biefer 140, 143, 145 f., 152-158, gefteinigt 158.

Rifias, Gunfiling bes Agefilaos II 237.

Rifofics III 333 f.

Rifomebes, G. bes Bipoeles, Ros nig v. Bithynien III 295 f.

Rifomebes v. Bithynien, G. bes Brnfias III 567, 569.

Rifomedien II 422, III 296.

Rifostratus II 179. Ril, Nieberschlag I 55, Berfanbung, Borraden feiner Dunbun: gen 56, 86, II 381, Ueberfdymems mungen I 55, 129, Ranal nach bem rothen Meere 143, Berobots Anficht über feinen ganf 182, Delta 486, die Infel Brofo: pitis in feiner Rahe 437, bilbet die Bertheidigungelinie des Btole= maeus gegen Berbiffas III 73, Befchaffenheit feines Baffers 346. Rinive, Berrichaft über Babylon (6. Dyn.) und Dberaften, Dauer I 28, Ansdehnung derfelben 28 f., 37 A. 1, III 12, Synchronistik I 34, Grundung ber Stabt, Bilbung bes Reiches 27, Umfang 28 ff., Infammenhang ber Dynaftie mit ben inbifden Berafliben 28, 105. Berührung mit ben Griechen 29, 84, Auflösung ber herrschaft über Afien 34 ff., ein Reich von Dis nive bleibt auch nach bem Berluft ber allgemeinen Berrichaft befteben bis jur volligen Berftorung 85, barans wirb irrthumlich ein zweites Reich gemacht 35 ff., Wieber: erhebung bee Reichs u. Ranon ber

Ronige biefer Belt 37 ff., Erobes rungen 38 ff., 97, Bufammenftog mit Rimmeriern 44, mit Stythen, Sprien reißt fich los 90, Sturg bes Reiches burch Mebien n. Bas bpion 41, 45 ff., Synchronistif beffelben 309, 332.

Dinive, Stadt, Lage und jegige Spuren I 29 f., Berftorung, beren Beit 34 ff., 47, verfcwinbet vollig 47.

Rinus I 27.

Nifaea, Megaras Seehafen am faronifchen Deerbufen II 9, von Athen erobert I 341, 343, und befestigt 444, Il 9, jurnagegeben 10, wiebergeforbert 87, µampa σχέλη Ι 444.

Rifami II 424.

Nitofris f. Amuhia.

Roach III 326 A.

Nobili II 25, 287, III 218 4., 323, 379.

Nobilium factiones III 248. Rördlingen, Schlacht II 281.

Rogaisteppe I 188.

Momaben, Lebensweise I 134, 181, Aderbau 181, 190, Regel ihres Borbringens nach Often 185, eigne Berebfamfeit II 23.

Νόμιμα Ι 223.

Romotheten II 214.

Mora III 74 f.

Rordbeutschland 1259, 262, H17.

Rorblanber III 298. Moricum III 800 f.

Rormandie I 251.

Rormannen, ihr Berhaltnig ju ben Einwohnern in England I 264, III 75, in Gleilien II 115, III 200, 266, 273, Berhaltniß ihrer Könige zu ben Baromen I 122, III 169.

Morwegen I 307.

Νόστοι Ι 233, 257.

Rotare (γραμματεύς) 11 **485**, 111 210 f.

N 6 3 o i I 305, II 219, 370, III 25.

Novae tabulae I 346. Rubien I 72, 77 ff., 81.

Rubifche Bufte I 152.

Murnberg I 326, 335.

Ruma, wie weit hiftorifch? 1 106, 311, 320, mit Bythagoras in Berbindung gefett III 221.

Rumibien III 191, 195.

Mymphen I 333 A. 2.

D.

'Ωβά Ι 278. Dbelisten I 81, 147.

Oberasien, Minive unterworfen 1 26, 28, von beffen herrichaft befreit (Mera des Nabonaffar) 35, von Stythen beherricht 44 ff., makebos nische Colonieen bort von Alexan: ber angelegt Il 508, von Bagoas verwaltet 394, ju Sprien gehörig III 421, 479, Juden bahin geführt 541, f. Satrapen.

Dberbenticher Dialeft II 17. Oberbeutsche Bildung II 17.

Obolus II 32.

Ochsen II 466.

Ochus f. Darius II. Rothus.

Ochns, jungerer Sohn Artarerres' II. hat ben Bater wohl vergiftet II 384, Charafteriftif 385 f., Macht feines Chiliarden Bagoas 385, ftellt bie Monarchie eine Beits lang wieder her 386, Emporung bes Artabagus mit Meutor und Memnon 386 f., verfleinerter Um: fang bes Reiches 388, Emporung ber Phoenifer 388 ff., unterworfen 363, 391 f., 464, III 543, Acap: ptene 11 390 ff., naterworfen 363, 393 f., 466, Ryperns 390, unter: worfen 363, gang in Memnons u. Bagoas Gewalt, von Bagoas er: morbet 394, ihm folgt Arfee 395, fein Statthalter Maufolus reigt bie Bunbesgenoffen jum Abfall v. Athen 324, Thebaner bettein bei ihm um Gelb 330, mit den Athes nern befreundet 848, vgl. 396, feine Satrapen unterftugen bas belagerte Berinth 849, bedrohen bie griechischen Infeln 396, Mithris dates unabhängig 420.

Ddlen Il 125.

Octavine Cn. III 550.

Dbeffa H 63, f. Dibia.

Dboafer III 174.

Obowalski II 394.

Dbryfen, ihr Reich I 173, II 348, wann entstanden? I 175, Lage II 314, 348, Ausbreitung, Auflofung deffelben, das., III 93.

Donffee, Berhaltniß gur Blias I 243, 257, 269, 282, Bolyphem gehört noch zu ben alten Heroen

269, Sinn bes Bortes gneipos in berfelben III 164, Sifeier baf. ñnd Cpiroten 165, f. d. f. A.

Donffens verschwindet I 257, ale fleiner Menich in ber Dopffee bar: gestellt 269, fein Palaft 292.

Dedipus II 438.

Deffentliche Deinung III 205. Defiften II 45, 142, III 217 A.

Del von den Griechen ansgeführt I 336, ans Sicilien nach Rurthago II 119, III 198, 208, wann in Sicilien gepflangt? 198, wann in Rarthago? 208.

Delmalerei I 369. Denanthe III 421.

Deneus III 34.

Deniadae (Missoluughi III 434), afarnanifche Stadt am Ausfing bes Achelous III 28 f., v. Achaeern, Afarnauern, Aetolern befest 29, 35, Ginwohner vertrieben 29, burch Alerandere Decret guruckgeführt 28 A., 35, v. Philipp III. einges nommen 434, v. Romern u. Metelern 446.

Denophyta II 4.

Denotrer manbern aus Arfabien aus I 251, Stammcharafter 130, Beneften-Berhaltuif in Lucamien II 483 f., III 139, 256, v. 6v: bariten u. Rrotoniaten aufgenom: men 218, norbitt von ben Belas: gern in Stalten 222, Bruttier ibre Nachfommen 256.

Defterreich 1 307, II 104, 357, 448, III 30, 36, 55, 176, 284,

496, 526.

Deta, Grange ber Andbehnung ber Dorier I 275, Phthiotis' in Thei: fallen II 333 A., v. Galliern über: schritten III 290, die aetolische Sympolitie erftreckt fich westlich von ihm 367.

Detaeer I 294, 111 40.

Dfen II 407 A.

Οἰχότριψ III 97 A. 1.

Ofteren III 454.

Olbia (Dbeffa), III 299 f., s. Spharus.

Dligardiein Rorinth 1 326 f., 11 255, Einzelne aus ihr erwerben an ber Spige des Demos die Tyrannis

I 327, in Attifa 336, 342, bnrch Solone Timofratie befeitigt 347, unter: u. bebrufft v. Bififtratus 350 f., Rlifthenes ift ihr Begner 355 ff., mit Demofratieen vergliden 379, Aufhoren ihrer Budungen 397, im peloponnesischen Rriege II 173, 210, in fpateren Beiten III 58, 87, 97 ff., hat bas Bunds niß Thebens mit Berres betrieben I 415, von Spartanern gehegt 355, 415, III 228, fucht in Sparta Banfanias zu fchunen I 425, ihr verberblicher Ginfluß III 322 f., 441, verschwindet gewöhnlich in feefahrenden Staaten (Benebig, Genua eine Ausnahme) 11 46, ift ein fehr veranberliches Wefen 97, von Bhilipp u. Alexander in den meiften Stabten III 38, ebenfo von Antipater eingefest 47, 58, 83, 86, 147 M. 1 u. 2, im Belopon= nes von Bolpfperchon wieder aufgehoben 86, hangt fast überall in Griechenland dem Raffanber au 90, halt die Burgerschaft burch eine Stadtmache unterwürfig 238, 244, f. Ariftofratie.

Dliven angebant in Kerfyra II 83, Bylos 84, in Sicilien III 198, 208, Karthago 208, gewöhnliche Rahrung der Griechen II 25, III 199, 326 A.

Dinmp I 172, 198, 293, III 471, 507.

Olymp bei Sellasia III 410.

Dimpiaben, boppelte Angaben über ihren Anfang I 226, ale chronologifche Bestimmung erft feit Timaens allgemein 342, die Jahre fangen mit bem Reumond nach ber Commersonnenwende an II 288, Städteären auf fie reducirt III 217 M., vgl. 11 146, III 192, 352. Olympias, (als Kind Myrtale II 374), Tochter bee Reoptolemus mit Philipp II. vermablt 347, 370, 372, III 163, 170, ihr Bruder Alexander I. v. Cpirus f. b., Charafteriftif II 370, III 87 ff., enge Berbindung mit ihrem Sohne Ale: rander gegen Philipp II 370, 399, III II, 88, ben Dafebonern als Frembe verhaßt II 370, III 87, Feindschaft mit Antipater II 493, 506, III 67, 70, Raffanber 67,

171, füchtet mit Alexandet gu ihrem Bruber nach Chirne II 872, veranlagt den Morb Philipps 378 f., des Attalus 374, 399, Berbin: bungen in Athen 425, bleibt nach Alexanders Tob noch lange Zeit in Gpirus III 70, 81, 89, febrt nach Antipatere Lob gurud 70, gibt bem Bolnfperchon Bollmachs ten 75, 81 f., 89, Gumenes führt für fie ben Rrieg 75, lagt Nifanor, Sohn, Arrhidaeus, Untipaters Eurybife ermorben 83 A., 88 f., 91, ihre ichredliche Berrichaft in Mafedonien 87, 90.

Olympias, Tochter Pyrrhus bes Gr., heirathet ihren Bruber Aleranber II. v. Epirus III 364, Bormunberin v. beffen fünf Kinbern 374, verheirathet ihre Tochter Phibia mit Demetrins von Mafebonien 365.

'Ολυμπιεῖον (oder 'Ολύμπιον) Ι 353, 369.

Dipmpiobor III 145, befreit Athen 32, 155 f., Belbherr Athens gegen Kaffanber 118.

'Ολύμπιον Ι 353.

Dlympionifen I 340.

Olympische Spiele, Tradition über ihre Einsetzung 1 226, 311, Bedeutung für den Peloponnes, das,, Mafedonier zu ihnen zugeriaffen I 292, II 302, 809, III 874, der Antheil der Phofer an denfelzben Philipp übertragen II 346, Demosthenes die Architheorte anvertraut III 24, Alexanders Forzberung an die Griechen an ihnen verfündigt 24, 27, 30, Theilinahme der Nichtgriechen 434 A., vgl. 374, in Dium geseiert 433, s. Fiamininus. Dinnth, Entstehen der Stadt II

Dlynth, Entstehen ber Stadt II 261, 309, 835 M., III 120, thre Bebeutung machienbe II **2**62, Ampntas II. fucht ihren Beiftanb gegen ble Ilhprier 261, ruft bie Spartaner fpater gegen fie 261 f., 311, 335 A. I, muß sich an Sparta ergeben 262, 335 A., beberricht bie Stabte [auf Ballene] 314, er. obert Potibaea 325, Rampfe mit Philipp 335 f., 341, 492, v. ber Berfügung Alexanbere über Ber: bannte ansgenommen, v. Lamachus geschmäht, Demofthenes vertheibigt III 28 A., Einwohner nach Raffausbrea geführt 105, liegt in ber Laubschaft Kroffaea 105, f. Kallischenes.

Omar III 377. Omar Bascha III 83. Ommajaden II 876. Onchestos, See II 483. 'Oveārai in Sispon I 356. Oneisches Bebirge III 406.

Onesifritus II 423.

Onomarchus, Bruber bes Philosmeins, Anführer ber Rhofer II 331 f., Bater bes Phalaefus 344, v. Aefchines Eprann genannt 844, ihn erfest fein Bruber Phaylius 344.

Opfer ber Griechen II 459, für Anstigonus u. beffen Sohn in Athen \_ III 115.

Ophellas, ein Mafedonier III 251, 253 f., 346 f.

Dpifa I 304 A. 1.

Opifer II 115.

Dpifthodomos f. Parthenon. Dpus III 448, 470, 476 A.

Drafel in herametern, Trimetern I 317, ob fie nur Betrug gewesen? Il 505, verschiebene ertheilte 467, III 292, f. Delphi, Juppiter Ammon, fibull.

Orbeine III 282.

Orcheftra III 128.

Orchomenos in Bocotlen, Ruinen I 238 f., 368, vorbiftorifche Größe 107 ,macht fich Theben ginepflichtig, vom Berafles unterworfen 289, II 282, in gefchichtlicher Beit uns bebeutenb I 239, 290, unterwirft fich Athen nicht nach der Schlacht v. Denophyta II 4, Juffuchtsort boeotischer Bertriebenen, schlägt ben Angriff Athene ab 9, von Epfanber eingenommen 241, auf Seiten Spartas gegen Theben 282, Epaminonbas hindert bie Mitburger es ju gerftoren 293, von Theben zerftort, baf., Die Trummer v. Onomarchus befegt 331, v. Philipp den Thebanern gurud's gegeben 347, hilft Theben gerftos ren u. plunbern 487 f., in aetolis fcher Sympolitie III 367, v. Rleomes nes III. befest 394.

Orchomenos in Arfabien tritt bem achaeifchen Bunbe bei III 387,

Arate Anfclag auf ble Stabt 395, im matebonifchen Befig 407, 423, 430, 460, 464, 469, ben Griechen wiebergegeben 475.

'Opelxalzos, Meffing I 95.

Dreft I 268, 277. Drefter II 304.

Dreftes f. G. Murelins.

Dreftis, epirotifches III 471, 476.

Dreus auf Enboea, militarifch wichtig für Athen, Rieruchie II 11, bleibt Athen beim Abfall Enboeas 181, v. ben Romern erobert III 445, 448, 465, f. Charidemus.

Orient f. Morgenlaub. Orientalische Best II 63 f.

Drigenes I 159.

Drifus III 443 f.

Drneae I 323.

[Drontes], Satrap von Mysien, emport sich gegen Artaxerres II 383.

Oropus nach ber Schlacht bei Chaeronea wieder in Athens Befit II 366, frühere Schlcfale ber
Stadt, das., im abwechselnden Befits Uthens III 51, 524 u. A.,
Anlaß zu Handeln zwischen Athen
u. Sparta 524, vgl. 132.

Drphens I 171, 238, II 420.

Drthagoras I 329, 331.

Defer III 217 A., 223, 236 f., 258 f., 267.

Offa I 293, III 471.

Difeten III 283.

Oftenbe III 261. Oftinbien I 390.

Oftrafismus, fein Befen in Athen 1 401, Folgen 402, Anwendung 433, II 5, 137, in den italianifchen Republifen des Mittelalters I 401, hatte bei Alfibiades nur heilfam wirfen fonnen II 136.

Oftromifches Reich III 198, 224, f. Conftantinopel.

Dffee I 351, III 124.

Dthrhabes I 324.

Dihtys I 293.

Dvib 1 294, II 232, III 271, 300, 375.

Oviebo, Cortez' Raplan III 292. [Drathres], bes Darins Cobomen: nus Bruber, von Alexander ju Gnaben aufgenommen II 472, Bater ber Amastris I. III 142.

[Drathres], Entel bes Bor., S.

d. Dionyfins v. Heraflea Bontica III 142 f. Oxford III 357. Oxus 1t 472, 475, 580. Ornartes, B. b. Morane MI 25. Ornlus I 276. Dzolifche Lofrer f. Lofrer.

## W.

P am Anfang aegyptischer Ramen ist ber Artifel I 143. Baches II 70—73.

[\$a do, seine voyage dans la Marmarique, la Cyrénaique etc. Paris 1827, 4.] benrtheilt III 263. Babaa III 225.

Bacan III 320, 423.

į

ľ

ı

þ

ķ

•

1

gi

ı

ļ

ß

Ì

ı

ø

ţ

ţ

Baeoner, Stammcharafter 1 197 ff., Sige 199, II 310, 314, von Bergern unterworfen und theilweis verpflanzt I 199, Größe ihres Staates bedräugen Mafedonien II 314, v. Phillipp II. unterworgen 321, in andere Gegenden vergest 342, ihr Land von Galliern überichwemmt III 282.

Bagae II 9 f., 87.

Bagafae, am Weerbufen v. Jolfos I 293, II 332, wird durch Berz rath von Philipp gewonnen 332, 334, gemeinschaftlicher Sechafen und Jollort der Theffaler 334, Demetrias dort von Demetrius Boliorf. angelegt III 155.

Pollott. angelegt 111
Pagoben II 394.

Naiavia I 354.

Naiovia I 354.

Paire III 551 A.

Palaeologen II 380.

Rajaeologia III 198.

Palaepolis III 193.
Palaefina, unmittelbares Eigenthum Jehovas, Jehnte an bie Lezviten II 328, Karls bes Gr. Jug borthin 423, gehört zu Koelesprien III 107, ben Aegyptiern 450, von den Kreuzsahrern erobert, sein Berluft nicht genug zu beklagen 298, von Antiochns b. Gr. erobert 419, im Besitz bes Restes ber 10 Stämme 547, Spufretismus 548.

Pallene, Lage II 314, Bewohner 51, Athens und Olynths Herrfchaft 184, 314, 325, Fruchtbarfeit III 105.

Balmerius I 358, 11 308, III 328. Balmprenifche Infchriften III 102. Bamboeotien III 329, 335, 367. Pamisne I 323.

Bamphylien granzt an Ifantien Il 379, schwer zu bereifen 459, an Kaffanber gegeben 111 138, v. Ptolemaens II. erobert 345, von Antiochus b. Gr. anfgegeben 487, f. 11 163, 219, 248, III 571.

Bamphyller, funftreich I 103, II 459, griechisch gebildet, bas, frei I 104, mit republicanischer Berefassung unter persischer herzschaft II 459, von ben Griechen Barbazten genannt 130, Mangen 308, 459, Berhältniß zu Perfern, nehmen Alerander d. Gr. frendig auf 459, einzelne Städte friegerisch III 297, dienen auf der sprischen Flotte 486.

Bamphylier in Sifnon I 356.

Bangenus II 19, 22.

Banaftum, Castell an ber boeotisichen Granze gegen ben Rithaeron bin II 103, III 67, die Athener fordern es von Sparta zurück II 103, Boeoter hatten es besetzt, das, an Athen überliesert 106, v. Rassander besetzt III 67, 103, 117, 137, von Demetrius erobert 137.

Banathenaeen III 115. Banbion I 285, 256. Banburen III 327.

Banegyren vgl. Bereinigung. Banegyrifus f. Ifofrates.

Πανέλληνες Ι 248.

Banionium I (299), 302. Bannonien I 246.

Bannonier I 243.

Banormus II 127, III 198.

Banyafis I 317, vgl. 11 400. Banger I 85.

Panzirolli UI 425.

Fra Baolo in Benebig II 299.

Baphlagoner ben Berfern unterworfen I 125, Granze bes teufrtfchen Reichs 198, nuter Lyfimachus III 138, vorübergehend felbfifian: big 420.

Cn. Papirine III 530. Pappenheim II 226.

Babues I 166. Papprus I 219, III 343. Paralatenhorde i 188. *Π*άραλοι Ι 265 μ. **ી**. Baralos II 194 f. Παρανόμων γραφαί (. Γρ. π. Παράτροφοι ΙΙΙ 532. Paranaea III 175. Parens Karissime Titel III 552 %. Baris II 15, 17 f., 82. Barische Chronif I 423. Parlament, englisches II 90, III 21, parifer II 81, III 232. Barma III 523. Barmenio, Feldherr Philipps II. mit Attalus nach Affen gefanbt II 399, vgl. 421, ihre Erfolge 399, 487, feine Tuchtigfeit 487, III 66, val. II 468, Statthalter von Medien, Berfien 473, 487, Bater bee Phis lotas 488, [Nifanor, Deftor] 489, meuchlerisch von Alexander ermors bet 420, 489. Parnag 1 275, 406, III 291 ff. Baropamifus II 398, 494, 498. Barve I 402, III 464. Parrhafier, artadifcher Stamm 1 267, 286, Il 291. Parteien, Niebuhrs Anfichten über fie I 335, II 178, 211 f., 415 f., III 519 M., in Athen I 349, 397, Argos, Arfabien u. f. m., f. b. Barthenier 1 306, III 218 A. Barthenon II 22, III 138, Opistho: bomos, daf. Barther, ihr Bolfeftamm III 555, 564, Religion, Bilbung 564, Un6: behnnng bes Reiche 357, 418, 553, 555 f., 560, 563, Einrichtung, Dauer beffelben 564, Juben bort 546, Rrieg mit Demetrine 556 f., mit Antiochus VII. 559 f., ge: winnen bie hellenischen Unterthas nen für fich 561. Barpfatis, Schwefter und Gemah: lin Darine' II. II 192, 222 ff., 377. Bafargabae f. Perfepolls. Bafargaben I 123. Bafchalife III 382, 418. Baffaro III 169, 376. Pater als Titel III 552 A. Patrae [von Aristodemus] einge= nommen III 108, fampft gegen bie Gallier 289, ernenert [mit Dome, Seitaca und Pharae] ben achaeifchen Bunb 329.

388 **%**. Batricier ( 428, III 552 A. Batrofin 6 , Admiral Ptolemaens' IL III 315, Infel des P., daf. Patronus I 421. 5. Baulus III 296. Baufanias ber Schriftfteller, Quellen I 209, 317, wird beurtheitt 215, 279, 317 ff., 111 388 ft., 535, irrt 442 A., historische Angaben I 270, 287, 320 f., III 8, 15 A., 17 A., 19, 118, 148 A. 3. 4. 150, 155, 282, 288 f., 292, 387 A., chorographische 1 239, 11 20, 345 M., 432, III 104, hat eine Inhaltenberficht von Rhianns' Bedichten I 223, 317, sein Stil III 291, hat corrumpirte Zahlen 259, wird citirt 447 A. 1, 449, 517 A., 524, 583, wird berichtigt 528 શ્વ. 3. Baufanias, Rronpratendent nach Berbiffas' III. Lob, von Ehrafern unterftust Il 313, von Bhilipp befampft, baf., 320. Baufanias I. (bes Ricombrotus S.), Anführer ber Griechen bei Plataeae I 414, Il 76, erobert Byzanz 1 422, von Sparta zurud: berufen 424, Berrather, baf., 429, Tob 425. Banfanias II. König v. Sparts, Thatigfeit in Athen II 196, 209 f., Biberfacher bes Lufanber 209 f. gegen Boeotien gefandt 241 f. Baufanias ermorbet Bhilipp IL, wird ermorbet II 373, Ehren noch bem Tobe 426. Πεδιείς Ι 265 n. A., 350. Bedro de Tolebo III 279. 彩ehlvi I 114.

Batriar**á** v**. Confiantinovel III 543.** 

Batriarch v. Jerufalem 1 89, II

Pefing 1 193.
Belas ger tyrthenische, ihre Wohn:
fige I 100, 103, zu ihnen gehören
bie Meoner 90, die Tenfrer 100
fi., die Reteier 101, Jusammen:
hang der affatischen und italischen
Tyrthener 105, Telephus ift Pelasger, nicht Myfer 101, finsbeb:
nung 241, 244 ff., 250 ff., 256,
258, 265, 286, 294, 302 f., II
11, 51, 114, 304 f., III 34, 165,
225, 875, Bebeutung des Namens

Peifchwahe II 385.

bei Somer, Berobot I 248, ericeimen nur in ber Dbpffee auf Rreta, baf., Joner find Belasger, baf., 273, auf Chios von Jonern unter jodit 245, δυσποτμότατον έθνος 246, Berhaltniß gu ben Gellenen 246, 292, (III 166), 225, mit benen fie erft fpat verwechseit 1 245, Danaer ift ihr eigenthumli: der Rame in Griechenland 248, Ramen, baf., Stamme, Dialett: verschiedenheiten 249, III 168, fie nehmen bellenische Sprache an I 259, 262, II 294, Tyrfener, Thef: jaler find biefelben mit Belasgern I 248, 11 294, ob die bes Belo: ponnes die fpater ansgebreiteten find ? I 250, burch fie die Etcofreter hellenifirt 253 fr. Grangen ihres Laubes bei Mefchylus acht hiftorifch 255, Borfommen ber Thrafer unter ihnen, baf., ein Theil an ber fleinaffatifchen Rufte Theffaler genannt, 259, find ber Sauptbeftanbtheil ber 12 geolifchen Stadte auf bem 3ba 259, 301, werben in Grofgriechenland Leib: eigene ber achaeifchen Colonie I 264, III 223, Gintheilung in Attita in drei Stämme, I 267, haben Bibermillen gegen ummanerte Stabte II 310, Delligthumer III 165, in Stallen wie genannt? 165, ihr gemeinsames Belligthum 222, Beziehungen auf Troja 167, 225, auf Arfadien, ben Belovons mes 225, als Urbeber ber pythagos rifchen Beisheit angefeben 220, muffen Ryrene geftiftet haben 225, 252, immer wo Mlinner vorhanben, auf Thera Galbborier 252. Belasgia I 241.

Melaguizor reixos in Athen I 353.

Pelasgiotis II 333 A.

Belasgifches Argos I 242 f. Belasgifche Mauern I 368.

Pelasgische Namen 1 247, II

Belasgische Schrift 1 219 A. Belasgische Sprache 1 259, 262, Il 294.

Pelasgus I 286. Belano III 330.

Pelēs III 500 A.

Belion I 259, 293.

Bella in Madebonien II 316, III 78, 89, 94 f., 165, 829, 515, f. Marsvas.

Bellana I 324 f.

Bellener fallen mit den Spartanern in Attika ein II 60, Nenderungen ihrer Berfassung 428, 451, vgl. III 403 A., von Atolern geplünsdert 340, von Nrat gerettet, das,, vgl. 387 A., schließen Recomenes III. sich an 403.

Pellina in Theffallen II 482.

Belopibas, Charafterifit II 268, and Theben verbannt 269, befreit Theben 270, Jahr für Jahr Boeostarch 274, führt bei Leuttra ben Legds Lóxos 288, Tob 296.

Beloponnes, von ben Doriern er-obert I 207, 268, 276 f., 279 ff., UI 218, tyrrhenische Belasger bas felbft I 248, ift bas eigentlich velasgifche Land in Griechentanb 252, Beziehungen ber Belasger auf denfelben III 225, an ber Beftfüste ein farifches Bolt I 253, Aetoler 275, Belope manbern ein 251, gerfludelt im Schiffstatalog 280, wieber an einem Bangen vers eint 311, unter ber Degemonie v. Argos 313, unter ber Spartas 325, erhalt burch Phibon gemeinschaftliches Mag u. Gewicht 313, Buftanb am Anfang ber Olympia: ben 316, bort feine Spur von Thrafern 172, Ausbehnung ber fpartauifchen Berrichaft in bemfelben 316 ff., 323 ff., Degara ge= bort politisch bagn Il 10, umschifft von Tolmides 10, v. Timothens 276, bie Athener fallen ein, Beft 63, Philipp II. als Schieberichter hingerufen 368, Porrhus' Jug III 4 f., 308 ff., Bolpfpercons Bug in benfelben 86, 89, bie von Antipater eingefesten Oligarchieen abgeschafft 86, Schauplay bes Kriegs amifchen Raffanber und bes Antigonue Feldherrn 108, v. Bolyfpers con unterworfen 112, fommt in ben Befit bes Ptolemaeus Lagi 113, 134, von Demetrius theilmeife erobert 134, 147, 150, Dion lebt bort verbannt 283, wirbt Soldner 284, ebenfo Beraflibes 235, Antigonus Gonatas bricht ein 310, fest bort überall Tyran:

nen ein 312 f., 324, vgl. I 328, verliert ibn 1H 337, 365, Rauber: fchaaren 333, Ausbreitung bee achaeischen Bunbes 337, 368 f., 423, zwifchen achaelichen u. aetolifchen Bund getheilt 338, Ginfalle ber Aetoler 329, 340, 367, 429, 481, einige Orte in getolifcher Sympolitic 367, Antagonismus ber Achaeer u. Spartaner 393, Antigonne Dofon bringt ein 395 21., 406, 423, Rleomenes fucht ibn gang unter Spartas Begemo: nie ju vereinigen 403, Buftand gu Philipps III. Thronbesteigung 426 f., 430, feine Unwefenheit bort 441 f., Befigungen f. Philipp III., 3uftanb nach bem Frieden gu Raupaftus 439, Schauplag im aetolifchen Bunbesgenoffentriege 425 ff., 429, 431 ff., 485, 437 ff., von ben Ros mern conflituirt 475, 491, gang in ber Achaeer Gewalt 491, 493, 495, 498, Bevölferung in bamali: ger Beit 517, von Romern verwuftet 538, 535, ebenfo v. 3brahim Bascha II 68, spatere Schickfale III 536 f., Ratur, Begetation I 801, erhält Korn aus Sieilien II 131.

Beloponnefier funpfen bie gurften ber Dorier an bie Berfiben an I 274, nicht bei ben Thermopplen 405. Abficht por ber Schlacht bei Salamis 410 f., 413, III 533, bei Blataeae I 414, fegen Rimon allerlei Binberniffe entgegen 443, bestegen die Athener bei Tanagra II 2. erhalten von Athen Achaia gurud 10, ihre Erbitterung gegen baffelbe 89, 44, Thatigfeit im belopounef. Rriege 57 f., 60, 70 f., 158, 159, Theilnahme am boeotis fchen Kriege 241, als Befagung in ber Radmea 271, fagen fich v. Sparta los 287, schließen fich Epas minonbas an 289, beffen Buge borthin 292 f., fcbließen, Sparta ausgenommen, Frieben mit Athen 293, viele fleine Tyrannen 301, Philipps Ginfing 351 f., 434, unter Alexanders Oberhoheit 426. 429, 434, Antipatere Gefanbischaft 434, wabrend Thebens Belggerung unthatig 485, Theilnahme am la: mifchen Rriege III 86, von Antipater unterworfen 55, rufen Palemaeus Lagi gegen Polyfpercion 113, fampfen nicht bei Thermepplae 289.

Belopounestischer Arleg, Beisben II 149, (s. 11 p. VIII st.), Ursachen 37 ff., 44, seine Kottwendigkeit für Athen 56, solgen für Griechenland 49 ff., 215, 401, 414 f., Einstuß auf Annft 412, Bolfes und Staatsleben 261, 300, 418 ff., III 120, 325, 377, Kriegenesen II 227, auf welcher Seite Recht ober Unrecht war? 45, duch versisches Geld hauptsächlich erksieben 224 f., Chronologisches 1326, 110, 127, Chromotonistische 1323, 442, II 112, 116, 193, 307, 309, 348, 366 A., III 125 A., 166, 168, 403 A.

Belope I 250 ff.

Belops, Rominalfonig in Sparta III 445.

Peltasten II 213 ff., 256, 296, 321 f., 428 A., III 392 A.

Beluftum, Schlachten I 149, II 381, 393, Atolemaens bort Remenskönig III 572.

Bendschab II 495.

Beneleos I 271.

Beneften, Begriff I 284, 344, Bortommen in Hellas 290 f., in Thal bes Benens 294, II 294, in Lucanien 488 f., III 139, 256.

Benene I 293, 337, III 44. Beninifche Alpen III 226.

Benfion (σύνταξις) III 402, 412. Bentafouteren III 185.

Πενταχοσιομέδιμνοι Ι 347 |-400.

Rentameter I 365. Penteren III 126, 185, 215, 451 : A., vgl. 453.

Benthaliben I 332. Bentheus I 270.

Benthilus I 228, 301. Beplos der Athene III 115.

Beraea III 561.

Berdiffas I. v. Mafedonien H305. Berdiffas II. von Mafedonien reigibie bottiaeischen Städte zum Abfall von Athen an II 51, (309), schlieft sich Athen wieder an 100, 310, räth den chalfibischen und bottiaeischen Städten sich in Olynth zussammenzuziehn 262, 309, tritt in

bie Gefchichte ein 300, ohnmächtig, wantelmuthig, baj., ihm folgt sein natürlicher Sohn Archelans 310, s. 308.

Berbiffas III. von Mafedonien, Sohn Amuntas' II., Nachfolger [Des Biolemaens Alorites], füllt gegen die Illyrier, ihm folgt fein Sohn Philipp II. II 318, Bater bes Amuntas, ber die Kynnane

geheirathet III 71.

;

ì

1

ŧ

Ľ

ľ

ø

r

Ė

8

£

ļŀ

1

ļ

1ľ

13

#!

10

ďľ

3

15

į į:

Ŋ.

Ţ\$

3

1

į

ų į

1

ı

日本日山田田田

Perdiffas, Chiliarch Alexanders M. II 385, III 63, thatig bei bem Sturme auf Theben II 436 u. A., fpricht ben Athenern ben Befig v. Samos ab III 24 M., 51, erhalt von Alexander beffen Siegelring 26, 65, ift für Ginfegung einer Regentichaft 26, Bertrag mit ben Metolern 57, in Berbinbung mit Demades 59, Enmenes 68 f., 73, fenbet Bithon gegen bie Griechen in Choraffan 64, beaufprucht bie hochfte Regierung 65, charafterifirt 67 f., gerftort bas tappabofifche Fürftenthum 70, Rleopatra und Antipater bemühen fich, ihn fich gu verbinben 71, lagt Rynnane ermorben 72, Rampfe mit Antigo: uns und beffen Berbunbeten 72 f., rgl. 65, Bug gegen Btolemaeus, ermorbet 56, 73, 77, führt Arrhis baeus ftete bei fich 63 A., 73, feine Anhanger geachtet 74, übers tragt Thraffen bem Lyfimachus 93, hat athenische Schiffe bei fich 100, Bruber bes Alfetas 72.

Bergamenifche Grammatifer I 216,

234, III 272, 565 f.

Pergamenifches Reich, wirb von Achaeus eingeschränft III 418, Gründung bes Reiches 450, von Aegypten gegen Syrien gefchützt. 451, Attalas I. behnt bas Reich ans 451, Bedingungen feiner Eristienz 452, vergroßert unter Eumesnes 487, 565 f.

Bergamum, Stabt I 216, III 112, 454, Lage 450.

Beri II 222 A.

Periander I 337, 334, 386, 352. Perifies, Sohn bes Aanthippus I 415, 426, und ber Agarifie II 12, seine Abstammung, das., 54, sein Jahrhundert I 862, II 15, 27, 899 ff., Würdigung I 397, II 14 f., 30, 52 ff., 56, 138, III 286, fein Denfmal bei Thutybtbes II 53, mit Lorenzo von Medici verglichen 15, 53, 65, tritt auf I 444, glud's lich gur Gee Il 10 ff., Jugend, Erziehung, Reichthum 13 f., Berhaltniß zu Pififtrains 12, 14, tritt Rimon entgegen 14, Berbinbung mit Ephialtes 14, 29, Charafter feiner Berebfamfeit 23, 35, Gin: fing auf Athen 15 ff., vgl. 499, verfleinert die Macht bes Areopage I 353, Il 28 ff., 32, vgl. II 416, III 58, faatliche Magregein II 80, 32 ff., vgl. 52, Thufpbibes von Allopete fein Wegner 34, 54, rath jum Bundniß mit Rerfyra 49 ,eine Opposition gegen ihn 53 ff., ers muthigt bie Athener 62, Jug nach bem Beloponnes 64, Unflagen gegen thu, Weldbufe 66, wirb wies ber Strateg, ftirbt 67, Bormund bes Alfibiabes 109, 171, feine Bauten I 420 f., II 22, verthelbigt Anaragoras und Aspasia 55, 135, bat 3 Cobne 66, Stefimbrotus fcbrieb über ibn 18, vgl. 138.

Berifles, S. b. B. 1 305, II 67. Berinth (jest Grefli II 348), nache her heraflea genannt, handel 348, v. Philipp belagert 348, 363, von Athen, Bersten, Rhodus, Mitvlene und Chios unterfüst 349, die Belagerung aufgehoben I 207 f., II 317, 349, III 4, mit Byzanz verbündet II 348, 352, unter Lyfmachus' Schubherrschaft frei III 304.

Berioeken, ihr Begriff I 284, 294, Lage in Sparta 285, II 287, 352, III 218 A., 381, 385 A. 2, 394, 399, bienen in besten Heer II 235, emporen sich I 442, II 85, 289 f., in solches Berhältniß treten einzelne meffenische Städte zu Sparta I 323, die Spartaner suchen sie überall den Herrschenden gleichzustellung Messeneb verwandt 290, die Afarnaner kommen in ein solches Berhältniß zu Aetolern III 328.

Peripatetifer I 252, III 100, f. Lyfon, Philo.

Berifabes II 222.

Berigonius I 25 A., II 356 A., III 29 M. 1.

Bermier I 135, 184 A. 1.

Berrault II 404.

Berrhaeber find Berioefen ber Theffaler I 294, 336, Epiroten ober Belanger 298, Glieb ber bel: phifden Umphittyonie 297, Il 327, Emporung gegen Alexander b. Gr. 476, wohl v. Antipater gedampft 477, v. Theffalien unabhängig III 476. Berrhaebien II 334.

Berrhaevos I 221, III 587. Berfaens, ber Stoifer III 317, 336. Berfepolis Inschriften I 32, 120, Denfmaler 119 ff., II 470, mar es auch Refibeng? I 120, 196, II 470, wer bie großen Gebaube ju Berfevolis erbaut? 1 120, 197, perfifcher Rame ift Bafargabae 139, 196, Il 224, Begrabniffe ber Ro-mige 1 120, 139, fie nehmen bort ibre Burbe an II 224 n. A., ift eigentliche Bauptftabt ber Berfer im engeren Sinne 469 f., von Alexander b. Gr. gerftort 470.

Berfer, (Glamiten im A. E. II 460), Umfang bes Bolfs 1 113, im engeren, im weiteren Ginn I 113 f., Il 469 t., Gegenfat ber Branier gegen bie Bolfer Mittel: afiens I 138, in Chufiftan mit Semiten vermischt II 469, Stamme Fars, Rerman, Tabschick, baf., Nationalitat III 564, Unterwerfung unter Rinive, I 28, Befreiung 35, bag gegen bie Dager 115, gegen Megnptier 150, III 347 A., 355, Berhaltniß ju ben ionifchen Stad: ten 1 272, 417, II 162 f., Athen 163, zu Ariern u. Drangianern 470, Stellung ale herrichenber Stamm I 118 ff., 122, Spuren einer alten Freiheit II 218 A. 1, Berluft berfelben I 122, 154, Ras tionalcharafter 150, 153 ff., 376, 413 (vgl. 437), Sitten II 219, 221 f., ble Alexander M. annimmt 487, 499, Inftitutionen I 154 ff., II 220 f., 376, fieben Beichlechter l 157 ff., II 322, III 567, Ges schlechter 551 A., Bildung ihres Abels II 463, vgl. 218 A. 1, ihre Behandlung unterworfener Bolfer u. Stabte 1 199, 377 f., 381, 883, 392, 394, 404, 416.f., II

288, 460, ale Leibmache ber Ga: trapen II 227, erleichtern ben Sanbel mit Aegypten I 378, Sans bel mit Athen Il 316, eignen fic Alexander b. Gr. an I 274. Il 418, beffen Blane mit ihnen 486, Dabrchen 418, erforichen bas rothe Deer 406, Renutmiß großen Greigniffen bes Anslan: bes 504, mit ben bentigen, na: mentlich Reneranbetern verglichen 1 153 ff.

Berfer f. Mefchylus.

Berfens, Gohn Bhilipps III. von Mafedonien, charafterifirt III 496. 500 ff., 503, 505, 507, 514, Quellen feiner Befchichte 7, fein bag gegen ben Bruber Demetrins 496, mit Brufias verschwägert 453, 504, heirathet bie Laobife 511, Rrieg gegen bie Romer 132, 283, 495, 504-508, 512 f., 515, 519, 539 f., 567, Galfemittel 299, 502 ff., 505, 509 f., 512, 515, 517 f., Gumenes II. fein Wegner 504, 509, mit thm verfohnt, baf., gefangen und getobtet 508, 514 f., feine Papiere Grund gur Anflage gegen Achaeer 516, fein angebli: cher Sohn Anbriffne 527, Bemer: fung über ben Ramen im Sateinifchen 500 A.

Bersiben I 274.

Berfien, inbifch:perfifche Bufte, ibre Ausbehnung I 160, II 471, 405, Folgen von Alexanders b. Gr. Er. oberungen für baffelbe 507, miter Antigonus' herrschaft III 92, ber ber Barther 553, 564, im norbli chen Theil Die türfifche Sprache berrichend I 260, v. Achmed De bemed Chan wiederhergeftellt II 385, öfterer Bechfel ber Rentent unter ben Dynaftieen 467, v. ben Arabern erobert 471, Rabir Schabe Regierung 484, III 25, unter Mighauen u. Cophie 215, wandernte Stamme 555.

Berfis, Alexander bahin zurückgefehrt II 499, v. Ptolemaene III. III 354, ben Barthern befest 357, gn Gp rien wieber gehörig 359.

Berfische Dialefte I 213 ff. Berfifche Blotte, beren Beftanb. theile I 149, 381 f., 403, Rampfe 407, 411, 415 f., 431, II 363, 459, raumt ganglich bas aegaefiche Meer I 430, nicht gegen Athen gefandt II 165, unter Artarerres II. nicht bebeutend 991, vgl. 993, Beschaffenheit unter Memnon 455 f., III 126 A., Pharnabagus solgt ihm im Commando II 458.

Berfifche Gefcichte, Onellen I 116, 120 ff., 389, II 216 f., die einheimische durchaus fabelhaft I 120 ff., vergebliche Bersuche fie mit griechischen Erzählungen in Einklang zu bringen 121, Chronologisches 132, 140, f. Artarerres, Darius, Kambyfes, Khrus u. f. w.

Berfisches Deer, Bewassung, Krlege I 390, 395, 404, griechische Soldner in ihm II 381, 396, 391, 396, 455 f., 463, ziehen ab 463, 476, griechische Batrioten nehmen in ihm Dlenste an 398, 448, tressische Reiteret, die aber nirgends ihre Schuldigkeit gethan 463, melk nach Islus gezogen 466, ein neues von Darius gebildet 467, sammelt sich nach der Schlacht bei Arbela nitgends wieder 469, seine Massen als Trophaeen nach Athen gesandt III 10, schiecht gerüstet 486, Schlachten ohne Interesse II 462.

Berfifches Beibenlieb II 379.

Berfifche Ronige, Tobesfirafe gegen bie Mitglieder ihres Gaufes II 221, Reihe bei Berobot ftimmt mit bem ptolemaeifchen Ranon aberein I 120, 122, bei Mefchplus 121, Refibengen 119 ff., 196, Gras ber 120, wo und wie sie ihre . Burbe annehmen? II 224 n. A., fchmuden Berfepolis 470, gablen Eribut einzelnen Bolfern ihres Reiches 379, 471, hofreremoniel von Alexander angenommen 385, Berhaltniß zu Alegyptiern III 347 M., Juden 542 f., f. perfifches Reich.

Perfische Kriege, mit Griechens land, Quellen I 385 ff., 389 A., ber erfte 390 ff., der zweite 402 ff., (j. Darins, Aerres), Justand Gries chenlands bis dahin 363, 369, Biefung 371, II 8, 456, Helbens lieber aus ihrer wohl auf spätere Iseiten angewandt III 288, bis zu ihnen und noch später ift die griechische Geschichte fabelhaft II 121, 125; vgl. 123.

Berfifcher Meerbufen I 91, III 420.

Berfisches Reich, unter Afthages querft ermahnt I 113, von Ryrus gegrundet 117, 122-126, 131 ff., Erwerbung ber zu Babylon geho: rigen ganbichaften 132 ff., Grobe: rung Aegyptens 141 ff., Rriege mit biefem 402, 412, 435 ff., Berluft beffelben 438, II 221, 380 f., 398, III 252 f., Groberungen bes Darius I 160, 164 ff., 195, 197, 200, 375, 436, II 307 f., Aufftanbe unter biefem I 167 ff., 197, 376 ff., 390 f., Bersuch fich in die Angelegenheiten ber Ryfla: ben gu mischen 376, bie griechifden Städte in Rleinaffen ihm überlaffen 416, H 163, 234, 257, Be: fanungen in Gion I 417, 429, u. Bygang 422, 430, Baftras, 3ns biens Emporung 167, II 222, Sobeit über Rypern 257, Rhobus v. ihm abhangig 368, 896, ebenfo Rilifien 394, Lage ber phoenififchen Städte 388 f., Ryrene eine Zeits lang unterworfen III 252, Bortheile ble es Phoenifern und Jonern bietet I 378, fimonifcher Friebe II 6, 8, 219, unterftüst Sparta mit Gelb 182, 188, Frieben bes Untalfibas 205, Bolitik gegen Make: bonien 363, Rrieg von ben Grie: gegen baffelbe befchloffen 365 ff., 426, mit Alexander bem Gr. f. b., Demoftheues erfannte wie nothig feine Grifteng fur Bellas 300, vgl. 337 f., 363, 396 f., Herstellung ber nationalen Gerrs ichaft, Darius I 157 ff., Organis fation 159, 161, 200, Symbol ber Unterwerfung 200, Stenerverhaltniffe 163, 377 f., Bebrückung ber Provingen II 469, allgemeine Anficht von feiner Schwäche und Bermunbbarteit I 378, burch bie Rieberlage bei Myfale gang para: lpfirt 416, Anflosung II 8, Sinten unter Darius II. 221. Artarerres II. 228, 378, 384, Ochus 384 ff., 388, Darine Cobomannus 395 f., 456, Fraueneinfluß 219, unabhaugige Stabte und Bolferschaften innerhalb beffelben I 163, 188, 231,

233 f., 878 f., 394, 471, II 183, III 139, 296, benen ber Ronig tributar II 379, 471, Sinten ber Macht beffelben 380, III 139, Organisation ber Satrapicen I 161 ff., 200, beren Bertrage mit Griechen II 7 f., 163, Bermaliung 183, Unabhangigfeit vom Ronige 7, 219, 231, 382, Berhaltniß ju biefem 7, 163, 183, 228, 382, beren Leibmache 227, geworbene Truppen III 13, werben erblich II 228, 383 f., f. Satrapen, Schäße 467, 469, 471, 484, von Alexan: ber M. erobert f. b., von Barmes nio 487, Harpalus III 11, Pente: ftes verwaltet 75, von Antigonns erobert 76, Colonicen bie Alexans drien heißen angelegt 359. Berfische Religion I 114 ff., 150, II 459, 466, III 564.

Perfifche Sprace II 461, 485. Perfiftan III 538, 555. Persona civilis I 421.

Perusina fames III 92.

Beft in Athen II 63 f., 78, vor Sprafus III 213, 215, in Meffina 266, in Griechenland 318, 330, Rom 318 A. 2, f. II 5.

Beter v. Medici III 279. Peter b. Gr. I 383, II 310 f., 342. Beter III. v. Rußland II 104.

Betereburg I 383, Il 310, 342. Betrarca III 179.

Betronius III 287.

Beufe II 429.

Peufestes, Satrap v. Perfien III 75 f.

Penron I 63, II 424.

Bferbe Il 346.

Bferdefopf III 197.

Bflanzen I 21, III 11 A. Aflafter in Athen II 62.

Pfund hat wie viel Drachmen? I 346.

Bfahlburgerrecht II 295.

Phalaetus, S. bes Onomarchus II 344, folgt feinem Ontel Bhanls Ine im Oberbefehl 345, firbt in Rreta 346, 474, 111 440.

Phalanthus I 306, III 218 A. Bhalanr fommt in Griechenland auf I 327, bei Athenern II 254, Griechen, Illyriern 322, von ben Romern verbeffert 252 f., ihre Baffen, Iphifrates', Philipps' und

Chaminonbas' Renerungen 258 f., 322, III 392, das aynua ber Refeboner war wohl nicht die B. II 254, geht gravitätisch verwärts 285, Rottenmeifter 322, beruht auf Maffentaftif 321, 454, ift Rilig 454, III 407 A. 2, 428 A., Sidth in Alexanders Geer II 454, bie Bilbung einer folchen ans Berfert von ihm beschloffen 499, Antage: niemus gegen bie Reiterei III 25, Rampfe im lamifchen Rriege 4. 46, in Porrbus' Geer 186 ff., wgl. 319, von Celten mit bem Sowerte bestegt 284, aus ihr zwei Systeme entwickelt 428 A., ihr Dienft bei ben Achaeern eingeführt 461, wit Flamininus wie geworfen? 471, geworben 482, mit romifder Sai: tif verglichen 507.

Phalaris, Tyrann in Agrigent II 122 f., III 140 f., 306.

Phalerus I 343, 398. Phanofiratus, Bater bes Deme trins Phalereus III 97 A. I, bes himeraeus 102, Glient ber gami lie des Konon, odrorquy des Li motheus 97 A. 1.

Pharae serneuert mit Dyme, Patrae, Tritaea ben achaeischen Bund

III 3**2**9.

[Bharafibas] halt Dionpfine L gegen bie Sprakufaner III 228. Pharaonen III 342, 347 A., 362 i.

Pharifacer III 561 f.

Pharfadon III 82.

Pharnabagus, Satrap in Shr gien und Myfien II 8, 163, 223, 225, 289, 382, mit Kyros befinn bet, läßt Alfibiabes ermorben 225, nimmt an ber Schlacht von Ani: bos Theil, unterftunt Athen 243, gegen Megypten gefanbt 381, 390, **3**93.

Pharnabagus [bes Artabagus 6.]. Befehlshaber ber perfifchen Bette nach Memnons Tod II 458.

Pharnafes v. Ponins, B. Milit bates' V. III 567.

Pharfalus, Lage II 333 A., 🛚 470, unter Stopaben I 337, U 294, von Antipater jerftort III 47. ben Actolern unterporfen 366, f. Menon.

Pharos, im abriatifchen Meere III 294, 425 f., f. Demetrios.

Bhafelis in Sytien I 878, 430 f.,

Bhafis II 233.

Phayllus, Bruder des Onomarchus, Aufährer der Phofer U 344 f., ihm folgt sein Reffe Phalaefus 345.

Bhidon von Argos I 313, 316, II 305 f., 1H 120.

Φειδάνεια μέτρα 1 313.

Bheneus I 240.

Bherae in Theffallen H 296, 293, 295, 331 f., III 170, f. Alerander und Jason.

Bberefpbes I 205 M.

Pερνοφόρος, Beiname ber Ber renife III 346.

Phibias II 22, 55, 167, III 150.

Phiditien III 381.

Phigalea III 428, 435, 438.

Phila, Tochter bes Antipater, Krasterus' Gemaslin II 489, bes Desmetrius Poliorf. III 274, Mutter bes historifers Araterus und bes Antigonus Gonatas I 215, II 489, III 274, 320, Charafterifif II 499. Bbila, vermuthich Kraterus' Toch,

Bhila, vermuthlich Kraterus' Tochter, mit Antigouns Gonatus vermahlt III 321.

Philabelphus f. Ptolemaeus II.

Philae I 59, III 571.

Pilaidas I 359. Philemon I 215.

Philetaerus III 450 f.

Philipp II. von Mafed., Quellen feiner Gefdichte II 317, III 4, 8. Sohn Amputas' II. I 280, II 308, 311, und ber Enrybite f. b., als Geißel in Theben 812 f., 320, febrt nach Dafeb. gurud 313, Rampfe mit Bratenbenten 313, 820, befteigt ben Thron 321, Charafteriftit 301, 318 ff., 342, 873, 417, Politif gegen Berwandte 347, 872, ermordet Bruber, Reffen, .885, 818, Berbefferungen im Rriege: wefen 254, 818, 321 f., theilt n. schlägt seine Feinde 320, erfauft Die Mentralitat Athens, beflegt Båo: ner und Illyrier 321, 323, III 171, erobert Amphipolis II 323, n. bie Goldbergwerfe von Rrenides I 351, II 323, grundet Philippi I 351, II 328, intriguirt in Olyuth · 325, Rampfe um baffelbe 335, 841 f., hat Thraklen und die grie:

difchen Stabte v. Theffalien bis bahin zinebar gemacht 342, 848, III 98, (104, 243), mifcht fich in bie Banbel Theffaliens II 331 ff., 334, III 471, ichlagt bie Bhofer II 382, befeht Pherae u. Bagafae 332, lagt fich Bagafae, Magnefia und Berrhaebien abtreten 334, feinbfelig gegen Athen 334 f., Brieben bes Philofrates 343, Thatigfeit im heiligen Rriege 344 ff., 435, in die Amphiftyonie aufge: nommen 346, erbittert bie Theba: ner 347, breitet feine Berrichaft nach Epirus hin aus 347, III 163, grunbet seinem Schwager (II 345, 373, 480), Alexander in Epirus ein Reich 347, 481, III 170, thrafifches Reich zu feiner Beit 1 175, Il 348, von ihm theils uns terworfen, theile abhangig gemacht 348, belagert Berinth I 208, II 348 f., Byzang 349, 370, brangt bie Stothen in Beffarabien I 192, II 349, Ructjug 350, vgl. III 159, befest Elatea II 353, sucht in Theben bent Demofthenes entgegenjumirfen 354, Schlacht bei Chaes ronea 358. Benebmen nach bem Siege, Borruden gegen Theben 361, 366 A., Magregeln bie er trifft 362, III 11, 38, Blane gegen Aften II 363, Politif gegen Athen 861, 864 f., 397, mit bem'er Frieben burch Antipater abichließt 365, 397, III 66, 98, wird heers führer ber Griechen im Rriege gegen Berfien II 365 ff., III 29, Schieberichter im Beloponnes I 280, 324, 11 368 ff., vgl. 434, 477, 111 37, 368, erobert Afars nanien, fchicft Attalus nach Affen vorans II 370, 899, 429, empfångt bie Bulbigungen Griechenlanbe in Bella 873, Tob 873, 425 f., stellt bem Ariftoteles Stagira wieber her 418, Gemahlinnen Audate, Olympias, Rleopatra, Bater Ales ranbers, Raranus', Arrhibaens', randers, Raranus', Arrhibaens', Rieopatras, Apnnas, Theffalonifes, f. b., hauslicher 3wift 370 ff., 399, III 11, fein Gof II 318, Meffene ift ihm ftete ergeben 291, conftituirt baffelbe 300, bie Ermahnung bes Ifofrates an ihn 300, hat ben Athenern nicht Samos eingeräumt

324 f., vgl. 365, buft vor Methone ein Auge ein 335, wie er die Kriege geführt? 366, III 28 A., beschentt den Demades II 368, Apophthegemen 369 A. 2, wählt Aristoteles als Lehrer für Alexander 320, 417, seine Kriege haben Masedonien entvölsert 452, Feldherrn aus seiner Schule 318, 421, 487, III 66, der Bau einer Apramide zu seinen Chren augeordnet II 499, Lobrede bes Lamachus auf ihn III 29 A., Müngen 63, Eumenes sein Secrestalt 69, II 303, 310.

tair 69, f. II 303, 310. Philipp III. v. Mafedonien, Sohn Des Demetrius III 371, 400, 424, Enfel bes Antigonus Gonatas 319, fein Bormund Antigonus Dofon 400, 424, fommt gur Regierung 14-15 3. alt, 424, vgl. 359, charafterifirt 401, 424 f., 442 f., 466 u. A. 1, verbunbet mit Ans tiochus bem Gr. gegen Ptolemaeus V. 423 f., 450, 452, unterhandelt mit anberen Machten 424 f., Umfang seiner Macht 425, 435 f, 438, 440 f., 448 %. 1, 449, 460, 462 f., 471 f., 485 f., 495 f., \* 497 f., 524 A., nimmt Demetrius von Pharus auf 426, 437, ber fein Rathgeber wird 439, 442 f., Theilnahme am aetolifcheachaeifchen Bundesgenoffenfriege 426, 429-438, 473, mit Achaeern verbunden 427, 435, bie Spartaner fuchen fein Bundniß 432, fcblagt biefe 437, wendet feine Aufmerffamteit nach Italien, Frieben mit Aetolern 438, foll Arat, Guryfleides, Mifion vergiftet 439 u. A., bem Bhilo: poemen nach bem Leben getrach: tet haben 439 A., verführt Bolyfratia 440, Rriege mit Bilpriern u. Darbanern, unterhandelt mit Sans nibal 443, Rrieg gegen bie Romer 443 f., 446 ff., 449, Coalitionen gegen ihn 445, 449 n. A., 452, zwingt die Metoler jum Frieden 448 u. A., Blane gegen Rhobus 452, 453 u. A., Krieg gegen Aegnoten und beffen Berbundete 453 457, 476, 479, greift Athen und Attifa an 339 M., 457 f., 464, zweiter Rrieg mit Rom 458 f., 464-472, 473 A., 477, 479 f., die Achaeer querft, fpater nicht mehr

feine Bunbesgenoffen 463, 468 f., 473 A., ethält von Bocotern eine Gefanbifchaft 474 A., macht wieber Eroberungen in hellas 464, Gegner bes Antiochus 485, 495, rüftet gegen die Romer 496, 499, unterhanbelt mit Baftarnern m. A., 299, 498, v. diefen gereigt 407 f., flitbt, ihm folgt Perfens 500, Bater bes Demetrins n. Perfens, f. b.

Bhilipp == Anbriffus III 527.

Bhilipp, thebanifcher Polemard Il 270.

Philipp neunt fich Arthibaens III 27, 63 f.

Bhilipp, ber erfte Gemahl Berenifes, die nachher Ptolemaens Lagi heirathet III 347.

Philipp, Antipaters G. III 79.

Philipp, Kaffanders altefter Sohn III 110, 151.

Philipp, Raffanbere Bruber, Bater bes Antipater III 284.

Philipp v. Orleans III 110 f. Philipp II. v. Spanien II 300.

III 455. Bhilipp V. v. Spanien II 104.

Philippi I 351, II 323.

Bhilippinen I 307.

Bhilippische Geschichte III 168. Bilippus, D. Marcins, gegen Berseus gesandt III 505, Berfahren gegen Rhobus 511 f., Die Achaeer 513 f.

Bhilifter III 542, 560. Bhiliftis III 266.

Bhilifins, ber Siftorifer II 113, III 208 f., 211 f.

Philo, ber Beripatetifer III 118

Philodorus I 210 ff., 341 f., III 18 A. 2.

Philofles, als Stratege nach bem Biraeens gegen harpalns gefandt III 18, Dinarchs Rede gegen ihn 13, 22, vernrtheilt 22 A.

Philotles, Felbherr ber Athener bei Aegospotami II 193 ff. Philotles, Felbherr Philipps IU.

III 469, (477). Philofrates [ber hagunfter] II

Philotrates [ber hagunffer] II 338, 343 f.

Bhiloftet I 257.

Bhilologen, Erforberniffe an fie 1 231, 257, 270, 435, in ber smeis

ten Salfte bes 17. Jahrh. wie in Deutichland befchaffen? III 145, muffen Bietat gegen Griechenland haben 490.

Bhilologie, neuere I 187, Lehrs fluhl berfelben in Athen III 536.

Bhilomelus, Anführer ber Bhofer II 328, 330 f., 344, ihm folgt fein Bruber Onomarchus 331.

Bhilometor, f. Btolemaeus VI. Philopator, f. Ptolemaeus IV.

Bhilopoemen, S. bes Kraugis, aus Megalopolis III 461, seine Lehrer, buf., charafterifirt 389, 460 ff., 492, 494, hebt bie achaeisische Mills und Bewasinung 396, 410, 427, 461, zeichnet sich bei Seltasia aus 410, 461, bestegt n. tödtet Machanibas 447 n. A. I, 460, (462), dem Bundniß mit Rom gunftig 463, fampft gegen Nabis 478, 490, zwingt Sparta zum Anschluß an bie Achaeer 491, ordnet bie bortigen Berhältnisse 492 ff., 521, Tob 494, II 291.

Bhilosophen in Athen III 118 A. 2, 119 A., 316 f.

Bhilofophie, nach ber Schlacht von Chaeronea III 3, Auftreten ber Stoa 60, in römischer 3elt 521, Lehrftuhl berfelben in Athen 536, materialiftische in Franfreich II 406, Berhaltniß ber indischen und griechischen zu einander III 862.

Philotas, Aleranders des Gr. Gelbherr II 421, Befehlshaber in

ter Rabmea 432.

Philotas, Parmenios Sohn und Hofbeamter Alexanders II 488 f., von diefem hingerichtet 489.

Philorenus ber Eprifer II 401, 111 228.

Philorenus, Alcranders Statthals ter in Rhodus III I5 A., 19.

Bhintias III 259, 266.

Phlins zu Argos gehörig I 280, von ihm unabhängig 324, burch bie Dorier erft entstanden 283, wohl von Sityon abhängig 329, Oligarchen rufen Sparta, Agestlaus borthin gefandt II 265, frei von spartanischer Besatung 277, Parzieifumpse 301, nimmt am lamischen Kriege Theil III 36, Aprannen 312, tritt bem achaeischen Bunde bei

370, erflart fich für Rleomenes III. 404, f. Elmon.

Phoebidas II 237, 262 ff., 272, 326 ff.

Bhoenifer, hohes Alter ber mirfli= den Geschichte I 77 A., 93 A., Lage nach ber Berftorung Rinives 48, v. Gefoftris unterworfen 73, unabhangig v. Meghpten, Bluthe 82, 97, Ginfen 97, Berhaltnig an Griechenland 97, 352, gu Rinive 97, Babylon 98, 123, 133, Ber: ften 133, 149, 152 ff., 378, II 378, 388, Factorelen I 96, 98, Wohnfige 91 ff., 96 ff., Rationa: litat 91-94, Berfaffung 98 ff., II 389, 461, haben Rupferberg: werfe in Rypern I 94, Sanbel 95 ff., 144, 152, III 193, um: fchiffen Africa I 148, Berhaltnig ju ben Regnptiern 219, 336. Infeln nahe dem Festlande ihre Bohnfige 289, Die Bahl 7 bei ihnen bebentent 278, weichen von ben Ryfladen vor ben Jonern 302, v. Rypern 310, Colonieen 84, 96 f., 309; 254, 289; 92, II 115; III 193 ff., 197, bienen auf ber fyrisichen Flotte III 486, Baufunft 1 368, Kunft bee Erzgiegens 371, ber Metallbearbeitung 96, v. Rys priern bennruhigt 381, mehrere Stabte v. Enageras eingenommen II 383, Tripolis gemeinfame Colonie 388, Emporung gegen Perfien 389 f., 392, 445, 464, III 543, erge: ben fich Aleranber II 458, 484, 474, Bestandtheil bes farthagifchen Demos III 196, inscriptiones bilingues, griechische Ramen 192. Bhoenifien,

boenifien, (Phoenice, nicht Phoenicia III 107), Grundbefig und Grundfener: Berfaffung I 119, griechiche Soldner borthin nach ber Schlacht bei Iffus II 463, 476, Alexander läßt bort Schiffe bauen 502, hat durch benfelben verloren 507, von Ptolemaeus Lagt zum Theil erobert III 65, 74, 107, 137, 161, theilweise in Demetrius' Boliort. Besig 144, 146, Antiochus bem Gr. unterwerfen 418 f., 421, 450, bas subliche im Besig ber Ptolemaeer 421, 457 A., autonom 558, 563, von Hyrfanus theilweise

erobert 560.

Bboenififde Tlotte I 149, 152 ff., 381 f., 403, 407, 430 f., 437, II 125, 163, 165, 178, 239, 243, 363, 381, 393, 458.

Phoenififche Schrift I 219 u. A. Bhoenix, ber Thebaner II 436. [Bhonir], Antigonus' Felbh. III 112. Φοινικαί, φοινικικαλ βίβλοι III 191. Phofaea, Handel I 309, III 198,

Colonieen 1 309, III 198, gerftort, baf., in ber Seefchlacht bei Chios 454, von ben Bewohnern verlaffen

1 125, f. Dionyfius.

Photer, Alter I 243 f., 291, nicht aeolifc 286, Glieb ber belphischen Amphiftvonie 297, schlagen die Theffaler jurud 336, haben fich nach ber Auswanderung ber Dorier ansgebehnt 337, bei ben Thermos pplen 404, bebrangen bie Dorier, von ben Spartanern gurudgetries ben II 1, marichiren gegen Athen, früher mit bemfelben verbundet 61, haben bies am Ende bes pelopon: nefifchen Rrieges gerettet 61, 204, geben Beranlaffung gum boeotifchen Rrieg 240, 249, Frieden u. Bundniß mit b. Boeotern, marichiren mit Gpaminonbas nach bem Beloponues 288, geben Beraulaffung jum phofischen Rrieg 328, (f. baf.), Demofthenes will fie in ben Frieden bes Philos frates mit eingeschloffen sehen 344, erft Dl. 125 wieber in bie Rechte eingefest 347, ichließen fich Ales ranber gegen Theben an 435, 437 f., mit Athen verbundet III 35, emporen fich gegen Raffanber 118, thatig beim Rampfe gegen bie Gallier 289, 291, 294, von Das fedonien 366, 406. 430. unb Metolern abhangig 430, Theilnahme am aetol. Bundesgenoffenfrieg 430.

Photion, Charafteristis II 338, 391. 443 ff., III 10, 48 f., 52, 57 A. 2, von Antipater ale Gegner bee Demofthenes gerettet II 338, vom Areopag jum Strategen ernannt 365, ift gegen ben Befchluß bes Demabes 368, tritt in perfifche Dienfte 391, 445, fein unpatriotis fder Borfclag 443, 446 f., Ber: bindungen mit Alexander b. Gr. III 10, ben Mafeboniern 42 A. 2, Schwiegervater bes Charifles 17, Begner bes Leofthenes 34, ichlagt

ben Mifion 45, 40, ale Unterhandler an Antipater gefandt 49 ff., an ber Spipe bes athen. Staa: tes 57 u. A., 59, 83 f., als Raj fanbere Anhanger bingerichtet Sa. Phofis, dort erscheinen Thraker l 172, 255, jum großen Theil von Doriern befeffen 291, Rirrha blubt 349, Berhaltniß ju Delphi II 2, 329, fommt unter bie Dberben: schaft Athens 4, von Brafidas 94, Agefilaus 242, Rleombrotus burd: gogen 282, Grangftreitigfeiten mit Lofris 328, vgl. III 476 A., be: fteht aus mehr ale 20 Stabten II 330 A., Berfaffung mabrent bes photischen Rrleges 344 f., Philipp rudt in baffelbe ein 348, 358, 435, ebenfo Bolniperchon III 83, 89, man: che Stabte in Sympolitie mit ben Actolern 277, ein Theil beffelben gehört gu Metolien 325, 366, 476, unter malebonischer Sobeit 425, 463, leibet im erften makebonifch: romifchen Rriege 446, Flaminiums nimmt bort Binterquartiere 470. fieht allein 522, die Tagfabung anfaelöft 534.

Bhotifder Rrieg II 288, 317, 326-332, 345 ff., 411, 435, III

4, 287, 328.

Phorbas I 301. Bhormio II 68.

Phoronis I 232.

Φορτίδες 1 432.

Photine II 217, 220, III 62, 72, 350 f.

Bhratrien, Abtheilung ber Stamme ber Joner in Attifa I 262, 272, 348, 358, erhalten burch Rlifthenes ein neues Befen 359, bei ben Morgenlandern III 196, vgl. 360

**A.**, 551 **A**.

Phryger, migverftanblich von ben Tragifern bie Trojaner fo genannt 1 100, frühere Bohnfige 101, 251, vollig Barbaren und fnechtifc 104, II 461, III 299, ben Beriern unterworfen I 125, follen Ehrofer fein, ift zweifelhaft 172, val. II 461, mit Armeniern eines Stammes I 172, bei homer find Priamue, Deftor u. f. w. folde noch nicht 250, ebenfo wenig Belope, baf., 252. Bhrngien unter lybifcher Derrichaft

1 99, frühere Macht, Sagen 104,

unter Satrapen II 8, 225, 383, Agefilavs bringt barin vor 238, gränzt an Jaurien 379, Baffe nach Kilisten 462, von Leonnastus III 40, von Antigonus verwaltet 73 f., an Lyfimachus gegeben 138, 146, 159, 176, Schiacht zwischen biesem und Seleukus 161, Gallier sehen sich fest 296 f., 418, widersteht zum Theil dem Ptoles maeus III. 354, unter Achaeus Perrschaft 418, von Antiochus aufgegeben, kömmt an Eumenes 487, an Pontus 567, davon wieder gestrenut 568, f. Ipsus, Zeleia.

Phrynichus, ber Dichter I 383, II 24.

Bhrynichus, jur Zeit ber 400 in Athen I 357, II 86, 170 ff., 176, 179 f., III 243.

Bhthia, Tochter Alexanders II. v. Epirus und der Olympias, mit Demetrius vermählt III 365, 874. Phithioter II 333 A., III 40.

- Bhthlotis, Landichaft Theffaliens, allein bei homer, wie es icheint, von hellenen bewohnt I 243, ift bie Gegend um Bharfalus vom Deta an II 333 A., v. Philipp unsabhängig 334, den Makedoniern unterworfen HI 157, 177, 431, 438, 447, in aetolischer Sympolizite 488, mit Theffalien vereinigt 476.
- Bhthiotifche Aceer I 286, 294, 297, 336, 11 327.
- Bhthiotisches Achaia I 242, 336, III 366, 427.
- Phihiotifches Theben III 438. Bhul I 37 A., 38.
- Φοῦσχος ΙΙΙ 400.
- Bhylafia IN 366, f. Bithys.
- Phylarch, sein Baterland III 5, Batriotismus 5 f., Umfang seiner Geschichte 4 ff., 349, wie von Polydins 6, 349 f., von R. beurtheilt? 277, 349 f., Quelle sur Blutarch 289, Bewunderer Kleomenes' III. 389 ff., f. 277, 324.
- menes' III. 389 ff., f. 277, 324. Phyle, Burg, 21/2 Meilen von Athen II 206 f., von Thrafybul 206, von Kaffander befet III 87, 103, 117, 137, von Demetrius erobert 137.
- Bhylen und &dvog oft gleichbes bentend I 268, in Sparta, Deffes

nien, J. b., bei Doriern 324, in Tegea 286, der Joner in Attifa 262, 347, 358, von Klischenes auf 10 gebracht 356, 358, bas Berbältniß der G. ronexal zu ben alten vier und zur Rationaleintheitung 356, 359, ihr Eintheilungs: und Berwaltungsprincip II 441, III 338, Theilnahme am lamischen Kriege 35, auf 12, höter auf 13 gebracht 116, in Sievon I 356, Thuril II 142, in Alerandria III 551 A. f., bei Nichtzeichen 360 A., Worgenländern 196.

Phyllidas II 269 f.

Phyfische Gestalt I 261 f.

Bhyston f. Btolemaens VII. Phyton III 223.

Bierten, Beschaffenheit bes Landes-III 433, Ehrafer baselbst I 171 f., 255, die Pierier von bort durch die Makedoner verdrängt II 308 f., vgl. 314, von Methone n. Bydna beherrscht 314, Einfall ber Actoser III 433, der Römer 507.

Bite, Baffe ber Phalanx III 392.

Pilgerörter II 329.

Bindar, als Lyrifer gewürdigt I 366 f., II 400, verherrlicht hiero von Gela II 128, seln hans und seine Machtommen bei Thebens Jerflörung geschont 437 u. U., 438. s. III 37. 252.

438, f. III 37, 252.
Pindus I 293, bewohnten die Dortier ursprünglich 243, 275, von hellenen eingenommen 246 f., Berzbindung mit anderen Gebirgen II, 304, ale Ländergrünze 333 M., III 376, von Alexander M. II 432, Bolysperchon III 112, Bhilipp III. überschritten 467, Stammesangehörigfeit feiner Bewohner 164, bie aetolische Sympolitie erftreckt sich westlich von ihm 367.

Piracens, seine Localität II 178, ganz von Salamis beherricht I 343, von Themistoffes besestigt 420 f., II 244 A., sein Borschlag, Athen bort wiederzubauen I 420, 426, II 62, die ganze Bevölferung wird seefahrend I 428, an seinem Eingang verschanzen sich die Olizgarchen II 178, die Mauern geschleift I97, 208, 241, Zehnmänner als Bolizeibehörde von den 30 eingeseht 199, Wohnplat der

bemofratifchen Glemente 207, val. 212, nimmt Thrafybul mit offenen Armen auf 207, Die Befestigungen wieber hergestellt 244, III 457, Berfuch bes Sphobrias auf benfelben II 273, perfifche Blotte gur Unterflügung bahin gefandt 363, Arfenale von Lyfurg errichtet 450, Harpalus' Schiffe nicht eingelaffen III 13, von Antipater befegt 51, von Rifanor eingenommen 84, Bolle 84, und an Raffander übergeben 85, 96, 123, feine Bichtig= feit für Athen 84, fteht unter Demetrius Phalereus 97, eine Beitlang gegen Athen autonom 98, von Demetrine Boliorf. 113, 146, 149, 152, 155 f., 278, (vgl. 307), von Antigonus Gonatas befest 316 f., 339, 370, an Arat übergeben 339, 370, 395 A., Attalne ericheint bort 464, von Sulla er: obert 535.

Bifa I 252, 287.

Bifa in Italien I 89, 391, 396. II 266, 388 A., III 126, f. Nicos laus.

Bifanber, Mitglieb ber 400 in Athen I 357, II 178, 176, 179 f., Befehlehaber bee athenischen Gee: res in Samos 170 ff.

Bifanber, ber Spartaner II 243.

Bisatis I 287.

Bifaurum III 224.

Bifibien, Begranzung II 379, von Alfetas vermaltet III 74, von Antigonus erobert 76, unter Achaeus' herrschaft 418, felbftftaudig 487 A. Pifibier I 104, II 379, 394.

Bififtratiben I 309, Namen 354, ber brei Bruber 353, Authenticitat ber Rachrichten über fie 350, Re: gierungebauer 351, 354, Befug: uiffe 353, Charafter ibret Regies rung 335, 350, 353 f., 395, ihre entichiebenften Begner bie Alfmae: oniben 353, II 12 A., vertrieben I 355, 359, leben in Sigeum 355, Berfuche fie gurudfauführen 359. 396, breiten bie athenische Dacht an ber thrafischen Rufte aus 393, Perifles mit ihnen verwandt II 12, gu ihrer Beit gahlreiche Germen in Attifa 188.

Pisistratus, Sohn des hippofra: tee I 350, ift Begrunber ber Große

bes athenischen Staates 349, 395. Befdidtlidfeit ber Madrichten. über ihn 350, Berhaltniß ju So: lon 341 f., 350, fein Urfprung, daf., Jugendunterricht II 13, zeich: net fich bei Difaea aus I 341, ge: winnt die Berrichaft, zweimal ver: trieben 350, Regierungebauer 351, Birtfamfeit für Athen 330, 335 f., 351 ff., III 97, 229 f., Antheil an ber Orbnung ber homerifchen Gefange 1 352, II 13, feine brei Sohne find: Dippias, Bippard, Theffalus I 354, bas Leben Grie: chenlanbe vor und in feiner Zeit 326, 336, 362 f., 366, breitet Athens Macht an ber thrafifchen Rufte aus 393, Berifles' Familien: abnlichfeit mit ihm II 12, f. I 331.

Biffuthnes II 11, 223.

Pithias II 81.

Bithon III 64. Bitt II 407.

Bittafus v. Mitylene I 332-335, 352, 366.

Blassen I 390, II 468.

Blataeae v. Theben bebruckt, in Athens Schut I 393, Ifopolitie mit Athen bei Marathon II 281, Schlacht bafelbft i 389, 414, II 76, 308, Ill 411, Schicffale im pelopounefischen Rriege II 59 f., 74 ff., 87, 263, 326, III 433 A., ift nicht gepflaftert II 62, bas Gebiet an Theben abgetreten 76, in Folge bes antallibifchen Friebens wiederhergestellt, von Theben wie ber übermaltigt, bie Bludtlinge erhalten in Athen Aufnahme 261, hilft Theben gerftoren und plumbern 437.

Plato, Großneffe bes Kritias II 175, Charmibes' Better 199, Le beneumftanbe 339, III 231 ff., Gefinnung I 418, Gemuth III 231, glaubt an einstige Zerstörungen Griechenlande 1 241, Beruf fur griechifche Befchichte 279, 417, hiftorifche Rotizen bei ibm 106, 440, ihm fann Antimachus wenig jugefagt haben 317, ftellt ben Ifofrates auf Roften bes Lyfias zu hoch Il 212, Urtheil über die Rebner 406, Charafter feiner Phis lofophie 408, feine Schuler III 140, 230 f., Giufluß auf beren Charas

fter 140, Rath jur Berbefferung ber fprafufanischen Berfaffung 231 ff., wie er Rieomenes' 111. Plane beurtheilt hatte? 392, ber 7. und 8. Brief vielleicht acht 140, vgl. 280.

280.
Blautus III 134, 164, 500 A.
Plebes ohne Connubium mit bem
populus I 305, ein vierter Stanb
nach Bertreibung ber Könige 357,
steuert bisweilen allein zu ben
öffentlichen Leichenbegängnisen bei
400, Kampf mit ben yévn III 221,
Annahme einer solchen in ber spars
tanischen Berfassung 385.

Bleiftardus III 138, 148.

Blemmprium II 151, 153.

Bleuron IH 521.

Blinius I 178, III 127.

Plutarch v. Chaeronea, charafteri: firt II 359 f., 111 239, 331, 377 f., hat boeotischen Patriotismus I 388, II 284, flagt beshalb Bero: bot ber zaxoήθεια an I 388, aber: glaubisch II 284, 359 A., thörichte Borliebe für Alexander 419, 506, Pholion 443, macht Athen falfche Bormurfe III 145, unhiftorisch u. unfritisch I 311, 340 f., 343, 392, III 239, irrt I 345, II 29, verworren III 21 f., 396 A., 397 u. A., ungenau 236, b. Apophthegmm. Laconn. find acht II 478 A., einige vitae von ben Parallelen gang ju trennen 375, Ghre barin ju fieben III 109, wie man fie lefen foll? 239, beren Quellen I 340, 343 f., II 52, 375, 491, III 4, 288, Anefdoten I 425, II 359 f., III 8, 18 A. 2, 21, 23 A. 1, 127, 239, Rritif einzelner vitae, bes Agefilans II 236, 243, Agie III 378, 380, 383, 386, 387 A. 1, 397, Arate 331, 389, 397, 439, Artarerree II 375, Camillus und Perifice III 286, Dion 231, 239, Gumenes unb Sertorius 68, Rleomenes 378, 389, 399, Lyfurg u. Numa I 311, III 239, Philopoemen 460, Phrrhus 172, 178, 308 f., Solon 1 340 f., 343, III 239, Timolcon 239, ift eine Schapfammer hiftorifcher Nos tizen II 360, III 109, einzelne folde I 342 f., 392, II 52, 243, 270, 855 A., 362 A. 2, 367, 376, 442 u. A., 506, III 8, 10, 28 A.,

: 67, 76, 84, '118,' 172, 386 A., 367, 388, 396, 440, 443, 505, Schreibung bes Ramens Polyherechon 79, Abweichen von Polybins 335, erflärt 551 A., die Lesart wird verändert II 478 A., III 148 A.

Puyr in Athen I 428.

\$ o I 56.

Bobefta II 32.

Boefile II 19, 22.

Boetifche Ergahlung I 364, vgl. Bolfepoeffe.

Polaritat ber Sagen I 256, 289 f.

11ολέμαςχος, Archon in Athen 1 349, Befngniß 358, 393, f. Kallis machus.

Rolemarchen in Boeotien II 269, f. Archias, Ismenias, Leontiabas, Philipp.

Bolen, feine Auftofung und Ohnmacht I 337, Rapoleone Bolitik gegen baffelbe II 382 f., III 526, Berhaltnif ber Sprache gur ruffifchen 166, Deutsche bort wohnbaft 302.

Bolichniten I 303.

Bolignaciches Minifterium III 501.

Modirat vom Demos in Athen völlig geschieben I 348.

Bolitif bes Gleichgewichts ber Machte III 106, 452.

Bolizeibeamte HI 360 A.

Pollis II 274 f.

Bollur II 441, III 17 A., 21, 97. Bolus III 53.

Polyanns I 197, III 153, 156 A. 1, berichtet oft Falfches III 8, weicht von Anderen ab 387 A., bie Lesart wird geanbert 156 A. 1, 453 A.

Bolyaratus, ber Rhobier III 511. Bolybins ans Wegalopolis III 380, S. bes Lyfortas 482, 512, Lebens, umftanbe 513, 517, 519, 534, 552, 569, tüchtiger Officier II 401, hipparch bes achaelichen Bunbes III 513, politische Partei 503, 512, 519 A., 580, Gegner ber Retoler 56, 327 f., 340, 368 A., Berch, rung für Philopoemen 462 f., Umfang, Charter, Erscheinen seiner Werfe I 210, III 7 f., 203, 439 A., 520 A. 1, fragmm. Vatice.

102, von Bofibenine fortgefest I 210, III 8, Livine benugt 459, 466 A. 2, mit Thufpbides verglis chen 3, febr genau in Aufgahlung ber Bunbniffe 466 Al. 2, (198 f.), Bormurfe bie er Theopomp macht II 317 f., Urtheil über Rallifthes nes 491, Phylarch III 6, 349 f., Demochares 6, tabelt Timaeus 244 f., Abweichung zwifchen ihm und Plutarch 335, 399, Urtheil über Cyaminonbas II 267, Rico: menes III 389, Arat 394, Bbilipb III. 441, ob er Mafeboner 11 302. Epiroten Griechen nennt? III 165, wird citirt I 150, 220, 319, II 75 A., 279, 304 A. 1, 362 A. 2, 368, III 193 f., 227, 247, 263, 328, 335, 366 f., 871 f., 373 A., 376, 388, 394, 395 %., 399, 404 A., 409, 430, 439 A., 446, 447 21. 1, 464, 476, 480, 505 f., 510, 513, 517, 520 f., 530, 538, Die Lesart wird vertheidigt 459 A.

[Polyborus] Bruder bes Jason v. Bherae, folgt biesem II 295, von Bolyphron wohl ermorbet, bas.

Bolyenttus II 442 A. f., III 38. Bolygnot II 20, 167.

Polyfrates I 398.

Bolyfratia III 440.

Bolynifes 1 270.

Polyperchon für Polyperchon III 79.

Bolnphem I 269.

[Polyphron] f. Polyborus.

Bolyfpercon, Chreibung bes Ramens, gurft ber Rethifer in Epiros, carafterifirt III 79 f., v. Antipater als Befehlehaber in Maledonien zurückgelaffen, schlägt die Metoler und Menon in Theffa: lien 57, v. Antipater jum Reiches verweser ernannt 59, 75, 79, er: halt von Dlympias Bollmachten, fieht auf Seiten Gumenes' 75, 81 f., 89, gegen ihn erflaren fich An: tigonus, Raffander, Ptolemacus 75, von biefen befampft 75 f., 81, hat die fonigliche Familie in feiner Gewalt 80, erläßt in Arrhibaens' Ramen ein Ebiet an bie Griechen 82 f., 147 A. 2, geht nach Phos fie 83, wo er ben Arrhibaens mit: nimmt 89, erhalt von Phofion ben Rath Aihen noch ferner befest zu halben 84, liefert benfelben an bie Athener and 85, zieht nach dem Peloponnes, belagert Megalopolis 86 f., 89 f., vgl. 108, ben Mafes bonern ale Frember verhaft 90. mit Eviroten u. Actolern verban: bet 91, verliert Mafebonien 90 f., verschwindet 91 f., lebt in Aetos lien, unterhandelt in Stymphaen mit Raffander 112, ermordet bes rafles 26, 80, 92, und beffen Dut: ter Barfine 112, unterwirft fic ben Belovonnes und wohl Boen: tien 113, Baranaea u. Stymphaea nach feinem Tobe mit Mafebonicn vereinigt 175, Alexanders Bater ſ. b.

Bolntheismus I 398 f.

Bolytion II 135. Bommern I 259 f.

Bombeji III 128.

En. Bompejus Magnus III 569. S. Bompejus III 200.

Bontificalrecht III 221.

Bont ns hat affyrische Bevölferung 1 38, 98, 111 567, unter medischer herrschaft I 98, Abstammung der Könige 158, 111 70, 567, erbliche perfische Satrapie II 228, unter den Achaemeniben 383, Joppriens Jug gegen die Stythen dort 472, an Eumenes III 69, an Lysimachus theilweise gegeben 176, unabhangig von Gyrien 342, 420, demselben tributär 420, erweitert unter Rhauases 567.

Pontus Euxinus f. fcmarzes Meer.

DR. Popillins Laenas III 540.

Populus, herrichender Stamm obne Connubium mit ber plebs I 305, il popolo in Floreng II 35.

Porphyrius, ein Syrer III 363, bei Gusebius I 18, III 8, 285, 352, 559, 572 A., vom h. herrenymus 351, bei Simplifius I 24 A. 1, Werth seiner gregen chronologischen Arbeit III 352, citirt 158, 176 f., 274.

Borto II 178 A.

Portugal I 307, 11 453, 111 303. Bofeibon, Tempel ju Taenarum I

442, (II 473), III 367, zu Agenatum 1 52, Demetrind Poliort, sein Sohn genannt 135 A., Tempel in Kolos nos 316.

Posibonia III 220, 223, 272.

Bofibonius, ber tüchtigste von allen Geographen III 300, fest Bolubius' Geschichte fort I 210, III 8, bei Diobor benust I 137, wohl Quelle für Applan in ben illyricis III 283 N., 300, 3rrethumer über ben Lauf ter Ströme I 137, citirt III 184, 300.

Potibaea, Lage II 281 f., Colonie (ver Korinthier) 51, III 104, fallt von Athen ab II 51, Schlacht 59, belagert und erobert 67, 314 f., 325, III 104, von Philipp für Olynth genommen II325, Kaffandrea umgenannt 51, III 104.

Pottinger II 497. Benqueville III 434 A. 1. Braeneste III 188, 286.

Braefier I 303.

Praetextatae I 384.

Praetor in Rom I 349, II 33.

Braetutianisches Gebiet III 224. Brag III 188.

Bragmatifche Gefdichte 1 364.

Brariteles II 167 f.

Bregburger Frieden III 496.

Breußen I 418, II 104, 117, 272, 377, 457, 475, III 30, 188, 260, 265.

Briamus I 250, III 185.

Priene vgl. Myron.

Priefter, in ihren Sanben bie Wiffenschaft I 68, zu Meroë 71, Lugenhaftigfeit ber aegyptischen 54, Revolution ber Priefterfaste in Regypten 83, sind bie Konige bei homer 315 A., Einfluß in Athen III 118 A. 2, ihre Murben vertauft 844 A., Amt bei ben Juden 544.

Briefterinnen ber Juno gu Argos I 222 A. 1, 319.

Brimogenitur II 223.

Brifcian III 500 A.

Brivatprozeffe II 33 f.

Brivilegium II 464.

Brobuleuma II 29, III 338, 383.

Broctibas II 436.

Brofles I 225, 278 f.

Πρόλογος Ι 384.

Propontis ift bie öfliche Grange ber Ausbehnung bes pelasgifchen Stammes I 245, Colonicen bort 300, 308, 389, 361, fills v. Athen zu Sparta ab, wird zuweilen zum Hellespont gerechnet II 182, Gal-lier erscheinen baselbst III 295, Philipps III. Krieg bort 453.

Bropplacen II 22, vgl. 53.

Profa in Griechenland I 363, 368,

Proselyten nehmen bie Mager nicht an III 543, des Thores bei den Juden 543, 548.

Heósodor III 132.

Prosopitis I 437.

Proftasie s. belphischer Tempel.

Protogenes der Maler III 127. [Protogenes] v. Olbia III 299.

Provence III 226.

Provenzalen III 199.

Brovinzialen II 422.

Broxenie des Alfibiades für Argos II 106, ihre Rflichten, Stellung 438 A., der Makedonier in Theben bei bessen Zerftörung geschont 438.

Prufa III 296, 454 f. Dio Chrysoft. Prufias I. v. Bithynien, mit Phislipp III. verschwägert III 453, Kehbe mit Kios 453 f., auf Rom erbittert 499, erweitert b. Reich 509.

Brufias II., mit Berfeus verschmäsgert III 504, 509, 567, Unterhandslungen mit ihm 503, v. Rifomedes ermordet 567.

Bfammenit I 148 ff., II 393.

Bfammetich I 219, 229, 309.

Bfammetich, B. bes Inaros, gurft ber Libner I 436.

Pfammetich II. auf ben fich bie Infchrift v. Spfambul bezieht, gebori zur Dynastie bes Ampriaens II 380.

Bfammie I 89 ff., 143.

Bfaon von Blataene (heißt auch Saon III 4), 1 210, III 4 f., 289.

Bsephismen auf ber Afropolis zu Athen 1211, 420, v. Demetrine Phasserens sir die griechische Geschichte benutzt 2211, v. Kraterus gesammelt 215, II 7, 490, ihre Redaction ben Dienern überlassen III 210, einzelne I 409, II 7, 29, 52, 174, 195, 355 A., 378, 426, 440, 448, III 9 A., 15, 17 f., 24, 39, 84, 118 u. A., 2, 147 A. 1, 148 A. 2, 210.

Ψευδεπίτροποι III 422.

Wedol f. Leichtbewaffnete.

Bfophis, im Befig ber Eleer III 433, 435, 438, v. Philipp III. erobert 435 f.

Ptolemaeer auf Dionnsus zurück: geführt I 292, ihre Große vom Spriene abhängig Befit 91, Charafter ber Acgyptier unter ihrer herrschaft 150, ihre gunftige Gins wirkung auf Acappten II 507, III 342, 412, Grbfeinbe ber Antigonis ben 314, Rallimachus lebt an ihrem hofe 317, 358, 413, Geltenheit ihrer Gold: und Gilber:, Baufigfeit ihrer Rupfermungen 343, 344 M., ihre answärtigen Befigun: gen 65 ff., 74, 107, 113, 134, 137, 150, 251, 344 f., 354 ff., 357 f., 412, 418, 421, 450, 453, 455, 476, 479, mit Rhobus befreundet 345, 452 f., Menberung biefes Berhaltniffes 356, haben bie Oberhoheit über Ryrene 347, Ra: men, Beinamen ihres Saufes 347 u. A., 415, Mufeen ihre Leiben: schaft 355, Begunftigung. ber Wiffenschaften 358, 413 f., Bes fchaftigung bamit 417, fcon unter ihnen bie Municipalverfaffung Ale: ranbrias untergegangen 361 A., ihnen gehören viele Bebaube an, bie man fonft ben Pharaonen gus fchrieb 362 f., Sitte ber Befchmis fterebe 280, 364, 570, Ginmifchung in bie griechischen Angelegenheiten 278, 318 ff., 334, 339, 370, 512 f., bie guten horen mit Guergetes anf 412, 414, ihre Schlechtigfeit nicht gang gleichmäßig 422, schugen Bergamum gegen Sprier 451, feffeln bie Inben an Regypten 547, Soldner 569. Stolemaeus, Claudius, babylo:

nische Chronologie 1 23, Kanon 36, 122, 132, seine Geographie, Bestimmung des Rigerlaufs 137. Ptolemaeus I. Lagi, Soter III 160, 341, Alexanders d. Gr. Feldert aus Bhilipps Schule hervorgegangen II 421, III 93, Queste für die Geschichte Alexander des Gr. II 422, 436, seine Regierung 507, III 61, 342, er selbst charasteristet 61, 66, 91, 110 f., 137, 342, im Besitz Aegyptens 65, 92, schleift sich dem Autivater gegen

Berbiffas an 65, 73, vertheibigt fich gludlich gegen ben Bestern 73. 77, erobert Phoenificn und Sprie 65, 74, 107, 137, erflatt fich gegen Polysperchon 75, für Kaffander 81, ben er unterfingt 80, nimmt De metrius Bhaler. 102, 114 9. 1, ben Seleufus auf 106, v. Deme: trius Boliorf. befampft 105, 107. 111, in ber Coalition gegen Au tigonus 106, 136 f., Rrieg mit biefem 107, 109, 111 f., 116 f., 545, geht nach Griechenland, et halt ben Beloponnes 113, 134, ben er verliert 134, 278, nimmt ben Ronigstitel an 117, ertheilt ben Rhobiern Banbelsbegunftigun gen 125, fenbet ihnen Gulfe gegen Demetrius 129, 131, Schlacht bei Jufus 137, mit Seleufus 146, mit Raffander entzweit 173 f., Demetrius Poliorfetes verfohnt mit ihm durch Pyrrhus 144, 147, 173, erneuertes Berwurfnig 147, fendet bulfe an Athen 147 A. I, 148 f., erobert Rypern, Sidon, Torns 150 f., banft ju Bunften feines Soh: nes ab 160, 341, läßt burch Ophel: las Thimbron aus Ryrene vertrei: ben 251, 253, gibt es bemfelben als Statthalterschaft 251, macht Magas jum Statthalter bort 347, Synchronistif feines Tobes 341, als Zwrho verehrt 115, 160, feta Bruber Menelans 117, feine Blotte 113, 117, 130, erweitert Alexan: bria 159, mit griechischer Municipalverfassung 360 A., zieht Gelehrte nach Megppten 413, Bater b. Arfince, Enfandra, bes Magas r. Btolemaeus Reraunus, Ryrene, Btolemaens Philadelphus, Stief: vater [ber Antigone], Gemablinnen Gurybife, Berenife f. b.

Btolemaene II. Philadelphus, S. b. B. III 160, Charafter II 50 f., 342, III 343, 349, Dauer seiner Regierung 342, Umfang seiner Herschaft 66, die er 2 Jahre vor des Baters Tod anteitt 160, 341, er verbannt den Ormetrins Phaleceus 114 A. 1, ihm zu Ehren die Ptolemais als Phyle in Athenangeordnet 116, mit Ptol. Recannus ausgeschnt 162, Krieg mit Antiochus Soter 342 K., 345,

451, unterfint bie Griechen gegen Antigonus Gonatas 276 ff., Areus v. Sparta gegen Bprrbus 309, mit Athen u. Sparta gegen Anti: gonus Gonatas verbanbet 275, 318 f., nimmt am chremonibeifchen Rriege Theil 314 ff., 342, Frieden mit Antiochus Theos 345, 349, lagt ben Magas von Anrene fich unab: bangig machen 347, unterflüst Arat 334, Gintunfte bes Reichs unter ihm 343, 349, feine Blotte 844, Achtung bei Answartigen 349, Anetbote 349, liebt ble Bif: fenschaften 413, vgl. 806, heirathet Die Schwester 570, Balbbrnber bes Ptolemaens Rerannus, ber Arfincs, bes Magas, Bater bes folg., Bes renifes, bes Baftarbes Btolem. f. b. Bu olemaens III. Quergetes ober Eryphon III 347 n. A. 354, S. bes vorbergebenben 347, beirathet Berenife, Cochier bes Dagas von Rprene 349, 415, unterftugt ben achaeifchen Bunb 339, Rrieg mit Selenfus II. von Sprien 66, 349, 354, 857, burd eine Emporung gur Umfehr genothigt 355 f., 412, feine Regierung für Achphen wohlthatig II 507, III 356 ff., 412, Juftub bee Reiches unter ihm 355, 358, 412, Groberungen **66, 350, 35**5 ff., 379 €1., 412, Seefrieg mit Antigonus Dofon 401, gibt Rleomenes III. Gubfi: bien 406, 409, nimmt ihn auf 411 f., Befchuger ber Wiffenicaf: ten 413, 565, Bater bes Ptolem. Bhilopator n. Magas, ob vergiftet? 415, Synchroniftif feines Tobes 417, f. Zanthippus, hippomebon.

Ptolemaene IV., Philopator III 415, Sohn d. Borh. 415, feine Bemahlin Enrybite 422, charafte: zifirt' 415, 417, 421 f., foll ben Bater vergiftet haben 415, Fries benemittler zwifchen Rom u. Phis lipp 447, Krieg mit Autiochus b. Gr. 419, 421, Umfang bes Reiches unter ihm 421, 554, fein Tob 422, 28. b. f. 539.

Ptolemaeus IV. Philopator, b. 28. III 589, 349, 359, 565.

Btolemaens V. Epiphanes III 415, S. b. Bor. 539, unter ber Bormundichaft bes Agatholles [n. Agathoffeae] 422, vgl. 258, charafte: rifirt 422, befampft von Antiochns b. Gr. u. Philipp III. 422, 450, 457, 479, Umfang bes Reiches 554, Bunbeegenoffen 452, 480, verlobt mit Rleopatra 458 u. A. 4, erhalt von Rom einen Bormund 458 f., feine Sohne bie 2 folg. **539**, vgl. **351**.

Ptolemaeus VI. Philometor, S. bes Bor. III 539, n. ber Rieopas tra 540, wird charafterifirt 412, 569, Rrieg mit Sprien 518 ff., 517, 539 f., 547, 554 f., romifche Gefanbtichaft ... Regierung, 517, Rrieg mit feinem Bruber 554, 569, feine Mutter, Schwester u. Toche ter heißen Rleopatra 554, heirathet bie Schwefter 570, fallt 555, 5601 Ptolemaene VII., Bhyefon ober Euergetes II. Bruber b. Bor. III 539, charafterifirt 422, 565, 569 f., Perricher von Ryrene 539, 554, 569, v. Antiochus IV. v. Sprien bes fampft 539 f., Regierung, Rrieg mit bem Bruber 554, 569, Blut: bad in Alexandria 361 A., 569 f., heirathet die Bittme feines Brubere, bann beren Tochter 570, feine Sohne, baf., Tochter 572.

Ptolemaeus VIII., Soter II., Lae thurus, G. d. Bor. III 570 ff., von Alexander I. vertrieben, geht nach Rypern 571, firbt ohne ebes liche Rinber 572, ein unehelicher S. Btolem. XI. 572 f., fein Bruber Alexander I. daf.

Ptolemaeus IX. 1. Alerander I. (S. 586, 2. 3. 21 v. o.) Ptolemaens X. Alerander II. III

572 u. A.

Btolemaens XI. Anletes, y605 Διόνυσος III 347 A., unebelicher G. Btolemaene' VIII. 572, Charafter feiner Regierung, vertrieben, Bater ber Berenite u. Rleopatra 573.

· [Ptolemaene XII. XII].], Brüber ber Rleopatra III 573 f.

Ptolemaeus Reraunus, S. des Pitol. Lagi III 143, u. ber Enrys bife, Antipaters Tochter 160, Bruber ber Enfanbra 160, geht ju Lufimachus 143, 160, ermorbet ben Seleufus Rifator 162, 177, Ro nia von Mafebonien 162, Thrafien'

304, darafteriffrt 162, 279 f., Rrieg mit Antiochus Soter 162, 278, 341, mit Antigonus Gonas tas 162, 275, vgl. A. 2, 278, Berfohnung mit Btolemaens II. 162, befreundet mit Bprebus 162, 185, nimmt Raffanbrea 280, 305, Rampfe mit Balliern 282 ff., fallt 284, 286, Dauer feiner Regierung 279, fein Bruber Melenger 284. Ptolemaens, Baftarb bes Btoles maens II. emport fich gegen bies fen als Commandant von Ephefus 111 345. Btolemaens, Byrrhus' v. Epirns Sohn, fällt III 310. Ptalemaens, Sohn Alexanders II. v. Epirus III 364, firbt 374. [Stolemaeus Alorites], Buble ber Enrybife, Morber und Rachs folger bes Alexander II. v. Mafeb., ibm folgt Berbiffas III. Il 318. Stolemaens, Reffe bes einaugigen Antigonus, fampft in Boeotien gegen Raffander III 109, fallt gu Raffander ab 112. Ptolemaeus, S. d. Lyfimachus v. Thrafien, Rroupratenbent nach Prolemaens Reraunus III 285, fällt gegen bie Gallier 295. Ptolemais f. G. Jean D'Acre. Btolemais in Oberaegypten III 360 n. A. Btolemais, beift bie 5. Bhule in Athen, früher Antigonis III 116. Bubliciften III 268. Bullanen II 486 f., III 298, 361. Bunier III 195 ff., f. Rarthager. Punische Rriege, Quellen III 8, Beranlaffung bes. erften 269 ff., ble Athener im 2. mit Rom ver: bunbet 449 A., ber 2. erichopft Rom 457, feine Ergablung bei Livius macht Rritif nothig 459, val. II 75, III 200, 271, 365 ff., Bunifche Schrift I 436 A. Buschto Dialeft I 114. Pufterthal I 259. Byanepsion III 47 A. Bydua II 814, 325, III 91 f., 104, 515. Pylae Caspiae II 879. Pylagoren I 298. Buller I 284 A. Bylos (h. Navarino), Lage II 86,

bie Reliben vertnieben I 260, Sa-

fen liegt unter spartanischer herricher, befon: bet gun Belban geeigneter Boben It 84. Demosthenes verschangt sich bort 85, 290, bie Spartamer sozbern es von Athen gurud 103, es soll in Athens Best bleiben 105. Phramiben, Zeit ihrer Erbanung I 81, in Weroe u. Athara 81, ju Chren Philipps II. von Maseboznien angeordnet II 499.

Phrtha, St. auf Lesbos II 60. Phrthiben, das herrschenbe Gejchlecht bei den Molottern, sein Ursprung II 805, III 167, 374, Untergang 165, 312, 374 ff.

Byrrhus, Sohn bes Achilles, B. bes Alenas II 333, III 167, 170, 374.

Phrrhus, Sohn bes Meafibes IM 171, Ableitung von Achilles 374. Urenfel bes Dienon II 230, deras fterifirtill 155 A., 171 ff., 174, 188, 307 f., 310 ff., 319, 413, Onellen feiner Gefchichte I 210, III 4 ff., 88, 172, ju Glaufies gerettet 171, verliert sein Ronias teich burch Raffanber 144 171 f., Mitregent bes Reoptolemos 172. bient unter Demetrine Boliorf. bei Ipfus 173, ber ihn zu Ptolemaens Lagi schiett 144, 147, 153, auf ben Thron v. Cpirus jurudgeführt 174, tobtet ben Meoptolemus, feine Grundungen 174 f., erhalt Cpirus, Ambrafia, Afarnanien 151, Rerfyra, Leufas II 83, III 175, 177, refibirt in Ambrafia 175, 367, fampft gegen Demetrius 153 f., 175 f., 324, erobert Mafebonien 154, 156, 176, in Athen 155 n. 4., 185, 278, muß Mafebonien mit Lyfimadus theilen 158, 176. ber ihn gang verdrängt 158, 177, Btolemaeus Reraunus fucht fein Banbaig 162, 185, geht nach 3ta: Uen 177 ff., 186-189, 260-264, . 268, 272, 286, 303, 311, \$18, nach Epirus jurud 264, 266, 274, 286, 803, 307, vertreibt Antigonus Gonatas ans Mafebonien 307, vgl. 865, v. Rieonymus nach Sparta gerufen 308, 883, unglinflic im Angriffe barauf 308 ff., fällt in Argos 310, 312, Tyrannen bort feit feiner Beit 387, 368, hat

Memoiren geschrieben 311, 319, m. über Takik 319, ihm folgt sein Sohn Atexander 312, 364, Sittenseinsachseit der Wolster zu seinen Seit 160, seine Truppen am Ende der Keldinge 187 f., 307 f., als Takiker gewärdigt 263, Untergang seines Haufes 374 f., Serzkörung seines Grabmals 375, schmädt Ambrakia 488 A., Gemahlinnen Antigone, Lanassa, B. des Ptolemaens, Alexanders II. n. 2 anderer Söhne 319, Bruder der Deldamia n. Troas s. d.

Byrrhus, G. Alexanders II. v. Cpisrus, Gnfel b. Bor. III 364, flirbt 15jahrig 374.

Bothagoras I 278, in feinem Les ben rufrt Manches v. Ariftorenns her, bas. A. 2., mathomathische Erfindungen 378, Unbestimmtheit ber Nachrichten über ihn III 220 f., Beziehung zu Ruma, zum römisichen Bontificalrecht 221.

Buthagoreer III 220 ff.

Phthagoreifche Bucher II 120, 111 180, 204, 220.

Pytheas, Redner im Intereffe Ansthyaters 111 38.

Phiheas, Anführer ber Thebaner

Pythia I 317, 355.

Bythionife III 12, 13 A., 17. Bythifche Spiele I 311, II 346,

III 820. Pythodorus Archon II 58.

Python v. Byjanz II 354, III 18 A. Bython v. Katana III 13 A.

Q.

Onaeftoren III 122. Onartiere, verschiebene als Bohnort verschiebener Partelen einer Stebt II 81, in Ranfratis, Ptole-

mais, Zerusalem, Pisa I 88 f., II 81, in Genf 81 f., in Thessalien 383. Quellen I 435. Quito I 189.

N.

Rabbinen III 547, 554, 560. Rabulisterei III 823. Racen ber Denicen I 58, 166, 261. Rabschbutana, Rabschbuten II Rauberanführer III 246, 383. Ragusa III 139, 425. Rameffes, f. Sefoftris. Ramues I 278 t., 320. Ramfan, Chev., III 168. Ramfes Il 11. Raute &. I 205. Raphael I 369, III 127. Rarifdes Felb bei Glenks I 408. Rasena II 115. Rath ber 5000, f. Barger, Spuren eines bei ben Dafebonern II 371, in Benedig III 323, des achaeischen Bundes versammelt fich in Aegium, Befugniffe 338, nach griechischer Beife conftituirt in Stabten bee Morgeniandes 360 u. A., f. Ge: ruffa, Senat. Mavenna III 417. Ravistan II 495. Mechtschaffenheit I 399. Rede περί του πρός 'Δλέξανδρον

συνθηχών (. Κοινή ελρήνη ΙΙ 407, 427.

Rebner ber philippifchen Beit er-mahnen bes fimonifchen Friebens Il 5, haben viel über die graufame Behandlung der Stionaeer, Meller n. f. w. burch bie Athener 134, bringen die Athener wegen religiö: fer Dinge leicht in Aufregung- 135, untergeschobene Reden schon zu Dionpfine' Beit im Umlauf 367 A., die zehn, ihre Bedentung; in ber attifchen Staatsverfaffung 441, in der Litteraturgeschichte 442, Bahl, Befugniffe, Erforberniffe, Ramen 441, ihre Auslieferung p. Alexander gefordert 440, mer ban runter verftanben? 442 u. A., f. Mhetoren.

Reduction ber Städteaeren auf Genealogieen ber Defiften III 217 A., alter Daten auf nufere II 356. Reformen III 212 A.

Regensburg III 567. Regulus II 502. Rehabeam III 192.

Rei in Berften III 76.

Reichen in Athen, thre Beistungen II 25 f., 57, 89, 350, höher bes steuert 79, zu ihnen gehören ble Führer ber athentschen Republik 83, ihre Stellung gebestert 316, in Bellene ermordet 428, nur solche fönnen das Archoniat in Athen unter Antipater bestelben III 58, herrschaft in Syrakus 206.

Reichsstädte in Deutschland II 118. Reinefins, Th. III 145.

Reisläuferei ber Griechen I 84, hat zu Rrofus' Beit aufgehort, entfieht fputer wieber 112 f. Solbner.

Reitexel Rolophans I 388, Athens II 57, bebentend in Mafedonien 309, von Diotimus aus eignen Mitteln bewaffnet 443 A., ber Berfer 463, der Tarentiner III 178, bes Pyrthus 188, ber Karthager 250.

Religion, Sternen: u. Lichtreligion im Rampfe I 28, Sternenreligion noch jest in harran 28 A. I, Bichtreligion in Opposition gegen bie Fetischreligion ber Megyptier 150 ff., jegige Gestaltung ber magischen Religion 115, 153, ihr Einfluß auf Erhaltung u. Menderung bes Nationalcharaftere 153 ff.

Republifen wählen sich Alfymnesten I 333, in Italien kennen ben Oftrakismus 401, ihre Inkitutionen bei den meinen Bolfern Rienzustens geit II 459, 461, bie bes Alterthums verftehen sich nicht aufs Einrichten und Regieren erborter Kanber 484, ihre Formen ben einzelnen Staaten unter ben Diadochen gelaffen III 105, 121, in Griechenland unmöglich 142, Rieb, volltische Ansichten über sie m Allgemeinen 1 413, II 138, 484, III 5, 187, 212 N., 239, 287, 461, 497.

Revenuen f. Finanzen.

Revolutionen i 401, ii 173, III 382.

Revolutionstribunal II 265.

Rex sacrorum in Athen I 348. Rhaeter III 226, 301.

Rhaninus, Demos II 36, III 45, 49.

Rhaphia III 419, 421.

Rheginm, chalfibifche Colonie III 217, Anarilas nimmt meffenifche Flüchtlinge auf I 818, Berhalten bei ber athenischen Expedition nach Sicilien II 142, 150, Berbindung mit Mefiana, Krieg mit Dionys III 217, 223, febr mächtig 222, von Romern befett 282, 267 ff., Begiehungen ber Belagerten zu ben Mamertinern 269, ben Campanern entriffen u. ben alten Bewohnern zurückgegeben 272, nicht mit hannibal verbunden 273, f. 240, 262, Kartinus, Agathofies B., frammt baher 246.

Rheinbundsfürsten 1877, II 439. Rhetoren erwähnen der Geschichte des Arthmios aus Zeleia I 409, beclamken von der Bertilgung der spartanischen Wora durch Johftrates II 256, predigen den Rachefrieg gegen Persien 365, 396, Unterschied zwischen ihnen n. Demosthenes 366, heißen die Fürsprecher der Rhylen 441, erzählen Anetbesten III 127, f. Redner.

Rhetorif in Berifies' Ingend noch nicht gelehrt II 13, 402, v. Gorgias zur Annst ansgebildet 23, verberblicher Einstuß 13, 23, spätere Ausartung 167, Ausbildung seit dem peloponnes. Kriege, ber älteren römischen Reduer, Erdug
uara 402, Würdigung der attischen Reduer bei den Römern 403.

Rhetren in Sparta III 383. Rhianns 1 209, 223, 317— 322, II 400.

Rhoba [in Gallien] Colonie [ber

Rhobier] I 309. Rhobanus III 225, 302.

Rhodogune, Gemahlin Demetrius' II. 111 559.

Rhobope, Gebirge I 441, II 348. Rhobus, Rarer bort I 253, Dorier wann angefiebelt? III 120, breifache Eintheilung I 268, III 120, als heraflibische Colonie im Schiffe. fatalog 1 281 A., erscheint bort bebeutend II 116, vgl. III 119, Bas terland, Recenfion bes homer, borthin gehört ber veodv zarádoyos I 281, wechfelnbe Bebentung Il 116, Abfall in Athen befürchtet 161, mit Sparta verbanbet 162, 166, III 121, erflart fich für Athen u. Berfien II 243, 245. Begner Athens flegen 246 f., wie: ber mit Athen vereinigt 274, 323, fallt ab, duf., IM 28, von der

farficen Dynaftie beherrscht II 324, 396, III 121, Schidt bem belagers ten Byjang Gulfe II 349, v. Berfien abhangig 363, 396, ertennt Philipps Degemonie nicht an 866, Mefchines lebt bort in ber Berbans mung III 9 A., v. Philorenus, Alexanders Statthalter, vermaltet 15 A., 19, die mafedonische Befagung vertrieben 33, 121, Lindus, Jalpfus, Ramirus brei Drte 120, rottet die Serrauber aus 124 A. 1, 452, 459 n. A., vgl. 373, mit Regopten verbundet 125, 452, Rrieg gegen Demetrius Boliorfes tee 119, 122, 125 ff., 131 f., v. Ptolemaeus I. unterftugt 129, 131, Große, Bolitif 132, 345, 355 f., 452, 459, 486, 499, 518, feine Bermittlerrolle in Rriegen 132, 438, 447, 510, 512, 517 f., un: terftügt Seleufus Rallinifus 356, Bundesgenog Btolemacus' V. im Rriege gegen Philipp III. 450, 452 ff., 455, hat Befigungen in Rarien, Luften 452, 455, 476, 487 u. U., 499, 510, 518, beren Berluft 518, bie Flotte wieder bergeftelit 453, 454 A., Theilnahme am 2. philippifchen Rriege 464, am Rriege gegen Antiochus ben Gr. 486 f., gegen Berfeus 510, 517, 536, Streit mit ben Unter: thanen 499, Bermurfniß mit Rom 510 ff., 514, mit Gumenes 511, v. ben Romern unterbrudt 517 ff., 536, spatere Schickfale 126 f., 132, 536, mit Athen in Barallele ge= ftellt 326 A., Berebfamfeit blubt bort 434 A., 522.

Rhobus, die Stadt, ihr Entfiehen III 120, thre Lage 127 f., 536, Barteifampfe, Berrichaft bee De: mnon n. Mentor, Lage unter mafes bonifcher Berrichaft 121, Reutrali: tat 121 f., Sanbel II 507, III 7, 122 ff., 132, 304, 459 n. a., 519, 522, Colonieen Gela, Rhoba, f. b., m. Untagoras, Antifthenes, Apols Ionius, Memnon, Mentor, Beno.

Rhppes, achaeilche Bunbesflabt III 404.

Rich, Conful I 30.

Richelien III 253.

Richter, vom Archon in Athen I 349, in Rom vom Prator gegeben

22, ber Drient fennt nur ernannte 360 ૠ. Richtergewalt ber Ronige bei

II 33, beftimmen bie Strafe III

Homer I 315 A. Ricimer II 396.

Ricotta II 25.

Riefe mit einem Auge I 322.

Robespierre II 200, 265, 270. III 79.

La Rochelle III 261.

Romer, Nachkommen ber Troer III 185, 469, 456, vgl. 371 f., Ros nige I 315 A., III 219, langer Barteienfampf I 397, Bertrag mit Rarthago II 504, III 180, 193 f., 269, Berbaltniß ju Samnitern II 483, Kriege mit ihnen III 180 f., 262, mit Etruffern 181, 184, 188, mit Genonen, Bojern 181, 251, fiegen über Bolffer, Latiner II 369. ob fie an Alexander M. Befandte geschickt? 503, Rrieg mit Tarent 482, III 144, 181 ff. (f. Phrebus), fcbließen mit Alexander I. v. Gpis rus ein Freundschaftsbundniß II 483, 503, dringen in Deffapien por III 135, unterwerfen die gu= caner 181, 262, Die griechischen Stadte in Italien 181, wann fie bie Beneter unterworfen? 225, Bundnig mit Rarthago II 127, punifche Rriege 75, 162, 468, III 244, 261, 270—273, 449 A., 457 f., 525 f., 529, Berbiudung mit Siero 267 ff., begen Sannibal 480, Rriege mit Galliern 298, bie Geten (Dafer) unterjocht 301, ihre Beziehungen zu den Germanen 302 A., fuchen Btolemaeus' II. Freundschaft 349, Berbindung mit Rhodus 132, 359, Kriege mit ben 3llyriern 373, 426, 448 f., fassen festen Fuß in Illyrien 411, 438, 443 f., Ginmifchung in bie griechischen Ungelegenheiten 371-874, 425, (365), um einen Bors mund für Ptolemaeus V. gebeten 422, Krieg mit Philipp III. 443-449, 452, 457, 458 **ff., 463**— 472, 479, vgl. 56, irritiren benfelben 497 f., Bunbesgenoffen in Briechenland 444 ff., 449, 585, machen bem Rriege Antiochus' b. Gr. u. Stolemaens' V. ein Enbe 456, vgl. 480, mit ben Griechen

entzweit 472, 473 u. A., 474, 476, 478, 498 f., Politif 478 f., 495 ff., 529, 549 f. 553, verfunden bie Antonomie Griechenlande 27, 474 ff., Buntniß, Rrieg mit Dabis 477, 490, furge Beit mit Achaeern bes freundet 479, 481, 498, 529, un= terhanbeln mit Antiochus b. Gr. 479, Rrieg mit biefem 482-486, Frieden 457, 499, 538, 568, unterhandeln mit Philipp 481; Rrieg mit ben Metolern 484 f., 488 f., 522, erobern bie fonifchen Infeln 489, raumen Griechenland 479, 490, 505, Anordnungen in Griechenland 491 ff., 494 f., 515, 526 ff., 534, Buftand gu Bhilipps n. Berfeus' Beit 497, 499, 501 f., 507, 510 f., 515, 520 A., Gries chen ihnen blind ergeben 502, Rrieg mit Berfeus 504-510, 512 f., 517 f., 539 f., 567, fdif: fen Gefandte nach Meghpten 540, 550, Bermurfnig mit Rhobus 510 ff., Rache 514, 517 ff., eiferfüch: tig auf ben achaeischen Bund 512 ff., Berfahren gegen benfelben 104, 516 f., 519, 523, 528, fciden Befandte nach Megypten 517, Rache an Gentius, Gpirus 514, 517 A., achaeischer Rrieg 104, 519, 523, 529-534, haben bie gange Belt gegen fich 520, 526, 529, Dropus verlangt Schut 524 A., 525, Rampf mit Andriffus 526 ff., beflegen Mithribates VI. 534, 536, 563, 568, geben Bontne Ronige I 133, Ginnischung in Sprien III 550 ff., 563, Rriege mit ben In: ben 549, 562, haben bie Barther nicht befiegt 564, erwerben Bers gamus 566 f., Bithynien 569, Rupern, Ryrene 572 f., Acgupten 569, 572 u. A. - 574, Fortbauer ber Republif ju Caefare Beit uns moglico 229, factiones nobilium 243, charafterifirt II 181, III 501, 515, Freunde der Timofratie 479, Frapenhaftigfeit II 499, Ausartung ber ipateren III 297, 521, Leben unter ben Raifern I 362, Ranglei: finl der Kaiser III 82, jur Zeit Belifare 187, ben Meguptiern verhaßt I 151, wen fie zu Griechen ahlen? II 302, III 166, 296. litterarifche Bilbung 458, mit Rars

thagern in hinficht auf Ruliur veraliden 190, v. benen fie bie Runft ber Canbftragen erlernt 190, **30**8, bei ihnen Rinberblattern 216, rotten bie Seeranberei ans 378 f., 426, 459 u. A., ftrenges Spftem in Bezug auf verbundete Stabte I 417, öffentliche Leichen: begangniffe 400, legen bei frendigen Breigniffen fur ben Staat bie Trauer ab II 426, Freiheit bes Schreibens III 552, Schuldfnecht: schaft I 344 f., Berurtheilte vom tarpefifchen Felfen gefturgt 321.

Romifche Annalen I 202, 220. Romisches Bürgerrecht I 430, III 184.

Romifche Colonicen II 45, 304 **A.** 1, 398, III 188.

Romifcher guß II 22.

Romisches Geld III 344 A.

Romifche Geographie II 115, III 164, 250, 301.

Romifde Gefchichte, Refultate I 231, Authenticitat 350, Rindes: alter ber Ration II 414, Beben: tung bes Tacitus für biefelbe III 302 A., betrachtet R. als bie große Aufgabe feines Lebens 326 A., rgl. griech. Gefch.

Romifcher Sandel Il 504, III 180, 193 f., 268.

Romische Romobie 1 174.

Romifche Rriegstunft, Belage: rungemaschinen II 11, Enterhafen 75, verbeffert 252, der alten Bhas lanx mehr Individualität gegeben 253. 428 A., Ruftung 1 85, Ans: bildung der Legionen II 321, Dies ciplin III 96, Sabigfeit Beloberren gn wahlen 187, Berichangunges tunft 263, Solbner in ihren Dienften 297, 307, mit ber Phalanz verglichen 507, Schreden ihrer Besahungen in einer Stabt 514, Charafter ihrer Rriege mit ben Galliern 298.

Romische Kunst II 64 f., 111 287. Romische Litteratur II 40, 64 f. Römische Walerei II 19. Romifche Militarcolonieen I **4**30.

Romifche Manzen I 95. Romifcher Broces II 33 f. Romifche Brovingen I 200. Romifche Redner II 402.

Romifches Reich, unabhängige Bolfer in feinen Grangen II 378. Macht unter August und Trajan 380, Scheinherrichaft ber Raifer unter Ricimer 395, Berhaltniß ber Gothen zu bemfelben unter Theodofius III 296.

Romifche Religion III 394, 520 A. Romifcher Senat I 348, 428, III 221, 287, 327.

Römische Tragödie I 385.

Romifche Berfaffung mit ber attifden verglichen II 27 f., 133, ber Griechenlands in fpaterer Beit **450**, III 520 A., Stämme I 266, plebes 305, III 221, connubium I 305, Geschlechter III 551 A., Gewalt der Consuln 196, Census II 120, 483, ungeheures Schreib: wefen in ber Bermaltung 485, ager publicus I 119, fie erhalten v. Athen Isopolitie III 374, 458, sodalitia II 138, Brovingialen gu ben hochften Burben jugelaffen 422, Bedeutung ber 3wolfzahl ·142, Senat III 287.

1

ì

ı

ì

ļ

į

ı

Í

Romische Bolfsgerichte II 33 f. Rom, Bug bee Binnhanbele über baffelbe I 95, Borichlag nach Beji auszuwandern 420, vgl. 111 286, bie großartigften Bauten find aus ben Beiten ber Konige I 421, Bers haltniß zu Latium II 2 f., 263, 329, III 394, Ginnahme burch bie Gallier II 58, (vgl. III 226 f., 281, 298, 533, Schmachung feiner Macht 304, Demetrine entflieht v. ba nach Sprien II 313, Mittels punct ber Belt III 7, Beit feiner Grunbung 193, 3lias Detropolis 449, vgl. 371 f., Beihgeschente im Capitol niebergelegt 287, burch griechische Runftwerfe bereichert 54 A., 465, 488 A., früher als Athen gepflaftert II 62, bie Localitaten laffen fich bort eher ale bie bes alten Athens berausbringen 178, v. Praenefte aus ju feben III 188, Beft unter DR. Antoninus II 64, unter Gallienne 65, bie um Dl. 121 III 318 A. 2, Uni= fang bee hentigen 218, im Dittels alter 482, mann ber Frühling bes ginnt? II 58.

Romana, Marg. be la III 31.

Romane II 418, 428. Romanus u. Romulus ibentifc II 114.

'Ρώμη Ι 367.

Romulus I 320, 322, III 296.

Romulus f. Romanus.

Rofette, Stein v. 1 58 ff., III 415.

Regbach III 188.

Rossus in Sprien III 12.

Rostra I **42**8.

Rostra, beim Schiffefampfe II 822, III 126 A.

Rothes Meer II 498, III 350, 412. Rotten boroughs III 463.

Rovigo III 224.

Rorane, Tochter bes Ornartes, Gemahlin Alexandere d. Gr., pon bem fie ichwanger III 25, ibr Gobn Alexander [Megus] 25, 27,63, 81. lagt [Statira] ermorben 26, von Antipater mit nach Enropa ges führt 73, v. Polysperchon bewacht 59, 75, 80, v. Olympias vorges fcoben 90, in Bodna eingeschloffen 91, nach Amphipolis gefandt und ermorbet 25 f., 92, 112.

Rorolanen III 301.

Ruftungen f. Banger.

Rugier III 299.

Rupertue [Chrift. Abam], fein Berth ale Philologe, feine Observationes in Synopsin rerum ab Orbe condito gestarum Christoph. Besoldi. [ed. Chr. Arnold. 1698] III 145.

Ruffele II 31.

Ruffen, ihr Berhaltniß gu ben Böhmen, Bolen, Kroaten und Ros faden I 249, III 186, von ben Janitscharen geworfen 284, Ges brauch ber frangofifchen Sprache bei ben Bornehmen 468 M. 2, Rriege I 175; II 232; I 412, II 333, 362, 453, 498, III 288; Flotte 123, griechische Rirche II 20, Leibeigne I 293, Streit uber die Thronfolge III 160, im Befit ber Alanbeinfeln 358.

Rugland, Sanfanieberlaffungen II 115, Buftand im 14. n. 15. Jahrh. 313, 342, wie weit fich bas bafts fche Reich in daffelbe erftrect? III 159, beutsche Stamme wohnen bis bort binein 302.

Œ.

Ш

Saabi II 16. Sabaco I 81 f. Sabbathjehr Sabbath, 548 A.

Sabeller, Borberrichen in Lucanien 11 483, bringen nach Guben vor III 220, Begiehungen ju ben Gries chen 221, in Samnium mit Difern ju einem Wefammtvolfe vereinigt 223, Bestandtheile ber Mamertis ner 258.

Sabiner I 311, II 142, III 223. [Sabylinthus] f. Tharpps.

Sacchetti III 179. Sachsen I 264, 275.

Sabyattes I 109. Sage bei ben Gricchen als Gehalt ber epifchen Poefie I 222, wie v. ben loyeor überliefert? 223, vgl. II 409, 414, nach ielanbischen hat man banifchen u. fcwebischen Ronigen bie Jahre zugemeffen I 227, bei Berodot über die Beiten por ben Berferfriegen 230 f., II 414, über Unfiebelungen u. f. w. 1 256, 289 f., Berfchmelgung ber allerverschiedenften burch bie alexan: brinifchen Grammatifer 270, in ber attischen 269, 271, ber thebanischen Rouigefolge 270 f., über ble perfifden Rriege 390, 394 f., 405, 408 f., flatt ber Gefchichte bei jugendlichen Bolfern 108, fcnelle Bilbung in ber Tratition 139 A. 2, ihre Bilbfamfeit hort auf II 413 f., ffanbinavifche 222 A., ihre Amalgamirung wie fenntlich? III 168, f. Trabition, Bolfspoefie.

Sagra III 222.

Sahara Bufte II 496 f.

St. Croir I (295), 419, II 423, 432.

St. Bervais f. Benf.

St. Jean b' Acre, Btolemais I 88 ff., 11 398 A., 389 A.

Sais I 85, 146 f., II 467.

Safatu II 504.

Gafen, f. Maffageten.

Saladin I 91.

Calamanca III 470.

Salaminier I 344.

Salaminische Triere II 144. Salamis, v. Doriern I 314, burch

٠. ران

Athen erobert 341, im Befit ber

Megarer, Rampfe Athens barum 343, Berhaltuiß ju Attifa 344, Schlacht 389, 406, 408, (412), 410 f., 124, II 216 f., III 197, Landbewohner Attifas dorthin ge: bracht II 61, v. Lyfander 196, v. makebonischen Truppen befest III 84, in Raffandere Gewalt 87, antenom, erhalt athenifche Rleruchen 98, von Antigonus Gonatas befest 316, von matebonifcher Befagung befreit 370, mahricheinlich v. Athen getreunt 475.

Salamis auf Ropern I 97, II 239, 382, 111 117, 151.

Salat II 25, III 199, 326 A. Sallentiner II 482, III 378.

Sallust II 42, Ill 191. Salmanaffar I 38, 97.

Salmasius I 358.

Salomo I 82, 96, 97, Tempelban 371, III 190, feine Beit 192, mit Ptolemaeus II. verglichen 342.

Salonichi II 306.

Salzlake III 199.

Samaria v. Ptolem. I. zerftort III 111 A., erobert 560.

Samaritaner III 547 n. A., 560. Samariter, Partei, Entflehung III 540 f., beffegt 546 A.

Same gerftort III 469.

Sammughes I 40, 44. Samniter treten ben Lucanern bei, Berhaltniß zu ben Romern II 483, au Torentinern und griechischer Cultur III 179 f., Rriege gegen Rom 180 f., 185, 187 f., 262 f., Lucaner ihres Stammes 223, fampfen ju Saufe für bie Freiheit 236, mit Meavel verbundet 273, Rriegewefen 236, 428 A.

Samuium III 188 j., 223.

Samos, Bluthe burch Sanbel mit Aegypten, alter Tempel ber Bera bort I 339, Theilnahme am ionis fchen Aufftande 382, 415 f., Rrieg mit Athen II 11 f. 65, 84, 142, bereutenbe Flotte, fiebt Les: bos u. Chios an Macht nach, v. Biffuthnes unterftugt 11, fucht ein Bundnig mit ben Beloponneffern 50, fein Abfall in Althen befürchtet 161, betheiligt an ben Greigniffen

bes peloponn. Rrieges 165 f., 170 f., 177, Befeitigung ber bortigen Ariftofratie, ber Demos ehemals bas. lelbeigen 186, schickt Schiffe gum Entfag bee Ronon in Mity: lene 189, v. Sparta gezüchtigt 215, 246, foließt fich Athen wie: ber an 245, ebenfo nach bem an= talfibifchen Frieden 274, 323, fallt ab 323 f., III 28, wieber erobert u. aufe Mene athenische Rleruchle 11 324 f., III 28 n. A. 1, fpatere Schidfale berfelben II 324 f., 365, III 24 A., 28 n. A., 51, 83, 98, gehort ben Ptolemacern 450, Bhi= lipp III. landet 455, f. Duris, Manbrolles, Mnefarchus.

Samothrafe, Sis des pelasgischen Tempeldienstes im Often III 165, Pythagoras hierher geset 220, Arsinoë borthin verbannt 280, Perseus flüchtet borthin 508.

Samothrafer Il 130.

Sanchuniathon I 93 A.

S. Bernharb, b. große III 301 A. 2, ber fleine 227 u. A. 2.

St.: Gallen II 310.

S. Jago III 292.

Sandalen II 169. Sandrafottus I 167.

Sanbwich : Infulaner 1 205.

Sane I 403.

ı

Ł

İ

ķ

ŀ

1

.

11

1

ŗ.

\$

ŀ

ı

ı

ţ

٠,

ĺ

ľ

ľ

6

ı

Sangarius III 420.

Sanferib, Buge, Sagengeftalt I 38 ff., 84, 97, Statue 40 A. 1, f. Rinive.

St. Giovanni d'Acri, f. St. Jean b'Acre.

Saon f. Pfaon.

Saosbuchin I 40.

Sappho I 367.

Saragossa III 525 f.

Sarbanapal, nicht ber lette Ronig eines ersten ninivitischen Reichs, fondern Rinives überhaupt I 36, angebliche Statue 40 A. 1, sein Rame 40, 44.

Sarbes, feine feste Lage III 420; I 103, 107, 124, Antorität ber bortigen Besehlshaber 200, Artaphernes Statthalter 375, Schickfale im Aufftand ber Joner 380, 415, unter ben Perfern befestigt II 238, ohne Biberstand Alexanber b. Gr. übergeben 456, Kleopatra halt hier thren Gof III 70, Refibenz bes Lyfimachus 95, bes Achaeus 418, bie Burg wideeficht Btolemaeus III. 354, Phylen u. Demen 360 A., v. Antiochus bem Gr. erobert 420.

Sarbinien, phonifische Colonieen I 92, iberische Urbevolferung II 114, pelasgisch: threhenische Colonie bort 130, Themistosles will borthin nothigenfalls auswandern I 410, an seine Eroberung denst Athen II 133, Karthago unterworfen III 193, 195, Jug bes Malchas dahin 194, Thunsischang an seinen Kaften 198 f.

Sarezer 1 39.

Sariffen II 254, 822, vgl. III 392, 410.

Sarmaten, irrthumlich Stythen genannt I 178, Sipe zur Zeit Herodois 194, III 299, zur Zeit bes Stylar 300, zur Zeit Geedars und Angustus' I 194, Manderung, verdrängen u. vertilgen die Stythen 195, III 300, die Galier 300, sind Staven I 194, Mustels bildung 191, wann ihre Manderung die an die Donau zu seinen? III 300, wohnen neben Geten 301, zerförender Charafter ihrer Züge 300.

Sarmatifche Sprachen u. Bolter I 244.

Sarmizegethufa III 301.

Saffaniden I 113, 139, III 362. Satire I 366.

Satrapen, Satrapieen schicken fich die Beinbe gegenseitig auf ben Hale II 8, 239, häufige Empörung 382 f., alleiniger Ginfluß 385, bes broben unter Dous Die griechischen Infeln 396, find gegen Memnons Operationeplan 458, vertheibigen fich gar nicht gegen Alexander 456, hatte Megnpten unter ben Plolem. nie III 363, Borberfprien bavon verschont, daf., nicht bei Parthern 564, haben durch Alexandere Gra oberungen nur verloren II 507, Bertheilung III 26, 64, 74, ge: worbene Truppen eine Zeitlang ben Felbheren Alexanders baf. gelaffen 31, Aufftand ber Griechen (in Rhoraffan) 64 f., Argyraspiden bort 75, 81, als befonberer Staat fur Selentus 108, 112, 136, gwis

fden biefem u. Lyfimachne getheilt 137, geben auf Antiodus Soter uber 162, r. Btolem. III. unter: morfen 354, theile unter baftrifchen, theile parthischen Fürften 418, 555, bringen Auflösung in bas fprifche, wie türkische Reich 418, Antiochus' III. Zug 538, s. II 467, III 31 u. perfifches Reich.

Saturninus, 2. Apulejus II 186. Satyripiel III 12, 13 A.

Satyrns III 141.

San III 281.

Saue III 316 A.

Sanromaten I 116, f. Sarmaten.

Savopen III 302. Sealiger, 3of. I 18, 358, 111 23,

29 N. 1. Schefel III 546.

Schierlingstrank II 191, 202.

Schiffer I 428.

Schiffe f. Galeeren, Lemben, ζευγνύ-

Schifferquartier in Rerfpra II 81. Schifffahrt ift bas wahre Glement bes griechischen Bolfes I 428, III 123, 128, ber Alten wirb viel au verächtlich betrachtet I 431, 11 504, läßt Dligarchie gewöhnlich vers schwinden 46, ihre Freiheit burch die xolvy elehvy garantict 428, beingt Reichthum III 122, 139, ihr Wefen im Alterthum 122.

Schiffbanholz fommt aus Phoes nifien I 852, and Thrafien 351, 441, Il 94, aus Epirus I 351, vom Libanon 352, III 123, 151, 342, aus Rypern I 352, 11 245, III 123, 342, aus ber Offfee I 351, Antigonne ichenft foldes ben Athenern III 116, muß Megypten ans ber Frembe begieben 123.

Schilhasprache I 436 A.

Schiller II 266.

Schiras II 467.

Shirwan I 260.

Schlachten I 390, II 462, 468, III 264.

Schlachtorbnung I 394.

Shloger | 135.

Schnee II 206, 232, 289, 111 292.

Schneiber, R. g. III 500 A. Schonheitebrincip I 370, II 499.

Sholiaft gu Apollonius Rhobius, verbeffert II 833 A., gur Od. III 165, Duide Ibis 271, Aristopha nes 417.

Scholien, ihre Entftehung III 414. Schottland I 307, III 77, 302.

Schreibmefen II 485.

Schrift, Alter berfelben in Babylon I 29 A., 219, in Aegopten, Bhoe: nifien 218 f., Material in Baby: lon 31, Siereglyphen, Reilichrift f. b., hieratifche in Megopten 59, 61 f., bemotische 62 f., mericanische 60 ff., chinefische 61, Bildung ber Buchftabenschrift aus den Sieroglophen, ift von ben Acgoptiern nicht ju Enbe geführt 64, ihre fpatere Buchftabenfchrift ift aus ber griechischen entlehnt 66, Erfindung bes Alphabets gebührt ben Bhoenifern 64 ff., die phoes nififche Schrift Mutter ber meiften westlichen, auch ber Runenschrift 65, felbststanbig find bie perfifche. affprifche, athiopifche, celtiberifche Schrift 65 ff., kadmeische 103, 219 A., farifche 103, neben ibr fonnen fombolische Beichen fortbes fteben, in Afien weiter verbreitet als in Griechenland 189, pelas: gifche 219 M., v. Damaraine nach Etrurien gebracht, baf., ben Grie: den wohl icon jur Beit bee treis fchen Rrieges befaunt 219, auf ipbaritifchen Dungen II 308 A. 1, III 219 f., griechische auf Dangen ber Barbaren, Mafedonier II 308. γράμματα ελληνικά eine Beit in Rarthago verboten III 197.

Schuhe I 53, II 260 A., III 402; 37**7**.

Schulbinechtschaft bee attifchen Demos I 342, 344, in ber 3n: genbgefchichte aller Boller, ihre Beschaffenheit, Folgen, Gegenfas jur Beneftie, Belotie 344 f., Golon macht ihr in Athen ein Ente 346, III 382, v. Agis IV. in Sparta aufgehoben 382.

Schuldrecht in Attifa u. Rom I 344 f., Beftfegung der zoevi elonun mit Alerander b. Gr. über baffelbe II 428, Agis beabfichtigt beffen Reform III 386, 350, von Rleomenes III. getilgt 398, Digens'

Berordnungen 531.

Dr. Schulz in Hamm III 301 A. 2. Somaben III 226, f. Gruft.

Schwarze u. weiße Stabte bei Slaven 1 437.

Sowarzenberg, Fürst III 49.

- Schwarzes Meer, Colonieen ber Griechen bort find hiftorisch nach: juweifen I 300, Annahme eines uralten Griechenland bort, baf., III 138, milefifche Colonieen I 308, 339, megarische 343, boeotische III 139, Sanbel nach Aegupten I 336, 422, vgl. 169 ff., III 124, 219, follen bie Barbaren nach bem fimonischen Frieden angeblich nicht verlaffen II 6, die Schifffahrt bort: hin mit einem Boll belegt 184, 247, Sandel borthin bringt ben Athenern ihre eignen Bedürfniffe 245, großen Reichthum 316, 348, III 139, Alerander geht nahe von bemfelben über bie Donau II 429, handel nach Spanien III 198, Cimbern von Postdonius dorthin ges fest 300, Bergamus an ber Rufte beffelben ausgebehnt 420, f. griech. Städte.
- Schweben I 227, 424, II 117, 258, 322, III 96, 343, 376.

Schweighaufer III 12 A. 1, 335, 397 A., 411, 434 A. 1.

Schweiz, Bevollerung III 226, Berhaltniß Jüriche u. Berne zur Graffchaft Baben I 294, Justand in
oligarchischen Cantonen 327, 335,
der Demofratieen II 37, 97, Bitzfungen ber napoleonischen Mediationsacte I 335, III 441, die Uneinigfeit bei Contingenten verschiebener Staaten I 382, die neuen
find gegen die Hersellung ber alten
13 Orte II 166, Consoeration
nach der gegenwärtigen Berfasung
258, Jusammenhang vor der Revolution 334, Fürsprecher 441,
Soldner im 15. u. 16. Jahrh. III
237, 258, schreiben französisch 522.

Schwert, Symbol ber herischaft bei ben mongolischen Bolfern I 187, Baffe ber Beltasten u. Bhalangiten II 253, ber Gelten III 284.

Scipio, L. Cornellus III 485 f., 488. Scipio, B. Cornellus, Magnus, Africanus III 247, 485 f., 488.

Scipio, B. Cornelius, Africanus, Pauli f. III 526, 534.

Scuberi, Mabem. be, III 522.

Sebaftian III 284, f. Marocco. Sebaftiane, bie falichen III 527. Sechezahl bei Doriern u. Romern I 283.

Secundianus f. Sogbianus. Seen mit Emiffarien I 240.

Seen ant antiquent 1 240.

Seenaberel in ben aegyptischen Gemässen I 378, stort den Hanzbel Athens II 256, Anekdote 419, Dauer u. Zerstörung durch die Rhobier III 124 N., 373 f., 452, 459 u. A., ber Aetoler 135 A., 306, 372, der Jslyrier 372 f., im adriatischen Weere I 325, III 225, 372, nimmt seit den Kriegen der Diadochen überhand 372, in späterer Zeit 512.

Seefchlachten II 322, 111 126 %.

Seestädte I 391. Segelschiffe III 185 f. Segesta f. Egesta. Zelvázdela Solons I 346.

Selden, Joh. III 195 f.

Selbicuden I 46.

Seleufia, seine Lage III 358, eine Insel mitten in der Barbarei II 508, v. Seleufus I. gegründet III 159, verbleibt dem Ptolemaeus III. 356, 358, v. Antiochus d. Gr. ersobert 419, parthische Münzen wohl da geschlagen 564.

Selentiben, Aera I 140, III 564, ihr Bomy 277, herrschen über bie Barther 555, Kommagene 563.

Seleufus I., Alexanders b. Gr. Feldherr II 421, III 93, charaftes rifirt 91, 93, 106, Bemerfung über ben Ramen 93, im Befig ber oberen Satrapieen 106, 112, 136 f., 162, 555, fruhere Schictfale 106, v. Demetrins Boliorf. be-tampft 109, Konig 117, in ber Coalition gegen Antigonus 136 f., Bermurfniß mit Btolem. u. eine Beit mit Demetrius Boliorf. verbunden 146, nimmt Demetrius Poliorf. gefangen 157, Rrieg mit Enfimachus 161, 177, 451, von Btolem. Reraunus ermorbet 162, 177, 341, tritt feinem Sohne Antiochus I. (f. b.) bie Stratonife ab 146, grundet Geleufia 159, nimmt Lyfandra auf 161, vgl. 349.

Seleufus II. Kallinifus III 356 n. A., Sohn bes Antiochne Theos n. ber Laobife 353 f., mit Achaens verschwägert 418, erhalt burch ben Erng ber Mutter bie Regierung 353 f., am Morbe bee Batere u. feiner Sticfmutter Berenife mit: fculbig 354, Rrieg mit Ptolem. III. 349, 354-357, mit feinem Bruber Antiochus 356 f., 451, Buftanb feines Reiches 358 f., 417, 555, ihm folgt Seleufus III. 359, gewürdigt 356 A., Bater b. folg., und Antiochus bes Großen 359, folagt bie Band feiner Tante Stratonife aus, lagt fle hinrichten 365, Berbindung mit Leonidas II. v. Sparta 384 A. 1; vgl. 297.

Seleufus III. Reraunus folgt feis nem Bater Geleufus II., v. Apa: turins ermordet III 359, 417, ihm folgt fein Bruber Antiochus ber Gr. 359.

Seleufne IV. v. Sprien Philopator Sohn Antiochus bes Gr., wird charafterifirt, loft feinen Bruber Antiochus IV. burch feinen Sohn Demetrius aus Rom aus III 538,

Seleufus V. v. Sprien III 560, 562. Selinus, Banüberrefte II 21, 131, III 201, 207, Rrieg mit Egefta II 129, 131, vgl. III 199, 202, 206, durch Gulipp für Sprafus gewonnen II 150, von Rarthago eingenommen 159, III 207, 210, 213, val. 241.

Cellafia fällt v. Sparta ab II 289, Schlacht III 395 A., 409 f., 461, beren Chronologie 404 A., 407 A. 1, 429.

Seller I 241, 246 M. 2.

Sem I 31.

Semigermanen III 226, 301 **a**. 2.

Gemiramis I 27 f., 120.

Semiten II 461, 469.

Semitische Sprachen I 15, 149 A. 1, Bolfer II 461.

B. Sempronius Tubitanus III **44**8 f.

Senate v. 300 u. 400 I 278, III 221, in Sparta f. Gerufta, in Athen, vom Archon prafiblet I 349, befteht aus 400 Berfonen 357, II 174, billigt ben Borfchlag ben Biraeeus zu befestigen I 426, Macht in der Beit nach ben Berferfriegen

II 29, Mitglieber burche Lees ernannt 139, Befchaffenbeit, Racht unter ben 30: 199, 201 f., Macht burch bie Bolfeversammlung beschränft 411, berathichlagt über Alexanders Forderung III 10, bie Bahl ber Mitglieber auf 600 und 650 gebracht 116, feine Genehmis gung für bie Banpter v. Philo: fophenschulen erforberlich 118 A. 2, v. 104 in Rarthago vertritt ben Demos gegen bie Befchlechter 196. Seneca III 413.

Senoner III 181, 281, 298.

Sentinum, Schlacht bei III 281. September: Mordscenen II 82. Serbien von Thrafern bewohnt I 171, Gallier bringen babin vor III 226, 281, 498, Rorelanen im Beften bavon 301, Panduren bort wohnhaft 327.

Serbier I 205, 249, 321, Il 184. III 288.

Seringapatnam II 481.

Serre, be II 403. Sertorius III 68.

[D. Servilius] Caepio III 291.

Servius Xullius II 2 f.

Sejoftrie ober Rameffee b. Gr. I 66, 72 ff., Erobernngen 73, 238, Denfmaler 72, 77, II 75. Seftus, Lage II 193, von ben

Griechen eingenommen I 417, 422. Ceth 1 31.

Sethon I 39, 82 ff.

Seuche II 5.

[Scuthes], B. bes Rothe II 349. Severus E., Septimine II 65, 423, III 360 A.

Sewabschi II 385, 500.

Shafefpeare I 363, 384, II 401, 404, III 414.

Sheridan III 16.

Sibullinifches Drafel III 573. Sicilien, hiftorifer II 112 ff., III 203 f., Bewohner: Sifaner II 113, Denotrer 130, Siculi 114, Sifeler 115, Thrrhener 130, Ber: haltnif ber Ureinwohner ju ben einmanbernben Griechen 119, grie difche Colonieen I 304, II 112. 116,, beren Berfaffung 119, 121, 127, III 198, Bluthe, Bevofferung II 119 f., forinthische I 309, H 116, chalfibische I 309, II 116— 119, phoenifische I 92, II 115, be:

rifche Colonieen II 116, 118 f., 123, nimmt Meffenier auf, die Meffana grunden I 323, rhobifche Colonie [Gela] II 116, megas rifche 117, Thrannen I 328, II 122, Berrichaft Belos u. Theros 123, Belos, hieros I., Thrafpbuls, Deufetios 123 ff., III 197, Sprafus u. Agrigent befommen entichiebence Uebergewicht II 128, Rarthagos Berrichaft 125, 127, 131, III 193, 195, 198, 213 f., beffen Buge II 123, III 197; II 159, III 199, 201 f.; 241, 247, innere 3wiftig= feiten II 128 f., 131, III 201 f., Expedition der Athener II 42, 79 f., 83, 134 ff., 111 198 f., 202, An: tipathie ber ficulischen Orte gegen Die Sifelioten II 143, III 201, Belt bes Dionyfius I. 210 ff., Dionyfius' II., Dies 230-233, Anarchie 235 f., Rampfe verfchie: bener Stabte gegen Dionys II. 236, Offer 236 f., Rampfe ber Rarthager mit Syrafus 237-241, 247, 250 f., 255 f., unter Spras fus' Berrithaft wieber 241, 247, Lage nach ber Schlacht am Rris miffue 241 f., burch Timoleon wieber mit Colonen bevolfert 242 f., 246, 265, Agathoffes 244 ff., 254, Berricaft ber Enrannen, Rartha-ger, Mamertiner 259, Byrrhue' Feldjug 260 ff., bie Romer fegen unter Ap. Claudius [Cauder] hin: über 270, Folgen bes erften puni: fchen Rrieges 272, Timofratic eingeführt 479, Gefandschaften an Alexander b. Gr. II 503, feine Lebensfraft III 200 f., 256, 265 f., reiche Begetation 1 301, Producte II 119, 199, 111 199, 209, 325, 422, verwüftet 200 f., 215, 236 f., 265 f., Ruinen I 369, II 21, 201, Aufbluben ber Lyrif I 368, II 401, Romerie 16, 112, Timacus verbrangt bier ben Cphorus III 6, bas füdlichfte Calabrien fo genannt II 114, bort lebt ber Comes Marceffinus 160, Operationebafis ber Englander gegen Murat III 266. Steilliche Expedition ber Athes ner II 42, 79 f., 83, 131-135, 140-154, 156 f., 161, HI 198—201, 205.

Sicilifche Romodie II 16, 112.

Siden, ob Mutterftadt v. Tyrus?

(2 3 C

2

ľ

ļ

ſ

١.

i

I 94, Metropolis Phoenklens- II 464, Kampf gegen Reducadnezar I 98, gründet mit Tyrne, Aradus die Colonie Tripolis 92, IF 388, Sis der persischen Statthalter 889 s., erobert und zerftort 991 si., 464, Eifersucht gegen Tyrns 464, sinft 507, bleibt dem Demetrius Poliort. nach der Schacht bei Islus III 144, wohl von Ptolem. erobert 151, unter König hiram 192

Siebenbürgen I 135, 171.

Siebengahl, nicht bei Griechen, wohl aber bei Phoenifern und Ins ben bebeutend 1 279, ber friefischen Seelande 289.

Sierra Morena III 225.

Sienes III 79.

Sigenm I 351 f., 355.

Sifaner II 113 ff., 130, III 201.

Sifanien I 257, 304.

- Sifeler find Belasger 1 249, II 114, 305, III 165, Sifuler unb Staner verschiebene Stamme ein und beffelben Boltes, in gatium v. Birgil Sicani genanut II 114, find ben Griechen nahe verwandt 119, III 166, bie Bewohner bee Calabriens beißen bei füdlichen Gricchen auch Situler II 114, manbern v. Opifern verbrangt nach Sicilien, brangen bie Sicaner, haben größere Gemeinden unter Ginem Ronige 115, theilweife uns ter ber Berrichaft bee hippofrates v. Gela 122, machtig unter ber bee Deufetios 126 f., ihre Selbft. ftanbigfeit verfchwindet 127, Ans tipathie gegen bie Sifelioten 143, III 201, in Metolien 34, in ber Douffee find nur Epiroten 165, hellenifirt 201, 259, fteben in ben Rampfen Siciliens mit ben Griechen 259.
- Sifeiloten, ben Sifelern aufe Aeußerfle verhaßt Il 143, III 201, rufen Byrrhus v. Epirus aus Italien 189, 260, gegen ben fie fich emporen 262, nuter einander getheilt 201 f., erfeben fich gegen hannibal (II) 207, bei Gela gesschlagen 213, entweder unter ber herrichaft von Tyrannen ober ber ber Mamertiner (f. b.) 259.

Sifelischepirotifche, pelasgifche

. Bevölkerung in Afarnanien und Rephallenia, Bafynthos, Sthafa u. f. w. I 292.

Situler f. Sifeler.

Sityon I 324, feine Lage III 134, Ronige 1 232, ju Argos gehörig 280, bavon unabhangig 324, von Jonern bewohnt 288, 356, Orthagoras n. feine Dynas flie 329, Rlifthenes, baf., 356, die brei borifchen Phylen werben um eine vermehrt 356, Schids fale im forinthischen Rriege II 255, 277, mit Epaminonbas vers eint 297, von Alexander befest III 107, v. Rratefipolis 108, v. Ptos lemaeus I. eine Beit lang behaup: tet 113, 278, v. Demetrius Bos liorf. erobert 134, 155, 278, unter Tyrannen 312, 330, 332 f., Rlis nias jum conservator pacis er: mahlt 332, wird burch Arat bes freit 333, und bem achaeifchen Bunbe angefchloffen 334, 370, bie inneren Berhaltniffe burch ihn ge: ordnet 334, Sprer von ber Bes fagung Afreforinthe flüchten borts bin 336, Arat läßt viele feiner Begner hinrichten 405 A., Rleomes nes ichließt es ein 405, f. Arat.

Silber, bei ben Bolfern am Drus felten I 134, im Alterthum übers haupt feltener ale Gold 135, fam aus Spanien 135, III 198, Attifa I 135, 351 A., Siebenburgen, Dafien, Armenien 135, Thrafien 351, 441, in Maffen zu Donarien verwandt III 287, fein Berhaltniß jum Golb im Alterthum I 135. II 323, Gebrauch beffelben in Sparta III 323, in Aegupten 343, 344 A., ift von bort in ben oftin: bifchen Sanbel fortgegangen 343.

Siliftria II 429.

Sillen III 317.

Silos III 209.

Gilphium III 347.

Simon, Furft ber Juben III 558 u. A.

Simonibes ber Lyrifer, Urheber bes Epigramme I 367, II 400.

Simplon III 227.

Sinbbad I 322.

Sinbschar, Berg II 230.

Sinope, Sig ber Rimmerier I 109 III 297, gründet Trapezunt III 138 f., ju Lenophone Zeit frei 139, reicher Thunfifchfang 199.

Sipais II 499.

Siphune, Infel II 458. Sipplus f. Magneter.

Siris, Bluß in Lucanien I 338, II 482, III 219.

Sifat I 82.

Siftan, noch v. Berfern I 114, II 469, v. Ariern u. Drangianern bewohnt 470, v. einem Theile bes mafebon. Deeres burchzogen 496, ju Sprieu gehorig, v. Btolem. III. III 354, v. Barthern unterworfen 357, 421.

Sitalfes II 304.

Sithonia II 51.

Sitten, beren Ginfachheit bei ben Griechen im perifleischen Zeitalter II 25, allgemeine Bermilberung burch ben peloponnefischen Rrieg 41, 60, 65, 415, faft alle große Epochen eines Ginfens berfelben mit großen Senchen verbunben 64, Berlaumbungefucht unter ben athes nischen Staatsmannern ju Des mofthenes' Beit 431 M., Die Reins heit berfelben verschwindet in Sparta III 323.

Sivan III 548 A. Siwah II 486.

Cfanbinavien II 115, 222 A.

Sfarbus II 304, III 281 f., 409.

Sfarpheia, Schlacht III 531. Steptische Philosophie III 60.

Stiathus I 407. Stione II 134.

Sfiren III 299.

Sfiriten II 289.

Stironische Felsen 1 331.

Stlaven in Großgriechenland I 264, v. Leibeignen unterfchieben 285, falfche Bahlenangaben über bie zu Athen, Rorinth und Megina 360, (III 99), ale handwerfer in Sparta II 15, jum Entfat bes Konon nach Mitylene geschickt 189, ihre gefetwidrige Freilaffung burch Die xoivà elonvy mit Alexander M. verpont, bennoch in Pellene vorge= nommen 428, Griechen als folche verlauft 342, 438, III 329, 367, 407 f., 433 A. u. f., 506, cbenfo Dafer u. Beten 299, ibr Anfanf von Athenern mit bem Tobe beftraft Il 449, für ben Rrieg bes

waffnet III 85, 126, follen Lofri in Italien colonisirt haben 217 A., übliche Namen berfelben 299, flie: hen nach Makedonien 503 f., der Sanbel gieht fich nach Delos 518 f., im achaeifchen Rriege freiges laffen 532.

Stiaventrieg III 200.

Sflavinen f. Glaven.

t

L

Ł

iż

p

ķ

ß;

5

ø

3

13

13

11

, 1

g.

<u>۶</u>.

ŀ

[]

ļ

į

g.

ŗ

ŗ.

Ì

ţ

,

ţ

ţ

1

Stoloter f. Sfothen.

Stomius III 281, 282, 409. Stopaden I 337, 11 294.

Stopas III 326 A.

Sforbut III 257.

Skordisker, gallischer Stamm III 281, 498, Bohnfige 282, 298, 498, verbrangen bie Autariaten 282, Sagen über bie Bernichtung der Gallier burch fie, angebliche Urfache ihrer Bertilgung 294, in Bewegung 505, vgl. 528.

Stutari III 282, 372, 514.

Stylax II 290, schreibt um Dl. 106: III 281, geographifche Gins gelnheiten aus ihm 166, 225, 281 f., 300, 302.

Stymnus v. Chios I 193, 216.

Styros, dorthin geht Thefeus I 268, Achilles' Anfenthalt bafelbft III 374, Doloper I 294, 429, p. Rimon erobert, baf., befest von athenischen Rleruchen 430, biefe v. Enfander nach Athen gefandt II 196, 257, verbleibt ben Athenern 257, 365, III 98, geht ihnen vers loren 98 f.

Stytalismus in Argos II 278.

Stuthen, Namen, Etymologie 1 178 f., ihr einheimifcher Rame ift Stoloter 184, Ausdehnung 108, 185, Sagen über ben Urfprung 184, Wohnste zu Gerodots 171, 182, 188, III 159, ju Philipps und Alexanders I 192, III 282, an Mithribates' I 195, (III 300), ju Cfular' Beit 300, Stammanges hörigfeit I 177 ff., verschiebene Stamme 183 f., 187 ff., Mifch: volf (Gelonen) 183, 193, phpfifche Gigenthumlichfeiten 179, Sitten 181, Ronigegeschlecht 187, Reich: thum 181 ff., Aderbau 181, 183, 188, Sanbel 169, 181, Gerrichaft über Dberafien 44, 108 ff., 183, 195, 332, Buge bie nach Negupten, Bertreibung 45, geben Rinive ben Tobesfloß 90, Felbjug bes Darins 177, 189 ff., 375, 393, Philipps Il 349 (472), Bopprione gegen fie 472, v. Geten nach Often vers brangt II 429, III 159, 282, Wanderungen I 44, 108, 185, 195, vertreiben die Rimmerier 185, 196, spatere Schicksale 192, 195, Schils berung Berobote und Bippofrates' 177, vgl. III 306.

Stythische Steppen II 472.

Slaven, bagu gehören bie Sarmasten I 194, ber Rame ber Sl., Cflavinen u. Anten ericheint an Stelle ber Sarmaten 195, schwarze u. weiße Stabte 437, Beten gebo. ren nicht zu ihrem Stamme III 301, fegen fich feft in Griechenland 536.

Slavifch find angeblich bie babplos nifchen Ronigenamen I 25 M. 1, mit bem Berfifchen und vielleicht and Mebifchen verwandt 115 ff.

Slavonien, Wohnfit ber Thraker I 171, Gallier III 226, Triballer 281, Cforbiefer 282, 498.

Smerbie I 155 ff., f. Mager.

Smollett III 88. Smprna I 301, III 357, 454.

Sodalitia II 138.

Solbner im Dienste v. Usurpatoren 1 328, Il 301, 434, v. Republifen immer ichlechter als in bem von Tyrannen III 461, Ranberichaas ren vermiethen fich als folche gur Rache 333, fturgen Dynaftieen II 229, Deutsche III 307, Gallier 295 f., Griechen bienen als folche II 229, 330, 352, **357**, f. unten perf. Ronige, treten fcon im veloponnefischen Kriege auf 227, Iphifrates führt bei ihnen seine Reuerungen ein 254, führen allein bie Rriege 316, find bas gange Jahr unter Baffen 454, allgemeis ner Werbeplat ift Taenarum 473, 476, III 13, 31, 144, (234 f.), Spartaner als Anführer berfelben im Auslande 322, 380, v. Arens v. Sparta gebildet 277, Karer II 457, Rretenfer III 441, Bifibler II 379, Sicilienfer III 255, 258 ff., Sprer bienen ale folche 336, es führen Aetoler allein nicht mit ihnen bie Rriege 428, bagegen haben ble Achaeer 392 A. (396), bie Bithyner 295 f., byzantinischen

Raifer II 380, Gleer 357, III 313 A., Karthager 202, 209, 216, 228, 236, 254 f., Ryrus II 225 ff., Mafeboner 431 A., 454, 457, 481, III 31, 39, 42, 113, 304, 307, 315 f., 336, 396, 407, Bergamus 451, perfischen Ronige II 381, 356, 391, 393 f., 396, 455 f., 463, 476, III 31, 64, Phoenifer II 391, Pfammetich 229 (f. Reis: laufer), ble agpptifchen Berricher 380, 393, III 322, 344, 361 A., 419, Pprrhus 307 ff., Romer 297, Sparta II 458, 473, 478, 481, Sprafus III 216, 234 f., 244, 246 ff., 251, 267, fprifchen Ros nige 297, 356 f., Tarent II 491 f., III 144, 178 f., Floreng II 316, III 179, Genf folche I 327, III 238, nehmen im breißigjahrigen Rrieg II 473, III 96, in Italien überhand II 227, f. Dofer, Schweizer.

Sofis II 375, 379, III 215.

Sogbianus II 219 f.

Sofrates' Lebenszeit II 256, fein Brogef 34, 207, 212, III 118 A. 2, fpricht fur bie Felbherrn in ber Schlacht bei ben Arginufen II 191. [Sofrates] ein Aleiptes III 511. Sold II 67, s. Triobolen.

Soliman II. III 126.

Solveis f. Solus.

Solon I 314, Rritif ber Quellen über ihn 340 f., Widerfprnch in ben Beltangaben 341 f., Befuch bei Rrofus 110, 340 f., erobert Salamis wieber 343 f., gerftort Rirrha 349, feine Gefengebung 340, 346 ff., II 308 श. 1, III 220 A., 382, hebt bie Spaltung ber Factionen nicht auf I 349, Berhaltniß ju Bififtratus 350, Dichter 343, 366, Rachfommen II 199, 398, feine Wefege wieber ein: geführt III 58, 97 f.

Solothurn III 238.

Colus (Solveis) II 127, III 198.

Commersolstitium II 288. Connenfinfternig I 110, 373,

11 408.

Sophis f. Scfie.

Sophiften, ihre Anetboten I 427, Declamationen II 73, Fabeln 122, rühmen Euagoras v. Rypern 382,

bie Groberung Berfiens ihr Lieb: lingethema 365, 396, wie fle Ale: randere b. Gr. fclechte Thaten entichulbigen? 420, 498, 501.

Cophofles [bes Softratibes S.], nach Sicilien gefandt II 84.

Sophofles gewürdigt II 24, 41, 400 f., 404, Strateg gegen Sas mos 84, Leben in ber Sage 414, authentische Abidrift feiner Stude 450, verwechfelt Argos u. Mofenae I 281, val. II 204.

Sophofles, S. des Antiflides, veranlagt bas Decret gegen bie Bhis lofophenfchulen, verurtheilt beghalb II 118 A. 2.

Goriens III 361 A.

Sofibine III 415 f.

Sofistratus [Sostratus?] III 243.

Sofistratus III 259.

Softhenes III 284 f., 299, 295.

Σωτήρ, ale Titel für Antigonus, Antiochus, Demetrine Boliorfetes, Demetrine I. v. Sprien, Btolem.

Lagi f. d.

Spanien, die Bifigothen fellen fic bie Romer bafelbft gleich I 284, phofaeifche 309, III 198, farthagifche 241, phoenifische Colonieen I 92, Celten haben es einft gang bewohnt II 114, beren Answandes rung nach Irland III 302 n. A. 1, bie 3berer brangen bie Galater v. bort über bie Alpen 225, Gel ten bleiben in feinem Innern 303, Bergwerfe I 96, Silberans: fuhr 135, III 198, Berfehr mit Rom II 504, Thunfischfang III 199, bie Romer mifchen fich ein 371, 520, Rriege mit biefen 446, 526, 529, einige Drte noch ju Mauritine' Zeit Bnjang geborig 198, woher entvollert I 307, Gerrfchaft in Amerita 307, II 280, 299, Berhaltnif ju ben bortigen Gingebornen III 361 A., Rarls b. Gr. fabelhafter Zug borthin II 423, Kriege 263, 349, 448, 452, III **31, 55,** 96, 266, 445, 526, Benehmen bet Spanier gegen ben Bergog von Wellington I 413, gegen bie Eng: lander III 472, Franfreiche Politif gegen fie II 104, Gibraltar ihnen ein Dorn im Auge 325, Schlech: tigfeit ihrer Felbherren 387, Charafter III 332, Gallonen 186.

Ì

ţ

ļ

ŗ

ķ

ľ

į

£

ľ.

ŗ.

1

o!

z

5.

13

ıř

ġ.,

٠.

10

12

15

1

, 1 5

: }

والآو

بيل

Ė

1 .

, it

五十二十二

1

и

111

11

把

7

はは野日

Spanifche Sprache I 260. Sparta, Berfaffung und Gefene ein allgemein borisches Erbgut I 227, 268, vgl. 312, Alter bee Ramens 282, v. Lyfurg in 9000 gleiche Loofe getheilt III 322, 380, (vgl. 338) f. b., Bevolferung meift aus Fremben u. Betilern beftebenb 323, Berrüttung nach Agie' Tobe 367, Juftand nach ben Beiten von Leuftra w. Mantinea 322, 324, 376 ff., erhalt nuter Areus wieber Bebeutung 276, Sippomedon ift ausgezeichnet 388, 398, Archibas mus V. fehrt borthin gurud 399, ebenfo Rleomenes 410, v. Antigo: nus Dofon neu constituirt 411, v. Philipp III. bedroht 437, schlägt aweimal bes Phrebus Sturm ab 308 f., (383), Leonidas II. fehrt borthin gurud 383, 384 A. 1, Tobeeftrafe auf bas Berlaffen ber Stabt, mann bestimmt? 383, Afpl für Morber und Bofewichter 477, Philopoemen bringt bis babin vor 490, n. ein 492 f., entvolfert 493. Spartaner, ihre Metropolis II 1, Buftand am Anfang ber Dinmp. I 316, 335, erweitern ihre herrs fchaft im Beloponnes 316 ff., 328 f., 325, 378, Berhaltniß gu ben Deffeniern 320, 323, fiebeln au Afine Dryoper an 321, Rampfe mit Argoe 323 f., 360 f., Il 101, mit Arfabern I 324 f., Rroefus u. Amafis fuchen ihr Bunbnig 325, Buge nach Attifa, vertreiben

Die Pifistratiden 355, 359, v. Aristagorge um Gulfe für bie Joner an: gegangen 378 f., Theilnahme an ben Berfertriegen 392, 413, 418, beabsichtigen Argos zu zerstören 418, ftreben nach Alleinherrschaft in Griechenland, belagern Byjang 422, verlieren ble Begemonie ber Griechen 422 f., 438, rufen Baufanias gurud 424, flagen ben Thes miftofles an 425, 429, 433, mit Rimon befreundet 433, britter meffenischer Rrieg 442 f., II 10, begen Megina gegen Athen auf I 444, fommen ber bebrangten Dos ris ju bulfe II 1, Schlacht bei Tanagra 2, 5, von Theben um Gulfe angerufen 3, marfchiren Des gara ju Gulfe 9, Baffenftillftanb

mit Athen 10, 49, 87, Theilnabme am peloponnefischen Rriege 44, 51 f., 57 f., 60 ff., 70 f., 74, 76, 85—88, 92 ff., 97—106, 110 f., 145, 149, 161—164, 166, 172, 175, 177 f., 182, 185, 187—190, 192, 196 ff., 204, 224, 226, 256, 290, fegen bie 30 in Athen ein 198, 362, Berbindung mit ihnen 200, 205, verlegen bie Bunbesgenoffen 204 f., 209, 239 f., vers bieten bie Aufnahme athenischer Bluchtlinge 206, fdicen Baufanias gegen Thrafpbul 209, fegen überall Defabarchieen, Sarmoften ein 213 f., Ausbehnung ihrer torans nischen Berrichaft 215, unterftuben ben Ryros 192, 215, 224 ff., verfolgen Alfibiades 225, Feldzug ber Behntaufend 226 ff., Rrieg mit Berfien I 379, II 8, 234-237, bie griechischen Stabte in Rleinafien jahlen ihnen Bine 234, Bundnig ber Griechen gegen fie 239, boeotis fcher Rrieg 240-243, Abfall ber Bunbesgenoffen 243, 245, Bieberanschluß v. Rhodus, intriguiren bei Artarerres Mnemon gegen Athen 247, Frieden bes Antalfidas 205, 249, 255, 257 f., 282, forinthifcher Rrieg 249, 255 f., 258 f., Tegeas Unichlug 259, 292, gerftoren Mantinea 260 f., 297, leisten Amuntas II. gegen Diunth hulfe 261 f., 311, befegen bie Kadmea 262 f., 326 f., 329, orbnen die Berhaltniffe in Phlius 265, verlangen v. Athen bie Aus: treibung ber flüchtigen Thebaner 269, Krieg mit Boeotien 273 ff., treten ber Erflarung bes antalfib. Friedene bei 277, Rrieg mit Athen 274 f., 280 f., Bundniß mit Athen unter perfifcher Bermittlung 281, Conflict mit Theben I 388, II 266, 282, 284, 287 ff., 293, 297 f., 477, Abfall ber Bunbesgenoffen 287, erfennen Athens Begemonie an, gewinnen Rorinth wieber für fich, furge Beit mit Megalopolis befreundet 292, 297, wollen ben Frieben ber Griechen mit Theben nicht unterzeichnen 299, weigern fich Meffenes Unabhangigfeit angus erfennen 200 f. vgl. 301, bloß auf Tebben mit ben Rachbarn be-

forantt 317. v. ben Umphifeponen vernriheilt 326 f., 329, 346, neh= men an beren Berathung feinen Theil 346, Lage um Dl. 109-110 352, nicht bei Chaeronea 355, 434, Antagonismus gegen Mafe: bonien 366, 369, 426, Grengftreis tigfeiten mit Argos, Deffene, Arfabern I 280, II 368, 477, III 37, leiften ben Thebanern feine Bulfe II 434, Ronig Agis' II. Unterneh: mungen 458, 473 ff., Friebens: fcblug mit Antipater 479, III 36, Lage feit bem lamifchen Rriege 35 f., 150, v. Raffanber giemlich unabhangig 95, Berbindung mit Alexandria 150, 278, 313, f. Cold: ner, Rampf gegen Demetrius Boliorf. 150, 153, verbaunen ben Derivrus 209, Amphiftponenfrieg gegen die Metoler 276 f. u. A., Ronig Areus 276 f., mit Apollo: bor v. Raffanbrea verbunbet 306, erft mit Antigonus Gonatas, bann gegen ihn mit Metolern u. Btole: maeus II. verbundet 813 f., vgl. 370, in ben dremonibeifchen Rrieg vermidelt 314 f., neutral ben Achaeern und Metolern gegenüber 370, Dagregeln bes Agis V. 380 ff., 385 ff., Leonidas II. Ronig 388, Rleomenes' III. Reorganisations: plane 390 f., Antagonismus gegen Achacer 393, mit arfabifchen Stab: ten in Sympolitie 394, mehrmale mit Gleern verbundet 395, mablen erft nach Rleomenes' Tob einen neuen Ronig 416 f., Lage bis gu Machanidas' Berrichaft 430 ff., 433, 437, 445 f., nehmen am atolifchen Bunbesgenoffenfrieg Theil 480, Machanibas 446 f., Rabis f. b., mit ben Achaeern vereint 460, vgl. 461, 491, für fich abges fondert 475, ichlagen Aleramenus 400, Rrieg mit bem achaeifchen Bunbe 521, 524 f., fpatere Ber: würfniffe mit bemfelben 528 ff., 531, Rampf mit ben Geeftabten 492, Philopoemen ordnet bie Berhalt: nife 492 ff., 521, Sandel mit Athen megen Dropus 524 u. A., antonom 534, vereint mit Mitbris bates gegen Rom 534. Befinnung, Charafter I 357, 878, 411, 418, 424 f., II 15, 44, 78, 75 f., 66,

95, 97, 103 f., 106, 163 f., 177, 192, 237, 258, **27**2, 279, **3**77 **%.**, III 377 f., Renophon für fie ein: genommen II 43, Saß gegen Athen 44, Graufamfeit ihrer Rriegeführung 71, 195, 279 ff., 477, Berfahren gegen Gelbherrn 74. 264, 273, laffen unterworfene gan: ber gang veroben 84, hanebalterifc mit ihren eignen Burgern 67, Bolitif 205, 355, 415, 477, III 228, 368 A., gegen Berioefen II 287, 352, gegen Deloten I 442, eigentlich nur ale Dificiere im Rriege vermandt II 235, vgl. 478, Arc: phtheamen 369 A. 2. 478 A., 479 A. 2, gehaßt v. Argivern I 403, 405, 414, II 477, Dieffeniern 290, 299 f., 309, Polybius 368 A., eiferfüchtig v. Arfabern behandelt I 325, II 351, 355, 377, ungewiß ob fie nach Antipatere Anerte nung Orte an Argos abgetreten 479, v. Actolern ale Sflaven fort: geführt III 329, 367, erftannliche Reffourcen 410.

Spartanische Bürger II 235, 287, III 218 A., 323, Colonie II 134, III 251, 491, 522, f. Laterbaemonier.

Spartanische Flotte I 415 ff., 423, 427, 11 70, 74, 68, 159, 162, 151 f., 187 ff., 206, 225, 243, 274, 280, Arsende in Gytheum I 425, II 66, 88, III 478, Themistolies' Absicht sie zu verbreur nen I 425.

Spartanisches heer, Beftandstheile II 235, Disciere 235, vgl. 478, der Krieg v. Leuftra anderer Art 235, xoewdairis 237, Ginifeliung, Organisation der Insamterie, Moren 255 A., 256, Bertilgung einer derselben durch Iphistrates 256, 260, Besahungen trop des antalsibischen Friedens in antonome Städte gesandt 259, Stiriten 289, Soldner in demselben 458, 473, 478, 481, III 396, 398, 400, 447, durch Iberer n. Galier verstärft 224, 228, Wesen der Steomenes III. 393.

Spartanische Ronige, verschiebene Rachrichten über ben Ronigeftamm I 225, Eratofthenes hatte fcon nicht bie Beit ihrer Regies rung, wohl aber Alexander von Milet bei Gufebine 227, genealo: gifche Erfindung über die Stamms vater ber beiden Familien 278, beren Authenticitat 279, 333 A. 2, Chronologie 310 f., bei ihrem Tobe muffen die Deffenier Traner anles gen 320, burch bie Ephoren bes schränft II 187, 210, 242, III 169, 277, 378 f., 384, 398, ber alteste Sohn berfelben immer v. ber fpar: tanischen Erziehung bispensirt II 235, v. Areus allein find Tetra: drachmen vorhanden III 277, leben in affatischem Lurus 323, erblich 378, Berhaltniß gur Gerufia und ben Gentes I 278, Iil 379, ju ben Phylen I 320, III 385, Rominalfonig 388, ob feiner nach Agis IV. wiedergemahlt? baf., mit mafebos nifchen verglichen 391, urfprung: liche Gewalt in Sparta 398, beibe gegen bas Wefet ans einem haufe 399, v. Antigonus Dofon durch eine Ephorenregierung erfest 411, die Burde v. ben Cphoren verfauft 433.

t

ŗ

ř

ţ

١

٠

ľ

ŗ

)

Ç

ı

i

£

١

Spartanifche Loofe, ihre Beftim: mung bem Lofurg jugefchrieben I 323, III 322, 338, 380, in Mes fene I 323, wie biefelben in bie Bande v. 100 Familien gelangt? III 322 f., 379 ff., 382, Agie' IV. Plane 391 f., 396, Rleomence' Absichten mit ihnen 391, 398 f. Spartanifche Bertaffung, ihr Dunfel III 385, fcon v. ben Als ten migverftanben 385 2. 2. all: gemein borifches Erbgut, Phylen I 278, 320, 324, 111 385, Lehnes fürstenthümer I 283, 312, 316, Lps furge Gefengebung 311 ff., 380, 382, 385, (328), ob ein Demoe? 312, (III 385), Lyfurge Gefete oft verlett I 392, ale Morm fur bie fpratufauliche v. Plato aufgestellt III 231, aufgelöfter Buftand vor Agis III. 322 ff., 376-380, ob Frauen unter bem Befete ftanben? 323, 380, fpater Jebem erlaubt vollig frei gu teftiren 323, Annahme einer Blebe, die nicht unter ben Phylen begriffen 385, Reformas tionsplane Rleomenes' 390 f., 397 ff., in wie fern v. Antigonus Dofon hergeftellt? 411, folecht unter ben Ephoren 441, neue Burgerichaft 491 f., 522, burch bas Dratel bestätigt 521 f.

Sparten Thebens I 270.

Spartianus citirt III 360 A.

Spartiaten, borische Eroberer ge: genüber ben alten Lafebaemoniern I 284, befigen nur 1/4 bes gandes 312, aus u. von ihnen allein bie Ephoren gemahlt 312, III 379, erwerben 2/3 ber borifden Loofe I erwerben 3/3 ber borifchen Loofe I 316, vgl. 323, find allein mit Leonidas bei den Thermopplen 404, beschließen allein über Rrieg II 45. vgl. III 379, andere Borrechte II 74, 87, 226, 235, Berhaltnig ju ben Lafebaemoniern I 316, II 187, 204 u. A., III 390 f., 398, 522, man fann aus ber Bemeinbe in bie Geschiechter gelangen II 204 A., breißig geben mit Agefilaos nach Rleinaffen 285, Berhaltniß ju ben Moren 256, ju den Lochen III 385 A. 2, Berioefen 399, wie viele bei Leuftra gefallen II 286 f., auf 700 jufammengeschmolgen 287, III 322 f., 379 f., v. benen 50-100 im Befit alles Grundeigenthums 322, 380, bie alten mit ben fpateren Aetolern verglichen 326, ibre Ergangung verfucht 381.

Spectator III 377 f. Speditionehaufer III 123.

Speer f. Lanze. Speio I 333 A. 2.

Sperchius III 290 f., 294, f. Ges

Speusipp II 313. Speggia III 123 f.

Spharus v. Olbia III 390.

Sphafteria II 86, 88, 92, 256.

Sphar III 248.

875 A.

Sphobrias II 273.

Spinola II 387.

Σποραδική Έλλάς 1 252.

Sprachen, häufig auf unerflärliche Weise gespalten u. vereinzelt I 115, Regeln der Sprachenmischung 115, oft vertanscht bei der Ausbreitung eines Bolfsstammes 259 ff., der verwatzlischen Bölfer gar nicht mit den europäischen verwandt II 461. Sprichwörter 11 260, 474, 111 402. Staatsrecht des Alterthums III

Staateverbrechen II 33 f.

Stabtwache III 238.

Stabte, v. Archelaus in Mafebonien angelegt II 310, III 174, Belasger haben Widerwillen gegen ummauerte II 310, größere enisterhen bei Klarnanern um Dl. 116 III 109, 167, bestreben sich in größere zusammenzuziehen II 261, 309, III 120, unter ben Epiroten 167, Wolottern nicht vorhanden 169, pelasgische Formen für ihre Namen 168, seste von Apyrhus in Epirus angelegt 174, Lage ber italiänischen 209.

Stamme find vom Raftenwesen

unabhängig I 267.

Stagira, Geburtsort bes Ariftoteles, [Rifanor], v. Philipp wieder hers geftellt II 418.

Stater III 17 4.

Statica, die Tochter bes hybarnes u. Schwester [bes Terituchmes], vermählt mit Arfarerres II. II 222 f., v. Barysatis vergiftet 877. [Statica, Tochter bes Darius Cubomannus], Alexanders Rebeweib v. Rogane ermordet II 467, III 26.

Stein ber Weifen III 349. Steinbrüche II 158.

Steien als Belohnung für Sieger in ber Choregie II 25, enthalten öffentliche Berträge, dem Brotogenes v. Olbia geset III 299.

Stenyflarus I 283, 284 A.

Στέφανος f. Kranz.

Stephanus, Archon III 21, 205.

Steppe f. Bufte.

Steficorne I 366, II 122.

Stefimbrotue II 13.

Stiderei III 219 A.

Stierblut 1 484.

Stimmrecht I 347.

Stiria II 206.

Stobacus, Joannes III 8, feine Sammlung nur ein Auszug ans Alteren Florilegien I 344, citirt 367, 111 42 A. 1, 381 A.

Stocholm III 358.

Stoliche Philosophie, thr Wefen III 60, 316, Ginflug 119 A., 390, Anfeben zu Athen 316.

Stolberg III 244.

Strabo, beurtheilt I 208, wiberlegt . II 303, fein 7. Buch fehr verftums melt und corrumpirt, baf., höchft

leftreich über Erlechenlands Prismordien I 202, 208, citirt 40, 74, 99, 185, 191, 251, 282, II 302 ff., 333 A., 355 A., III 166, 300, 860 A.

Straßen in griechischen Städten II

62, III 308; vgl. II 502.

Strategen bes achacifchen Bunbes III 330, 338, s. Arat, Epdiabas, ber Metoler 325, 429, 436 M., ber Arfader Il 434, in Athen, Befug: niffe, Berhaltniffe jum Bolemarchen 1 353, 393, ihre Wahl II 139, 182, 365, auf Alerandere Bunfc entfernt 448, in Antipatere Beit III 58, f. Alfibiabes II 182. Des mophon 271, Euryflides, Hippias I 353, Mifion, Philolles, Phofica II 365, Sophofice 84, in Ericus III 375, allgemein in Griechen: lait 476, bei Dafeboniern 285, beißt ber Magiftrat Dleffanas bas gange Mittelalter hindnich 259, in Pholis II 344, treten in ten ficilischen Städten als Tyrannen auf III 259, in Sprafus 208, 209, f. Diouns I. 212 f., Dion 234, Diero II. 267, Beraflibes 235; vgl. 31.

Stratofles, Anflager bes Des mofthenes in ber harpaleia III 18 N. 2, 20, 115, Charafterifif 20,

115, 133, 136, 145.

Stratonife, Tochter bes Demetrins Boliorf., erst Seleufus', bann bessen Sohnes Antiochus Gemahlin III 146.

Stratonife, Schwefter Antiochus' II. v. Sprien, mit Demetrins II. v. Mafeb. vermablt, v. ihm verschofen, intriguirt u. erregt einen Aufstand gegen Seleufus II., von biesem hingerichtet III 365.

Stratonifea von Phillpp III. er-

obert III 455.

Stratonifea in Rarien III 518. Streitigfeiten von Amphiftponen

geschlichtet 1 296.

Strymon, westlich v. ihm erscheinen Thrafer I 255, Belasger 256, v. bort bezieht Athen Schiffsbanholz 351, 441, 11 94, histiaeus hat bort Nieberlassungen I 376, 381, Baeoner wohnen um ihn II 314, f. Ambhipolis, Econ.

Stymphaea III 112, 175.

Stymphalus I 240.

Styrauelle I 435.

Subabare II 228, 484.

Sublanber II 206, III 473.

Suffeten (Schoffetim) I 123, III 196.

Suidas I 216, II 367 A., III 5, 68 A.

Sulioten | 106, 221, II 183, III 537.

Sulla II 177, belagert Athen 244, III 585.

Sully I 346.

Sulpicius B., III 446 ff., 458, 465 n. A.

Gultan f. Zurfen.

Sumpffieber II 154 f.

Sunium I 407, III 316, 370.

Sufa liegt in Sustana 1 113, 119, Winterrefibeng ber perfischen Ro-nige 119, 198, II 470, v. Darins gebaut I 197, Aufbewahrungeort ber perfifchen Schape II 469, III 10, 355, ber Balaft heißt ben Grie: chen Meuroveia I 197, Siftiaeus borthin bernfen 376, Themiftofles flüchtet borthin 433, Alfiblades will babin geben II 225, burch bie Urier v. Efbatana getrennt 379, 471, v. Alexander d. Gr. erobert u. geplundert 111 10, v. Btolem. III. 355, Die Bilbfaulen bes Bar: mobine u. Ariftogiton ben Athenern jurudgefandt 10, von Antigenus vermaltet 75.

Susiana II 469.

Suwaroff III 66.
hbaris, in seiner Rabe Kolophonier angestebelt 1 338, Münzen II 308 A. 1, III 219 f., achaeische Colonie 217 f., nimmt Denotrer auf 218, seine Macht in Lucanien, Colonieen 218 f., Fehben zwischen Geschlechter n. Demos, Tyrannis 219, Krieg mit Kroton 219 f., zerftort 221 f., Fabeln über die

Beichlichfeit 219. Snennefis II 378.

Spfophanten in Athen II 89, 179 f., 188, 199 f., 211, f. Aris flogiton, Epitebene, Rieophon, Nifostratus.

Symmadie II 865. Zumpoglac I 347.

Sympolitie, Bebentung biefes Berhaltniffes III 325, 837, wirb

Riebuhr Borl. ub. b. A. G. III.

wann in Griechenland zueift ermahnt? 325, v. chalfibifden und bottiaeischen Stadten in Olynth errichtet 11 262, 335 A., zwischen Byzanz u. Perinth 348, der Boes oter III 104, Ansbehunng ber atolischen 154, 277, 290 A., 327, 338, 366 f., 376.

Συγγενής als Titel III 551 A. f., 573. -

Συνεχής Έλλάς Ι 252.

Synfeline, Georgius I 18, 49 %. 1, 11 305.

Συνοικισμός f. Mantinea.

Evropoolat II 188 f., vgl. Der taerieen.

Σύνταξις = Penfion III 402.

Sprato III 215.

Sprafus, Befchreibung bes Ters rains, in bem es liegt Il 146 f., 154, forinthische Colonie I 309, 325, II 118, III 237, Bichtigfeit feines Befiges für Rorinth I 325, hat viele Statte in Sicilien gegen fich II 79, Entftehen und Bachethum ber verschiedenen Stadttheile 118 f., 128, 147, Afropolis 119, 234, ble Eneriolat 147, Plemmyrium 151, vgl. III 182, Theater 266, Einwohnerzahl II 121, por ber Emporung bes Demos fein Tyrann, durch die Berrichaft ber Beichleche ter flein gehalten 122, v. Gelon 123, 125, III 197, von hiero I., Thrafpbul beherricht, wird Repnblif II 126, Rampf mit ben Gifes lern unter Deufetios 126 f., blubt auf 128, 3wift mit Ramarina, ben Leontinern 128 f., gibt Beranlafs fung gur erften Expedition ber Athener nach Sicilien 80, 129, Schicksale während berfelben 143, 145-153, 155-158, 204, III 199 ff., 205, benft auf Rache an ben mit Athen verbunbeten Stabten 201 f., wird ακρατος δημοκρατία, herrichaft bes Reichthums 206 f., fcict ben Beloponneftern Gulfe unter hermofrates II 159, III 206, verbannt n. ruft ihn jurud II 159, III 206, Rampfe mit Rarthago 206 f., 209 f., 213-216, traurige, anfgelofte Lage 211 f., 229, Dios nye' Berrichaft 212-216, Empo: rung gegen ihn von [Pharafibae]

befcwichtigt 228, Brüchtlinge follen Ancona gegrundet haben 224, Beit Dionpfine' II., Dion 230 ff., Bla: tos Anwesenheit, Rath 140, 231 f., 243, ficilifche Drie feiner De: gemonie unterworfen 234, Anarchie 235, von Rarthagern blofirt 237, Timoleon jur Bulfe gefondt 237-240, gewinnt bie Berrichaft über Sicilien wieber 241, 247, unter Timoleon 242, Barteimefen (efanoceoi), Berrichaft ber Miethetrup: pen 243 f., Mgathofles 244 ff., 255 f., 569, schickt Truppen nach Rroton gegen bie Bruttier 246, von Rarthagern unter Samilfar belagert 247 f., 250, Lage nach Agathofics' Tote, hifetas, Maenon, Thynion, Sofistratue 258 f., Rampfe mit Rarthago 259-262, 266, v. Porrhus befest, unterftust, ber So ffe beraubt 260 ff., hieros II. I 328, III 265 ff., 270 ff., Sleres nymus" herrichaft 272, campi - Leontini II 129, Ginwohnermenge 121, III 271, Bebeutnng ber & Faxooio: 243, 246 f., Genfus 248, Leibeigne (Rallifyrier) I 285, Miethetruppen III 216, 234 f., 244, 247 ff., 287, befordert Runfte 271.

Sprafusa II 118 f.

Syrafusaner, unbankbar gegen große Manner II 146, 159 f., in ihren Kännpfen gegen Karthago kommen zuerst Tetreren auf III 126 A., Katapulten erfunden II 215, von Agatholies zahlreich ersmordet III 244, 247, 255, sehr gute Geeleute 248.

Sprer, Rame I 15, Stammvers wandischaft 91, weiße am Bontus 88, hohe Eultur 238, Namen III 72, Ranzleiftyl in den Erlassen ihrer herricher 82, als Goldner in Rorinth 836, in Alexandria 360 A., Charafter 419, 553, Onelle ihrer Geschichte 549.

Sprien, v. Rinive unterworfen I 38, nach ben iftythischen Zugen wieder frei 90, Babylon unterthätnig 48, von Sefostris besiegt 73, 238, unter ben memphitischen Ohenafteen wieder frei 82, v. Necho muterworfen 90, ift ftets Biel ber agyptischen Erobernngen gewesen,

von Rebucabnezar befriegt 91, un: ter babplonifder Bertichaft bis jum Sturge biefes Reiche 123 f., 133, tommt an Berfien 138, fabelhafte Erzählungen über die Groberung burch bie Araber unter ben erften Ralifen II 125, ein Theil ber Golbs ner in perfifchen Dienften fchlagt fic borthin burch 463, r. Alexan: ter burchzogen 487, III 548 A., hat burch benfelben gewonnen II 507, Sarpalus' Aufenthalt ju Roffus III 12, im Befft ber Ptoles macer 65, 74, 107, 137, 161, bort ericbeint Gumenes 75, von Antigonus erobert 107, 109, Rorbs fprien im Befige bes Seleufus 1., Untioches Goter 162, 341, junge Spartaner in Dienften biefee gan: tee 322, erbalt von Regupten beffen fleinaffatifche Befigungen 346, 354, Ausbehnung in Aficn, in Thrafien 354, Chronologie feis ner Ronige jest ergangt 352, von Btolemaene III. burchzogen 354, und unterworfen 355, fcmacher u. aufgelofter Buffand bes Reiches 357 ff., 365, 417 f., Abgaben, Unterfchieb in ber Bermaltung bes porteren von bem anderen 363. unter Antiochus bem Gr. berge: Rellt 359, 418 ff., 421, 453, wie: ber verfleinert 497, 538, große Babl von Colonieen 359, Berfcomels gen feiner Bewohner mit fremben Rationen 363, Berbreitung ber arlechischen Sprace 363, Leonibas II. v. Sparta lebt bort 383, 384 n. A. I, Beschaffenheit der Rriege: macht 482, ber Blotte 486 f., Berfall bee Reiches 538, 550, 555, 560, Roelefprien wieber vereint 540, Ginmifdung ber Romer 550 ff., 563, Demetrius I. herricher 553, Alexander Balas Rronpra. tenbent 554 f., übertragen Btolemaeus VII. bas Diabem, Demes trius II. wird Rouig 555, vgl. II 313, confolibirt unter Antiochus VII. III 557, Kämpfe unter ihren Rachfolgern 562 f., bem Tigranes unterworfen, v. Lucull erobert 563, Gabinine Statthalter 573, Grobes rung burch die Araber II 125, f. Jamblichus, Borphyrius.

Sprifde Araber I 249 f.

Sprifche Baffe II 461 ff. Spros I 205 A.

Sprten III 254. Συστήματα III 243.

Æ.

T u. K wechseln im Dorifden III 252.

Tabad III 105.

Tabris II 232.

[Tachos], König Agesilaos leistet sciner Aufforderung Folge II 238. Tacitus, verglichen mit Thutydives II 42, Kritik seiner Angade über das Alter des Ramens Germanischen Werth für ältere römische Geschichte III 302 A., Notigen aus ihm I 261, III 301, 302 A. 1.

Tabicid II 469.

Taenarum I 250, Tempel bes Bosfelbon bafelbft 442, II 473, allgemeiner Sammelplaß für griechische Soldner 473, 476, III 13, 31, 144, Actoler dringen ein 329, 367, ebenso Philipp III. 437.

Tafel bes Konigs bei ben Franken I 122.

Ταγός II 2**95**.

Tagfagung, allgemeine, ber Belos ponneffer II 51 f., 365, 479 u. A., ber Griechen in Rerinth III 135.

Taftif, Burrhus u. Alerander II. v. Cyitus haben darüber gejchrieben III 319, v. Rieomenes III. umgeschaffen 393, Festhalten ber Achaeer an ber alten 392 u. A., s. Kriegführung.

Talisman I 106, 187.

Talleyrand UI 567.

Tana III 195.

Tanagra II 2, 5. Tanais I 136, II

Tanais I 136, II 233, III 300.

Taras f. Tarent.

Tarent, borifche Colonie II 142, III 217, (Taras, pelasgische Form III 168), Beranlaftung jur Grünzbung I 305 f., III 218 A., beren Jeit II 116, unter Königen 123, feindlich gegen die ficilische Erpebition ber Athener 142, Krieg mit Lucanern und Sallentinern 481 ff., III 184, höchfte Blüthe II 482, III 178 f., 222, Alerander v. Epizrus, Archibanus in feinen Diensften II 481 ff., III 184, ebenfo Kleonymus 144, 184, Fall u. Ershebung nach ber Nieberlage gegen

die Meffapier 178, frühe Begiehun: gen an ben Romern 179 f., mit Samnitern befreundet, feindlich gegen Lucaner u. Griechen 179 f., an ber Spipe einer Coalition gegen bie Romer 181, Rriege mit Denfelben II 482, III 144, 181 ff., Snbfidientractat mit Agathofles 184, 256, ruft Porrhus 177, 185, vgl. 189, 264, Dilo befest bie Afropolis 186, 264, 272, verfauft bie Stadt an bie Romer 264, 272, gibt Anlaß gur Bernichtung des Bundniffes zwischen Rom und Karthago 268 f., Lage bes Theatere 1 427, grundet Rallipolis III 217, Bafen 182, Sanbel 179, Charafter ber Ginm. 179, 182 f., 186 f., s. Heraflides, Leonidas.

Zarnfappe I 106.

**Earpeischer Felsen I 321.** E. Tarquinius d. Aeltere, S. des

Demaratus III 220, Leitgenoffe bes altern Mago 196, mit Bythagoras ibentificirt 220; vgl. 227.

Zarfus am Rydnus II 462, v. Sans herib gegründet I 39, Paffe von ba nach Kiliften II 461 f., alter Rönigspalaft, Harpalus schweigt bort mit der Glyfera III 12.

Tasso II 414 f.

Tataren I 178, 338, III 284, 556. Taulantier in Illyrien nehmen bie aus Epidamnos gefüchteten Oligarchen auf II 46, ihr Staat von Bardylis gestiftet 311, bedrängen Wafedonien 314, von Phillipp unterworfen 328, III 171, nuter König Glaufias (f. d.) v. Alexansber M. befämpit II 430, 432.

Taurien III 301.

Taurion III 439 A.

Tauromenium [v. Janklaeern aus hybla] angelegt [auf bem Sügel Tauros oberhalb bes alten Naros] II 118, Tyrannis bes Andromachus III 240, vertheidigt sich gegen Mamertiner 259, v. ben Römern erobert, für frei erklärt 270, 272, s. Timaeus.

Caurus, die pylae Caspiae einer

feiner unzugänglichften Baffe II 379, ift die natürliche Granze zwischen Aften u. Europa, europaeischen u. femitifchen Bolfern 460 f., Ale: rander M. fest über ihn 462, ebenfo Selenfus III 161. Taufend und eine Racht I 322-

Tarilas III 568.

Τάξις ΙΙ 436.

Taro (?) Graf III 382.

Tangetus von Erbbeben unb Buls fanen gerriffen I 821, 442, jeben Binter mit Schner bebedt II 289, Philipp III. zieht ihn herab III **4.37.** 

Bolfern ausgebildet I 369, 11 18,

in ber Banfunft ber Megyptier u.

Teanum III 189, vgl. 260. Technif der Runft frub bei allen

Griechen I 368, in Rorinth febr ver: vollfommnet II 16, in ber romis fchen Runft geht burch bie große Beft unter D. Aurel perloren 65. Tegea in Arfadien, Emporfommen I 296, 325, II 259, vier Bholen I 287. v. Spartanern erobert 325. Rampfe mit Mantinea Il 111, (259), 297 f., ftete gegen Cafe: Daemon auffäßig, fcbließt fich bem= felben an 250, opponirt Megales polis 292, ruft mit Deffene und Argos verbundet Theben berbei 297, Schlacht bei Mantinea 298, tritt bem achaeifchen Bnnbe bei III 337, in atolifcher Sympolitic 367, von Rleomenes III. erobert 394, von Antigonus Dofon 407,

gefdrieben 530. Leberan II 467. Teftofagen III 296 f. Telegonus 1 257.

Telemachus I 257. Τελέοντες 1 266.

Telephus I 101, bei homer fein Mpfer 250, todtet ben Therfander 271, Belasger, migverftandlich ein Mofer genanut 101.

Bhilipp III. fommt babin 432,

allgemeiner Reichstag borthin aus-

Teles III 318, 381 A.

Teleftes II 401.

[Teleutias], ber Bruber bes Mge: flaus fallt gegen Olynth H 262. Temenns I 280, II 306.

Tempe I 293, 404.

Tempel, die im perfifchen Rriege vermufteten bleiben im Schutt, neue werben neben ben alten in Bellas gebaut I 439, wie bas geweihte Eigenthum einem Gotte nugbringend mar? Il 827, Ban von 7 in Alexanders Teftament angeordnet 499, bie Athener er: richten einen bem Aleranber III 10. geplundert II 331, III 149 f. 363, 433, 435, 437, maun ber Ban beffelben unter Salomon fallt? 192, Bildung einer Gemeinde un: ter ben Juben jur Beit bes zweiten 196, (vgl. II 245), Bharifaeer mahrend beffelben III 561, gehlen ber Bhratrien um biefe Beit 198. außerhalb Balaftinas wie vom ju: bifchen Befet betrachtet? 547, Bold: und Gilbermaffen bafeiba geweiht 287, bem Autiochus Theos und Themison gebaut 346.

Tenebos II 399, 428, 458.

Tennes II 392.

Teos II 163.

Teppich f. Alfibamas.

C. Terentius Barro Il 468 f. Tereus und Teres 1 172.

[Terituchmee], Sohn bes Opbat: nes, vermahlt mit ber Ameftris II 222, ermorbet feine Gemablin, hingerichtet 223.

Termeffus II 460.

Terracina II 306. Xerra di Lecce III 273.

Terinilian II 65.

Teffin III 233.

Teftament, altes, Darftellung ber Beltfcopfung, verglichen mit ber babylonifchen I 20 A., ber Sand fluth bgl. 20, 22, bes Rimrob bgl. 23, ber Gefcichte Rinives 16, 27, 35, ber Groberungen Minives 37 A. 1, 38 ff., ber Berftorung von Sanberibe Beer verglichen mit ber Berodote 39, 71, Ergablungen vom fpateren nintvitifden Reich 37, 41, Biberfpruch ber Ergablung von ber Anechtschaft ber Juben in Megypten mit Manctho 53, Ruschiten 71 ff., arabische Stanime 72, Bengnig über bie Rampfe und Recho und Rebucabe negar 90, über phoenicifche Runft 96, über Rebncabnegare Regies rungezeit 126, beffen herrichaft über Judaea 182, über die bes Ryrne über Paläftina 132, über

bie Mera ber Geleufiben 140, über Apries 147, willfürliche Anordnung ber letten Rapitel bei mehreren Buchern 147, Redaction ber Bucher burch bie große Spnagege 147 ff., Die Bucher Efther und Judith find Dichtung 158, Darftellung bes Rampfes zwischen Birten u. Ader: bauern 185, bezeichnet mit "Javan" fammtliche Griechen 272, mit Glamiten bie Berfer II 469, bes trachtet Balaftina ale Gigenthum Jehovas 328, Babylon als die Biege aller affatifchen Reiche 505, bas erfte Buch ber Maffabaeer wichtig fur bie fprifchen Berhalt: nife III 82, 363, 538 ff., 551 u. M., zeigt ben boben Grab ber Gultur bei ben Tyriern 190, bes b. hieronymus Commentar jum Daniel ein mahres Mufter ber Grffarung 351, eine Stelle im Daniel erlautert 346, 456 u. A. 3, im 2. Buch ber Ronige falfch ges beutet 541, bie Bropheten zeigen die Ansbehnung benachbarter Bol: fer auf Roften ber Juben 542, Zeitalter bes Tobias, Effleffaftes, Befus Sirach 545 A. I, brittes Buch ber Maffabaeer 557 21. 2, Grangen ber Idumaeer nach ben Buchern Mofe 560, Bestimmung bes mofaifchen Befeges über Cbo: miter 560 f.

Teftament, neues III 224, 363. Teftamente, Lofurgs Gesetzgebung über fie III 323, 382.

Tetradarchie, Tetrarchie II 333

Tetrabrachmen aus Sparta III

277, athenische 534 A. Tetrameter, jamb. II 361 A.

Tetrapolis ber Dorier I 274, II 1. Estrarchen in Sprien III 557 f.,

f. Tetradarchie. Tetreren, Samptbestandtheil griechis fcher Flotten III 126 A., weshald no Stelle der Trieren erbant? 186, 215, fommen seit wann vor? 214.

Tenfrer gehören wohl zu ben Belasgern I 100, 245, 258, Baconer ihres Stammes 199, verflehen fich bei homer mit ben Griechen 258, ihr kand von Lybern und Myfern eingenommen 254, Jug nach Europa, wo fie bie Theafer unterwersfen 256, ihr Reich hiftorifc 101, Anobehnung ihrer Gerrichaft im Schiffstatalog 172, 198, Bertrummerung berfelben 301.

Tentros I 257.

Tenta III 873.

Tentoburger Bald III 301.

Tentonen III 226, 300.

Thaheriben III 555.

Thales I 373, II 408.

Thallus, hiftorifer I 216.

Thapfafus II 502.

Tharpbas ift pelasgifche Form für Tharpps, Tharptas bloger Schreibs fehler III 169.

Tharpp6, König ber Molotter III 167 ff., seine Sohne: Alfetas und Reoptolemus 169 f., sein Bormund [Sabylinthus] 167 f.

Tharptas f. Tharpbas.

Thajos II 96, hat in altefter Zeit eine Colonie ber Phoenifer I 92, 254, Melfartbienst 92, Bergwerfe 96, 441, II 323, athenische Klerus chie, falls v. Athen ab 181.

Theaetetns, rhobischer Ranarch III 518.

Theagenes v. Megara I 330 f., 343. Theater find in ben griechischen Seeftabten immer nach bem Merre ju angelegt I 427, III 129, Cinfing auf das griechische Leben 279, bienen ju Bolfeversammlungen III 128, 149, 182, I 427.

Thebaner wollen bie Biffftratiben nach Athen jurudführen, jurudgefcblagen I 359, 396, Berobot bes richtet zuweilen Falfches von ihnen 389, haben bie Begemonie über Blatacae 393, bei ben Thermopps len 404, öffnen ben Berfern bie Thore 406, 415, Berhaltniß gu ben Boeotern II 2 f., 249, 258, 263, 269, 277, 282, 329, 427, III 153. veranlaffen den 3ng bes Myronis bas II 3, werben ben Athenern nicht unterworfen 4, ihre Linicus truppen weit beffer als bie athenis fchen Miligen 99, Berfahren im peloponnefifchen Rriege 59 f., 263, 326, erhalten bas Gebiet v. Plas taeae 76, bringen auf Athens Bers ftorung 204, von Sparta verlest 204, 239 f., nehmen bie geachteten Athener auf 204 ff., 263, 439 f., verweigern bem Agefilans Gulfe:

truppen gegen Aihen 240, tragen jur Bieberherftellung ber Mauern Athens bei 244, Befegung ber Rabmen burch Phoebibas 237, 262 ff., Folgen Diefer That 326, Barteien 263 f., burch Belopibas befreit 270 f., mit Athen gegen Sparta verbunbet 273, 275, leiben nicht burch ben Rrieg Bocotiens mit Sparta 274, treten ber Gr. flarung bes antalfibifchen Triebens nicht bei 277, Bermurfnig mit Athen wegen Blataeaes 281, wis berfest fich ber Forberung Spartas, bas boeotifche Bunbnig aufzulofen 282. Rampfe mit Sparta f. Cpa: minonbas; ihre Begemonie ein Unglud für Bellas I 388, II 266, entreißen ben Athenern Dropus 366 A., neutral gegen biefelben 292, Jajon v. Bherae ibr Bunbes: genog 286, Bug gegen Aleranber von Bherae 293, 296, ftreben nach ber Seeherrichaft 296, ichliegen ben allgemeinen Frieben 299, ohnmachtig feit jener Beit 301, 317, nehmen Philipp II. ale Beißel · 312, flagen bei ben Amphiftponen gegen die Spartaner 326, mit ber Grecution gegen Phofis beauftragt 329 ff., vgl. 435, betteln bei Dous um Gelb 330, bem fie Truppen verfaufen 391, gegen Bhilipp erbittert 347, treten bem Bunbniffe gegen Philipp bei 352, 354 f., Ausbauer in ber Schlacht bei Chaerenea 358, Philipp rudt in Theben ein 361 f., fest Oligarchie ein 362, Aufftand gegen Aleran: ber 430 ff., ale Sflaven verfautt 437 A. u. f., 111 506, von ben Athenern aufgenommen II 439, 447, von ber Berfugung Alexan: bere über Berbannte ausgenom: men, von Lamachus geichmabt, Demofthenes vertheibigt III 28 A., mit ben Achaeern gegen Rom per: bunbet 530 f.

Theben in Acgypten, Benfmaler, Große I 74, 77 ff., Untergang 79, Il 467, eigenthumliche Banart I 78, 80 ff., Obeliefen 81, Malex reien anf seinen Ruinen II 18.

Theben in Boeotien befaß unftreitig eine phoenififche Colonie I 96, 254, 289, Reihenfolge ber Könige

bei Banfanias 270, ift Orchomenes zinspflichtig 269, Il 282, von Becotern und Rabmeern bewohnt I 290, foll von ben Griechen ger: flort werben, wird aber von Sparta geschütt 415, Topographie, Lage ber Rabmea II 432 f., von Ale: ranber M. eingefchloffen 433, ges fturmt u. geplunbert 436 ff., fein Bebiet ben Boeotern als ager publicus überlaffen III 37, 103, nichts bierin von Arrbidaens ae: anbert 83, von Raffanber wieber: bergeftellt 108 f., 109, Demetrins Phaler. lebt bort eine Zeitlang erilirt 114 A. 1, ebenfo Lachares 149, zweimal in ben Kriegen bes Demetrius Pol. gegen Rleonpmus erobert 153, Flamininus rudt in bie Rabe 470, gerftort 104, 531, 534, gu Baufanlas' Beit wuft 104, Sis von Eprifern II 15.

Theer beziehen die Athener vom Rhodopegebirge, der beste fommt and Italien I 441, betheerte Sure gegen Clebhanten gefchieft III 316A. [Themison], Tyrann von Gretria bemächtigt fich Oropus' II 366 %. Themison, beherricht den Antiochus

II. Theos III 345 f.

The mistagenes (Ecnophon) II 43. Themistofles, Anfang feiner no-Lirela I 396 ff., gewürdigt 396-400, 432, Abstammung, Ingenb 397 f., 400, Wirfen in Athen 398, war Archon Enwruuos II 28, Birfen im Berferfriege I 410 f., III 533, tritt Sparta entgegen, fein Streben Griechenland ju einis gen I 418, hofft mohl viel von ber Amphiftponie 419, befeftigt n. bant Athen nen auf 419, Il 62, ändert ble Berhaltniffe der Metoes fen I 421, von den Spartanern angeflagt 425, 429, Anefboten über ihn 425 f., leuft die Aufmertfam: feit Athens aufs Meer 427, wens bet bie Rebnerbuhne auf ber Bnpr um 428, regiert Athen 429, fein Gegner Rimon 429, Il 54, eroftras fifirt I 433 f., Tob 484, Unachtheit feiner Briefe III 140.

I heobald, ein Bohme Il 260 A. Theodorich, ber Ofigothe in Stailen II 456, III 298, mit Oboafer verbunden 174. Theobofius, rom. Raifer II 378, 111 296, 553.

Theogena f. Theorena.

Theognis I 318.

Theogonie I 333 A. 2.

Theofrit gewürdigt III 413, fingt Greigniffe aus hieros II. Zeit 266 f., von ihm hingerichtet 271, lebt in Alexandria, baf., fein dyxú
µov Nrodepalov nicht übers trieben 342.

Theologen, ihre Berbienfte um die Geschichte ber Ptolemacer u. Gestenfiden III 537, ihnen wird Libas nins empfohlen 539 A. 1.

Theophilis fus der Rhodier III 454.
Theophilus ad Autolyc. III 360

A., 551 A. f.

The ophraft, in feiner Schule wirft ber Einfluß bes Aristoteles fort III 60, Lehrer b. Demetrins Phaler. 102 A. 2, Freund bestelben u. Kaffanders 119 A., geht von Athen nach Chalfis 118 A. 2, feine Sprache von Teles nachgeahmt 318, wird citirt 8, 12 A. [H. P. IV. 4, 1], 133.

Theopomp von Chios, wann ges boren ? III 24 A., Mitfculer bes Ephorus, in Allem beffen Begen: theil I 208, II 409 f., fcbreibt un: ter Alexander 318, Berhaltniß gu Thutpbides 42, 44, feine Gelles nifa 44, Philippita 317, III 163. als Siftorifer gewürdigt II 409 ff., III 23 n. A. 2, 24 A., 163, 203, 317 f., Quelle fur Trogus 163, mobl Urbeber ber Anficht, bag Das feboner Belasger II 304, über Berleitung, Damen bes mafebonis fchen Ronigegeschlechte 305, Gin: theilung Theffaliens 383 M., uber Demofthenes' Ginfluf bei ben Boos tern 354, Brief an Alerander III 12 n. A. I, hatte von den epiros tifchen Bolfern ausführlich gerebet 163, nennt alle Epiroten Belasger 165, hat vielfache Mahrchen über Spbarie 219.

Theopomy, Kenig von Sparta, fallt 2 pereal vor bem 2. meffenis ichen Krieg I 318 A., ift ber 3. vor Leotychibee, baf., beenhet nach Tyrtaeus ben 1. meffenischen Krieg 320, wird bei Myron erschlagen, baf. Theorieen nach Delphi, in Megara

überfallen I 381, von ben Athenern an ben Antigonns gefandt III 116.

Theorifon II 350 f.

Theos Beiname Antiochus' II. (f. b.)
Theorena (over Theogena, bei Juftin XXIII. 6, 2 Terena), eine Aegyptierin, Gemahlin des Agathofies III 258, von ihm nach Negypten juruckgefandi, das., Bermuthung über ihren Ursprung, das.

Thera, von Spartanern und Minuyern gegründet III 251, hat Spurren von Phoenifern I 254, nicht von Ionern aus Attisa besetzt 302, Minyer borthin geführt 806, III 251, ist DI. 67, 1 nicht mit Athen verbündet II 61, gründet Kyrens III 251 f., Belasger dort nur halbborier 252.

Theramenes, Fähigkeiten, Charafteriftik II 168 ff., 197, ift für Neuderung der athenischen Berfaffung 170, ftürzt die Herrschaft der Bierhundert 178 f., nach Mitylene gesandt 169, seine Absicht bei Bildung der 30 in Athen 36, vgl. 168, angestagt, freigesprochen 190 f., schließt Frieden mit Sparta ab 197, Gegner des Kritias 200, von den 30 hingerichtet 168, 201 f., seine Partei mit der der Gironde verglichen 212.

Theras I 306.

Therma III 105. Thermae III 248.

Thermaifcher Meerbufen II 96, 262, 314.

Thermopylae, bort bie Amphifipo: nie im Sommer gehalten I 298, Schlacht 389, 404 ff., von ben Athenern befest um Bhilippe Borbringen gn hemmen II 832, von Phalaefus befest 345, Philipp II. rudt burch fie in Phofis ein 353, find gegen Alexander nicht befest 433, wichtig im lamifchen Rriege III 39 f., 47, von Metolern gegen Raffander befest 91, von biefem auf bem Rudjuge vor Demetrius erreicht 193, Bebeutung im Rriege gegen die Gallier 289 ff., v. Meto: tern gegen Antigonne Dofon befest 406, Flamininus geht über biefe 470, von Antiochus bem Gr. beset 483, Schlacht 484, die Mchaeer ziehen borthin gegen Rom 530 f.

Thermum, Sauptfladt Actoliene, ihre Lage, Schate III 436 u. A., 437, v. Bhilipp III. zerftort 436 f., 448 u. A. 2.

Theron wird Tyrann von Agrigent II 123, theilt mit Gelon die herrschaft Siciliens, bas., III 197.

Therfander 1 271.

Therpfion III 411.

Thefens fein historischer Charafter I 236, 272, verschwindet aus der attischen Geschichte 263, 268, verschiedene Sagen über ihn, das, fein Nachsomme Thymoetes 200, Tempel in Athen II 22.

Thefiben I 263, 268 f.

Theemotheten I 349.

Theepiae I 404, 408, II 272, 274, 283, 437 f.

Thefpis I 394.

The oproten überwältigen die Aeoler in Theffalien 1 290, 294, II 294, Stammangehörigkeit I 293, 298, III 376, unter einem Fürsten vers einigt 166.

Theffaler, Eprebener und Belas: ger find biefelben 1 248 (294), heißt ein Theil ber Belasger an ber fleinaffatifchen Rufte 259, Streit, ob fie Griechen feien 292 f., II 294, find ein eingewauberter epirotifcher Stamm, machen bie aeolifche Bevolferung gu Leibeig: nen 1 293, Berhattniß ju Dagnes tern, phthiotifden Achaeern u. Bers rhaebern 294, 836, figen in ber belphischen Amphiftponie 297, 11 827, breiten fich allmählich aus 1 336, 338, von Phofern gurudges fclagen, baf., laffen bie Succurfe für bas fpartanifche Deer in Thra: fien nicht burch II 100, nehmen bie griechische Sprache an 294, Streit mit Alexander II. v. Dafe: donien 312, in ben phofischen Rrieg verwickelt 329 ff., beziehen gemeinschaftlich Bolle aus Bagafae 384, vgl. 426, haben Magneffa n. Berrhaebien ale Generalitats: lande 334, foliegen fich Mieranber gegen Theben an 485, III 36, Theilnahme am lamifchen Kriege 36, 40, von Metolern angegriffen, von Bolpfpercon befreit 57, jum

Theil mit Kerres, später mit Galliern verbündet 289, von mafebonischer herrichaft befreit 370, vg L. 366, 401, von Antigonus Doson bezwungen 401, Strategen 476, mit Rom verbündet 483, Perfeus populär 504.

Thessalien, Rame bes Laubes, ift gang barbarifc II 294, bei homer burch pelasgifches Argos bezeichnet I 242, heißt Aemonia 294, 11 294, ob ju Bellas geborig ober nicht? I 252, II 294, bie Bewohner vor der Eroberung äolisch I 286, bas fübliche jum minpelfchen Reiche gehörig 289, Meoler im Guben v. Thesprotern übermaltigt 290, II 294, nimmt Laobamas unb bie Boeoter auf I 290, in vier Theile getheilt 293, Il 333 u. A., Gefammtheit unter einem Ronig I 293, Il 294, 333, Umfang bes Canbes nach ben Anfichten ber Alten, die Chorographie liegt febr im Argen 1 293, bewohnt ren Magnetern, phthiotifchen Achaeers. Berrhaebern, Menianen, Detacern, Maliern, Dolopern 294, Berhält: niß ber Stabte ju einauber II 294 f., herricaft oligarchifder Factionen 1 337, II 294 f., burch bie Berferfriege berührt 1 404, 412. 414, Brafibae' Durchmarich nach Thraffen II 94, 96, Landichaften 11, 333 A., 426, Rritias regt bie Leibeignen auf 200, fleht unab-hangig gegen Sparta ba 215, Agefilans marfchirt burch 242, 3a= fon von Pherae rayos 295, III 170, bie Bhofer von ben Rarfen von Pherae ju Bulfe gerufen II 831, Philipp mischt sich in die dor: tigen Banbel 881 f., von Bhilipp conftituirt 332 ff. u. A., er rudt burch baffelbe in Phofis ein 344, von Alexander M. unterworfen u. wieber conftituirt 426, im lamifchen Rriege burchzogen III 43 f., von Antipater erobert 47, von Raffan: ber burchzogen 91, und befest 112, 274, Rampf bee Demetrius Poliort. und Raffanber 133, 136, 274, .v. Alexander an Erfteren abgetreten 152, 154, von Antigonus Gonatas beberricht 157, 177, 275, 286, gegen Pprrhus behanptet 307,

einige Theile von Byrrhus befeffen 177, von Galliern vermuftet 289, ein Theil gehört ben Aetolern 325, in Sympolitie mit benfelben 366. Sanptichauplat bes Demetrischen Rrieges 366, Antigonus Dofon fammelt bort ein heer 406, unter mafebonifcher Dobeit 425, 463, bavon befreit 471, bie westlichen Bebirge von Actolern befest 483, Schanplag im atolifchen Bunbee: genoffenfrieg 435 f., im 2. mafes Donifcheromischen 466 ff., 470 f., von Flamininus conftituirt 473, 476, 479, einige Stabte ergeben fich Philipp III. 484, 495, von D. Bhilippus burchzogen Marcins . 505, romifche herrichaft 515 A., Andriffus bringt ein 527 f., nach Binigen bes Lyfimachus Geburtes land 93 f., 159, Ariftaeus unb Rurene ihm angehörig 252, feine Bluffe führen fehr viel Schlamm mit fich 290, im westlichen wird Blachisch gesprochen II 304 A. I.

Thessaliotis II 333 A. Theffalifche Sprache II 294,

304 A. 1.

Theffalonife, Tochter Bhilipps II. von Mafedonien, heirathet Raffans ber III 95, 105, 113, 151, Bormunberin ihrer Sohne Antipater und Alexander, von Antipater ers morbet 151.

Theffalonife, Stadt am thermais fchen Deerbufen, von der füblich die Bottiaeer wohnen II 51, heißt bas ehemalige Therma III 105, ift Haupthandelsort Makedoniens 105, vgl. 159, bleibt im Befit bes Antigonus Gonatas gegen Phrrhus 307.

Theffalus, Sohn bes Pifistratus
I 354, vgl. Biffftratiben.

Thetes, Leibeigne, Begriff I 284, 291, 345, Antipater verfest 12000 attifche Burger in biefen Stand III 51.

Thetes in Athen I 347,

Thetis, Mutter Adille III 374.

Thierfch, Fr. III 60.

Thimbron von Sparta nach Aften geschickt II 234, benft nur baran fich bort ju bereichern 235, vgl. 8. Thimbron ber Spartaner, bemach: tigt fich Ryrenes III 251, 253, von Ophellas vertrieben 251, 253.

Thoas III 481, 506.

Thonaefage II 19, III 246.

Thormalbfen I 180.

Τὰ ἐπὶ Θράκης, Bichtigfeit ber Begenben, Streben ber Athener nach ihrem Befig 1 351, beren Rampfe mit Sparta II 100, 102, 105, Amphipolis, Brastdas, Chalfibife, Rimon, Miltiabes, Berbiffas,

Billftratus.

Thrafer, Umfang I 170 ff., III 296, Stammverwandtichaft 171, 192, bie im R. u. C. v. d. Donau ju Berobote Beit durch bie Sfythen unterbrochen 171 f., frühere Sine 171, gehören in ber homerischen Darftellung gum ten: frifchen Staatenfpftem 172, Sitten 173, III 296, Berriffenheit I 178 f., einzelne Stämme 174 ff., Einbrüche in Griechenland 172, 256, Wohnfige bort 171 ff., 255, Abftammung 255, burchbrechen bie Belasger, v. Teufrern unterworfen 256, bear: beiten die Bergwerte 351, auf ben öftlichen Theilen Chalfirifes II 51, bithynische bei Chalfebon 183, Iphifrates bat bie Beltaften nach bem Mufter ihrer leichten Truppen gebilbet 254, vgl. 322, Strabo rechnet die Makedonier theilweife au ihnen 302 f., III 165, ans Aemathia verbrängt 11 306, 300, unterftugen Banfanias gegen Phis lipp II. von Mafedonien 313, von biefem erfauft 320, und willführs lich verfest 342, Demofthenes will fie in ben Frieden des Bhilofrates mit eingeschloffen feben 348, find vor bem peloponnefischen Kriege alle unabhängig, fpater bem Ros nig ber Obrufen unterworfen 848, Ausbehnung ihrer Berrichaft gu Philipps Zeit I 175, II 348, Anflojung unter Rotve, baf., Bhilipp 11. von Mafebonien fest fich feft 848, Gahrung nach beffen Cob 426, von Aleranber unterworfen 429, in beffen Beere bei ber Ber: ftorung Thebens 437, ichließen fich dem Leofthenes an III 41, ermors den Arthibaeus und Eurydife 90, Abgaben an Philipp 93, gerftoren Luftmachia 480, bellenifirt 564.

Thratien, allgemeine Befchaffenheit

III 95, von Sefoftrie unterworfen 1 73, Bergwerte und Schiffebaus holz 96, 135, 351, 376, 441, Hanf 441, Bhruger fammen baber 101. bem Darius tributar 160, 162, 200, griechische Stabte an ber Rufte 174, 3ng bee Darius 175, 176, 375, obrhfifches Reich 173, 192, bas Ronigreich geht gur Beit Bhis lipps unter 175, an ber Rufte Colonie 254, vgl. phoenicische 300, pelasgifch 256, bort haben bie Alfmaroniben nicht gewohnt 355. Ariftagoras erichlagen 381, Alfibiabes gieht fich borthin gurud Il 188, 225, Renorbon gelangt auf feinem Rudjuge babin 233, Agefilaus gieht burch 242, einige Ruftenpuncte von Chabrias und Timotheus erobert 315. Philipp zerftort 366, UI 28 A. f. 93, Emporung Memnone gegen Alexander d. Gr. II 476, athenische Bürger erhalten dort von Antipa: ter Lanbereien III 51, von Lyfi: machus erobert 69, 92 f., 145, 159, 176, Ptolemaens Rerannus herricht 304, Triballer von Galliern borthin gebrangt 226, 281, Buge ber Gallier borthin 282, 304, Auflofung 304, gallifches Reich 295, 298, 358, 425, 451, -die Ruftenlander bis an ben Deftus unter fprifcher 3, 354, unter agn: ptifcher Sobeit 354 ff., 357, 379 21., 388, 412, 421, 450, 453, Antiochus Sierar flüchtet hierher 357, jum Theil unter mafebonifcher Berrichaft 425, 464, 495 f., von Philipp III. verwüftet 454, von ihm aufgegeben 471, vgl. 496 ff., Eumenes II. fucht fich bier auszubehnen 504, Drpheus bort gerriffen II 420.

Ehrafischer Chersones, ein herrliches Land III 95, von milesischen Colonieen eingenommen I 308,
Ausbreiten ber Athener baselbst
351, 393, Schieffale im peloponnesischen Kriege II 182, 195, wieber im Besig ber Athener 344, v.
Philipp angegriffen 348, 363, verbleibt ben Athenern nach bem Frieben mit Philipp 365, 111 69, Lysimachia, Karbia an bemselben gelegen, unter Lysimachus' herrschaft
95, theisweise von Demetrins Bo-

liorfetes befest 146, im Befit ber Btolemacer 421, von Antiochus b. Gr. befest 479, von Philipp III. 485, 495.

Thrafpbulus, Bruber hieros I. und Bormund ber Rinder beffelben, vertrieben II 126.

Thraspbulus, Sohn des Lufes, ans bem Demos Stiria II 206, von Athen, ein Mann von großer praftifcher Fahigfeit 175, Charafteriftif, baf., 211, feine Ber-Befreiung dienfte um Atbens 175, 211, Begner ber Bartei ber Bierhundert 175, betreibt die Rad: berufung bes Alfibiabes, erbalt mit ibm und Thrafpll unbegrangte Bewalt 177, nach Mitplene ges fanbt 189, angeflagt, aber freige: fprochen 190 f., ale Flüchtling in Theben 206, 264, befreit Atben v. ber Berrichaft ber Dreißig 175, 209-211, ftellt bie alze athenifche Berfaffung ber 211, wirft angern gunftig in Jonien fur Athen 247, gieht von ben Bunbesgenoffen Contributionen ein, von ben Afpendiern erfchlagen 248, feine Befchichte febt fcblecht bearbeitet, baf.

Thrafyb**u**l II **276.** 

Thrafyllus in Aihen, Gegner der Bartet ber Bierhundert II 175, betreibt die Rudberufung des Alfibiades, erhält mit ihm und Thrafybul unbegrängte Gewalt 177, nach Mitplene gefandt 169.

Thriafifche Ebene I 391, 408, II 60, 271.

Thronfolge, Streit über biefelbe in Königsfamilien II 216, 223, v bei Perfern, Türfen, Auffen III 160, von Cyhoren in Sparta entichleben 144.

Thuringen III 226.

Thutybibes von Alopete, Gegner bes Perifles, Führer ber Ariftofratie II 34 f., 54.

Thutybibes, Lebensumstände II 97 f., als historifer gewürdigt I 205, II 3, 42, 151, 404, 409, III 203, Eigenschaften I 441, II 95, 97, III 16. Beredsamfeit II 28 f., 48 f., 167, 201, sein Styl geht vom Antiphon aus 167, 402, evounuara 402, weshald im 8. Buch die Reden sehlen? 43, dieß

rührt nicht von Theopomp her 42, Zeit in der er schrieb I 228, II 83, ist annalistisch I 205, dronologgische Angaben I 309, II 58 f., mit Tacitus 42, Xenophon 43, Bolybius verglichen III 3, mit Aristophanes II 107, seine Fortsetz 43 f., 409, von Philistus nachgeahmt 113, III 204, mit Diodor in Uederelnstimmung gestracht II 4, Widerspruch mit Kernophon 167 A., erwähnt für Einzelheiten I 206 f., 230, 253, 309, 354, 397, 441, II 3, 53, 56 f., 99, 107, 113, 129, 132, 137, 149, 151, 179, 187 A., 295, 304, 306, 309 f., III 2, 164, 166, 198, 206, 326 A.

Thunfisch III 198 f.

l

Ĺ

ı

k

ţ:

1

į

1

١

1

į

Ė

ø

DRI

5

1

Eh urii, Colonle von Gefammigeleschenland II 142, auf ben Aninen von Sybaris enistanden III 222 f., 12 Phylien, nimmt die sicilische Expedition der Athener freundlich auf II 142, [bort entslieht Alfbiades der Salaminia 145], Ricandridas lebt hier im Eril 159, von Alexander I. von Gylrus beschütt 483, vielleicht Geburtstadt bes Archias III 53, von Kömern gegen Lucaner beschütt 181, 223, verarmt durch den ersten punischen Krieg 272.

Thomoetes 1 269.

Thoner f. Bithoner.

Thynion in Syrafus III 259.

Thyrca I 323 f.

Tiber III 165.

Tibur I 401 u. A.

Tiglath=Bilaffar I 38, 40.

Tigranes v. Armenien III 563.

Tigrie II 467 f.

Tilly III 41.

Timaens, Metoler III 329.

Timaeus von Tauromenium, [Sohn bes Andromachus], lebt in Athen, ganz attifister, schenkt der Chronologie ganz besondere Besachtung in der Geschichte Italiens und Siciliens I 212, selt ihm wird zuerst die Chronologie nach Olympiaden in Griecheniand allegemein gebraucht 342, sein Zeitsalter 342, II 113, III 6, ist annachsische Austrhus II 3, an seine Gebrurhus II 113, an seine Gebrurhus II 113, an seine Gebe

ichichte schließt fich Bolydins an 1 210, unfritisch II 113, III 219, vgl. 203, hat eine große Läfterziunge II 113, III 103, 238 A., 244 f., die Mirabites auscultationes fast ganz aus ihm genommen II 113, III 191, verdrängt in Italien und Sicilien den Ephorne 6, erwähnt einer Ansicht über die Römer als Nachsommen der Troer 184, hatte wohl den Ursprung Karthagos erzählt 194, Gegner des Philistus 203, Duelle für Diodor 209, überhäuft Amseleon mit allem Guten 238 A.

Eimarch von Babylon III 553. Timarch, Eyrann in Willet III 845. [Timofleibas mit Klinias in Sistyon um conservator pacis geswählt] III 332.

Timofles III 18 A. 2.

Limofratie von Solon in Athen 1 347, von Römern eingeführt III 479, 534.

Timolans II 431.

Timoleon charafterifirt III 209, 237 f. u. 238 A., 240 ff., Führer ber Expedition nach Syrafus 237, lanbet baselbft gludlich 240, Kampf mit ben Karthagern und Eprannen ber Insei 241, 247, wirft burch seine Berfönlichseit 241 f., 265, erblinbet 242, labet Colonen aus ganz Griechenland ein 242 f., 246, Beziehungen zu Andromachus 238 A., 240, Bruber bes Timophanes II 301, III 238, von ber Mutter verfücht 239.

Timon v. Phlius III 317.

Eimophanes, Bruber bes Timos leon, Tyrann in Korinth II 301, III 238, mit Einwilligung feines Brubers von Berschwornen ermors bet 238.

Timotheus Mufifer I 367.

Timotheus, S. Rlearche von he= raflea, firbt fruh III 142.

Timotheus, Konons Sohn II 248, 274, Glück, Gewandtheit als Feldberr 274, Staatsmann 276, hebt die Macht Athens 274, 316, Jug nm den Peloponnes 276, befreit Kerfyra von Sparta 280, ift alt 315, Phanostratus fein olusiropp III 97 A. 1.

Tirhafa I 81 f.

Tirhus, Mulnen I 238 f., 368 f., in geschichtlicher Zeit unbebeutenb 239 f., erfennt Argos' Hoheit nicht mehr an 324.

Eifamenus I 277, 301.

Tifanber 1 357.

Tiffaphernes, Satrap von Lysbien und Rarien II 8, 225, schließt eigenmächtig Berträge mit Griechen 8, (223), mit Sparta im Namen des Darins 163, nimmt den flüchtigen Alfibiades auf 164, 178, Feind Kyros des jüngeren 225, unterhandelt mit den 10000 am Jah 230, läßt von ihrer Berfolgung ab 231, greift die griechischen Städte in Kleinasien an 234, von Agestlaos stets geschlagen 238, r. Artarerres abbernsen und wahrscheinlich hingerichtet 239: 1981, 382. Tit braustes II 239, 248.

Titles und Ramnes in Rom 1 278 f., haben jeter einen König 320.

Tivoli f. Tibur.

Tobias f. Teftament.

Tobesstrafe burch Schierlingstrant vollzogen II 191, 202, bei Orien: talen, Megyptiern, Berfern, Zurfen, mannichfaltig 220 f., 376, III 15, aber fie ein dinefisches Brachts werf II 221, graufame bei ben Dafeboniern 374, III 15, 89 f., von Athenern auf ben Anfanf ber Griechen gefest, Die Alexander gu Sflaven gemacht II 449, gegen ben bestimmt, ber Belber vom harpalus annimmt III 17, für bie Uebertreter bee Pfephisma bes Sophofles festgefest 118 A. 2, in welchen Fallen gegen fparta: nifche Ronige verordnet? 383 f.

Tobtes Meer III 560. Tolebo f. Bebro.

Toliftobogier III 296 f.

Tolmibes II 2, 10.

Tolosa III 294.

Tomarus I 438.

Lomus I 48.

Tories II 416.

(Toronaeischer Meerbusen) zwis schen Ballene u. Sithenia II 314. Torone II 314.

Toscana heißt wann Tuscia? II 115, hentiger Zustand III 523. ' Totilas III 814.

Tonloufe II 118, 151.

Tournefort II 232.

Toxoten f. Bogenschüßen. Trachinische Berge III 291.

Traditionen 1 3**56, 392.** 

Trajan, Donaubrude 1 177, Anetbote 433, Macht bes romifchen Reiches unter ihm II 380, Zeitgenoffe Arrians 422.

Eralles III 522.

Transalpiner III 302 A.

Transportschiffell 125, 130, 186.

Erapezunt am schwarzen Meere, Colonie von Sinope III 189, nach Einigen die Metropolis von Trapezunt in Arfablen I 800, III 138, bort wohnen Rolcher, die Zehntansfend gelangen dorthin II 233.

Trasimenus, Schlacht III 293, 438, 443.

Eraner um Brivatpersonen bei großem Glud für bas Baterland abgelegt Il 427, gezwungene ber Deffenier I 320.

Trerer f. Rimmerier.

Treuga dei I 299.

Eriballer, Bohnsite II 429, M 159, 226, 281 f., 299, 498, greifen Bhilipp II. von Mafcbonien auf feinem Rüdzuge aus Shythien au II 350, von Alerander M. unterworfen 429, 440, III 281, unterwetfen ober verdrängen die Geten auf bem rechten Donaunfer 159, 298, von Galliern nach Ihrafien gebrängt 226, 281 f., bis auf einige vernichtet 298, von Sfordiffern verdrängt 281, 498.

Tolβων, als mafedonifche Tracht III 66.

Eribunen in Rom feten ben Mungfuß herab I 346, Analogie zwifchen ihnen und ben gehn Rednern in Athen II 440 f.

Tribuni celerum I 357.

Eribus, Berhaltnig ber 30 romifchen ju ben 30 latinifchen Starten II 2, befchließen ben Rrieg gegen Tarent III 158, nach ihnen in ben Bolfeversammlungen abges ftimmt 339.

Triemiolien III 454 91.

Trierarchie, Baft und Auszeich: nung ber Reichen in Athen II 25, 57, in Demofthenes' Zeiten außers orbentlich erschwert 350.

Erieren, Alexander verlangt 20

von ben Athenern III 10, von Tetreren verbrangt 126 A., 214 f., von Athen gegen bie Gallier ges fanbt 290, mit 230 M. im peles ponnefichen Krieg bemannt 454 A. Trieft III 281.

Eriffa III 83, 467.

Erimeter für Drafel 1 317.

Trinafria II 126 f.,

Triobolon II 32, 173.

Triphylien von einem Bolf farischen Stamues bewohnt I 253, ju Arfadien einft gehörig, von atolischen Gleern unterworfen 287, burch die Spartaner als felbstftändige Lanbschaft constituirt II 215, ewig Gegenstand des Streites zwischen Eits und Arfadien 296, im Besit der Makedonier III 430, 485 f., 438, 460, 464, 469, Cieer 433, der Achaeer 448 A. 2, 475.

Tripolis ber Dorier I 274, f. II 1. Tripolis, gemeinfame Colonie von Sibon, Eprus und Arabus II 388.

Tripolis in Africa III 253.

Eritaea [erneuert mit Opme, Bastrae, Bharae ben achaeischen Bunb]
III 329.

Triumpilini, (ein ligurisches Bolf) venales cum agris suis I 294.

Triumviri für romifche Colonicen ernannt II 45.

Troas II 399.

ŧ

ŧ

1

¢

ı

į:

ş,

Ė

3

#1

۲

į,

:\$

ø

12

,

ıŧ

(#

15

11

Troas, Schwester bes Pyrrhus
III 170.

Trözen liegt Ralauria gegenüber III 52, gehört zur Afte II 856 A., III 134, von Argos losgerisen I 324, Athener süchten bahin 406, 408, von blesen aufgegeben, zurüczgefortert II 87, Antheil am Rampse bei Chaeronea 356 A., am lamischen Kriege III 36, von Demestrius Boliort. 134, v. Kleonymus erobert 153, erhält durch Antigouus Gonatas Eprannen 312, tritt dem achaeischen Bunde bei 837, 370, erklärt sich für Kleomenes III.

Trogus, woher ble Bezeichnung philippifche Gefchichte? III 163, berichtet über Epirus nach Theospomp 163, hatte gewiß Zuverläffiges über ble alten Zeiten Anethas nos 191, erwähnt ble Schlacht am Sagra in richtiger Folge 222, ers

gablte bie Originen ber Beneter 225, ben Jug ber Gallier nach ber Cambarbei 226, schlecht von Justin excerpirt 8, 119, 225, 320, 351, 370, schreibt Bolppercon für Bolppercon für Poslyspercon 79; vgl. bef. I 9 ff.

Troja, Jusammenhang mit Rinive I 28, 29 A., bas Reich hiftorisch 101, bas Gebiet von Mysern beseigt 101, f. Teutzer, pelasgische Könige hierauf bezogen 111 167, 225, ber Sagenfreis ben Molottern, Epiroten befannt 170, Zerftörung I 227, III 164.

Troifcher Krieg, wie weit historisch? I 101, 197 ff., 224, 238,
an ihn glaubt Thutpbibes 206,
als Untergang bes Reiches ber
Atriben und Danaer betrachtet 289,
Achill ber haupthelb 319, fennt
beffen Sohn nur unter bem Rasmen Reoptolemus III 169, Atacnauer haben feinen Antheil an
ihm genommen 372; vgl. 371 A. 1.

Trojaner, von fpateren Phryger genannt 1 100, ihre Rachfommen in Sicilien die Elymer II 129 f., III 202, an der latinischen Kufte angesiedelt II 129 f., Römer als ihre Rachfommen angesehen III 185, 469, 486.

Erofmer III 296 f.

Erommel II 227.

Troubadours II 17.

Tryphaena, Tryphon, gewöhn: liche Ramen im Haufe der Ptole: maeer III 347 u. A., f. Diobotus. Tschuben f. Finnen.

Türken auf Raros I 332, nehmen Conftantinopel ein und colonifiren es wieber 383, III 295, führten in ben erften Beiten nur Bertil: gungefriege I 404, III 207, 284, vgl. II 407 A., ihre Berrichaft über Albanefen, Sulloten, Gervier u. f. w. 183 f., vgl. 378, III 139, Rlephten 327, Rrieg mit ben Gries chen II 390, III 294, zeigen wann bie Ueberlegenheit ber Affaten über bie Guropaeer? II 454 f., Bertrag mit Benedig III 180, Charafter bee Rrieges von 1788 gegen fie 431 A., Rriege mit Benedig 537, in Perfien 555; die Garben fturgen bie Rhalifen II 229, bie Sprache verbrangt im norblichen Berfien bie versische I 200, die Sultane wiffen sich bei ber hinrichtung ihrer Muftis zu helsen II 221, der Bascha von Aegypten von ihm unsabhängig 7, 231, 379, 382, 417, ihre hoheit von einzelnen Stämsmen nicht anersannt 184, 378 f., Berhältniß zu den Paschas 382, 418, die Todesftrase wie vollzogen? 220 f., III 15.

Tunefen 1 249.

Tunis III 250.

Turan, Gegenfat gegen Iran, bie Steppen Mittel-Affens I 138.

Turnus I 333 A. 2; f. Tyrrhonus. Tasci und Etrusci ganz verschieben, erftere find bie alten Tyrrhener II 115, Schwanfen des Sprachgebrauchs zwischen beiden von Catos bis Eiceros Zeit, das.

Tuscia für Toscana II 115.

Ensenium, Theater I 427, III 128, Statuen ber Orcheftra 488 A., Phrehus wohl bis bahin vorges brungen 188.

Tycha, Stadttheil von Sprakus II 119, Zeit feiner Entstehung 128, von Dion bescht III 234.

Tydēs III 500 M.

Endeus, Felbherr ber Athener bei Aegospotami II 194.

Tyndareus I 282.

Tynbaris III 267.

Enpen ber Runft II 20.

Eprannen in den fleinastatischen Stadten unter ben Berfern I 163, 191, fpatere find Buhrer von Miethfolbaten 164, II 301, 434, bie Zeit ihrer herrschaft in Brie: denland I 326 ff., mann natürlich? H 171, ihr Ursprung I 327 f., II 122, Berichiebenheit I 328, Befen und Bebeutung für untergebenbe Staaten, baf., 334, Wirffamfeit 330, haben gewöhnlich eine Leib: mache 331, an vielen Orien bes Beloponnes II 80t, von Philipp gegen Athen überall unterftust 335, 434, Burucfführung vertries beuer burch die xoeph elocipy vers pont 428, Demetrius Phalereus so genannt IH 97, Derricast in Sicilien nach Dl. 92: 200, 236, von Sparta ftete gehegt 228, oft von hauslichen Furien geplagt 257, von ben Achaeern verjagt 308,

337, von Antigonus Gonatas im Beloponues eingefest 1 329, III 312, 324, bem entsprechend was wir Kürft nennen 321, nirgenbs außerhalb bes Ifihmus 324.

Tyrol III 226. Tyroler II 397.

Tyrhener nehmen die fadmeische statt der altpelasgischen Schrift am I 219 A., Daunier wohl mit ihnen verwandt 248, edenso Egestaner III 202, in Italien in drei Stämme eingethellt I 267, sind die alten Austi II 115, kehen den Griechen in Kunst nicht nach II 130, Seeräuder III 124 A. hins dern die phosaeische Golonie auf Corsica 196, Pythagoras zu einem solchen gemacht 220, s. Belasger. Tyrthenischer Rame ist Terracina für Anzur II 306.

Eprehenische Belasger auf ben Beloponnes bezogen I 248, in Latium heißen bei Birgil Sicami II
114, eine Colonie auf Sardinien, an ber latinischen und etrurichen Rufte halten sich für Troer, gründeten vielleicht eine Rieberlaffung auf ber ficilischen Rufte 130, Kreren III 252.

Thrrhenus (Turnus) I 248.

Tyrfanoi f. Ryrane.

Thrfener, Belasger, Theffaler biefelben 1 248.

Thrtaens I 318, 320.

Eprus, Lage II 465, Alter ber Stadt I 94, 98, Rrieg mit Calmanaffar 97, von Rebucabnegar erobert 98, Berhaltnig ju Babplon 123, Suffeten fatt ber Ronige 123, Sanbel 152 ff., gründet mit Sidon und Aradus die Colonie Tripolis 92, II 388, Bablfonige 389, eiferfüchtig gegen Sibon, von Dous bei ber Unterwerfung Bhoenifiens beffer behandelt, ift mohl nach Sibons Berftorung Retropolis 464, Privilegium feine Garnifon aufnehmen zu muffen, von Alexander M. belagert und gerftort 464 f., III 98, feitbem verobet II 507, im Befig bes Demetrius Boliorf. III 144, wohl von Btolemaeus erobert 151, Btolemaeus flieht babin 569, 572, Factorel in Rarthago 194, bobe

Cultur 190, Jäge ihres Gerafice: Melfart 191.

Tzehes zum Enfophron eitirt II 484,

#### 11.

Ufraine, ihre Bewohner migbranchlich fammtlich Stythen genannt I
179, verforgen Griechenland mit
Korn II 119, gehört zum alten
Dafien III 159, von Galatern be:
wohnt 300, Karle XII. Feldzug 157.
Uim II 455, III 30.

ulus f. anus.

Ulysses III 500 a.

Umbret III 181.

Ungarn, Silberbergwerfe I 135, v. ben Agathyrfen, einem thrafifchen Stamme bewohnt 135, 171, 192, Gallier bringen bahin vor III-228, 281, Bohnfig ber Triballer 281 f., 408, Storbiffer 298, 498.

Unruhen im Innern, στάσεις, Grund zu Colonisationen ber Alten, durch connubium veranlaßt 1 305.

Unterhandlungen, Beitalter ber biplomatifchen in ber alten Be- fcbichte Ul 424.

Unterricht in Berisses Jugend wefentlich schon derfelbe wie in spaterer Zeit II 13, Krieg und Forum
später ganz getrennt 13 f., 315,
allgemein in Griechenland, besons
ders in Aithen verbreitet 279,
Knaben zu demselben nach Sparta
geschiest III 381 A.

Unterthanen, ohne Connubium mit bem herrichenben Stamm I 305, III 218 A., f. Bertvefen.

Urage II 322. Urai I 135.

Urfunben von Rraterus für bie Conflituirung ber attifchen Gefchichte vermanbt I 215, II 490, III 320;

vermandt I 215, II 490, III 320; aricchische bee 15. Sahrh. aus ber Terra di Lecce 273.

Urfinus Fulv. III 186.

Urweltliche Thiere, Abbildungen im Beltempel zu Babylon I 20, Sagen barüber 21.

us und inus f. ic.

Ufong f. Saller, A. v.

Ufurpatoren haben nicht ben Rims bus ber Legitimität I 328, III 279 f., treten auf, wo bie Form ber Berfaffang abgelebt, baf., fie find bei milder Regierung oft eine Wohlthat 142, Caefar wie zu beurtheilen? 212 A., ihre Sitten und bie ber italianischen im 14. und 15. Jahrhundert 279.

Utica (Athifa b. i. Altftabt), als phönifische Stabt alter als Rarthago III 193, schließt sich an Karthago an 195, v. Agatholies zerflort 250.

Urier II 379, 471.

# V.

Bal Demona III 259, 267. Bal di Noto III 270. Balencia II 17. Balens Raifer III 283. Balerine Jul. II 424. Balerine Marimus III 127. Balerine Bublicola I 400, 428. Baleftus Benr. 1358, III 178, 335. Vallum Trojanum L 429. Bandalen II 160. Banbamme II 226. Barna II 429. Barro I 214, 293 (?). Bafengemalbe, griechische I 371, H 19. Baucanfon III 111.

Beji, Borichlag Rom ju verlaffen

und borthin auszuwandern 1 420, Mythen über die Einnahme durch Gamillus III 197, an demfelben Tage an dem Melpum von Galliern erobert 227, verlangt umfonst Hulfe, das.

Belia wann gegründet? 1 125, nach bem 1. punischen Krieg noch etwas geachtet III 273, nicht mit Hans nibal verbunden, das.

Bellejus Paterculus II 305.

Benbee I 307.

Benebig, gesunkene Macht ber Dogen I 353, Il 28, Ill 378, Gleich; heit unter ben Robili U 25, beren Rechte III 218 A., Anzahl II 287, III 323, 379, hat bei feiner Schiff,

fahrt boch Oligarchie II 46, vgl. I 332, schnelles Sinfen III 464 A., Ende 497, jehige Armuth 318, Antagonismus gegen Florenz 393, Beffhungen auf der torra firma 499, Kriege mit den Türfen 537, Berhältniß zu diesen auf Raros I 332, Berfuhren gegen Feldherren III 196, beherzigen die letten Worte des Fra Paolo 11 299.

Beneter am abriatischen Meere ges hören wahrscheinlich zu ben Belass gern I 245, III 225, friedlich in Städten seshaft, römische Unters thanen, gegen Galater burch Dios nye'l. Flotte geschüßt 225, vgl. 302.

Benetianifche Malerfculel 370. Benetianifche Schiffe I 432, III 186.

Benufia III 184, 188.

Berbanute, Berbannung, ihre Rudfehr nach Di. 101, 2 in gang Griechenland II 278, Feftfegungen ter zoirn elonnn über biefelben 428, vgl. III 24, 27 ff., 31, Frevel nach ihrer Ruckfehr in Theben II 430, Beftandtheile ber großen Menge III 27 f., 29, bie athenis ichen verfammeln fich in Degara 30, ihre Ruckberufung ber Gries den von Antipater befohlen 47, von Arrhibaeus gestattet 82, 147 A. 2, ber Sohn eines folden an ber Spite ber Regierung in Rarthago 202, in Demofratieen auf bloßen Berbacht verfügt 233, aus Glie finden in Aetolien Aufnahme 313 A., in großer Zahl in allen Städten Griechenlands, vergrößern bie Raus berichaaren in Stalien 333, forbern in Sifpon ihr Bermogen gurud 334, ihre Burudführung nach La: fonifa angeblicher Grund für die Netoler zum Raubzuge 367, Klevmenes III. weift ihnen xlngovs an 399, f. Ostrafismus.

Berbundete Staaten, Reld und Antipathie gegen einander I 382, II 117, oft undanfbar unter fich I 418, dasselbe Urtheil über ste sehr schwierig III 428.

Bereinigte Staaten Rorbames rifas I 444, II 37.

Bereinigung (πανηγύρεις) ber Griechen in ber belphischen Am-

philiponie I 295 ff., ber Joner n. Dorier in Kleinaffen 299, ber ionischen Ryfladen zu Delos 290, 302, Zwed, Befen 299, find beilig und während ihrer Zeit Baffenruhe III 335.

Berfaffung, abgelebte Formen begunftigen die Erbebung eines Ufur: patore 1 328, in freien Steaten bnrch ben ererbten eblen Beift ein: zelner Kamilien erbalten II 31, ber einzelnen griechischen Staaten ohne Rraft fich felbft ju regeneris ren 37, ihr Entwidelungegang in ben griechischen Staaten mabrend nach bem peloponnefifchen Rriege 418 ff., Grundfate bei Bildung neuer Formen fur nene Berhaltniffe 415, behalten ihre Lebensfähigfeit nur im Rampfe der Barteien 416, burch die zoers elonvy in den einzelnen griechlichen Staaten fanctionirt 428, Beftin: mungen in Arrhibaens' Ebict über fie III 82 f., muffen zuweilen feblerhaft fein 190.

Berfauf, Berbot beffelben v. nexi innerhalb ber Granzen bes Lantes I 345, ber spartanischen Loofe nach Lytungs Gesegen III 322 f., 350, 382.

Bermögen, Steuer auf baffelbe ftatt ber Grundfleuer eingeführt I 353, einziges Kriterium zur Unterscheidung ber Leute in Berifies' Zeit II 35 ff., in unserer, in Demofratieen III 243, Confiscation besselben burch bie vore kleomenes III. vertheilt III 390.

Beronica, berfelbe Rame wie Berenife III 346 A.

Berrath in ber griechsichen Geschichte i 382, 392, 405, 424, II
255, 263, 825, 332, 341, 345,
484, III 2, 161, 264, 272, 306,
321, 408, in ber babylonischen
Geschichte I 168, in ber beutschen
424, II 394, in ber morgenländis
schen 384.

Berrinifche Reben II 129.

Berichangung III 263.

Bertheibigung einer Festung, wie am geschicktesten geleitet? II 147, Spartas durch Balle gegen Byrzthus' Angriss III 309. Bertot I 295.

Bernrtheilte zu Sparta in ben Readas, ju Rom vom tarpeilichen Felfen gestürzt I 321, werben äтіµоі II 264.

2. Berne II 64.

Bespasian III 563.

- Bierhunbert, Rath ber, Bifander und Bhronichus in Athen eingefest I 357, II 174, III 243, Bedanfen bei feiner Bilbung an den alten Senat, der vor Klisthes nes II 174, 198, ihre Friedensan: trage in Sparta gurudgewiesen 175, 178, werben von Oligarchen u. Demofraten angefeinbet 176, bae Beer in Samos revoltirt, baf, in ibrer Mitte bilbet fich eine gang ariftofratifche Bartei unter Bifanber und Phrynichus, baf., faumen mit ber Conftituirung bee Rathes ber 5000: 178, ihre Bercichaft burch Theramenes gefturgt, baf., 179, Dauer berfelben 179, ihre Rolgen fur Athen 181, die einzelnen Mitglieder mit Atimie belegt 180, Antiphon fogar hingerichtet, baf., Biele von ihnen in bie Bahl ber späteren Dreißig gewählt 199.
- Biergahl geht durch die Berhalt: niffe ber Joner burch 1 266, 272, 347, 357, II 142, herricht bei ben

Latinern vor, daf.

P. Billius, Cos. III 465.

S. Vincenz von Paula III 50.

Binbelicien theilweife von Belae: gern I 245, liburnifchem Bolfc bewohnt, seine Ausbehnung III 226, nicht von Galliern eingenommen 226, 301.

Birgil bei Dante ein Combarbe I 250, über Thefeus 263, nennt bic Sifuler in gatium Sicani, fein Sprachgebrauch hinsichtlich Wörter Sifuler u. Sifaner II 114.

Birginien III 233.

Bisconti III 279.

Bifigothen ftellen fich bie Romer in Spanien gleich I 284.

Bitiges, Rrieg gegen Belifar III 187, Charafter ber Gothen gu feiner Beit 298.

Bitringa 125 A.

Bitriolfaure I 435.

Bolfer, übermundene eignen fich ben Befieger an I 121, 141, 278 f., ihr Berhaltniß ju ben Ronigen im

Riebnhr Bortr. ub. b. A. G. III.

Mittelalter II 371, fonnen natür= lich burch einen Strom nicht ge: fchieben werben 461, movon ber Grad ihrer Gefchidlichfeit, Fabig: feit abhangt? 500, von bespotischen Berrichern verfest I 342, II 125, 342, 501, Bandelbarfeit ihrer Befinnung III 23, bedürfen oft einer fehlerhaften Berfaffung 190, fon: nen bei volltommener Freihelt nicht burch Reformen gerettet werben 212 A., bei ihnen ift oft wirkliche Freiheit eine Unmöglichkeit 229, Charafter der gemischten 361 f.

Bolferfunde f. Landerfunde.

Bolfernamen find früher ale bie Lanbernamen I 247, bei ben Alten wie ausgesprochen? III 164.

Bolferwanderungen, Regel bes Buges berfelben I 185, ihre Folgen für die Ginwohner eroberter Bro: vingen 264, III 289, bie Weichichte berfelben wird fpater ergangt I 276, gewiffe Strafen für bie Buge in der großen III 281, f. Autaria: ten, Gallier, Sarmaten, Sfothen, Thrafer.

Bolfeleben, griech. feit bem pelo: vonnefischen Rriege II 413 f.

Bolfepoefic beginnt überall fub: jectiv I 364, bei den Griechen vor homer 364 f., in Berichten über die Perferfriege erfannt 394 f., 403, 408, j. Sagen.

Bolfeversammlung von Tyran: nen in Griechenland zuweilen berufen I 330, enticheibet nach ber achaeifchen Bunbeeverfaffung über Brobulcumata bes Sengte III 838. 468A.1, fommt in Megium gufammen 338, Art ihrer Abstimmung, baf., Dauer 468 A. I, Art ihrer Entichei: dung in Sparta 383, Bedeutung im atolifchen Bunde 429, mo abae: halten? 436 2., außerorbentliche in bemfelben 325.

Bolsinii I 240.

Bolffer im Jahre ber Schlacht bei Chaeronea von Rom besiegt II 369, ale Soldner im farthagischen Deere III 228.

Bolffischer Rame ift Antur für Terracina II 306.

Boltaire verfteht nichte vom Mili: tarifchen Il 491, mit Enperibes perglichen III 16.

[Borariberg] begränzt bie Binbelifer III 226.

Borberafien, bem Antiochus hierar von Ptolemaeus III. überlaffen III 355, von Seleufus Kallinifus erobert 356 f., Achaeus unabhan: gig 358 f.

Borfahren mit freigebilbeten Ra:

men bergegablt I 334.

Borhellenische Geschichte, ihre Begranzung I 232 f., ist bis auf uns gefommen 237, Bauten aus ihr, bie noch vorhanden find 238, Grofataftrophen, Finih bes Deuta-lion 241, Untergang der hervischen Königsgeschlechter 257.

Borfehung, Riebuhr glaubt en eine unmittelbare Gottes I 21, III 330, in ber Berbreitung ber Griftlichen Religion qu erfennen 363, 543.

Boß, 3. S., feine Berbienfte um eine richtigere Behundlung ber ulten Geographie I 137, 179.

Boffins, Gerh. Joh., fein Bert de Historicis graecis zwar fehr verbienstvoll, aber nicht frei von gehlern I 212 A. 1, feht Philochorus falich unter Btelemaens Bhilometor, baf., ben Charen von Lampfafns zu hoch 390 A.

Bulcane, Bemerfung aber ibre

Thátigfeit III 293.

### W.

Bablbarkeit in Solon's Berfafs fung nach ben Rlaffen verschieben 1 347 f.

Waffen, Bewaffnung, in Athen von ben 30 nur ben Bürgern im Ratalog gestattet II 200, raubt Athen nur emporten Bunbesges noffen 215, hat das sogenannte sonverane Boll nicht 301, Gebrauch ben Bhosern burch die Amphistyosnen untersagt 346, ben Libpern von Karthago genommen III 249, f. Beltasten, Bhalanr, Philopoemen.

Baffenruhe während der Zeit der πανηγύρεις III 353, won den Actolern verlett 329, 335.

Baffenftillftanb zwifchen Athen und Berfien II 7, von verfifchen Satrapen mit Feinden abgefchloffen 8, 239, breißigjahriger zwifchen Athen und Sparta 10, 49, 87, Dl. 89, I auf ein Jahr zwischen Athen und Sparta gefchloffen, v. biefem gebrochen 97, zwifchen Urgos und Sparta 101 f., 111. zehntägiger zwischen Athen und Boeotien 103, vom Satrapen von Armenien mit ben 10000 abge= foloffen 231, ob Rleombrotus einen folden verlegt? 286, burch Bhofion ben Athencen von Antipater aus: gewirft III 50, bie Sorge für ihre Beilighaltung ben Amphiftmonen anvertraut 326.

Bahlen von Magistraten s. b., ber Belbherrn in ben alten Republisen oft unglücklich III 187, bas aklges

meine Bahlrecht gibt bie fchlechtes ften 205.

Bahrfager 156, 505.

Wallachei zu herodote Zeit von Stuthen beherrscht I 171, 111 159, unsicher ob auch von ihnen bewohnt I 183, von Geten zu Alexanders den Gr. Zeit III 282, 298, von Galliern 299, 300, von Rorolanen eingenommen 301.

Ballachifche Sprache, ihre Berbreitung, Berwandtschaft mit ber lateinischen II 304 A. I, Ableitung

aus anbern, baf.

Ballenftein, unterhandelt mit ben Schweben 1424, 11 172, 387, Schlechtigfelt feiner Unterfelbherren 387.

Ballfifche an ben Ruften bes rothen Deeres 11 498.

Ballis von gentes semigermanae bewohnt III 301 A. 2.

Baihington, Foeberativfiabt II 388.

Wasserleitung f. Raruf u. f. w. Bassermaschinen III 111.

Beberel bei ben Alten III 219 M. Bechfel fennt bas Alberthum III 122.

Bechfelrecht ift eine Erfindung ber Combarben III 122.

Beibgefchenke, auf der Atropolis von Ladyares gemüngt III 150, wechselnde Form 287, vom Senat jedes Reujahr bargebracht, das.

Beimar f. Bernharb.

Wein führen die griechlichen Städe aus I 336, wie weit in Anen verbreidet? II 498. Beife Festung, ber besestigte Stadt: heil in Memphis, weiße Stadt in Moffau, weiße und schwarze Stadte bei Claven I 437.

Bellington, Bergeg von, sein Benchmen gegen bie Spanier I 413, sein Operationsplan in Spasnien mit bem Memnons verglischen II 453.

Beltatter ber Alten 1 232.

Benden, ihre Grange in Deutsch: fant 1 259.

Bendische Sprache wechselt merf: würdig gegen bie bentiche i 250, ihre herrichaft im achten Jahr: hundert 260, im vierzehnten gang verschwunden, baf., in ber Mark Branbenburg von Albrecht bem Bar verboten 261.

Beffeling, B. I 137, fein Werth als Bhilologe III 28 R. I.

Befimoreland, bort weicht bie einheimische belgische ber englischen Sprache I 260.

Befiphalische Frieden hat durch die Garantie Schwedene u. Franfrreichs viel Unbeil über Dentsche land gebracht II 258, fein Berhaltenif au dem Executionshandlungen 277.

Bhige u. Tories, früher Bartelen, jest Factionen II 416.

Bien III 281.

Blener Congres, Prengen von Unbantbaren auf ihm angefeindet I 418.

Bilhelm ber Eroberer, seine Abs Kammung in angelsichstichen Chros nifen 1 274. Bindelmann irrt über bie Beit ber Bluthe ber Etruffer III 184.

Blufelried, Arnold II 254.

Binter in Lafonita ift fehr freng

Bitt. 3. te III 240.

Bohlfahrtsausichuß II 200.

Bohnungen, unterirbifche, in Ar: menien II 232.

Bolf & A., feine Auffassung ber Frage über bas Alter ber Schrift I 218, befeitigt richtig bie Marklanvag aus ber Ilias 243.

Burtemberg schrecklich von ben Ligiften mitgenommen II 261.

Wüfte, zwijchen Arabten und Megypten, beren Beschaffenheit, Jüge
burch bieselbe I 149, II 230, in:
bischepersische I 160, II 471, 495,
III 64, 556, Steppe ber Rogai,
beren Beschaffenheit I 188, gegen:
über bem Cuphrat von Armenten
her II 230, zwischen Dichnuna
und Hyphasis 495, in Kabschibn:
tana 495, zwischen Farstian nud
Werten von Antigonus durchzogen
III 76, Ryrene und Regypten 253,
um die Syrten 254.

Wnnber in ber griechischen Befchichte I 404, III 292 f.

Burfgeschoffe, Burfmafchinen f. Ratapulten.

Burffpieße, Baffe ber Beltaften 11 253, werben mit Speeren nicht gugleich getragen, baf.

Burthen in Friedland 1 80.

X.

Kauthippus vermählt mit ber Agarifte II 12, Bater bes Perifics,
Befehlshaber ber griechischen Flotte
I 415, 426, II 12, fiegt bei Myfale I 416, II 14, fegelt vor Seflus u. nimmt es I 417, Auefbote,
Demofrat, von sehr vornehmem
Geschlecht 426.

Kanthippus, Felbherr bes Ptolemaeus III., erhalt von ihm bie Brooingen jenfeits bes Guphrat IH 365.

Zanthus führt bie Boevter nach Athen, gefchlagen I 269.

Zanibus, Gefchichtichreiber I 105 A. Zevalusta in Sparta III 393.

Zenofrates, ber Philosoph, ans Chalfedon III 50, als Unterhandler an Phofion gefandt 50, 67, charafterifirt 50, 118 A. 2, nimmt bas angebotene Burgerrecht nicht an 57 A. 1, halt Bortrage 36 A.

Tenophon, Bentheilung feiner Schriften 1 116, II 43, 201, 261, 400, ber Khropaebie I 116, II 223, hellenita 43, Ageflaos 236, 268, Anabafis 43, 227 f., Chronologie ihrer Abfasinng 43, wie

feine Schriften bie griechische Bes fchichte fortfegen? bas 2. und 3. Buch ber Bellenifa hangen gar nicht gufammen, Die Anabafis ift von ihm, er ift ber Themiftogenes ber Hellenica 43, fein Batriotis: mus 43, 197, 261, Gefinnung 200 f., 265, 267, 275, Teb 43, fleht im Wiverfpruch mit Thuty: bides über Lafonifas Berhaltniffe 187 A., feine Schilberung ber Stimmung in Athen nach ber Rieberlage bei Megospotami 195, verbedt bie Granel ber Spartaner mahrend Athene Belagerung 197, Charafter feiner Reben 201, Theil: nahme am Juge ber 10,000 227, 231 ff., ichildert ben Rorus in: tereffant 223, nimmt am Juge ber Behntaufend aus Enthufiasmus Theil 227, übernimmt bas Com: mando derfelben 231, Anebehnung, bie er Armenien gibt 232, feine Schilberung biefes Landes burch nenere Reifende beftatigt 232, irrt über ten Phafis 233, führt ten Reft (6000) der 13000 nach Thras tien, daf., rechtfertigt fflavisch ble Berftorung Mantineas burch bie Spartaner 260 f., fein fcbredlicher Ausspruch über bie von Agefilaus in Phlius niebergefeste Commiffion 265, hat allein Epaminondas' Chre ju minbern gefucht 267, fein Sym: pofton zeigt die Sitten ber com: missantes 270, Erzählung von ber Befreiung Thebens burch Belopibas, baf., unfinnige Darftellung von Sphobrias' Unternehmen 273, ermahnt bloß im Borbeigeben ber Schlacht bei Narve 275, fein Bericht über die bei Leuftra funb Rleombrotus' Tod] fritifirt 285 f., lagt erfeben, wie Athen um Dl. 105 nicht überall innerhalb ber Manern bebaut 316, 401, feine Manier von Arrian nachgeahmt 422 f., nennt Alfetas von Epirus nur υπαρχος III 170.

Xerres, Sohn des Darius und ber

Atoffa, Ryros' Tochter II 216, Bruber bes Achaemenes I 486, erhalt im Streite mit feinem Bruder Ariobarganes bie Rachfolge vem Bater II 216, folgt Cl. 73. 3 bemfelben in ber Berrichaft 1 402, II 216, bei Berobot ale thoricht, prahlerisch geschilbert, baf., übers wältigt ben Aufftanb ber Aeguptier I 402, erneuter Abfall 412, Quel: len über feinen Bug nach Griechen: land: Cheerilne, Berobet 357 f., Rtefias 389, viele Erzählungen über benfelben fabelhaft 387, 402 f., 408 f., 412, Chios ift im Rriege gegen ihn ein felbftfanbiger Drt 383, funfgehn Olympiaben nach bemfelben fcreibt Berobot feine Ge: fchichte 356, Große feines Deeres 403, 405 f., 412, Argiver und Boeoter foliegen fich ibm an 403, 405, ebenfo Theffaler und Menia: ner III 259, unterwirft Theffalen 1 404, umgeht die Thermopplen 405 f., III 291, gieht burd Gellee, nimmt Athen ein I 406, 408, Schlacht bei Artemifion 407, feine Reiterei bringt nur bis jum rari: fchen ober thriafifchen Felde vor 408, Schlacht bei Salamis 410. Mahrchen über ben Ruding 409, 411 f., lagt Marbonine in Grie: chenland jurud 411, Fincht nach Sarbes 412, III 484, laft bie einzelnen Satrapen ben Rrieg gegen bie Griechen ichlaff fortführen l 422, lebt noch 15 Jahr feinen Buften II 216 f., fallt burch ben Menchelmord bes Artabanus I 435, II 216 ff., verschiedene Traditionen barüber 217 f., ift nicht für Ahas: verus ju nehmen 216 A.

Eerres II., ber einzige Sohn Artarerres' I. von einer Berferin II 219, wird nach 45 Tagen von feinem jüngern Bruber ermorbet, bas., ihm folgt Secundianus ober Sogbianus 220.

Euthus I 263.



Demen, bort finbet C. Riebuhr Runbe vom fiebenjährigen Kriege H 504.

Doung, erfter Entbeder ber cartouches royales I 59.

3 ab ift einer ber reißendsten Fluffe II 231, G. Riebnhr hatte bald bort fein Leben verloren, baf., Tiffaphernes unterhandeit bort mit ben Zehntausenb 230, diese sehntausenb 230, diese sammelt bort ein Heer gegen Alerander 467.

3ahlcombinationen in ben Formen ber alten Staaten I 278, 283, 357, in Rome Berhaltniffen langer als in Athens zu verfolgen II 28.

ger als in Athens zu verfolgen II 28. 3 atynthus hat eine fifelischerpirostische, pelasgliche Bevöllerung I 292, erhält achaeische Golonieen 289, 304, III 218, hulbigt ben Athenern II 10, schielt Kertyra 1000 hopliten zur hülfe 38, Almothens macht einen Jug borthin 276, seine Wichtigkeit als Zwischenpunct zwischen Helas und Italien III 218, ben Kömern unterworfen 489 A.

Samolris I 174.

Jankle heißt das spätere Meffana bis anf Darius' Hpftaspis Zeit I 318, erft chalfibische, bann borische Colonie II 118, von Zankle besherrscht 122, zerftört, bann von Agathofies schmählich behandelt III 259.

Banberer f. Fatuus.

Behnmanner ale Bolizeibehörbe im Biracens von ben 30 eingesett II 199, 213, Charmibes, Blatos Bet: ter unter ihnen 199, treten an bie Stelle ber 30 um eine neue Bers faffung gu machen 208, wenben fich von Thraspbul bedrängt nach Sparta 209, überall von Sparta in ben ihm ergebnen Orten ein: gefest 213 f., 333 A., ihre Be: fuguiß, baf., von Ronon wieber auf feinem Buge burch bie Ryfla: ben abgefest 243, von ben Late: daemoniern in jeber Stadt ein: gefest 333 A., Barpofration über biefes Bort, daf.

Zehn Redner f. Redner.

Behnte von bem einem Gott geweihten Gigenthum erhoben II 327, ben Leviten in Palaeftina entrichtet 828, erhait hiero II. von feinem Reiche III 271.

Behntaufend von Rleander für Ryros geworben II 225 ff., amei: mal auf bem Puncte Ryros gu verlaffen 228, liefern bie Schlacht bel Runara, baf., schließen fich ben Perfern unter Ariaeus an 229, von ihm verrathen, daf., ihr Rudjug lange bee Tigrie 230, ihre Felbheren werben, mit Ans: nahme bes Denon, verbaftet und enthauptet 230 f., Renos phon übernimmi bas Commando 231, Sowierigkeiten auf bem Marfche burch Rurdiftan und Armenien, baf., 282 f., burch bie Raufasusolfer 283, fommen aus schwarze Meer, schiffen fich in Trapeznnt nach Thratien ein, baf., verdingen fich bort ben spartanis schen Feldherrn wieder, baf., brin: gen eine gewaltige Berachtung ber Berfer mit 285, 396.

3ehntaufend, propos werden als Landesgemeinde für gang Arfadien in Regalopolis gebildet H
291, die davon grade dort Auwes
fenden bilden die fouveraine Bolfsversammlung, das., verschwinden
202

Beichnung mangelt ber griechischen Runft in ben Anfangen 1 369 f., II 18, ihr langer Berfall vom 3. Jahrhunbert p. Chr. I 370, mosnochrom auf ben etrubtischen Gestäßen II 19.

Zeleia in Phrhgien I 409. -

Beltwagen ber Stythen I 182, ber Rimmerier 186.

3end find Meber ober Clamiten 1
27 A. 2, Zendsprache, ift wahrs fcheinlich bie ber Mager, nicht ber Meber 114 f., ihre Entdedung 32, Berwandschaft mit bem Sanstrit 114, auf ben Inschriften von Persfepolis 120, bie babylonischen Könige ber 7. n. 8. Dyn. vielleicht Zend 47 A. 1.

Zend:Avesta I 120.

Beno von Glea, Lehrer bee Berifies II 13.

Beno, ber Grunber ber Stoa III

60, 316, ift nicht umfonft ein Bhoenifer [Ritier aus Rypern] 60, fein Ginfing auf Athen und Autiganns Gonatas 316 f., er fenbet bem Besteren ben Berfaeus 317.

Beno ber Rhobier, Gefchichtschreis ber III 7.

Beno, Strateg ber Achaeer III 516. Benghäufer Athens von Lyfungus mit Baffen verfeben 11 450, ju Thermum enthielten 15000 Ruffungen 111 436 A.

Zevyštas I 347.

Bengitanien III 249.

Zevyruvac, Bebeutung tes Ans: brucks von Schiffen II 50 A.

Siegel bes Krofus als Gefchent an ben belphifchen Tempel, wie zu verstehen? III 287.

Bint, fpater Gebrauch gur Difchung mit Aupfer (Deffing) 1 95.

Sinn bilbet mit Kupfer bas achte Erz I 95, Bichtigfeit bes hans bels für Phoenifien 95 ff., von Phoenifien nach Griechenland gebracht 152, tam and Britannien 95, ob aus hinteraffen fraglich 152. Jinfen vom Kanitat burch Solon

Binfen vom Capital burch Colon abgezogen I 346.

- Bipoetes, Bater bes Rifomebed,

wird unter ben Bithynern ein un: abhängiger Fürft III 296.

Zohrab III 351.

Jonaras neunt Tarent an ber Spipe ber Coalition gegen Rem III 181.

Bopprion, Feldherr Alexanders, ungludlicher Beldung gegen bie Stythen im Pontus II 472, 490. Bopprus, Bater bes Megaboins

I 168, 437.

Boroafter in Babylon, Alter I 24, Meligian 24, 114, IH 564, im Kampf mit Rinus I 28.

3 ofimn 6 neunt die Gothen Stythen I 178.

3 unfte, ihre Bluthe vom 14. Jahr: hundert an in Florenz, Angeburg 1 326.

Burich, ber Canton, Berhaltnif gur Grafichaft Baben i 294, im Ansfang umenbich flein II 310, herriftaft bes Frangofichen III 522.

3 wiebeln, gewöhnliche Rahrung ber Gricchen III 199.

3mölftafelgeset 1 345.

3wölfzahl in Rom ift bas Mubtipinm ber latinifcen Drei- und ber fabinifcen Biergahl II 142.

# Berichtigungen und Ergangungen.

### Band I.

- S. 15 3. 11 v. n. ft. Chalbacer l. Ranganiter.
- S. 26 3. 9 n. 8 v. n. ft. Ungewißheit Ueberlieferangen i. Unleiblichfeit ber Schreibung griechifcher Jahlen in bon Sanbichriften.
- S. 37 3. 6 v. u. ft. alte l. heilige.
- S. 43 3. 12 v. u. hinter Bauer feter bes mebifchen Reiche 610 auf Cvrus.
- S. 45 3. 6 v. c. ft. Befefiel haben anbere Befte Babaffuf.
- 6. 46 3. 12 v. o por felbichufifchen t. perfifchen unb.
- S. 49 3. 9 v. o. ft. Phtah l. Phtha, 3. 10 v. u. ft. Reftanebus l. Reftanebos.
- S. 97 3. 10 v. n. ft. unter Sanberib i. jur Beit Sanberibe, 3. 2. v. n. hinter griechifche febe ein '.
- S. 106 3. 0 v. u. hinter worben '). febe: 'Das ift angunehmen, baf Gnges ber war, ber bie Lyber gur herrichenben Ration machte.'
- 6. 109 3. 3 v. n. ft. Gin Englander erzogen l. ber englifche Conful harris in Smyrna, ber bort erzogen warb.
- 6. 118 9. 17 v. o. hinter armenifchen fege ein (sie).
- S. 127 3. 17 v. o. Riebuhr weiß in ber Abhandlung über iben Mufebins anch in bem zweiten Abbruck (Rl. Schr. I S. 187 Ann. 4) den Ramen Abydenns nirgends hinzubringen. In der Iwischenzeit hatte er inbessen den Ramen auf einer griechsten Inschrift ans Andben gestuden,/
  und vermnthete daber, daß der Geschichtschreiber Aegustier sei. (Bgl.
  Riebuhr's Erkl. zu den Inschriften in Gan, Neuentdeckte Deukmaler von
  Rubien; Inschr. v. Gartaß Rr. 45).
- S. 127 3. 14 n. 14 v. u. ft. Rabonaffare i. Rabopoluffare, 3. 6 v. u. ft. ergänzt i. anderen Regierungen gugetheilt.
- S. 149 3. 4 v. o. hinter ober febe [nachher].

- S. 248 3. 8 v. o. hinter lacryma fehe: Ducetius = Leucetius.
- S. 294 3. 1 v. n. ftreiche bie Zeile und fete: Plinins (H. N. III c. 24) fagt bies von ben Eriumpilinen, ohne Barro anguffhren. A. b. 5.
- S. 370 3. 14 v. o. vor bei fege wie.

## Band II.

- S. 35 3. 12 v. u. ft. Gemeinben i. Gemeinbe.
- S. 47 3. 16 v. u. ft. bem L benn.
- 6. 70 3. 15 v. d. ft. legte nun an l. langte nun an.
- S. 93 3. 14 v. u. ft. es l. er.
- S. 99 3. 2 v. o. hinter möglich fege: führte.
- S. 125 3. 15 v. n. hinter 11 febe: (sic).
- S. 129 3. 15 v. o. ft. bie übrigen I. mit ben übrigen.
- . 6. 135 3. 1 v. u. u. ff. ft. Bulytion I. Bolytion.
- 6. 137 3. 14 v. o. ft. ben ber l, ber ben.
- 6. 283 3. 13 v. o. ft. 30 (. 20.
- 6. 325 3. 8 v. o. & Alfibiabes l. Antalfibas.
- 6. 380 3. 7 p. o. hluter Memphis febe: (sic).
- 6. 489 3. 11 v. o. nach hingerichtet fete: (sic).

# Band III.

- S. 25 3. 6 v. u. Daß Rorane hier und an anderen Stellen irrthumlich Lochter bes Darius genannt wird beruht auf allen heften.
- S. 26 3. 10 v. u. Richte ift verfprochen: I. Enfelin.
- 6. 28 3. 16 v. o. ft. Theben l. Dlynth, 3. 18 v. o. ft. Dlynthia l. Olympia.
- S. 29 3. 5 v. o. ft. Deniaben I. Deniabier.
- S. 67 3. 7 v. u. ftreiche bas (? sic). Marengo ift richtig. Der Berricht Berthier's, von bem Riebuhr spricht, ift nicht bas Schlachtbulletin, fondern die 1805 im Frühjahr erschienene Rolation de la bataille de . Marengo. Der General ift ohne Zweisel Carra St. Cyr.
- .6. 72 3. 4 v. o. ft. am 1. bei, 3. 14 v. u. Cohne ift verfprochen: 1.. Bruber.
- 6. 87 3. 8 v. u. Tochter ift verfprochen: I. Richte.
- . 6. 106 3. 14 v. o. Bor "In bemfelben Sahre" fällt bas ' meg.
- 6. 116 3. 18 v. o. ft. Lesbos I, Lemnos.
- S. 127 3. 14 v. o. ft. . Diefer I. , biefer.
- 6. 180 3. 5 v. n. Antipater ift versprochen: l. Antigonus.
- 5. 186 3. 8 v. o. ft. Gallonen i. Gallionen:
- 6. 215 3. 4 v. u. ft. Sprafa I. Sprafo.

- 6. 223 3. 8. v. u. ft. Phthon I. Phyton.
- S. 224 3. 16 v. c. ft. praetufifchen l. praetutianifchen.
- S. 233 3. 11 v. o. ft. ber Rachbarn f. ihrer Rachften.
- 6. 247 3. 3. v. o. vor mit ihnen u. f. w. fege :
- S. 251 3. 4. v. u. ft. ber l. ben.
- S. 265 3. 5 v. o. vor heute fege noch.
- 6. 273 3. 21 v. o. hinter ift fege '.
- S. 277 3. 10 v. o. ft. fein l. ift.
- S. 277 3. 9 v. u. ft. Bettlerlande I. Bettler Glenbe.
- S. 303 3. 6 v. c. ft. 162 1. 126.
- S. 337 3. 12 v. o. Philippe ift verfprochen: I. Bprrhue'.
- S. 348 3. 10 v. o. ft. Diefen I. 3hn.
- 6. 362 3. 15 v. n. ft. follen I. follten.
- S. 382 3. 12 v. u. Belcher Rame in bem corrumpirten Caro fedt ift mit ber größten Rube nicht zu ermitteln gewesen: vielleicht Graf Teffé, vielleicht b'Agueffeau.
- E. 385 3. 17 v. u. ft. etwas biefer Entfprecenben l. von etwas biefer Entfprechenbem.
- 6. 437 3. 10 v. c. ft. feche Tage nachher I. am fecheten Tage.
- S. 439 3. 4 n. 3 v. n. ftreiche ben Sat und biefe Ergablungen Siftorifer ift:
- G. 453 3. 15 v. n. ft. Schwiegervater I. Schwager.
- S. 462 3. 13 u. 12 v. u. ftreiche bae Comma hinter Manner und hinter barbarifch; fege ein , hinter Jahrhundert.
- S. 478 3. 16 v. u. ft. ihm l. ihn.
- S. 479 3. 6 v. c. ft. Gefengeber I. Befengeben.
- S. 485 3. 5 u. 6 v. v. ft. vereitelte l. vermittelte.
- S. 487 3. 13 v. o. Demetrine ift perfprocen, I. Antioque, vgl. G. 588.
- S. 491 3. 14 v. o. ftreiche bas (sic).
- S. 499 3. 5 v. c. nach hanptinfel fete: hatten.
- S. 556 3. 2 v. u. nach Rechte fete: aufgeftellt.
- S. 557 3. 6 v. u. nach Sprtanus fege: an.
- 6. 573 3. 11 v. n. ft. ben l. bie.

Shließlich werben die Lefer um billige Rachsicht gegen diese und andere vielleicht noch übersehene Fehler gebeten. Namentlich gegen den Schluß der Borlesungen, wo die Begeschenheiten immer fläglicher und die Ramen charafterloser werzben, häusen Berwechselungen, fleine Bersehen und Dunkelheiten, — zum Theil durch den Lehrer, meist durch die Schüler verzanlaßt — sich so sehr, daß die herstellung eines ganz reinen Textes ganz außerordentsiche Schwierigkeiten macht.

hierdurch, noch mehr aber durch bie muhfame Arbeit bes Registers und Bergogerungen im Druck ift auch die herausgabe biefes britten und letten Banbes fo fehr verzogert worben.

Sanssouci, ben 21. Juli 1851.

Marcus Niebuhr.

MAY 2 6 1921

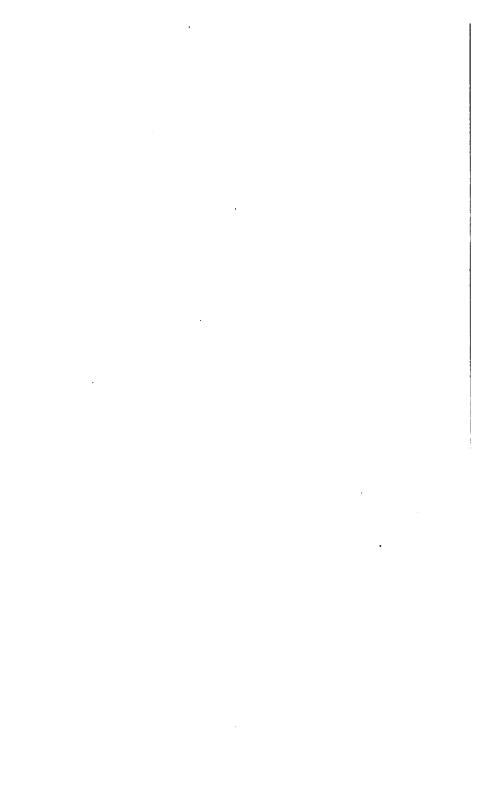

ì